## Bandbuch

der

# Zoologie.

Mit besonderer Berücksichtigung

nou

Forfwirthschaft, Randwirthschaft und Jagd.

Von

## Dr. E. ph. Aöhner

Brojesson der Zoologie und Botanit an der Agl. Central-Forstlehranstalt zu Üschaffenburg, Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Bereine.

> Zweiter Thell. Wirbellofe Thiere.



Mit in den Text eingedruckten holzschnitten und 8 lithographirten Tafeln.

#### Werfin.

Bertag von Biegandt, Sempel & Baren.
Dertagsonchiandlung für Caudwirthschaft, Gartenbau und Sorftwesen.

(1862.)

R. FRIEDLÄNDER & SOHN
BERLIN
11. Carlstrasse 11



LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

> 590 065h v.2

> > tentional

HISTORY SUNVEY

590.2 D-1 Ot.2.

LIBRARY OF

Illinois State

Laworatory of Natural History

CHAMPAIGN, ILLINOIS.

## Bandbuch

der

# Zoologie.

Mit besonderer Berücksichtigung

por

Portwirthschaft, Randwirthschaft und Tagd.

Von

## Dr. E. Ah. Aöhner

Professor der Zoologie und Botanit an der Kgl. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg Mitglied mehrerer gelehrten Gesellschaften und Bereine.

Zweiter Theil. Wirbellofe Thiere.



Mit in den Cext eingedruckten holgschnitten und 8 fithographirten Cafeln

### Berlin.

Verlag von Wiegandt, Hempel & Paren. verlagsbuchhandlung für Candmirthschaft, Gartenbau und Sorftwesen.

(1862.)



590 D65h Nat. Hist V, 2 Survey

## Uebersicht des Inhaltes.

## 3weite Abtheilung der Thiere.

## Wirbellose Thiere. Animalia evertebrata.

|                                  | Seite | € e                             | ite           |
|----------------------------------|-------|---------------------------------|---------------|
| Erste Gruppe.                    |       | Fam. Staphylinidae. Raubfafer & | 38            |
|                                  |       |                                 | 10            |
| Gliederthiere oder Gliederfüßer. |       |                                 | 10            |
| Animalia articulata s. Arthro-   |       | "Silphidae 4                    | 10            |
| poda                             | 1     | " Trichopterygidae 4            | 12            |
| Hautstelet                       | 1     | " Histeridae 4                  | Ι2            |
| Nervensystem                     | 2     | " Nitidulidae. Glangfafer 4     | 12            |
| Entwickelung des Eies            | 3     |                                 | 14            |
| T (fflaffa                       |       | "Cucujidae 4                    | 15            |
| I. Classe,                       |       |                                 | <b>L</b> 6    |
| Rerfe. Insecta                   | 4     |                                 | <b>L</b> 6    |
| Hautstelet u. Mundtheile         | 4     |                                 | <b>F</b> 9    |
| Gliedmaßen                       | 7     |                                 | <b>F</b> 9    |
| Musteln                          | 9     |                                 | 51            |
| Sinnesorgane                     | 9     | "                               | 37            |
| Fühlhörner                       | 9     |                                 | 12            |
| Angen                            | 11    |                                 | 73            |
| Organe der Ernährung             | 11    |                                 | 6             |
| Darmkanal und seine Anhänge      | 11    | ,,                              | 78            |
| Befondere Absonderungsorgane     | 14    |                                 | 18            |
| Fettkörper                       | 16    |                                 | 79            |
| Gefäßshstem                      | 16    |                                 | 31            |
| Athmungsorgane                   | 17    |                                 | 33            |
| Fortpflanzungsorgane             | 19    |                                 | 36            |
| Berwandl. od. Metamorphose       | 22    | Dimeliidee 0                    | 38<br>39      |
| I. Ordnung.                      |       | "Totrotomidae                   | 60<br>90      |
| · ·                              | 27    | Diamonidae 0                    | 00            |
| Räfer. Coleoptera                |       | Tonobnionidao                   | 1             |
| Canabidas Cauffafan              | 31    | " Holomidaa 0                   | $\frac{1}{2}$ |
| Thetical los Maffaut Sfau        | 36    | Cictolidae                      | $\frac{1}{2}$ |
| Ozninidas & Junianan Such        | 90    | Lamiidaa                        | 3             |
|                                  | 37    | Dymochasides 0                  | 3             |
| Hydrophilidoo                    | 37    | " Anthinidae 0                  | 13            |
| " Hydrophilidae                  | 01    | " Altinicidae 9                 | U             |

| Cette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sette                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fam. Mordellidae 94<br>"Rhipiphoridae 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Faut. Vespidae. Wespen 297                                                                                                                           |
| Outil. Morticilitae.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| "Rhipiphoridae 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Apidae. Bienten 300                                                                                                                                |
| " Stylopidae 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TY 0 4                                                                                                                                               |
| Molesides OC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V. Ordnung.                                                                                                                                          |
| " Meloidae 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Schmetterlinge. Lepidoptera 307                                                                                                                      |
| " Salpingidae 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Odjinettettinge. Depluopiera 501                                                                                                                     |
| " Curculionidae. Rüffelfäfer 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Erfte Abtheilung.                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Großschmetterlinge. Macrolepidop-                                                                                                                    |
| " Bostrychidae. Borfenfäser 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stugingmettettinge, macrolepidop-                                                                                                                    |
| " Cerambycidae. Bodfäfer 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | tera                                                                                                                                                 |
| " Chrysomelidae. Blattfäfer 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Erste Unterabtheilung.  Tagsatter. Rhopalocera 313  Fam. Nymphalidae 314                                                                             |
| Frotylidae 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ~ Colle timetmongenung.                                                                                                                              |
| " Erotylidae 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lagfalter. Rhopalocera 313                                                                                                                           |
| " Endomychidae 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fam. Nymphalidae 314                                                                                                                                 |
| " Coccinellidae 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Satzwide a 916                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Satyridae                                                                                                                                           |
| II. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Polyommatidae 316                                                                                                                                  |
| Geradflügler. Orthoptera 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Satyridae       316         " Polyommatidae       316         " Papilionidae       317         " Pieridae       318         " Hesperidae       320 |
| Strubfugtet. Ofthoptera 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Digridge Maintings 219                                                                                                                               |
| Erste Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " Fleridae. Weighinge 516                                                                                                                            |
| Geradflügler. Orthoptera vera . 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "Hesperidae 320                                                                                                                                      |
| The desired of the state of the | Zweite Unterabtheilung.                                                                                                                              |
| Fam. Labiduridae. Ohrwürmer 216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |
| " Blattidae. Schaben 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Heterocera 321                                                                                                                                       |
| Mantidas Constantinatas 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Fam. Sesiidae. Glasschwärmer 321                                                                                                                     |
| " Mantidae. Fangheninteden 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cabinaides Ethnaman 206                                                                                                                              |
| " Phasmidae. Gespenstheusch. 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Springidae. Sujibutinet 322                                                                                                                        |
| " Achetidae. Grabhenschreck. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Zygaenidae. Wioderdien 326                                                                                                                         |
| Langetides Orackhauffan f Ood                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Coggidae Golshahrer 206                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fnialidae 398                                                                                                                                        |
| " Gryllidae. Feldhenschrecken 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | " P. 1:1- ~ ****** 200                                                                                                                               |
| Zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | " Psychidae. Saattager . 328                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Platypterygidae 329                                                                                                                                |
| Gitterflügler. Pseudoneuroptera 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saturnidae 330                                                                                                                                       |
| Fam. Termitidae. Termiten . 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Saturnidae                                                                                                                                         |
| Fam. Termitidae. Termiten . 229 " Psocidae. Holzläuse 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | " Endromidae                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ## Fpialidae                                                                                                                                         |
| " Pernae. Fruntingspiegen 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Liparidae 339                                                                                                                                      |
| " Ephemeridae. Hafte 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A motified and 247                                                                                                                                   |
| " Labellulidae, 28aueriunat, 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Arctinuae                                                                                                                                          |
| " Lepismidae 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Lithosiidae 348                                                                                                                                    |
| D. J., .: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Notodontidae 348                                                                                                                                   |
| " Poduridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | " Noctuidae. Eulen 354                                                                                                                               |
| " Thripidae 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Compatuidos Shannan 971                                                                                                                              |
| III. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zweite Abtheilung.                                                                                                                                   |
| Retiflügler. Neuroptera 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kleinschmetterlinge. Microlepidop-                                                                                                                   |
| Fam. Panorpidae. Schnabelflieg. 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tone 200                                                                                                                                             |
| Danhidiidaa 949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tera                                                                                                                                                 |
| " Raphidiidae 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kam. Pyralidae. Zunster , . 382                                                                                                                      |
| " Hemerobiidae. Florfliegen 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " Tortricidae. Wickler 385                                                                                                                           |
| " Myrmeleontidae. Ameisen=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Timeidae Watter 206                                                                                                                                  |
| jungfern 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | " Tineidae. Mottell 590                                                                                                                              |
| Di 'i 6" ' O40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Pterophoridae. Federmott. 403                                                                                                                      |
| " Phryganeidae. Köcherjung. 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VI. Ordunng.                                                                                                                                         |
| IV. Ordnung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
| Sauthington Hymonophore 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zweiflügler. Diptera 404                                                                                                                             |
| Hymenoptera 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fam. Culicidae. Stechmücken . 407                                                                                                                    |
| Erste Abtheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tinulidae Cohnactan 40%                                                                                                                              |
| Hymenoptera ditrocha 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Tipulidae. Sujituden 400                                                                                                                           |
| Tom Touthwalenidae West                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Tabanidae. Steinfeit 410                                                                                                                           |
| Hymenoptera ditrocha 251<br>Fant. Tenthredonidae. Blatt=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "Tabanidae. Bremsen . 416 "Asilidae. Wolfsssliegen . 417                                                                                             |
| wespen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " Empidae 417 " Leptidae 418                                                                                                                         |
| " Siricidae. Holzwespen . 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lentidae 418                                                                                                                                         |
| " Cyniphidae. Gallweipen . 273                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " Dembylides Structure 418                                                                                                                           |
| Tal- and day & Avent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " Bombyliidae. Schwebflieg. 418                                                                                                                      |
| " Temeumomaae. Sajupį=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "Stomoxidae 419                                                                                                                                      |
| wespen 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "Stomoxidae 419<br>"Conopidae 419                                                                                                                    |
| Denoita Whithailung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| Hymenoptera monotrecha 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| Charitide Charitide Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | " Vestridae. Dajjetinuden . 422                                                                                                                      |
| Jam. Chrysiaiaae. Golowelpen 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Muscidae. Fliegen 426                                                                                                                              |
| Fam. Chrysididae. Goldwespen 288<br>" Sphecidae. Wegwespen . 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Phoridae 437                                                                                                                                         |
| " Mutillidae 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hippohogoidaa Ransfliga 129                                                                                                                          |
| T2 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |
| " Formicidae Ameijen 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | " Pulicidae. Floge 440                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |

| Geite                                                     | Seite                                                                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| VII. Ordnung.                                             | Fam. Pycnogonidae 489                                                   |
| Hemiptera 441                                             | " Tardigrada 489                                                        |
| Sutultugitt. Hemptera                                     | III. Claffe.                                                            |
| Erste Abtheilung.                                         |                                                                         |
| Wanzen. Heteroptera 442                                   | Bielfüßer. Myriapoda 490                                                |
|                                                           | Organisation derselben 490                                              |
| Erste Unterabtheilung.                                    |                                                                         |
| Landwanzen. Geocorisiae 443                               | I. Ordnung.                                                             |
| Fam. Pentatomidae. Schilbw. 443                           | Chilopoda 491                                                           |
| " Coreidae 445                                            |                                                                         |
| " Lygaeidae. Langwanzen . 445                             | II. Ordnung.                                                            |
| Dadwiidaa Convitmanan 116                                 | Chilognatha 492                                                         |
| Distribution 440                                          |                                                                         |
| " Phytocoridae. Blindwanz. 446                            | IV. Classe.                                                             |
| " Acanthiidae. Hantwanzen 447                             | Krustenthiere, Crustacea 493<br>Hautstelet und Mundtheile 493           |
| " Hydrometridae. Wafferl. 447                             | Hautstelet und Mundtheile 493                                           |
| Zweite Unterabtheilung.                                   | Werneninitem 405                                                        |
| Wasserwanzen. Hydrocorisiae . 448                         | Darmfanal, Gefäßinstem u. Ath-                                          |
| Kam. Nepidae 448                                          | munagoragna 405                                                         |
| Fam. Nepidae 448<br>" Notonectidae 448                    | mungsorgane 495                                                         |
| " Notonectidae 446                                        | Erfter Haufen.                                                          |
| Zweite Abtheilung.                                        | Erfter Haufen.<br>Malacostraca 496<br>I. Ringelfrebse. Anthrostraca 496 |
|                                                           | I. Ringelfrebie, Anthrostraca . 496                                     |
| Fam. Cicadidae. Singcicaben . 449                         |                                                                         |
|                                                           | I. Ordnung.                                                             |
| " Cercopidae. Cicaden 450                                 | Assen. Isopoda 497                                                      |
| " Psyllidae. Blattflöhe 451                               |                                                                         |
| " Aphidiidae. Pflanzenläuse 453                           | II. Ordnung.                                                            |
| " Coccidae. Schildläuse 468                               | Balfischläuse. Laemodipoda 498                                          |
|                                                           |                                                                         |
| VIII. Ordnung.                                            | III. Ordnung.                                                           |
| Schmarotzerkerfe. Parasita 476                            | Flohfrebse. Amphipoda 498                                               |
| Fam. Nirmidae. Pelzfreffer 476                            | II. Panzertrebse. Thoracostraca . 498                                   |
| " Pediculidae. Läuse 477                                  | 11. pungettieble. Thoracostraca . 498                                   |
|                                                           | IV. Ordnung.                                                            |
| II. Classe.                                               |                                                                         |
| Spinnen. Arachnoidea 478<br>Hautstelet und Mundtheile 478 | Eigentliche Krebse. Decapoda 499                                        |
| Hautstelet und Mundtheile 478                             | Erste Abtheilung.                                                       |
| Nervensuftem u. Sinnesorgane . 479                        | Langschwänze. Macrura 501                                               |
| Darmkanal, Gefäßsystem und                                | Zweite Abtheilung.                                                      |
| Ago 480                                                   | Anamura 501                                                             |
| Athmungsorgane 480<br>Geschlechtsorgane 480               | mamara                                                                  |
| October Office 400                                        | Dritte Abtheilung.<br>Kurzschwänze. Brachyura 502                       |
| Besondere Absonderungsorgane . 480                        | Rurzschwänze. Brachyura 502                                             |
| I. Ordnung.                                               |                                                                         |
| · ·                                                       | V. Ordnung.                                                             |
| Gliedleibige. Arthrogasteres 481                          | Schaufelfrebse. Stomatopoda 503                                         |
| Fam. Scorpionidae. Scorpione 481                          | Fam. Bipeltata 503<br>. " Unipeltata 503                                |
| " Phrynidae. Taranteln . 482                              | Unipeltata 503                                                          |
| II. Ordnung.                                              | Ometer Cont                                                             |
|                                                           | Zweiter Haufen.                                                         |
| Aechte Spinnen. Araneae 482                               | Entomostraca 504                                                        |
| Fam. Tetrapneumones 484                                   | VI. Ordnung.                                                            |
| " Dipneumones 484                                         | o o                                                                     |
|                                                           | Stachelfüßer. Poecilopoda 505                                           |
| III. Ordnung.                                             | VII. Ordnung.                                                           |
| Tracheen-Spinnen. Trachearia . 486                        |                                                                         |
| Fam. Pseudoscorpiones. After=                             | Riemenfüßer. Branchiopoda 505                                           |
| fcorpione 486                                             | Fam. Phyllopoda. Blattfüßer . 505                                       |
|                                                           | " Cladocera. Wafferflöhe . 506                                          |
|                                                           |                                                                         |
| " Acaridae. Milben 487<br>" Ricinidae. Zeden 487          | VIII. Ordnung.                                                          |
| " Memidae. Beden 481                                      | Muschelfrebse. Ostracoda 506                                            |
| IV. Ordnung.                                              |                                                                         |
| Rungantala Muaduriben Amariata 400                        | IX. Ordnung.<br>Entomostraca s. str 506                                 |
| Eungemoje aradjuoen. Apneusta. 489                        | Entomostraca s. str                                                     |

| Scite                                                                                      | Seite                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Fam. Cyclopidae 507<br>" Argulidae. Napitänje 507<br>Caligidae. Fifetäyte 507              | Dritte Gruppe.                                                         |
| " Argulidae. Rapflaufe 507                                                                 | Reichthiere Animalia mollusca 526                                      |
| " Caligidae. Fifthfüuse 507<br>" Lernaeidae 507                                            | Hamilfelet und Schale                                                  |
| " Penellina 508                                                                            | Nervensustem                                                           |
| X. Ordnung.                                                                                | Ernährungsorgane 528                                                   |
| Rantenfüßer, Cirripedia 508                                                                |                                                                        |
| Fam. Lepadidae. Entenmuscheln 509                                                          | I. Classe.                                                             |
| " Balanidae. Secpoden 509                                                                  | Ropffüßer, Cephalopoda 530<br>Aengere u. innere Organisation ders. 530 |
| Zweite Gruppe.                                                                             | Fortpflanzungsorgane 532                                               |
| Bürmer. Vermes 510                                                                         | I. Ordnung.                                                            |
| Würmer. Vermes 510 Organisation und Fortpflanzung                                          | 3meifiemer. Dibranchiata 532                                           |
| berselben 510<br>Entwickelung des Eies 511                                                 | Erste Abtheilung.                                                      |
|                                                                                            | Achtfüßer. Octopoda 533                                                |
| I. Classe.                                                                                 | Zweite Abtheilung.                                                     |
| Ringelwürmer, Annulata 512<br>Santstelet 512<br>Nervensussen, und Fortussensussenschaften. | Zehnfüßer. Decapoda 533                                                |
| Nervensnstem                                                                               |                                                                        |
| Chuntunds, une Merthianyunds.                                                              | II. Ordnung.<br>Bierkiemer. Tetrabranchiata 534                        |
| Organe 512                                                                                 |                                                                        |
| I. Ordnung.                                                                                | II. Classe.                                                            |
| Fühlerwürmer. Antennata 513                                                                | Schnecken. Cephalophora 534                                            |
| II. Ordnung.                                                                               | Organisation derselben 535<br>Bilbung der Schale 535                   |
| Röhrenwürmer. Tubicolae 513                                                                |                                                                        |
| III. Ordnung.                                                                              | I. Ordnung.<br>Kielfüßer. Heteropoda 536                               |
| Erdwürmer. Oligochaeta 514                                                                 |                                                                        |
| IV. Ordnung.                                                                               | II. Ordning.                                                           |
| Glattwürmer. Apoda 515                                                                     | Bauchfüßer, Gasteropoda 536                                            |
| II. Classe.                                                                                | Erste Abtheilung.                                                      |
| Strudeswürmer. Turbellaria 516                                                             | Pulmonata operculata 537                                               |
| III. Classe.                                                                               | Zweite Abtheilung.                                                     |
| Eingeweidewürmer. Entozoa 517                                                              | Rammfiemer. Ctenobranchiata . 537                                      |
| I. Ordnung.                                                                                | Dritte Abtheilung.                                                     |
| Rundwürmer. Nematoidea 517                                                                 | Fächerzüngler. Rhipidoglossata . 540                                   |
| Fam. Gordiidae. Saitenwiirmer 517                                                          | Vierte Abtheilung.                                                     |
| "Strongylidae 518                                                                          | Rreistiemer. Cyclobranchiata 540                                       |
| II. Ordnung.                                                                               | Fünfte Abtheilung.                                                     |
| Hatenwürmer. Acanthocephala . 519                                                          | Lungenschnecken. Pulmonata 541                                         |
| III. Ordnung.                                                                              | Sechste Abtheilung.                                                    |
| Saugwürmer. Trematoda 519 Entwickelung derselben durch Gene-                               | Rückenfiemer. Notobranchiata . 544                                     |
| rationswechsel 520                                                                         | Siebente Abtheilung.                                                   |
| IV. Ordnung.                                                                               | Einseitstiemer. Monopleurobran-                                        |
| Bandwürmer. Cestoidea 521                                                                  | chiata 544                                                             |
| Entwickelung derfelben durch Gene=                                                         | Achte Abtheilung.                                                      |
| rationswechsel (Blasenwürmer). 522                                                         | Seitenfiemer. Hypobranchiata 545                                       |
| IV. Classe.                                                                                | III. Ordnung.                                                          |
| Räderthiere. Rotatoria 524                                                                 | Flossenfüßer. Pteropoda 545                                            |

| Geite                                                  | ' Ceite                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| III. Classe.                                           | IV. Ordnung.                              |
| Muscheln. Acephala 545                                 | Haarsterne. Crinoidea 569                 |
| I. Ordnung.                                            | II. Classe.                               |
| Urmfüßer. Brachiopoda 546                              | Darmsofe. Coelenterata 569                |
| II. Ordnung.                                           | Meerneffeln 570                           |
| Blattfiemer. Lamellibranchia 547                       | I. Ordung.                                |
| (Eigentliche Muscheln.)<br>Bildung der Schale 547      | Rippenguallen. Ctenophera 570             |
| Gefählnsten: 549                                       | II. Ordnung.                              |
| Bildung ter Perlen 550                                 | Quallenpolypen. Hydromedusae 571          |
| Erste Abtheilung.                                      | Erste Abtheilung.                         |
| Einnusfelige. Monomya 551                              | Acraspeda 571                             |
| Zweite Abtheilung.                                     | Zweite Abtheilung.                        |
| Zweimnstelige. Dymya 552                               |                                           |
| Dritte Abtheilung.                                     | Craspedota                                |
| Bohrmufdelu. Tubicolae 556                             | B. Hydroidengeneration 574                |
|                                                        | Fam. Sertularina 574<br>,, Tubularina 574 |
| III. Ordning.                                          | " Hydrina 574                             |
| Mantelthiere. Tunicata                                 | III. Ordnung.                             |
| " Luciae. Fenerwalzen 558                              | Röhrenquallen. Siphonophora 575           |
| . " Thaliadae. Salpen 559                              |                                           |
| IV. Ordnung.                                           | IV. Ordnung.                              |
| Młoosthiere. Dryozea 559                               | <b>Бо́мрен.</b> Ројурі 576                |
| Fam. Cheilostomata 560<br>" Lophopea 561               | Erfte Abtheilung.                         |
|                                                        | Calycozoa 577                             |
| Vierte Gruppe.                                         | Zweite Abtheilung.                        |
| Strahlthiere. Animalia radiata . 563<br>Hantstelet 562 | Anthozoa 577                              |
| Nerveushstem                                           | Erfte Unterabtheilung.                    |
| Verdanungsapparat                                      | Vielstrahlige. Polyactinia 577            |
| I. Classe.                                             | Zweite Unterabtheilung.                   |
| Stachelhäuter. Echinodermata . 563                     | Achtstrahlige. Octactinia 578             |
| Baffergefäßinstem 563                                  | Dritte Unterabtheilung.                   |
| I. Ordnung.                                            | Antipatharia 579                          |
| Sternwürmer. Holothuridea 564                          |                                           |
| II. Ordnung.                                           | III. Classe.                              |
| Seeigel. Echinidea 565                                 | Protozoa 579                              |
| III. Ordnung.                                          | I. Ordnung.                               |
| Scefferne, Asteriidea 567                              | Jufusionethiere. Infusoria 579            |
| Fam. Asteriae. Seefterne 567                           | Erste Abtheilung.                         |
| " Ophivridae. Schlangenst. 568                         | Wimperthiere. Infusoria ciliata . 581     |

| Seite                      | Scite                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Zweite Abtheilung.         | Erste Abtheilung.                       |
| Infusoria suctoria 581     | Foraminifera 582                        |
| Dritte Abtheilung.         | Zweite Abtheilung.                      |
| Infusoria flagellata 581   | Radiolaria                              |
| II. Ordnung.               | III. Ordnung.                           |
| Burzelfüßer. Rhizopoda 582 | Schwämme. Porifera 582<br>Register. 584 |

## Berbesserungen und Zufätze.

| <b>9</b> . | 64.  | Zeile 17 v. inten 1. Nashorn st. Naghorn.                            |
|------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>©</b> . | 82.  | 3. 15 v. unten ist hinzuzufügen 11/4-13/4" 1.                        |
|            |      | 3. 10 v. u. l. Reistäfer oder Reiswurm ft. Reiftäfer od. Reifmurm.   |
|            |      | Nach Phratora Vitellinae ist hinzuzufügen:                           |
|            |      | Gastrophysa Redt. Von der vorigen Gattung durch den in               |
|            |      | Form eines dreiectigen Zahnes erweiterten äußeren Rand der Sinter-   |
|            |      | schienen unterschieden.                                              |
|            |      | G. Raphani Fabr. Unten dunkelblau oder grün, oben hellgrün;          |
|            |      | 2" 1. Rafer und Larven zerfreffen die Blätter des Sauerampfers.      |
| S.         | 246. | 3. 2 v. u. 1. Limnophilus ft. Limnophicus.                           |
|            |      | 3. 17 v. o. s. grangrün ft. brännlichgran.                           |
|            |      | 3. 18 1. "auf jedem Leibesring zwei Querreihen dornentragender       |
|            |      | Barzchen von der Farbe des Körpers, welche nach Rateburg zuweilen    |
|            |      | auch schwarz find" ft. mit schwarzen Dornenwärzchen. 8" 1. ft. 6" 1. |
| S.         | 370. | 3. 14 v. n. f. Hypena ft. Hypera.                                    |
|            |      | 3. 2 v. u. ift nach Bruftftuck einzuschalten: fieben.                |
|            |      | 3. 16 v. o. I. stagnorum ft. stagnarum.                              |
|            |      | N                                                                    |

## Zweite Abtheilung der Chiere.

## Wirbellose Thiere. Animalia evertebrata.

Ein inneres Anochengerüste sehlt, die Stelle desselben vertritt die mehr oder weniger verhärtete Körperbedeckung, an welche sich nach innen die Muskeln anhesten, so daß sie diesen zur Stüge dient, und deßhalb als Hautstelet bezeichnet wird. Dieses Hautstelet umschließt aber stets nur Eine Höhle, in welcher sowohl die Eingeweide, als auch die Hauptnervenmassen eingeschlossen sind, weßhalb man diese Thiere im Gegensage zu den Wirbelthieren auch einhöhlige Thiere nennen kann. Ein eigenkliches Gehirn und Rückenmark sehlen gleichfalls, ihre Stelle vertreten einzelne durch Nervensäden verbundene Nervenknoten oder einfache Nervensäden.

Diese Abtheilung zerfällt in 4 Gruppen: Gliederthiere, Würmer, Weichthiere und Strahlthiere.

### Erste Gruppe.

## Gliederthiere. Animalia articulata oder Gliederfüßer. Arthropoda.

Die Gliederthiere haben weißes, d. h. wenig= und nie rothsgefärbtes Blut, dessen Temperatur wenig von der des umgebenden Mediums verschieden ist; ihr Körper wird von einer mehr oder minder harten und hornartigen Haut bedeckt, welche stets durch Quersaltung in einzelne Ringe oder Gürtel geschieden ist; ebenso bestehen die bei den vollkommenen, d. h. fortpstanzungsfähigen, Thieren stets paarig vorhandenen mehrgliederigen Gliedmaßen aus hohlen cylindrischen Gliedern, welche stets die sie bewegenden Döbner, Zoologie II.

Musteln einschließen. Dieses Hautstelet besteht aus einer hornartigen, von Chitin\*) durchdrungenen äußeren Lage, die den
eigentlichen Hautpanzer bildet (Epidermis der Autoren), und einer
darunter liegenden weichen, nicht chitinisirten Lage (Lederhaut),
und bildet am Bauche nach innen einige Dornsortsäße, auf
welchen der Hauptnervenstrang liegt. Da dasselbe fast immer
ziemlich hart ist, so ist die Stüge, welche es den Musteln gewährt,
der Art, daß wir in dieser Gruppe so verschiedenartige Bewegungen, wie bei den Wirbelthieren, als Gehen, Lausen,
Springen, Schwimmen und Fliegen wahrnehmen, und die hierher gehörigen Thiere oft eine sehr bedeutende Mustelfrast entwickeln. Die Musteln sind zahlreich (man hat deren bei manchen
Gliederthieren bis 4000 gezählt), aber nicht mehr roth, sondern weiß.

Am Vorderende des Körpers liegt immer der Mund, und am Hinterende der After. Der Mund dient entweder zum Beißen oder zum Saugen, und besteht in jenem Falle immer aus paarweise stehenden zangenförmigen Riesern, die sich von außen nach innen bewegen. Beine sind wenigstens 3 Paare vorhanden.

Das Rervensuftem besteht aus einem über bem Schlunde gelegenen Rervenknoten, welcher Nervenfäden zu den am Ropfe befindlichen Organen sendet, und daher dem Gehirne entspricht; von seiner hinteren Seite entspringen zwei Nervenstränge, Die fich längs ber Bauchseite fortseten und von Strecke ju Strecke zu Anoten vereinigen, von welchen die Nerven für alle übrigen Rörpertheile entspringen. Zwischen bem Gehirn und dem erften Mervenknoten geht der Speisekanal hindurch, fo daß der Darm= fanal nebst ben übrigen Gingeweiden auf der Rückenseite Des Thieres über dem Nervenstrange liegt. Organe für den Geschmack, die Mundtheile, und für das Gesicht, die Augen, sind fast ohne Ausnahme vorhanden, dagegen hat man bis jest nur bei Ginigen deutlich entwickelte Gehörorgane aufgefunden; der Geruchsinn hat wohl bei vielen in oder an den Fühlern feinen Sit; und häufig find auch besondere Tastorgane (Taster) in der Nähe des Mundes angebracht.

<sup>\*)</sup> Chitin biltet die Grundlage aller hornigen Theile ber Arthropoben, namentlich die Flügelbecken der Käfer, findet sich aber auch in der Bedeckung von Thieren anderer Gruppen der Wirbellosen. Es ist in Wasser, Alkalien und verdünnten Säuren selbst beim Sieden unlöslich; concentrirte Schwefelsfäure, Salzsäure und Salpetersäure lösen es ohne Färdung auf; beim Erhigen zersetzt es sich, ohne zu schmelzen; es ist stickstoffhaltig und widersteht hartnäckig der Berwesung.

Die meisten Thiere dieser Gruppe sind getrennten Geschlechtes und pstanzen sich durch Gier fort; einige bringen auch lebende - Junge zur Welt, und nicht selten tritt parthenogenetische Fort= pstanzung und Generationswechsel auf.

Benn fich ber Embryo im Gi entwickelt, fo entstehen Die erften Zellen nur bet einigen Rrebsen burch fortgesette Berklüftung bes Dotters, wie bei ben Birbelthieren; in ber Regel bagegen entstehen in ben oberflächlichen Schichten bes Dotters an einer im Anfang meift wenig ausgebreiteten Stelle zuerft gabl= reiche helle Rerne, um welche fich die Dottermaffe allmälig in Ballen anhäuft; Diefe Ballen theilen fich nicht weiter, umgeben fich mit einer garten Membran und werben fo gu fernhaltigen Bellen, Die fich bann burch innere Zellenbildung zu vermehren scheinen. Die fo entstandene Zellenschicht ift die Reimhaut, die fich in ein äußeres animales und ein inneres vegetatives Blatt spaltet. Auf jenem entfteht junachft eine band = ober ichildformige Aufwulftung, ber Pri= mitivftreif, welcher fich von einem Pole bes Gies zum anderen erftreckt und felbst barüber hinaus reicht; fehr balb erkennt man benfelben als bie Bauch= flache bes Embryo's, indem fich neben ber Mittellinie beffelben fleine Bargchen ober quere Leiften erheben, Die fich ju ben Fühlern, Fregwertzeugen, Beinen 2c. entwickeln. Die einzelnen Baare biefer Bargeben find ichon fehr fruh burch quere Furchen von einander getrennt, dergleichen man auch am hinteren Theile bes Primitivstreifes, wo jene Bargchen oftmals fehlen, bemerkt; fie beuten bie einzelnen Segmente bes Glieberthier- Leibes : an. Allmälig breitet fich ber Primitivftreif immer mehr über bie Reimhaut aus und umwächst nach und nach ben Dotter, fo bag fich bie einzelnen Segmente in ber Mittellinie wieder beruhren und schließen. Auch bie vegetative Schicht umwächst allmälig ben Dotter und bilbet ben Darm. Während biefer Borgange ftreckt fich ber Dotter in Die Lange, fo bag, wenn ber Primitivftreif fich fruber über Die beiben Gipole hinauserstreckte und badurch Ropf = und Schwanzende bes Embryo's einander genähert waren (viele Isopoden, Rafer, Fliegen 2c.), fich biefe jest allmälig von einander entfernen in bem Berhaltniß, als ber Ruden an Ausbildung und Reftigkeit zunimmt. In vielen Fällen aber verhindert ber enge Raum in ber Eihaut eine vollkommene Streckung, weßhalb ber Embryo bis zu feiner Geburt eine gekrummte Lage mit convexer Bauchflache beibehalt; hat aber ber Primitiv= ftreif nicht fogleich vom Unfang an feine gange Lange, fonbern bekommt bie= felbe erft allmälig, so schlägt sich bie Bauchfläche bes Embryo faltenartig in ben Dotter hinein, und ber Embryo zeigt bann eine gekrummte Lage mit concaver Bauchfläche (Isopoden, Myriapoden, viele Decapoden).

Bei der Entstehung im Ei umfassen daher die Gliederthiere mit ihrer Rückenfläche den Dotter, so daß ihre Bauchstäche mit dem Nervenstrange zuerst vollendet wird, während dieß bei den Wirbelthieren umgekehrt ist, indem diese mit ihrer Bauchstäche auf dem Dotter liegen, und daher am Nücken, wo das Rückenmark liegt, zuerst fertig werden. Man könnte daher jene auch Bauchsthieren ennen im Gegensatz zu den Birbelthieren oder Rückenthieren; will man aber allgemein die bei der Entstehung der Thiere vom Dotter abgewendete Seite, auf welcher das Nückenmark oder der dasselbe vertretende Nervenstrang liegt, als die Rückenseite betrachten, so kann man die Gliederthiere im Bergleich zu den Würkenseite betrachten, als einhöhlige auf dem Rücken lausfende Thiere betrachten, da die Beine auf der Seite angeheftet sind, auf

welcher ber Nervenstrang verläuft, und welche bei ber Entstehung im Gi vom Dotter abgewendet ift und zuerft fertig wirb.

Uebrigens bietet diese Gruppe in Bezug auf die vorhandenen Sinnesorgane, das Product und die Art und Beise ber Fort= pflanzung, die Art der Athmung und des Kreislaufes, die Be= schaffenheit der Verdauungs= und Secretionsorgane eine so große Berschiedenheit bar, daß sich hierüber im Allgemeinen nichts sagen läkt, sondern daß alle diese Berhältnisse erst bei den einzelnen Abtheilungen näher betrachtet werden können.

Nach der Bahl der Gliedmaßen, der Art der Entwickelung, Athmung ze. zerfällt die Gruppe in 4 Rlaffen, nämlich: In= fetten ober Rerfe, Spinnen, Bielfüßer und Rruftenthiere.

### I. Alasse.

#### Rerfe. Insecta.

Die Kerfe haben im vollkommenen Zustande einen deutlich aus 3 Hauptabschnitten, Kopf, Bruftkasten und hinterleib, be= stehenden Körper; der Ropf trägt 1 Paar Fühler, der Brustkasten stets 3 Paar Beine und meist 1 oder 2 Paar Flügel; sie athmen durch Luftröhren (Tracheen), haben die Geschlechtsöffnung am Ende des Leibes und erlangen meist erst nach mehreren Ber= wandlungen ihre vollkommene Ausbildung und Fortpflanzungs= fähigkeit. Als die verschiedenen Berwandlungsstufen unterscheidet man Ci, Larve, Buppe und vollkommenes Thier.

Der Kopf wird nur von Einem Ringe gebildet und trägt die Fühler, die Augen und die Freswertzeuge; an ihm unterscheidet man zunächst die Oberseite, die Unterseite und die zwischen beiden gelegenen Wangen (genae); ber hinter ben Augen gelegene Theil der Oberseite wird Scheitel (vertex), der zwischen den Augen gelegene Stirn (frons) und der vor dieser gelegene, meist durch eine Naht getrennte und eigenthümlich gebildete Theil Ropfschild [clypeus]\*) genannt; die Unterseite heißt vom An= fang des Halfes bis zur Mundöffnung Rehle (gula). (Fig. 1.2.3.)

Die Mundtheile oder Freswertzeuge (instrumenta cibaria) umschließen ben Gingang bes Speisekanales von allen Seiten und werden gebildet von der Oberlippe oder Lefze

<sup>\*)</sup> Der vordere Theil des Kopfes wird nur dann als Kopfschild unterichieden, wenn er entweder eine ungewöhnliche Bildung, zeigt ober burch eine Belenthaut mit bem hinteren Theile bes Ropfes verbunden ift, außerdem wird ber gange vorbere Ropftheil Stirn genannt.

(labrum s. labium superius), welche ben Eingang von oben bebeckt, meist flach, lederartig, behaart oder auch bewimpert ist und an ober unter bem Ropfschilde liegt; dieser gegenüber liegt die Unterlippe oder Lippe (labium s. labium inferius), welche große Mannigfaltigkeiten Darbietet. Bunadit besteht Dieselbe aus 2 Haupttheilen, dem Kinne (mentum), welches hornig, verschieden gestaltet, oft so groß ist, daß es sämmtlichen Mundtheilen einen festen Schut gewährt, und durch eine Gelenkhaut mit dem Rehlrande verbunden ist; und der Zunge (ligula), welche in= wendig auf dem Rinne ober an bessen Spite befestigt, meist fleischig oder häutig ift, und oft über den vorderen Rand bes Kinnes hervorragt, in welchem Falle fie nicht selten auf ber unteren ober äußeren Seite hornig wird und bann nur an ber Spige bunnhäutig erscheint, so daß sie mehr oder minder deutlich in zwei getrennte Stude, die hornige Stute (fulcrum) und die eigentliche Zunge (ligula) zerfällt; zuweilen ist aber auch Dieses Stuck hornig. Kinn und Zunge werden wohl auch als zwei gesonderte Organe betrachtet und dann diese allein als Unterlippe bezeichnet. Nebenzungen (paraglossae) werden bei Rafern, namentlich Caraben und Staphylinen, und Sautflüglern Die Seitentheile der eigentlichen Zunge genannt, wenn sie eine andere Confistenz haben, oder über dieselbe hinausragen, in welchem Falle sie oft an der Spipe bewimpert sind, oder sich nur in Form von Schuppen an den Grund berfelben anlegen. An dem Seiten= rande oder an der Außenfläche der Zunge, gewöhnlich an der Gränze zwischen der Stüte und der eigentlichen Zunge, und an der Stüte befestigt, stehen ein Paar 2= bis 4gliederige Organe, die Lippen= tafter (palpi labiales). Zwischen ber Ober- und Unterlippe befinden sich zwei Baar horizontal gegen einander sich bewegende Kiefer, welche die Mundöffnung von den Seiten schließen. Das obere Baar, Die Dberkiefer ober Freggangen (mandibulae) find meift febr fraftig, hornig, spitig und gefrummt; das untere Paar, die Unterkiefer (maxillae) sind weicher und jeder trägt etwa in der Mitte seines Außenrandes einen höchstens sechsgliederigen Tafter, Unterfiefertaster (palpus maxillaris). (Fig. 1. 2. 3.) Bei vielen Insecten bestehen die Unterkiefer deutlich aus mehreren durch Rähte getrennten Theilen, von denen der wichtigfte und nur allein beim Rauen ober Saugen thätige Die Lade (mala) ift. (Fig. 4.) Diese ist meist in zwei Lappen getheilt, von benen ber äußere zuweilen pinselförmig erscheint (z. B. Lucanus) (Fig. 6.) oder Aehnlichkeit mit einem Taster hat, oder selbst (Laufkäfer, Schwimmkäfer) zu einem wahren inneren zweigliedrigen Tafter

umgestaltet ift. (Fig. 6.) Die Taster (palpi) zeigen nicht nur eine fehr verschiedene Länge, sondern auch eine mannigfache Gestalt und werden baber fabenförmig (p. filiformes) genannt, wenn fie vom Grunde bis zur Spige gleich bick find, tolbig (p. clavati), wenn fie gegen die Spite bin dicker werden, oder kegelformig (p. conici), wenn ihre Glieder allmälig an Länge und Dicke ab= nehmen; in Bezug auf das lette Glied nennt man fie beilformig (p. securiformes), wenn dasselbe dreieckig und mit einer Ecke an dem porhergehenden befestigt ist, mefferförmig (p. cultriformes), wenn es mefferformig und mondformig (p. lunati), wenn es halbmondförmig ift; bufch elförmig (p. fasciculati), wenn bas lette Glied in viele Faden getheilt ift, und ahlförmig (p. subulati), wenn es wie eine kleine Spige aus dem vorletten ber= vorragt. Wenn diese genannten Mundtheile deutlich getrennt und frei beweglich find, so nennt man die Fregwertzeuge beißende (instrumenta cibaria mordentia), find aber die einen ober die andern fest mit einander verbunden, wobei gewöhnlich die Tafter undeutlich werden oder jum Theil gang verschwinden, so werden fie faugende (instr. cib. suctoria) genannt und bilben bann einen Schnabel, Rollruffel, Saugruffel 2c.

Der Brustkasten (thorax) ist durch den Hals mit dem Ropfe verbunden und besteht aus drei Ringen, von denen jeder ein Baar Beine und die beiden hinteren oder der mittlere allein meist auch ein Paar Flügel trägt. Man unterscheidet dieselben als vorderen, mittleren und hinteren Bruftring (prothorax, mesothorax & metathorax); ber erste, ber oft bebeutend größer, als die anderen und von oben allein fichtbar ift (2. B. Rafer), oder die beiden ersten zusammen werden wohl auch Sals= schild ober Bruftstuck (thorax s. str.) genannt. Bei allen stets ungeflügelten Kerfen (Pediculus, Pulex) find Diese Ringe gang einförmig; bei ben geflügelten bagegen gerfallen fie in meh= rere mehr oder minder deutlich getrennte Stücke. Die Oberseite derselben wird im Allgemeinen Rücken (dorsum, notum), die Unterseite Brust (pectus, sternum) genannt, so daß man bei deutlicher Trennung der drei Bruftringe einen Border=, Mittel= und Sinterrücken (pronotum, mesonotum & metanotum), fowie eine Border=, Mittel= und hinterbruft (prosternum, mesosternum & metasternum) unterscheidet; am Mittelrücken findet sich häufig ein besonderer zwischen den Flügeln gelegener Fortsat, das Schildchen (scutellum). Zwischen Rücken und Bruft der einzelnen Ringe liegen die Seitenftude (episterna), mit benen nach rudwarts meist noch ein kleineres Stud, bas Nebenseitenstücke des letzten Brustringes besitzen manchmal noch eine Kleine Platte als Anhang und werden dann epimera appendiculata genannt. Seiten= und Nebenseitenstücke des ersten Brustringes zusammen werden wohl auch Vorderschulter= blätter (omia), die des mittleren Brustringes Schulterblätter (scapulae), und die des hinteren Seitenstücke und Neben= seiten stücke (pleurae et parapleurae und resp. parapleurae appendiculatae) genannt. (Fig. 7. 8.)

Der Hinterleib (abdomen) besteht aus drei bis neun, selten gehn Ringen, von denen der lette oft gang von dem vor= letten umschlossen wird, so daß er äußerlich gar nicht sichtbar ist, und von denen zuweilen ein Theil zur Bildung der Legeröhre verwendet ist; ein jeder Ring besteht aus einer oberen und einer unteren Hälfte, oft aber zeigt der Rücken des Hinterleibes mehr Gürtel, als der Bauch; sehr oft ist die Zahl der Bauchgürtel um eins geringer, als die der Rückengürtel, und nicht selten ändert Die Bahl auch nach ben Geschlechtern ab. Rücken= und Bauch= gürtel find an der Seite gewöhnlich durch eine weiche Saut ver= bunden, welche den sogenannten Einschnitt (incisura) bildet, in welchem meist die Luftlöcher liegen. (Fig. 7. 8.) Der Hin= terleib ift mit dem Bruftkaften entweder feiner gangen Breite nach verwachsen (a. connatum); oder er berührt ihn nur an einer fleinen Stelle und ift bann verengt, verdünnt ober anhängend (a. coarctatum), wenn dief der Fall ift, ohne daß fich ber erfte Ring beffelben nach irgend einer Seite bin verschmälert; sitzend (a. sessile), wenn der erste Hinterleibsring fich zwar seitlich nicht verschmälert, aber nie die Bobe des Bruft= kastens erreicht; und gestielt (a. petiolatum), wenn sich der ober die ersten hinterleiberinge zu einem bunnen Stiele ver= engern. Un seinem Ende befinden sich häufig noch längere oder fürzere Anhänge, welche zur Gierablage, zum Festhalten bei ber Begattung, oder zum Berwunden dienen 2c., wie die Lege= scheide (vagina), der Bohrer (terebra), Stach el (aculeus), Zangen (forcipes), Fäden, Borsten 2c.; auch die sogenannten Saftröhren (siphunculi) der Blattläuse, welche jedoch nur ver= längerte Luftlocher find, gehören hierher.

Die Flügel (alae), von denen, wenn zwei Paare vorhanden find, das erste Paar Vorder= oder Oberflügel, das zweite Paar Unter= oder Hinterflügel genannt wird, bestehen stets aus zwei dicht auf einander liegenden Häuten, zwischen welchen hohle, hornige Rippen oder Adern (venae) verlaufen, welche die Flügel

gespannt erhalten. In jeder Ader verläuft eine Luftröhre, Die von Blut umflossen ist; bald nach der Entwickelung aber vertrocknet das Blut und die Flügel werden fest und steif. Uebrigens ist der Bau der Flügel sehr verschieden; zuweilen sind die Vorderflügel hornig oder pergamentartig und find dann beim Aluge nicht thätig, sondern dienen nur zum Schute der Hinterslügel, weßhalb sie dann Flügeldeden (elytra) genannt werden; zu= weisen sind sie nur am Grunde hornig, an der Spitze aber häutig und heißen dann Halbecken (hemielytra). Den beim Fluge nach vorn gewendeten Rand derselben nennt man den Vorder= rand (margo anterior), den diesem entgegengesetten, nach hinten gewendeten ben Innenrand (m. interior) und den diese beiden verbindenden Rand den Sinter- oder Augenrand oder Saum (m. posterior s. m. exterior s. limbus); die Stelle am Grunde des Vorderrandes wird Schulter (humerus) und die beiden nach außen gerichteten Winkel Border= ober Außenwinkel und hinter= oder Innenwinkel (angulus anterior s. exterior und a. posterior s. interior) genannt. Auch die einzelnen Adern und die von ihnen gebildeten Felder oder Bellen werden, wenn sie zur Unterscheidung der Gattungen und Arten benutzt werden, mit besonderen Namen belegt, doch bedient man sich hier bei den verschiedenen Ordnungen einer etwas abweichenden Bezeichnung. Die Beine (pedes) bestehen aus vier gegen einander beweglichen Theilen, der Hüste (coxa), dem Schenkel (femur), der Schiene (tibia) und dem Fuße (tarsus); an dem Grunde des Schenkels, zwischen diesem und der Hüfte, liegt ein bald größeres, bald fleineres Hornstüd, ber Schenkelring ober Schenkelhöcker (trochanter), neben welchem sich zuweilen noch ein zweites Stück der Fortsatz (apophysis) befindet. Die Hüsten stecken ganz oder theilweise in den Gelenkpfannen der Brustringe; sie sind, besonders an den Vorderbeinen nicht selten kugelrund und gestatten dann eine vielseitige Bewegung, häufig aber auch walzenförmig, so daß sie sich nur vor= und rückwärts um ihre Längsaxe bewegen können. Die Schenkel sind häufig mit Zähnen, Dornen und Stacheln bewaffnet und nicht selten, besonders an ben hinterbeinen, ftart verdictt und bien n bann jum Springen; die Schienen sind verschieden gebildet, gewöhnlich dünner und etwas kürzer als die Schenkel, häusig mit Stacheln oder Dornen besetzt. Der Fuß besteht aus 1—5 frei beweglichen Gliedern, deren letztes meist ein oder zwei gekrümmte Häkchen, die Klauen (unguiculi), trägt, zwischen welchen sich oft noch die sogenannten Afterklauen (onychia) ober Coblden (plantulae) befinden.

(Fig. 9.) Das erste Paar Beine nennt man Borderbeine (pedes antici), das zweite Mittelbeine (pedes medii) und das dritte Hinterbeine (pedes postici); die beiden ersten Paare zusammen vordere Beine (pedes anteriores) und die beiden letzten Paare zusammen hintere Beine (pedes posteriores).

Die Oberfläche des Körpers ist entweder nacht und bann meist glänzend, oder mit Schüppchen, Haaren, Borsten, Stacheln,

Dornen 2c. befleidet.

Die Muskeln sind sehr zahlreich, weißlich, weich und zart, aus Längsbündeln zusammengesett. Die Kraft, welche die Kerse entwickeln, ist meist im Verhältniß zu ihrer Größe sehr bedeutend. Das den Gliederthieren eigenthümliche Nervensustem ist bei den Kersen vollkommen entwickelt und bildet außer dem Gehirne eine verschiedene Zahl von Knoten. (Fig. 10.)

Der Sinn des Gefühles, der eigentlich nie in einem besonderen Organe seinen Sitz hat, scheint hier durch die bereits erwähnten Taster, welche bei den meisten Ordnungen vorhanden sind, hauptsächlich vermittelt zu werden; dieselben zeigen häusig an ihrer Spitze ein weißes durchsichtiges strotzendes Bläschen, welches nach dem Tode des Thieres zu einer Grube eintrocknet und wohl das wahre Tastorgan ist, indem sich zu demselben der Hauptnerv des Untersiefers und der Zunge verbreitet.

Der Geschmacksinn dürfte in der auch bereits erwähnten Zunge seinen Sitz haben, indessen ist derselbe wohl nur bei wenigen Thieren dieser Klasse in einem der Berücksichtigung werthen Grade vorhanden.

Ein eigenthümliches Gehörorgan ist erst bei sehr wenigen Kersen entveckt; von Siebold hat es bei den Gattungen Locusta und Acheta an den Schienen des vorderen Beinpaares unter dem Anie nachgewiesen, wo es äußerlich als eine von einer zarten Haut geschlossene Deffnung erscheint; und J. Müller nimmt dafür bei den Feldheuschrecken oder Schnarrern die dicht über den Hinsterhüften gelegene und von einer zarten Haut geschlossene Deffnung in Anspruch, welche früher für ein Stimmorgan gehalten wurde.

Die sogenannten Fühler scheinen die Wahrnehmung des Geruches zu vermitteln, wie durch die Untersuchungen Erichson's höchst wahrscheinlich dargethan worden ist. Ohne Zweisel aber hat der Sinn des Gesichtes in den Augen seinen Sig.

Die Fühler oder Fühlhörner (antennae) finden sich stets nur zu zwei vorn oder an den Seiten des Kopfes, vor oder zwischen den Augen; sie sind stets gegliedert, bestehen aber bald nur aus wenigen, bald aus sehr vielen Gliedern. Nach Erichson's Untersuchungen zeigen die Glieder, mit beständiger Ausnahme der beiden Grundglieder, feine, verschieden vertheilte, innen von einer feinen Haut verschlossene Löcher, welche seiner Meinung nach die Wahrnehmung des Geruches vermitteln; diese Riechslöcher sinden sich bald an allen Gliedern mit Ausnahme der beiden Grundglieder, bald nur an denen der Keule oder an den Blättern der Blätterfeule (z. B. Scarabaeidae); bei allen säges, kamms oder wedelförmigen Fühlern ist immer die Spindel derselben undurchlöchert und nur der verlängerte Theil eines jeden Gliedes ist mit Löchern versehen. Die durchlöcherten Fühlerglieder sind bei den meisten Kersen mit einer äußerst kurzen und seinen Behaarung überzogen, welche den Zweck zu haben scheint, die Löcher vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu schützen.

Die Form der Fühler ift sehr verschieden und bietet oft wich= tige Unterscheidungs=Merkmale bar. (Fig. 11.) Man nennt fie borftenförmig (a. setaceae), wenn fie allmälig gegen die Spige hin dünner werden; fadenförmig (a. filiformes), wenn sie gleich die sind und aus walzenförmigen oder kegelförmigen Gliedern bestehen; perlichnurförmig (a. moniliformes), wenn sie gleich dick sind und aus kugeligen Gliedern bestehen; ge = schuppt (a. imbricatae), wenn jedes der einzelnen verkehrt-kegel= förmigen Glieder in der ausgehöhlten Spipe des andern steckt (3. B. Prionus); gesägt (a. serratae), wenn ein Winkel der Glieder wie ein Zahn einer Säge vorspringt; gekämmt oder doppelt gekämmt (a. pectinatae s. bipectinatae), wenn die Eden an der Spige der Glieder auf der einen oder auf beiden Seiten in lange Strahlen auslaufen; fächerförmig (a. flabellatae), wenn die Glieder kurz sind, aber in lange, fächerförmig an einander schließende Fortfage auslaufen; langhaarig (a. plumosae), wenn die Glieder mit Büscheln langer Haare besett sind; keulenförmig (a. clavatae), wenn die letzten Glieder allmälig dicker werden; geknopft (a. capitatae), wenn die letzten Glieder plöglich zu einem Knopf anschwellen. Die Keule oder der Knopf wird dann derb ober ungegliedert (clava solida) genannt, wenn man kaum eine Gliederung derselben wahrnehmen tann (3. B. Hister); umhüllt (cl. tunicata), wenn die Glieder derselben wie Trichter in einander gesteckt find (3. B. Lethrus), durchblättert (cl. perfoliata), wenn die Glieder derselben rund und scheibenförmig find, und ein wenig von einander abstehen; gelappt (cl. lamellata), wenn die Glieder berselben fich nach einer Seite bin zu breiten Blättern erweitern. Ferner nennt

man die Fühler gerade (a. rectae) im Gegensatz zu den gesbogenen oder gebrochenen (a. geniculatae s. fractae), welche aus einem längeren ersten Gliede, dem Schafte (scapus), bestehen, auf welchem die solgenden Glieder, die Geißel (flagellum), unter einem Winkel besestigt sind.

Die Augen (oculi) treten bei ben Kerfen in zwei verschiedenen Formen auf, so daß man zusammengesetzte Augen (oculi compositi), deren gewöhnlich jedes vollkommen entwickelte Thier zwei an den Seiten des Ropfes hat, und einfache Augen, Aeuge= lein oder Nebenaugen (oculi simplices, ocelli s. stemmata) unter= scheidet, deren viele vollkommene Insecten außer den zusammengeset= ten noch 1-3 auf dem Scheitel haben, mahrend Die Larven nur solche einfache Augen besitzen. Die zusammengesetzten Augen (Fig. 11.) bestehen aus einer aus vielen kleinen sechsedigen Flächen (Facetten) zusammengesetzten Hornhaut\*), deren Trennungslinien zuweisen dicht mit Haaren besetzt find (Apis, Musca); jede dieser Flächen stellt eine eigene nach beiden Seiten gewöldte Linse dar, die innen von einem Pigmentringe umgeben ist, so daß nur der mittlere Theil frei und durchsichtig bleibt; an diesen Theil stößt ein durch= sichtiger frystallheller Regel, in bessen Spite eine feine gewöhnlich noch von einer besonderen Scheide umgebene Faser des in viele Strahlen getheilten Sehnervs ausläuft. Die Regel sowohl, als die Strahlen des Sehnerus find von dem eigenthümlichen Farb= stoffe, welcher bis zu ben Linsen vordringt, um dort die erwähnten Ringe zu bilden, umgeben. Die einfachen Augen befteben aus einer gewölbten burchsichtigen Sornhaut, an welcher eine kleine kugelrunde durchsichtige Linse eng anliegt; hinter dieser liegt ein linsenförmiger, etwas größerer Glaskörper, an dessen hinterer Fläche sich das becherförmig erweiterte Ende des Sehnervs anschließt. Der ganze Apparat ist äußerlich von einem verschiedenen Farbstoffe überkleidet.

Zu ben Organen der Ernährung gehören der Darmstanal mit seinen Anhängen, das Rückengefäß und die Luftröhren oder Tracheen. Am Darmfanale, der sich vom Munde bis zum After erstreckt, und oft nicht länger als der Körper, oft aber auch 7—8 mal so lang ist (z. B. Scarabaeidae), und dann vielsfache Windungen in dem Hinterleibe macht, werden verschiedene Abschnitte unterschieden, nämlich: Schlund, Speiseröhre, Arops,

<sup>\*)</sup> Die Zahl bieser Flächen ist bei ben verschiedenen Thieren sehr verschieden: bei Mordella 25,088, Libellula 12,544, Musca domestica 4000, Formica 50 etc.

Saugmagen, Rau= ober Faltenmagen, Magen, Dunnbarm, Blind= darm und Mastdarm; aber nie find alle diese Theile zugleich vorhanden. (Fig. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.) Der Schlund ift eine bauchige Erweiterung ber Speiseröhre und findet fich nur bei Rerfen mit beißenden Mundtheilen. Die Speiferöhre erftreckt fich vom Munde bis zum Magen; fie ist verschieden lang und erweitert sich zuweilen vor ihrem Uebergang in den Magen zu einem sackförmigen Aropf, welcher Die Stelle eines Bormagens vertritt, indem darin die Speisen jur Berdanung vorbereitet werden. Eine andere Erweiterung der Speiseröhre, Die fich bei vielen saugenden Kerfen (Sautflüglern, Schmetterlingen und zum Theil auch Zweiflüglern) findet, ift ber fogenannte Saugmagen, eine häutige Blase, welche durch einen engen Kanal mit der Speiferöhre in Berbindung fteht; von demfelben nahm man an, daß er keine Nahrung aufnehme, sondern nur durch willfürliche Erweiterung und Zusammenziehung bas Geschäft bes Saugens befördere, allein nach Untersuchungen von Löw ist er bei frisch geschlüpften Kerfen leer und bleibt auch leer, wenn das Thier ohne besondere Begierde Nahrung zu sich nimmt; ist das Thier aber sehr hungrig oder die Nahrung besonders wohlschmeckend, so füllt sich derfelbe mit Nahrung an, mag dieselbe eine Flüssig= feit oder Blüthenstaub sein, welche später in den Mund guruck= gepreft wird, um in den wirklichen Magen zu gelangen; es wurde baber ber Saugmagen richtiger ben Namen Speifesach führen. Nach Untersuchungen von Filippi in Turin ift derselbe bei ben Schmetterlingen stets mit Luft gefüllt, öffnet fich aber nicht in die Speiseröhre, indem er blos von der äußeren Um= büllung derselben gebildet wird.

Der Raus oder Faltenmagen findet sich bei allen sleischsfressenden Rersen mit beißenden Mundtheilen\*); er ist klein, inswendig stark gefaltet und mit Zähnen, Dornen oder hervorragensden Hornleisten besetzt, dient aber nicht zum Kauen, wie der Name sagt, da bei allen Kersen, die ihn besitzen, schon der Inhalt des Schlundes stets stüssig ist.

Magen wird dersenige Theil des Darmkanals genannt, welcher sich vom Ende der Speiseröhre oder des Kaumagens bis zur Einmündung der Malpighischen Gefäße erstreckt, und nach Form und Größe sehr verschieden, am kleinsten bei den Schmet-

<sup>\*)</sup> Besonders auffallend ift dieß bei ben Orthopteren, unter welchen die pflanzenfressenden Phasmiden und Acridier feinen Kaumagen haben, während er bei ben fleischfressen Mantiben und Locustiben vorhanden ist.

terlingen ist; da in ihm schon die Verdauung beginnt, so entspricht er, namentsich bei jenen Kersen, welche einen Kaumagen besitzen, mehr dem Zwölffingerdarm. Zuweilen münden gleich am Anfange desselben in ihn besondere drüsenartige Absonderungsorgane, die man namentsich bei den Orthopteren beobachtet hat und für Analoga der Bauchspeicheldrüse hält. Bei den Larven der Bienen, Wespen, Hornissen und anderer Hautslügler ist er, nach Untersuchungen von Grube, innen geschlossen und öffnet sich erst in den Darm bei dem Nebergange in den Puppenzustand.

Die auf ben Magen folgenden Abtheilungen bes Darm= fanals, welche den Namen Darm führen, find in der Regel ein= facher und wenigen Beränderungen in der Gestalt unterworfen; fie find mit Ausnahme des Mastdarmes gewöhnlich enger als der Magen und von diesem durch eine deutliche Ginschnürung getrennt. Uebrigens zerfällt ber Darm burch Ginschnürungen wieder in einzelne Abschnitte, welchen man verschiedene Namen beigelegt hat. Der erste Abschnitt, ber 3wölffingerbarm, welcher jedoch schwerlich dem gleichnamigen Abschnitte des Darm= tanales höherer Thiere entspricht, sondern schon gang dem Dunn= darme angehört, findet sich nur selten, auch der folgende Abschnitt, ber Dunnbarm, fehlt zuweilen, fo daß dann ber Magen un= mittelbar an den Mastdarm gränzt. Lage, Länge und Weite des Dunndarmes sind übrigens sehr verschieden. Der Mast= darm ober ber lette Abschnitt bes Darmkanales ist von dem vor ihm liegenden Darmstücke stets durch eine Rlappe getrennt, welche seine Deffnung vollkommen verschließen kann; er ist inwendig start mit drufigen Warzen oder Zotten besetzt und ge= wöhnlich weiter als der Dünndarm. Die Lage des Mastdarmes ist sehr bestimmt, ba er sich immer am Ende des Hinterleibes befindet und von den letten Ringen desselben umschlossen wird. Im legten Sinterleibsringe selbst liegt bann ber After, welcher oberhalb von einer eigenen Klappe, d. h. der oberen Hälfte des letten Hinterleibsringes bedeckt wird, unter welcher fich auch die Uftergefäße öffnen; Die dieser entsprechende untere Rlappe bedeckt zugleich die unter oder vor dem After liegende Geschlechtsöffnung von unten, fo daß After- und Geschlechtsöffnung in Gine Boble munden; bei einigen Rerfen treten aber auch beide Deffnungen frei nach außen, indem fie nicht in die Höhlung des letten Sin= terleibsringes eingeschlossen sind. Bei manchen Kerfen findet fich am Anfange des Maftdarms noch ein blinder, fackförmiger Un= hang, welcher Blindbarm genannt wird.

Bu ben eigenthümlichen Unhängen des Darmkanales gehören

vie Malpighischen Gefäße, (Fig. 12—18 h.) enge, fadensförmige meist geschlängelte Kanäle, welche sich unmittelbar hinter dem Magen in den Darmkanal münden und früher allgemein als Gallengefäße betrachtet wurden; allein durch die chemische Analyse ihres harnsäurehaltigen Inhaltes ist nachgewiesen, daß Sarnwerkzeuge sind. Der Karn ist häusig gefärbt und geht durch den Darm mit dem Kothe ab; eine besonders ansehnliche Ansammlung von Karn sindet während der Puppenruhe der Insecten mit vollkommener Verwandlung in dem Magen statt und wird dann bald nach dem Ausschlüpfen durch den Darm entleert. Selten sehlen sie ganz (Aphis), gewöhnlich sind es deren vier, doch sinden sich auch sechs oder acht oder sehr viele.

Die Speichelgefäße (Fig. 12-18 l.) find brufenförmige Anhänge des Nahrungskanales, welche sich entweder in den Mund oder vor dem Magen in den Darm ergießen; in der Regel sind es deren zwei, doch kommen auch vier oder sechs vor. Ihre Ab= sonderungs=Flüssigkeit befördert wohl die Verdauung der Nahrung8= mittel, wirkt aber wahrscheinlich auch in vielen Fällen auf chemi= schem Wege nachtheilig auf die Holz- und Pflanzentheile ein, in und von welchen die Thiere leben, und bewirkt, wenn sie sich in einen Stechruffel ergießt, wie bei Schnacken, Bangen u. bergl., bei Menschen und Thieren Geschwülfte, Blasen, die zuweilen selbst gefährlich werden können. Unter den Rafern findet man Speichel= gefäße nur bei benjenigen Familien, welche ausschließlich ober vorwiegend von vegetabilischer Kost leben (Curculionidae, Bostrychidae, Cerambycidae, Chrysomelidae), nicht aber bei ent= ichiedenen Fleischfressern, g. B. Lauf= und Wasserkäfern, Silpha-Hister- und den größeren Staphylinus-Arten. Das fluffige Secret, welches die geselligen Wespen durch den Mund ergießen und als Ritt benuten, um ihre Baumaterialien zu prapariren und Bellen baraus zu bereiten, ift Chitin. Bei vielen Larven tommen noch zwei besondere Spinngefäße (Fig. 18 m.) vor, welche sich in den Mund ergießen und eine klebrige Fluffigkeit absondern, von welcher die Raupe die Fäden spinnt; bei der Larve von Myrmeleon (Ameisenlöwe) vertritt auffallender Beise ber quer= gefaltete tolbenförmige Mastdarm Die Stelle bes Spinngefages, da er zur Zeit der Berpuppung wegen der Unwegsamkeit bes Dünndarmes zur Entleerung des Kothes nicht mehr dienen fann; auch bei der Larve von Orchestes Quercus berbachtete Rateburg, daß der Faden, aus welchem dieselbe gleich der von O. Fagi einen kleinen Cocon im Innern ihrer Blattblasenwiege spinnt, aus dem After bervortam. Die fogenannten Unaldrufen

(Fig. 12, 14 i.) find eigenthümliche zu dem Berdauungsapparat in Beziehung stehende Absonderungsorgane, welche über dem After munden und bald gefäßartige Kanäle, bald mehr drufige Körper darstellen, die sich in diesem Falle zu einem Ausführungs= gang vereinigen, an welchem nicht felten eine blafige Erweiterung hängt; fie fondern gewöhnlich einen scharfen abenden Stoff ab, und wurden früher für Sarngefäße gehalten und deghalb Urin= ober Aftergefäße genannt. Außerdem gehören als befondere Absonderungsorgane hierher noch die bei den hautflüglern, mit Ausnahme ber Blattwespen, fehr verbreiteten Giftbrufen, (Fig. 13 k, Fig. 26 e f) welche sich ben Analdrufen am nächsten anschließen; sie bestehen meist (Apis, Vespa) aus dunnen, ge= wundenen, ungetheilten Gefäßen mit etwas feulenförmig erweiterten blinden Enden und vereinigen fich an ihrem unteren Ende zu einem gemeinschaftlichen Ausführungsgange, ber fich unmittel= bar unter dem Vereinigungspunkte zu einer ovalen Blase ermei= tert, die gang am Ende des Sinterleibes neben dem Ausgange Der Geschlechtsorgane liegt, mit einer flaren, von den Giftdrufen abgesonderten Flüffigkeit gefüllt ist und mit einem engen Aus= gange in den Giftstachel mundet. Die Ameisen haben zur Ausscheidung ber Ameisensäure in der Spitze des Hinterleibes eine große zusammengeballte unpaarige Druse, die aus vielfach verschlungenen Schläuchen zu bestehen scheint. Auch die Fliegen find mit eigenen Absonderungsorganen versehen, welche durch ihre Lage an die Analdrusen erinnern.

Bei manchen Kerfen finden sich auch noch besondere Drüsen, welche einen spezifisch riechenden Stoff absondern; hierher gehört vorzüglich eine bei den Wanzen ziemlich allgemein vorkommende beutelsörmige unpaarige Drüse, die sich jederseits zwischen den Mittels und Hinterbeinen am Metathorax durch eine kleine Spalte öffnet und deren Absonderung den unangenehmen Geruch versbreitet.

Endlich ist ein Absonderungsorgan ganz eigenthümlicher Art das sogenannte Leuchtorgan, welches sich bei verschiedenen Käfern (Pyrophorus, Lampyris etc.) sindet. Bei den Lampyriden stellen die Leuchtorgane nach Köllifer zartwandige Kapseln dar, welche mit Zellen erfüllt sind, von denen diejenigen, welche leuchsten, durchsichtig blaß und mit einer Molekularmasse erfüllt sind, während die anderen mit weißen Körnchen vollgepfropft erscheinen; zwischen ihnen verzweigen sich zahlreiche Luftröhren und Nerven. Das Leuchten selbst aber soll nach diesem Forscher ganz unter

dem Einfluffe des Willens und des Nervensuftems stehen und nicht von einem besonderen Leuchtstoffe abhängen.

Der ganze Darmtanal nebst ben ihm zunächst liegenden Theilen, sowie, wenn auch in geringerem Grade, die übrigen inneren Theile des Körpers find, gang besonders bei den Larven und Buppen der Insecten mit vollkommener Verwandlung, umhüllt von dem fogenannten Fettkörper, welcher ben größten Theil des Sinter= leibes derselben ausfüllt. Dieser Fettkörper stellt eine weiße ober gelbliche aus einzelnen unter einander verbundenen flachen meist viel= zipfeligen, von einem structurlosen Häutchen umgebenen Schläuchen gebildete und von feinen Luftröhren durchzogene lappige Masse dar, welche der Hauptsache nach aus Tett und Giweiß besteht, und baher als während des Larvenlebens aufgespeicherte Bildungsmasse be= trachtet werden muß, die nicht nur während der Luppenruhe und fpater, also zu einer Zeit, wo die Thiere keine Nahrung zu sich nehmen, den Athmungsprozeß zu unterhalten im Stande ist, sondern auch das Material zur Bildung neuer Theile während der Puppen= ruhe liefert, weghalb auch der Fettkörper bei dem vollkommen entwickelten Thiere an Masse sehr abgenommen hat. Untersuchungen von Filippi ist das feine Häutchen, welches den Fettkörper äußerlich umgiebt, nichts anderes, als die äußere factförmig erweiterte Membran der Luftröhren, innerhalb welcher sich die Fettmasse abgelagert hat. Bei Larven, die mahrend ihres Wachsthums keinen Koth durch den Darm von sich geben (3. B. die der Sphecidae, Vespidae, Apidae etc.) und bei den Buppen von Kerfen, gleichviel ob sich deren Larven von Pflanzen oder Thieren nähren, sammelt fich, wie Fabre dargethan hat, in dem Fettkörper eine beträchtliche Menge von Barnfaure an; während dieß bei Larven, die während ihres Wachsthums Roth absondern, nicht der Fall ist; auch in dem Fettkörper der Lamppriden finden sich Körnchen von harnsaurem Ammoniak.

Das Gefäßinstem beschränkt sich auf das sogenannte Rückensgefäß (Fig. 19—22), welches wegen seiner Pulsationen das Herz darstellt und das durch die Wand des Darmkanales frei in die Bauchhöhle durchgeschwitzte und wenige und ungefärbte Blutstörperchen enthaltende Blut aufnimmt. Es ist ein zarthäutiger Kanal, welcher im Hinterleibe liegt und sich hier vom ersten dis zum letzten Ringe erstreckt. Nach vorn verengert es sich, biegt sich herab, um durch die engere, tieser gelegene Deffnung in die Höhle des Brustkastens einzudringen, und läuft dann über der Speiseröhre dis zum Kopfe sort, in welchem es mit freier Dessenung endet; dieser engere Kanal wird Aorta genannt. Der in

dem Hinterleibe gelegene Theil des Nückengefäßes besteht aus mehreren, gewöhnlich acht, hinter einander gelegenen Kammern, welche durch mittelst Alappen verschließbare Deffnungen unter einander in Berbindung stehen. Aus der Aorta ergießt sich das Blut in den Kopf, kreist in dem Körper srei ohne Wandung und sammelt sich zulegt in zwei Strömen, aus welchen es jederseits durch zwischen den Kammern besindliche spaltensörmige Dessungen in das Rückengefäß getrieben wird, in welchem es sich dann von Kammer zu Kammer weiter bewegt.

Die Athmungsorgane find feine in dem ganzen Körper verbreitete cylindrische oder platte Röhren, die Luftröhren oder Tracheen (tracheae) (Fig. 23 u. 24); dieselben bestehen aus einer inneren feinen Chitinschicht, um welche fich ein fehr garter straffer und elastischer Faden in gedrängten Spiralwindungen legt\*), außerhalb dessen sich wieder ein structurloses durchsichtiges Häutchen befindet, die sogenannte Beritonealhulle, welches sich nicht eng an den Spiralfaden anschließt. Der hiedurch zwischen der Spiralfaser und der äußern Umhüllung gebildete Raum ift von einer geringen Menge einer farblosen Flüffigkeit erfüllt, in welcher mit deutlichen Kernen versehene Zellen in größerer oder geringerer Zahl vorhanden find; in diesem Raume lagert sich auch Die den sogenannten Fettförper bildende Masse ab, wodurch die äußere Membran in Form lappiger Aussackungen erweitert wird. Nicht selten sind die Luftröhren oder die Enden ihrer Nebenzweige blafig erweitert, welchen Blasen zuweilen Die Spiralfaser fehlen foll. Diese Blasen find bald groß, liegen meist nur im Sinter= leibe, dienen den Luftröhren zum Ursprunge und sind mit einer Spiralfaser versehen, deren Bindungen aber weit von einander entfernt bleiben (Aderflügler, Zweiflügler, Zirpen und manche Beuschrecken); bald stellen fie blos blafenförmige Erweiterungen der Aeste und Zweige der Luftröhren dar, z. B. bei den Scarabaeiden und Buprestiden unter ben Rafern, ben Sphingiden unter den Schmetterlingen, besonders den mannlichen, und ben Waffer= jungfern \*\*). Durch Diese Blasen wird es möglich, eine große Menge Luft aufzunehmen, um dadurch das Fliegen zu erleichtern;

<sup>\*)</sup> Nach Untersuchungen von Leibig ift bieser sogenannte Spiralfaben kein selbstständiges Gebilde, sondern nur eine nach innen vorspringende Berdickung der Chitinhaut und legt sich daher auch nicht um dieselbe herum, sondern ist die innere Haut selbst.

<sup>\*\*)</sup> Bei ben Blafen ber Scarabaeiden foll bie Spiralfaser fehlen, mahrend bieselbe bei ben Blafen ber Sphingiben beutlich vorhanden ift.

Döbner, Boologie II.

ja sie scheinen sogar erst mit Luft erfüllt werden zu müssen, ehe der Flug möglich ist; so beruht das sogenannte Zählen der Maiskäfer bevor sie auffliegen auf dem Füllen dieser Luftbehälter.

Die Luftröhren stehen bei allen vollkommenen Rerfen durch Luftlöcher (stigmata) [Fig. 8.] mit der Atmosphäre in Berbin= dung, welche als Spalten ober fleine runde Löcher erscheinen, Die theils von einem eigenen eirunden Hornring umgurtet, theils nur von der allgemeinen Körperhaut umgeben sind, und durch be= sondere Musteln geöffnet und geschlossen werden können. Die Luftlöcher befinden fich ftets an ben Seiten des Rorvers meift auf der Gränze zwischen je zwei Leibesringen, und zwar trägt in der Regel jede Verbindungshaut mit Ausnahme der zwischen Ropf und Prothorax, und ber zwischen dem letten und vorletten Leibesringe ein Luftloch, so daß also höchstens 10 Luftlöcher auf jeder Seite vorkommen können\*); da indessen die Bahl ber Hinterleiberinge wechselt, so finden sich auch häufig weniger Luftlöcher. Das erste Luftloch ist meist auch bas größte, bas zweite bagegen ist häufig versteckt, oder fehlt wohl auch ganz. Die an den Luft= löchern entspringenden Luftröhren spalten fich und biegen fich meift in der Art um, daß sich immer der nach hinten wendende Aft der einen mit dem nach vorn gewendeten Afte der folgenden verbindet, wodurch zwei Sauptluftröhrenstämme entstehen, Die sich an den Seiten des Leibes hin erstrecken, und von welchen bann die Zweige entspringen, welche mit ihren unendlich feinen Beräftelungen in alle Theile des Rörpers eindringen, und alle Eingeweide, fogar die Nerven und Musteln gleichsam umspinnen, so daß auf diese Weise Luft in alle Theile des Körpers geleitet wird. Bei ben Orthoptern ist das Tracheensustem noch weit zusammengesetzter.

Bei manchen Kerfen, namentlich im Wasser lebenden Larven, öffnen sich die Luftröhren durch Athemröhren nach außen, welche als verlängerte Luftlöcher zu betrachten sind, obwohl sie sich nicht immer an solchen Stellen sinden, an welchen gewöhnlich die Luftlöcher liegen, sondern entweder am ersten, oder am letzen Hinterleibsringe stehen; häusig sind deren Definungen mit Borsten besetz, mit deren Hülfe sich die Thiere an der Obersläche des Wassers erhalten. Einige im Wasser lebende Larven haben auch Kiemen, welche die Luft den Luftröhren zusühren; diese sind Forts

<sup>\*)</sup> Bei den Schmetterlingsraupen stehen die Luftlöcher ziemlich in der Mitte der Leibesringe, von denen der zweite und britte Bruftring und ber lette Hinterleibsring tein Luftloch trägt, so daß deren jederseits nur neun vorshanden sind.

sähe der Oberhaut von theils haarsörmiger (Larven und Puppen von Mücken, Gyrinus), theils blattartiger (Larven der Pseudosneuropteren und Netzstügler) Gestalt, in welchen sich überall seine Luftröhren baumartig verzweigen. Diese Luftröhren nehmen die im Wasser befindliche Luft auf und führen sie den Hauptluftröhrenstämmen des Körpers zu. Die Eigenwärme der Insecten ist gering; John Davy sand:

| Temperatur             | bei   | einer |   | Temperatur |    |     |                 |    |
|------------------------|-------|-------|---|------------|----|-----|-----------------|----|
| nach Centesimalgraben: |       |       |   | þ          | er | umg | ebenden Luft vo | n: |
| Ein Käfer              | 25,00 |       |   | ٠          | ٠  | ٠   | 24,30           |    |
| Johanniswürmchen       | 23,30 |       | ٠ | ٠          | ٠  |     | 22,80           |    |
| Blatta orientalis      | 23,90 |       |   |            |    |     | 28,3°           |    |
| dieselbe               | 23,90 | ٠     |   |            |    |     | 23,30           |    |
| Grille                 | 22,50 | ٠     |   | ٠          | ٠  |     | 16,50           |    |
| Wespe                  | 24,40 | +     |   |            |    |     | 23,90           |    |

Die Geschlechter der Insecten sind getrennt, und nur als Anomalien kommen vollkommene Zwitterbildungen vor; die Versmehrung ist meist sehr bedeutend\*), und die Fortpslanzung ersolgt in der Regel durch Eierlegen, und nur ausnahmsweise werden lebendige Junge geboren, indem die Eier schon im Mutterleibe auskriechen; in seltenen Fällen wachsen sogar die Larven bis zur Neise heran, ehe sie geboren werden, so daß sie sich alsbald nach der Geburt verpuppen (Hippobosca etc.). Außerdem sindet aber auch Generationswechsel (z. B. Blattläuse) und Parthenogenesis (Rindenläuse, Bienenkönigin) statt.

Die weiblichen Fortpflanzungsorgane (Fig. 25. 26. 27.) bestehen aus den Eierstöcken (ovaria), röhren= oder sack=

<sup>\*)</sup> Ein Floh legt etwa 12 Eier; Käfer 20 bis über 100; ein Kiefernfpinner 150-200; eine Maulmurfsgrille gegen 200; eine graue Schmeiffliege foll nach Reaumur bis 20,000 Larven gebaren, welche bei reichlicher Nahrung in 24 Stunden 200fach an Gewicht zunehmen und in 8 Tagen ausgewachsen find; eine Bienenkönigin legt 5-6000 Gier; eine Termitenkönigin foll in 24 Stunden 80,000 Gier legen konnen; Die Riefernblatimespe, beren Beibeben etwa 100 Gier legt, hat eine boppelte Generation und fann baber schon, wenn fein Stuck zu Grunde ginge, im fünften Jahre eine Nachkommenschaft von zweimal hundert Taufend Billionen Afterraupen haben, welche in Einem Jahre alle Riefernwälder Deutschlands gerftoren fonnten; nimmt man an, bag eine Blattlaus-Amme 90 Junge hervorbringe, fo konnen nach funf Ammengenerationen von derfelben über funf Taufend Millionen Thiere abstammen, und folder Generationen konnen unter gunftigen Umftanden in Ginem Sommer Behn und mehr ftatt finden. Merkwürdig ift, bag bei abnormer Bermehrung ber Infeeten, 3. B. ber Rieferneule 2c., ftets Mannchen in überwiegenber Bahl ericbeinen.

förmigen Organen, in benen sich die Gier bilden und bis zur Reife verweilen. Es find stets zwei solcher Organe vorhanden, welche zu beiden Seiten des Nahrungskanales liegen; ein jedes stellt bald einen einfachen Sack bar, bald wird es aus mehreren Röhren gebildet, die mit ihren in Fäden auslaufenden Enden an Dem Ruckengefage befestigt find. Mus Diefen Gierftoden gelangen die reifen Gier durch die Gileiter in den gemeinschaftlichen, unter bem Mastdarme gelegenen Giergang, ber sich von bem Bereinigungspuntte ber Gileiter bis jur Ginmundung bes meift unpaarigen Samenbehälters erstreckt. Dieser Samen= behälter oder die Samentasche (receptaculum seminis) ist eine meist blasen = oder beutelförmige Erweiterung des Gierganges, Die zur Aufnahme des männlichen Samens bestimmt und häufig noch mit einer darmartigen Unbangsbrufe verseben ift; er hängt in der Regel an der oberen Wand des Gierganges und mundet mit einer kleinen Deffnung in benfelben ein, fo daß die Gier erst hier bei ihrem Durchgang mit bem Samen in Berührung kommen und befruchtet werden; zuweilen finden sich auch zwei und selbst drei (Diptora) solcher Samenbehalter. Unter der Samentasche mundet gewöhnlich ein zweites, stets unpaariges, beutelförmiges Gefäß in den Giergang, Die Begattungstafche [bursa copulatrix]\*), welche die Ruthe des Männchens während der Begattung aufnimmt; diese reift in der Regel ab und bleibt dann nach ber Begattung in Geftalt einer mit forniger Maffe erfüllten Blase in der Begattungstasche zurück. Aus dieser Ursache kann bas Männchen gewöhnlich nur Ginmal ben Begattungsact vollziehen; doch reift die Ruthe nicht immer sogleich das erste Mal ab, in welchem Falle baffelbe Männchen ben Begattungsact wiederholen tann (3. B. Blattläuse, spanische Fliege). Aus der Begattungs= tafche gelangt bann ber Same in ben Gileiter und aus biefem in den Samenbehälter. Der lette hinter dem Giergange ge= legene Theil bes gemeinsamen Ausführungsganges heißt Scheibe (vagina); sie befindet sich in der Regel in dem letten Sinterleibs= ringe, es mag berselbe äußerlich sichtbar sein ober nicht, und mundet entweder in den Mastdarm, oder unter demselben, also vor dem After, nach außen; sie wird durch hornige Leisten, deren gewöhnlich drei vorhanden sind, aus einander gehalten. Un der Scheide finden sich häufig noch zwei Baare drufiger, oft aus fehr langen und geschlängelten Röhren bestehender Gebilde, Schleim = gefäße genannt, von denen das obere eine schleimige Fluffigkeit

<sup>\*)</sup> Sie fehlt bei ben Zweiflüglern.

absondert, welche die befruchteten Eier überzieht und wahrscheinlich dazu dient dieselben an einander und an andere Gegenstände sest zu kleben, während das untere vielleicht eine eigenthümliche Flüssigkeit zum Anlocken der Männchen absondert. Außer diesen inneren Geschlechtstheisen zeigen viele weibliche

Außer diesen inneren Geschlechtstheilen zeigen viele weibliche Kerse auch noch äußerlich sichtbare, zum Geschlechtsapparat geshörige Theile, die meist bei der Eierablage thätig sind. Hierher gehört die Legeröhre (tubulus), welche im Zustande der Ruhe im Hinterleibe verborgen ist, und aus mehreren Ringen besteht, die sich in einander schieben lassen, und nur veränderte Hintersleibsringe sind, da auch die Afterössung in dieser Röhre liegt (Musca, Cerambycidae); die Legescheide (vagina) erscheint in ihrer vollkommensten Entwickelung als eine von zwei Klappen gestillsten Scholksweiz nach aben gehorene Röhre (Locusta, Tipula): bildete säbelförmig nach oben gebogene Röhre (Locusta, Tipula); der Legestachel kommt bei Haufstüglern und Cicaden vor, und unterscheidet sich von der Legescheide durch ein zweites spitziges und bohrendes Organ, welches zwischen den beiden Klappen verborgen Während daher die Legescheide nicht in feste Substanzen eindringen fann, um die Gier unterzubringen, ist dieß bei dem Legestachel der Fall, der häufig auch zugleich als Waffe dient, womit die Thiere heftig verwunden können. Ragt der Legestachel aus dem Hinterleibe hervor, so wird er Bohrer (terebra) genannt, ist er dagegen in demselben verborgen und tritt nur beim Gebrauche hervor, so heißt er Stachel (aculeus). Das innere bohrende Organ, der eigentliche Stachel, ist nach der Verschiedenheit seiner Verrichtungen verschieden ge= bildet: bei den Blattwespen besteht er aus zwei Klappen, deren unterer Rand scharf und sein gezähnelt ist; mit dieser Säge schneiden sie Diattsubstanz auf, um ein Gi hineinfallen zu lassen. Bei den Schlupswespen ist es ein horniger an der Spike etwas er= weiterter Stachel, der unten eine Rinne hat, in welcher eine haar= förmige Borste liegt; das Ei gleitet an der Rinne hinab und wird durch die Borste gehalten und weiter geschoben. Bei den Holzwespen und Bienen ift die untere Rinne gespalten und ent= halt zwei Borften; Rinne und Borften fund am Rande mit furzen Sägezähnen befett.

Die männlichen Fortpflanzungsorgane (Fig. 28.) bestehen aus den drüsenartigen, meist paarigen Hoden (testiculi), welche die Samenseuchtigkeit absondern und bei den verschiedensartigen Kersen nach Form und Bildung verschieden sind. In der Jugend sind sie stets paarig, aber bei einer großen Zahl von Schmetterlingen treten sie während der Entwickelung immer näher

an einander und vereinigen sich endlich während der Ruppenruhe ju einem einzigen fugelrunden Hoden. Die Gange, durch welche die Hoden mit dem allgemeinen Ausführungsgang der männlichen Geschlechtsorgane in Berbindung stehen, heißen Samenleiter, welche sich zuweilen vor ihrer Einmündung in eirunde Blasen, die Samenblasen (vesicula seminis) erweitern. Die Röhre, welche von der Berbindungsftelle der Samenleiter oder Samenblaschen bis zur Ruthe reicht, wird ber Samenausführungsgang genannt. Un der Berbindungsftelle der Samenleiter munden in den Ausführungsgang zuweilen noch besondere, der Zahl und Form nach verschiedene Organe, welche wohl als Schleim gefäße zu betrachten find, und außerdem mundet in feltenen Fällen in denselben noch mittelft eines bald weiteren, bald engeren Ausganges ein eigenthumliches brufiges ben Soben ahnliches Organ, welches Rebenhode genannt wurde. Die Ruthe ist sehr ver= schieden gebildet, besteht aber im Allgemeinen aus einer bornigen Scheide, in welcher eine garte häutige Röhre verborgen ift, die man als ten freien Ausführungsgang betrachten muß.

Alle Kerfe haben, nachdem sie aus dem Ei geschlüpft sind, verschiedene Zwischenzustände zu durchlausen, bevor sie die ihnen eigenthümliche Gestalt erhalten und sortpstanzungsfähig werden, welche Erscheinung Verwandlung oder Metamorphose genannt wird. Als verschiedene Entwicklungszustände unterscheidet man den des Eies, der Larve, der Puppe und des vollkommenen Thieres.

Die Gier bieten im Allgemeinen die geringste Mannigfaltig= teit; am häufigsten sind sie eiformig, doch giebt es auch kugelige, tegelförmige, linsenförmige 2c.; zuweilen stehen fie auf langen Stielen ober haben an einem Ende besondere Fortfate. Dberfläche ist am häufigsten glatt, manche sind runzelig, mit Bodern versehen, oder haben ein netförmiges Unsehen; von Farbe find fie meift weiß, gelb ober grun. Gie werden von zwei Sauten umgeben, einer inneren garten structurlosen Dotterhaut, einer äußeren, der Eischale, welche stets eine oder mehrere auf ver= schiedene Beise vertheilte-kleine Deffnungen (Mitropylen-Apparat), zeigen, durch welche Die Camenfaben in ben Dotter eindringen; Leuckart fand nur bei ben Zweiflüglern durchgebend eine einfache am vorderen Pole (ber beim Ablegen zulett geboren wird und später das Kopfende der jungen Larve enthält) gelegene Mikropyle; bei den Salbflüglern, Regflüglern und Rafern fand er vorherridend, und bei den Schmetterlingen und Hautflüglern stets mehrere Deffnungen; bei ben Halbflüglern, Schmetterlingen und Rafern

liegen dieselben am vorderen Pole, oder wenigstens nicht weit davon, bei den Netzssiern zuweilen zugleich am hinteren Pole, und bei den Geradslüglern mehr in der Mitte; sie stehen bald unregelmäßig neben einander, bald bilden sie einen Kranz. Merkswürdig ist, daß bei den Galls und Blattwespen die Sier noch

nach ihrer Ablage wachsen.

Sobald das Junge die Eischale verlassen hat, wird es Larve genannt; diese ist entweder der Mutter mehr oder weniger ähnlich, nur flügellos, bekommt mit den Häutungen nach und nach Flügelstummeln, indem sie in den Puppenzustand übergeht, ohne aber Die freie Beweglichkeit und die Fähigkeit, Nahrung zu sich zu nehmen, zu verlieren, worauf nach einer abermaligen Säutung die vollkommenen Flügel erscheinen, und das Thier nun gang zur Größe und Gestalt der Mutter herangewachsen ist; oder die Larve ist ber Mutter gang unähnlich, wurmförmig, und verwandelt sich nach mehrmaliger Häutung in eine Luppe, welche keine Nahrung du fich nimmt und sich nicht frei bewegen kann, aus welcher bann endlich das vollkommene geflügelte Thier hervorgeht. unterscheidet man Rerfe mit unvollkommener Verwandlung (insecta ametabola), und solche mit vollkommener Bermand= lung (insecta metabola); bei jenen erkennt man die Larve in der Regel an der geringeren Größe und dem Mangel der Flügel und des Schildchens, und die Puppen, die in Form und Bildung fast gang mit ben Larven übereinstimmen, frei herumlaufen und freffen, an den Flügelstummeln\*). Bei den Rerfen mit voll= kommener Verwandlung haben die Larven stets einen gegliederten meist langgestreckten Leib, welcher aus dem Ropfe, der jedoch zu= weilen nur durch die Mundtheile angedeutet ist, und aus 12 Ringen befteht, von denen die ersten 3 dem Bruftkaften entsprechen. Diefe Ringe bestehen aus einer oberen und einer unteren Salfte und haben auch meist nahe am Ginschnitte Die Luftlöcher, beren man gewöhnlich neun Paare gahlt, indem diefelben nur dem zweiten, dritten und letten Ringe fehlen. Der Ropf ist dem der voll= fommenen Thiere felten ähnlich, indem Augen und Fühler ent= weder gang fehlen, oder toch gang anders gebildet find; jene find stets einfach und diese immer sehr furz; auch die Mundtheile

<sup>\*)</sup> Bei Infecten mit unvollsommener Verwandlung, namentlich Gespensteheuschrecken, hat man auch Wiedererzeugung verloren gegangener Glieder besobachtet; aber selbst bei solchen mit vollsommener Verwandlung (Vanessa Urticae) findet eine solche zuweilen ganz oder theilweise mit den Häutungen statt.

weichen häufig ganz von benen des vollkommenen Thieres ab, besonders wenn sie bei diesem saugend find.

Noch größere Mannigfaltigkeit bieten die Larven in Bezug auf die Beine bar; in ben meisten Ordnungen finden wir Larven mit und ohne Beine. Fehlen dieselben, so bemerkt man entweder gar feine Spur, ober an der Stelle derfelben fleine behaarte Bülste; sind sie vorhanden, so werden die drei Baare der drei erften Ringe Bruftbeine, die nachfolgenden Bauchbeine genannt. Die Brustbeine sind stets gegliedert, die Bauchbeine da= gegen stellen nur furze bide fleischige Fortsätze bar und können an allen Sinterleiberingen vorkommen, ja felbst an ben Bruft= ringen finden fich mitunter den Bauchbeinen äbnliche Gebilde, wenn die mahren Bruftbeine fehlen (Curculionidae). In den meisten Fällen hat jedoch wenigstens der erste Sinterleibering feine Beine. Nach der Zahl der Beine und nach der Gegenwart oder Abwesenheit eines deutlichen Ropfes kann man die meisten Insecten ber Ordnung nach schon im Larvenzustande erkennen; fo geboren alle bein= und fopflosen Larven (Da den) Zweiflüglern ober Hautflüglern an, die mit einem deutlichen Ropfe versebenen beinlosen (Maden), oder sechsbeinigen (Engerlinge) Räfern ober Sautflüglern, Die 10-16beinigen (Raupen) Schmetter= lingen, und die 18-22beinigen (Afterraupen) Blattwespen. Auch außerdem zeigen die Larven noch große Mannigfaltigkeit in der Form, Körperbedeckung und Farbe, in der besonderen Beschaffenheit des letten Ringes, in der Stellung der Luftlöcher oder überhaupt der Form der äußeren Athmungsorgane 2c.

Im Larvenzustande nehmen die Kerfe in der Regel sehr viele Nahrung zu sich, wachsen aber auch vorzüglich nur in diesem und zwar meist so schnell, daß manche Raupe in Zeit von vier bis sechs Wochen oft viele Tausend mal schwerer wird, als sie beim Ausschlüpfen aus bem Gi war. Die Dauer bes Larvenzustandes ist übrigens sehr verschieden, indem dieselbe bei manchen mehrere Jahre, bei anderen nur wenige Tage beträgt. Im Allgemeinen fann man annehmen, daß die beinlosen, gang besonders aber die topf= und beinlosen Larven am wenigsten Zeit zu ihrer Ausbildung bedürfen, während die bebeinten, namentlich die größten unter ihnen, lange Zeit dazu brauchen; unter den bebeinten Larven dürften wohl nur Blattwespen und Schmetterlinge zuweilen eine doppelte Generation haben, d. h. zweimal im Jahre erscheinen. Nebrigens hängt die Dauer des Larvenzustandes zuweilen wohl auch von äußeren Umständen ab, indem mitunter ein und dasselbe Thier bald eine einfache, bald eine anderthalbige Generation hat

(d. h. in Einem Jahre nur einmal oder in zwei Jahren dreimal erscheint), serner bald eine zweijährige, bald dreijährige, bald sogar viers oder fünfjährige Generation hat (d. h. zwei, drei, vier oder fünf Jahre zur Entwickelung braucht). Merkwürdig ist, daß eine verschiedene Dauer der Entwickelungszeit bei dem Maikäser zur Regel geworden zu sein scheint, indem er in der Schweiz und im südwestlichen Deutschland eine dreijährige, im nördlichen Deutschland dagegen eine vierjährige Generation hat.

Die Puppen zeigen schon alle Theile des vollkommenen Insectes, nur in anderer Lagerung, anderer Consistenz, Farbe, Behaarung u. dergl., und zwar entweder alle Theile sehr deutlich, indem ein jeder Rörpertheil einzeln von der Haut umhullt ist, gemeißelte Buppen, z. B. Käfer; oder es sind nur einige Theile, und auch diese nicht ganz deutlich zu sehen, indem der ganze Körper von einer gemeinschaftlichen Haut umgeben ist, welche nur die Umrisse des Thieres wahrnehmen läßt, mastirte Buppen, z. B. Schmetterlinge; beide können wieder nacht oder verhüllt sein, je nachdem sie frei liegen, oder noch von einer besonderen Sulle oder einem Gespinnste (folliculus) umgeben find. Die Dauer der Puppenruhe ist ebenfalls fehr verschieden, und fann felbst durch höhere ober niederigere Temperatur abge= fürzt oder verlängert werden. Merkwürdig ist übrigens, daß die Dauer der Puppenruhe zuweilen bei verschiedenen Individuen ein und berfelben Urt unter gang gleichen äußeren Berhältniffen verschieden lang ift. (S. Saturnia carpini und Gastropacha lanestris).

Aber nicht nur die äußeren, sondern auch die inneren Organe erleiden während der Entwickelungsperiode mannigsache Beränsderungen, und zwar gilt dieß vorzüglich von den vegetativen Organen. Der Darmkanal erleidet bei den Kersen mit vollkomsmener Berwandlung bedeutende Beränderungen, die sich indeßnur auf die Form und verhältnißmäßige Länge der einzelnen Abschnitte beziehen; statt der Athemröhren und Kiemen vieler im Wasser lebender Larren treten Luftlöcher auf; ganz besonders aber werden die Geschlechtsorgane, deren Keime die junge Larve schon mit auf die Welt bringt, weiter ausgebildet, bis sie im vollkomsmenen Thiere erst ihre Vollendung erreichen.

Auch die vollkommenen Thiere einer und derselben Art ändern noch mannigfach und zwar zuweilen sehr auffallend in Größe und Farbe ab; gewöhnlich sind die frisch ausgeschlüpften Exemplare heller, die älteren dunkler; meist sind die Männchen kleiner als die Weibchen, doch sindet auch das Umgekehrte statt; auch in

anderen Eigenschaften, wie Farbe, Form der Fühler 20., untersicheiden sich oft die Männchen von den Weibchen.

Im vollkommenen Zustande wächst das Kerf nicht mehr und seine Lebensdauer ist in diesem Zustande überhaupt verhältniße mäßig kurz, wenn der Winter nicht dazwischen kommt, ja beträgt oft nur einige Stunden, in seltenen Fällen aber auch mehrere Jahre (z. B. die Vienenkönigin); in der Regel stirbt das Männschen sogleich nach der Begattung und das Weibchen nach der Eierablage.

Wie alle Thiere regeln auch die Kerfe ihre Lebensweise nach dem Instinkt, und ganz vorzüglich zeichnet sich diese Klasse durch die mannigsaltigsten Kunsttriebe aus; aber auch höhere geistige Thätigkeiten, wie Gedächtniß, Mittheilungsgabe und selbst eine gewisse Ueberlegung sind hier nicht zu verkennen.

Die Kerfe sind überall verbreitet, man findet solche auf und unter ber Erde, im Wasser, auf Pflanzen, auf und in Thieren; Die meisten nähren sich von vegetabilischen Stoffen, und zwar dienen alle Theile der Pflanzen von der Burgel bis jum Samen den verschiedenen Kerfen zur Nahrung; viele leben aber auch von thierischen Stoffen, und zwar theils vom Raube, theils schma= rogend an und in verschiedenen andern Thieren; merkwürdiger Weise verzehren zuweilen auch die Mütter ihre eigenen Gier, wie dieß bei der Werre und dem großen braunen Riefernruffeltafer bevbachtet wurde. Bei weitem die meisten Insecten leben einzeln, einige aber auch zu großen Gesellschaften vereinigt. Im Saushalte der Natur spielen dieselben eine sehr wichtige Rolle. Biele Pflanzenfesser richten bei ihrer großen Bermehrung sowohl auf dem Felde, als im Walde fehr bedeutenden Schaden an; andere Rerfe werden aber wieder theils durch Aufzehren schädlicher Thiere, theils dadurch, daß fie der allzugroßen Bermehrung der Pflanzen Schranken seben und faulende organische Stoffe rasch beseitigen, und endlich indem fie dem Menschen werthvolle Stoffe (Seide Wachs, Cochenille, Galläpfel 2c.) liefern, fehr nüplich. Da die Insecten vorzüglich an die Pflanzen gebunden find, so wächst im Allgemeinen auch die Zahl ihrer Arten mit der Anzahl der Bflanzen. Die Bahl ber bekannten, in ben Sammlungen befind= lichen Arten, dürfte sich etwa auf 100,000 belaufen.

Bei ihrer weiteren Eintheilung nimmt man auf die Beschaffenheit der Mundtheile, die Anwesenheit, Zahl und Bildung der Flügel, sowie auf die Art ihrer Berwandlung Rücksicht, wosnach sie in acht Ordnungen zerfallen, nämlich: Käfer (Coleoptera), Geradslügler (Orthoptera), Netflügler (Neuroptera),

Hautslügler (Hymenoptera), Schmetterlinge (Lepidoptera), Zweiflügler (Diptera), Halbflügler (Hemiptera) und Schmarogerkerse (Parasita).

# I. Ordnung.

# Rafer, Coleoptera, s. Eleutherata.

Die Räfer haben in der Regel 4 Flügel, von denen die vorderen hornartige Flügeldecken bilden und die binteren häutig sind; beißende Mundtheile und eine vollkommene Bermandlung. Das hautstelet ift hart, zu= weilen fogar fehr hart. Der Ropf hornig, zuweilen in einen Ruffel verlängert; Scheitel, Stirn und meist auch ber Ropfschild beutlich gesondert; meist zwei zusammengesette Augen an den Seiten und zuweilen noch 1 oder 2 Mebenaugen auf dem Scheitel; die Fühler meist 11 gliederig und sehr verschieden gestaltet; die Dberlippe meist vorhanden, lederartig oder hornig; die Oberkiefer start und zuweilen fehr groß; die Unterfieser am Grunde hornig, am Ende häutig ober lederartig, der äußere Lappen der Lade zuweilen in einen mehr oder minder deutlichen zweigliederigen inneren Tafter umgewandelt, felten pinfelförmig; die Riefertafter 4=, feltener 3gliederig; bas Rinn beut= lich; die Zunge bald klein fleischig oder häutig und unter dem Kinne versteckt, bald ragt sie über dasselbe hervor, ist am Grunde hornig und endigt in die dünnhäutige eigentliche Zunge, bald ist auch diese bornig; vorn ober an den Seiten der Zunge find die dreigliederigen Lippentaster befestigt, und oft unterscheidet man an ihr auch Reben= Der erfte und größte Bruftring, Balsschild ober Bruftstück (thorax) genannt, steht sowohl mit dem Ropfe, als mit dem zweiten Bruftringe in vollkommen freier Berbindung; Seitenstücke und meift auch Nebenseitenstücke find vorhanden; am binteren Bruftringe aber find die mit dem Sinterrucken verbun= benen Seitenstücke von ben Flügelbecken bedeckt und äußerlich gar nicht sichtbar, weshalb sie auch bei der Beschreibung nicht beachtet und dafür die mit der Sinterbruft verbundenen außerlich meist sichtbaren Nebenseitenstücke als Die Seitenstücke, und Die zuweilen vorkommenden Unhänge derfelben als die Nebenseitenstücke be= trachtet und beschrieben werden. Der Hinterleib ift seiner gangen Breite nach mit tem Bruftkaften verbunden und besteht bochstens aus neun Ringen. Die Flügeldecken find zum Fluge untauglich, bedecken den Hinterleib meist ganz, doch bleibt zuweilen auch die Spite Desselben, ber Steiß ober die Afterdecke (pygidium) unbedeckt, und nicht selten find fie fo turg, daß fie nur einen

kleinen Theil des Hinterleibes bedecken; auf ihrer Oberfläche zeigen sie häufig erhabene Rippen (costae), welche mehr oder weniger den Adern der Unterflügel entsprechen, und dann auch diesen ent= sprechend benannt werden. Die häutigen Sinterflügel bienen allein zum Fluge. Gewöhnlich schlagen fich dieselben am Border= rande nach innen ein, welche Stelle am Vorderrande meist burch eine starke Aber bezeichnet ift und Flügelbeuge ober Flügel= mal (stigma) genannt wird; bei vielen Rafern konnen sie noch einmal an der Spite von vorn nach hinten umgeschlagen werden; außerdem find fie auch noch, befonders an der Spige, häufig der Länge nach gefaltet. Hierdurch wird es möglich, daß fie gang von den oft viel fürzeren Flügeldecken bedeckt werden; zuweilen tönnen sie aber auch nicht zusammengelegt werden und ragen dann weit über die verfürzten Flügeldecken hervor (Molorchus), und zuweilen fehlen fie ganz, in welchem Falle dann die Flügel= decken gewöhnlich an der Naht verwachsen find (Carabus); nur selten fehlen auch die Flügeldecken oder erscheinen nur als schwache Spuren, wie bei den Weibchen der Gattungen Drilus, Phosphaenus, Lampyris. Die Flügel sind von wenigen aber meist starken Adern durchzogen, deren meist sechs aus der Wurzel des Flügels entspringen (Fig. 29). Die erste Ader, Randader (vena marginalis), bildet häufig den Borderrand felbst; die zweite, Nebenrandader (vena mediastina), schließt sich häufig sehr enge an die erste an oder fehlt auch gang; die britte, Schulter= a der (vena scapularis), entspringt von der Schulter, verläuft aber nach der inneren Fläche des Flügels; Die vierte, außere Mittelader (vena externo-media) und die fünfte, innere Mittelader (vena interno-media), veräfteln sich beide mehrfach und laufen durch die Mitte des Flügels; endlich die sechste, Sinterader (vena analis), ift furz und entsendet meift am Grunde noch 1 — 2 Aestchen. Hiernach können nun auch die einzelnen Flügelfelder (areae) bestimmt werden.

Die Beine (pedes) sind verschieden gebaut und werden nach der Art ihrer Berrichtung Lauf beine (pedes cursorii) genannt, wenn sie keine besondere Auszeichnung haben, mehr oder weniger schlank gebaut sind, und größtentheils einsache Füße besitzen, z. B. Carabus; Schreitbeine (pedes gressorii), wenn sie stärker, als die vorigen, gebaut und gewöhnlich mit breiten unten behaarten Füßen versehen sind, z. B. Chrysomela; Springbeine (pedes saltatorii), wenn die Hinterschenkel stark angeschwollen sind und zum Springen dienen, z. B. Haltica; Grab= oder Scharrbeine (pedes fossorii), wenn wenigstens die Vorder=

schienen breit und am Außenrande gezähnt sind, und dem Käfer zum Graben oder Scharren dienen, z. B. Geotrupes; und Schwismmbeine (pedes natatorii), wenn die Hinterbeine nur in wagrechter Richtung beweglich sind, und zusammengedrückte, beiderseits mit dicht neben einander stehenden Haaren besetzte Füße haben, z. B. Dytiscus.

Die Bahl ber Fußglieder ift verschieden, selbst zuweilen bei ein und derselben Art nach den Geschlechtern; die Füße wer= den fünfgliederige (tarsi pentameri) genannt, wenn alle Füße deutlich funf Glieder besitzen \*), z. B. Lucanus; scheinbar vier= gliederige (pseudotetrameri), wenn zwar fünf Glieder vorhanden find, eines aber fehr flein oder in dem dritten Gliede verborgen ift, 3. B. Hammaticherus; viergliederige (tetrameri), wenn an allen Füßen nur vier Glieder vorhanden find, 3. B. Curculio; verschiedengliederige (heteromeri), wenn die vier vorderen Füße fünfgliederig und die beiden hinteren viergliederig find, 3. B. Tenebrio molitor; scheinbar dreigliederig (pseudotrimeri), wenn zwar vier Glieder vorhanden find, das dritte aber febr klein und im zweiten verborgen ift, 3. B. Coccinella; endlich drei= gliederige und zweigliederige (trimeri, dimeri), wenn wirklich nur drei oder zwei Glieder vorhanden find, z. B. Claviger, Pselaphus; Amaurops - zweigliederig.

Die Larven sind meist weich mit einem deutlichen schaligen Ropfe, der vollkommen entwickelte Mundtheile und meist auch deutliche, wiewohl sehr kurze Fühler trägt, welche in der Regel innerhalb des Endes der vom Scheitel herabsteigenden, anfangs in der Mitte des Ropfes befindlichen, später gabelig getheilten durchsichtigen Linie, der Gabellinie, stehen; dagegen fehlen die Augen entweder gang oder es finden fich nur Rebenaugen, deren Bahl und Stellung verschieden ift. Außer dem Ropfe besteht der Körper aus zwölf mehr oder minder deutlichen Ringen, von denen oft die drei ersten je ein Raar Beine tragen, off ist aber das Thier auch ganz beinlos; die Beine find bald länger, bald fürzer und endigen meist mit einem oder zwei Satchen, welche nur selten sehlen. Bei den zweiklauigen finden sich vor den Rlauen vier Glieder (Fuß, Schiene, Schenkel, Bufte) und am brittletten ein besonderes Stück (Schenkelhöcker); bei ben einklauigen dagegen sind nur drei Glieder vorhanden und am vorletten Glied der Schenkelhöcker, so daß also hier der Fuß

<sup>\*)</sup> hierher werben auch jene Rafer gerechnet, welche an ben Borberfußen vier, aber an ben hinterfußen funf Glieber haben, 3. B. einige Ctaphylinen.

fehlen würde. Luftlöcher finden fich neun Paare, von denen das erste am ersten oder zweiten Ringe, zuweilen scharf an ber Granze beider, das zweite am vierten und das neunte am elften Ringe steht. An den einzelnen Ringen kann man oft einzelne durch vertiefte Linien abgegränzte Busste unterscheiben, die namentlich bei den Ruffel= und Borkenkäfern zur Unterscheidung benutt wer= den können und defihalb mit besonderen Namen belegt worden sind; so findet sich nicht selten auf der Oberseite zwischen je zwei Ringen bis zum zehnten ein Wulft gleichsam eingefeilt, ber Reil= wulft; dann entstehen vom vierten bis elften Ring noch andere Bulfte dadurch, daß die vom Luftloche heraufsteigende Furche (Querfurche) an den Hinterrand des Reilwulstes ober an den Vorderrand des Ringes geht und so einen oder zwei Bulfte bildet, Border= und Hinterwulft; unterhalb des Luftloches entsteht ebenfalls ein fleiner, aber meist ftark hervortretender Bulft, ber Luftlochwulft, und unter Diesem der Unterwulft. Ferner finden sich bie und da auf dem Rücken auffallende warzen=, bocker= oder zangenähnliche Bildungen; fehr häufig haben der erste Ring oder auch die zwei folgenden, feltener alle übrigen, Rückenschildchen. Der After ragt oft wie ein dreizehntes Glied lang hervor und dient nicht selten als Nachschieber; außerdem trägt der lette Sinterleibsring oft noch haten=, zangen= oder pfriemenformige Bildungen am Ende. Die find die Larven gang kahl, aber auch nie so stark behaart, wie manche Schmetterlingsraupen; von Farbe meist weiß, der Kopf und die etwa vorhandenen Beine, Schilder, Saken ic. stets gelb oder braun; seltener gang dunkel oder bunt. Bevor sich die Larven verpuppen, häuten sie sich drei= bis viermal. Die Puppe ist unbeweglich und zeigt bereits alle Theile des voll= tommenen Zustandes, fie ift gemeißelt, seiten gang tahl, meift weiß oder mehr oder weniger gelb oder bräunlich, selten bunt; fie liegt entweder frei in oder auf der Erde, oder hangt frei an irgend einem Körper, oder ist eingesponnen.

Höchst merkwürdig ist es, daß Käfer auch zuweilen Larven gebären, wie Schiödte zuerst an zwei brasilianischen Staphylinens Gattungen und später Perroud an Chrysomela speciosa und superba nachgewiesen hat.

Die Käfer, wie ihre Larven nähren sich sowohl von thierischen als vegetabilischen Stoffen. Man kennt bereits gegen 50,000 Arten. (Das Berliner Kabinet enthält allein über 39,000 Arten.)

Linné theilte die Ordnung nur weiter in Gattungen ein, die aber bei der ungeheuern Zahl neu aufgefundener Arten fämmtlich in eine größere oder kleinere Zahl weiterer Gattungen zer= legt werden mußten, so daß dieselben jetzt fast eben so viele Fa= milien repräsentiren.

Fam. Cicindelidae.

Die Oberkiefer innen mit mehreren Zähnen; die Unterkiefer an der Spize mit einem beweglichen Haken und zweigliederiger tastersörmiger äußerer Lade, so daß zwei Paar Unterkiefertaster vorhanden sind; Fühler sadensörmig vor den stark hervorragenden Augen eingelenkt; die Beine lang und dünn mit fünfzliederigen Füßen. Die Larven mit sechs Beinen versehen, haben jederseits am Kopfe 4 Punktaugen, sichelsörmig nach oben und innen gestrümmte Oberkiefer und 2 kurze Fühler.

Cicindela L. Sandlaufkäfer. Sind namentlich unten und an den Beinen lebhaft metallisch-glänzend; lieben besonders sandige und sonnige Gegenden, wo sie schnell herumlausen und abwechselnd stiegen. Die Larven sind gestreckt, ziemlich gleichbreit, haben jederseits am Hinterwinkel des oben ausgehöhlten Kopfes zwei ziemslich große Augen und in der Gegend des ersten noch zwei ganz kleine auf der unteren gewöldten Fläche des Kopfes; auf dem fünsten Hinterleibsringe zwei nach vorn gerichtete hornige Häkchen; sie leben im Sande in senkrechten Löchern, aus welchen nur der Ropf mit den starken Zangen hervorragt. Käser und Larven nähren sich vom Raube, namentlich Insecten, Würmern ze., und werden dadurch nüglich. Bei uns sinden sich vorzüglich:

C. campestris L. Flügeldecken grün mit fünf weißen Punkten am Nande und einem hinter der Mitte; 6½" I. Die Larve ist über 1" sang, gelb mit schwarzem Kopf und erstem Brustring, welcher hornig und von den folgenden abgesetzt ist.

C. hybrida L. Flügeldecken schmußig grün mit Kupfersschimmer, an der Spize und an der Schulter ein weißer mondsförmiger Fleck und in der Mitte mit einer eben solchen winsteligen Binde; 6—7" 1.

C. germanica L. Flügeldecken grün, zuweisen aber auch blau oder schwärzlich, mit nur drei weißen Punkten am Seiten=rande, von denen der mittlere der größte;  $4-4\frac{1}{2}$ " 1.

C. sylvatica L. Flügeldecken schwärzlichekupferbraun, runszelig punktirt, ein halbmondförmiger Fleck an der Schulter, eine geschlängelte Binde in der Mitte und ein rundlicher Fleck an der Spike weißlich;  $7-7\frac{1}{2}$ " l.

Fam. Carabidae. Lauffafer.

Unterscheiden sich von den vorigen vorzüglich dadurch, daß die Oberkiefer nur am Grunde einen Zahn haben, der Haken

an der Spite der Unterfieser unbeweglich und die Zunge mit Nebenzungen versehen ist; die Beine sind weniger dünn und die Füße wenigstens an den Vorderbeinen bei den Männchen geswöhnlich deutlich verbreitert. Die Larven haben sechs meist lange Beine, bei den meisten mit zwei gleichen Klauen an den Füßen; sichelsörmig gebogene vorstehende spitzige Oberkieser; jederseits am Kopse sechs Punktaugen; zwei kurze Fühler und am letzten Rückensringe meist zwei hornige Fortsätze; sie leben im Miste, Schutt ze.

Käser und Larven sind gefräßige Raubthiere und nähren sich vorzüglich von Insecten, Würmern, Schnecken 2c., wodurch insebesondere die größeren Arten sehr nühlich werden und namentlich zu den vorzüglich nühlichen Forstkäsern gerechnet werden müssen; einige nähren sich aber auch von vegetabilischen Stossen. Biele, namentlich die größeren Arten, sprihen ihren Feinden oft einige Boll weit einen beißenden scharf riechenden Saft entgegen, der von den Analdrüsen abgesondert wird und bei einigen so slüchtig ist, daß er beim Hervorsprizen in Gaßsorm explodirt; Pelouze hat darin einen bedeutenden Antheil an slüchtiger Buttersäure nachgewiesen, welche demselben auch den widerlichen Geruch versleiht. Außerdem entleeren viele, wenn sie fressen oder gefangen werden, auch durch den Mund eine braune ähende Flüssigigkeit, welche aus dem Magen stammt.

Cychrus Fabr. Der Kopf verlängert und schmal mit schnabelartig hervortretenden Oberkiesern; Flügeldecken stark geswölbt, an der Naht verwachsen, mit breit umgeschlagenem Seistenrande.

C. rostratus Fabr. Ganz schwarz; Flügeldecken dicht gestörnt mit drei undeutlichen erhabenen Längslinien; 7—8" 1. In gebirgigen Gegenden nicht selten unter Steinen und in morschen Baumstöcken.

Carabus L. Lauftäfer. Das Kinn ist ausgerandet und hat in der Mitte einen spisigen Bahn, welcher mit den Seitenslappen gleiche Länge hat; die Borderfüße des Männchens sind bedeutend erweitert. Hierher gehören meist große ungeslügelte Arten, die sich in Wäldern und Feldern sinden, wo sie theils frei umherlausen, theils sich unter Steinen, unter Laub, in morschen Stöcken 2c. versteckt halten. Die Larven sind, so weit man sie kennt, langgestreckt, schwarz, glänzend, hornig und haben einen viereckigen Kopf und zwei hornige Anhänge am letzten Ninge.

C. cancellatus Illig. Unten schwarz, oben bräunlichs erzsarbig; Flügelvecken gewölbt mit drei erhabenen Leisten, mit welchen drei Reihen länglicher erhabener Körner abwechseln; das

erste Glied der Fühler und meist auch die Schenkel roth;  $9-10^{\prime\prime\prime}$  I. Sehr gemein in Gärten und Wäldern.

C. granulatus L. ist dem vorigen sehr ähnlich, aber weniger gewölbt und die Fühlhörner sind ganz schwarz. Ebenfalls häusig.

C. hortensis L. (C. gemmatus Fabr.). Oben braun-metallisch; die Klügeldecken dicht gestreift mit drei Reihen goldglänzender

Grübchen; 12" 1. In Baldern.

C. violaceus L. Schwarz; Flügeldecken blau- oder violetgerandet, gleichmäßig gekörnt oder gestreist (C. purpurascens Fabr.);
12—13" 1. Nicht selten in Bäldern und Feldern.

C. intricatus L. (C. cyaneus Fabr.). Dben ziemlich flach, schön blau; die klügeldecken mit drei kettenförmigen Streifen;

12-14" 1. In Wäldern nicht selten.

C. auro-nitens Fabr. Oben goldgrün, unten schwarz; die Flügeldecken mit drei stark erhabenen schwarzen Rippen; das erste Glied der Fühler und die Beine roth; 10—11" 1. In Gebirgswäldern.

C. auratus L. ist dem vorigen ähnlich, aber die Längsrippen der Flügeldecken sind stumpfer und nicht schwarz, und an den Fühlern sind die vier ersten Glieder roth. Sehr häusig in Gärten.

Durch besondere Farbenpracht sind ausgezeichnet C. hispanus Fabr. und C. rutilans Dej. aus den Pyrenäen.

Procrustes Dej. Unterscheidet sich von den vorigen burch einen breiten, vorn abgestutten oder ausgerandeten Kinnzahn.

P. coriaceus L. 16—18" lang, ganz schwarz und glanzlos; der größte bei uns heimische Laufkäfer, ist namentlich in Wäldern nicht gerade selten.

Procerus Dej. Unterscheidet sich von der Gattung Carabus vorzüglich dadurch, daß die Tarsen der Männchen nicht ersweitert sind.

P. gigas Crtz. ist ganz schwarz und wird bis 2" tang; sindet sich in den Krainer Alpen, namentlich in der Gegend von Joria in Wäldern unter Laub.

P. scabrosus Ol. gleicht dem vorigen vollkommen, ist aber namentlich oben herrlich veilchenblau. In der Gegend von Constantinopel.

Calosoma Web. Unterscheidet sich von Carabus durch den flachen und verhältnismäßig breiten Hinterseib, indem die Flügeldecken noch einmal so breit sind, als der deutlich herzförmige Halsschild. Käfer und Larven klettern auf Bäume und stellen

bei Tag und Nacht ten Raupen begierig nach, wodurch sie im

Forste gang besonders nüglich werden.

C. sycophanta L. Der Moschuskäfer over Auppenräuber. Gin prachtvoller Käser; dunkelblau mit schwarzen Beinen und grünen an den Seiten röthlich-goldglänzenden gestreisten Flügeldecken; 10—13" I. Findet sich vorzüglich in Nadelwäldern, wo er besonders bei Nonnen- oder Kiesernraupen-Fraß sehr thätig ist. Die Larve ist ausgewachsen 15" I. und 4" br., oben hornartig und schwarz von einer Mittellinie durchzogen, unten schmutzig gelb mit braunen Schildern bedeckt; wenn sie sehr vollgesressen ist, quellen die sehr ausgedehnten, weichen und weißen Berbindungshäute der Ringe stark hervor, wodurch die einzelnen, schwarzen Schilder mehr oder weniger von einander getrennt werden. Sie lebt vorzüglich von Schmetterlings- und Blattwespen-Naupen, klettert auf Bäume und begiebt sich namentlich auch in die Nester der Prozessionsraupen, wo sie große Berwüstungen anrichtet.

C. in quisitor L. Unten dunkelgrün oder schwarz, oben erzfarbig gegen die Seiten hin zuweilen grünlich, oder auch schwarzsblau und selbst schwarz; außerdem dem vorigen ähnlich, aber nur 7-8" lang. Vorzüglich in Laubwäldern. Die Larve ist von der des vorigen nur durch geringere Größe unterschieden.

Brachinus Fabr. Bombardirkäfer. Geftügelt, die Flügelvecken hinten abgestutt; Halsschild herzförmig und die Füße bei beiden Geschlechtern nicht erweitert. Die hierher gehörigen Thiere sind dadurch höchst merkwürdig, daß sie, wenn sie in Gesahr sind, durch den After einen ätzenden Dunst unter deutlich wahrnehmbarem Geräusche fahren lassen.

B. crepitans L. Dunkel-ziegelroth mit schwarzblauen Flügel- beden, 3-4" 1.; findet sich im Frühjahr an manchen Orten sehr häusig unter Steinen.

Dromius Bon. Flügelvecken abgestutt, so daß sie die Spite des Hinterleibes nicht ganz bedecken, schlank und flach; die Arallen kammförmig gezähnt. Leben gewöhnlich gesellschaftlich unter der Rinde der Bäume oder an der Burzel derselben unter Moos, und werden trot ihrer geringen Größe dadurch nützlich, daß sie an Orten schädliche Thiere vertilgen, wohin andere größere Arten nicht gesangen können.

Borzüglich häufig find: Drom. agilis L. und Dr. 4-maculatus L. Beide nur etwas über 2" lang, jener oben dunkels braun ungefleckt; dieser oben braun mit zwei hellen Flecken auf jeder Flügeldecke.

Broscus Pnz. Der Kopf dick mit starken vortretenden Oberkiesern; Hallsschild herzförmig, mit seinem gegen die Basis zu allmälig verschwindendem Seitenrande.

Br. cephalotes L. (Carabus cephalotes L., Cephalotes vulgaris Dej.). Körper lang, gewölbt; Flügeldecken sehr sein punktirtzgestreift, schwarz; 8-10" l. Findet sich in seuchten Gegenden unter Steinen in selbst gegrabenen Löchern.

Pterostichus Bon. Die Vorderfüße bes Männchens mit drei stark erweiterten Gliedern; Mittelzahn des Kinnes ausge-randet; Halsschild meist so breit, wie die Flügeldecken, mit scharfem Seitenrande.

Pt. niger Fabr. Schwarz; Halsschild beiderseits mit zwei tiesen Längseindrücken; Flügeldecken gefurcht, in den Furchen nicht punktirt und die Zwischenräume gewölbt; 7—9" 1. Häusig unter Steinen.

Amara Dej. Aleine Arten mit eiförmigem oder länglicheiförmigem Körper, gestreiften Flügeldecken ohne Rückenpunkte. Die verschiedenen Arten, die meist einander sehr ähnlich sind, halten sich in der Erde, unter Moos, Gras und Steinen auf und verlassen ihr Versteck erst in der Dämmerung und bei lebshaftem Sonnenschein; sie nähren sich hauptsächlich von vegetabislischen Stoffen, vom Getreide (besonders A. tricuspidata Dej., A. trivialis Gyll., A. communis Gyll. und A. familiaris Dust., die auch mit Ausnahme der ersten überall häusig sind), vom Marke der Gräser, den Wurzeln mancher Kräuter, aber auch von Larven anderer Insecten.

Zabrus Bon. Der Körper gewölbt, fast walzenförmig; Halsschild fast viereckig, nach vorn etwas verengt.

Z. gibbus Fabr. Geflügelt, glänzend schwarz oder pechsichwarz; Fühler und Beine braun; Flügeldecken gefurcht und in ten Furchen punktirt; 6-7" 1.

Findet fich im Juni und Juli ziemlich häufig auf Aeckern unter Steinen; er geht des Nachts seiner Nahrung nach, welche vorzüglich in vegetabilischen Stoffen besteht, obgleich er auch Insecten verzehrt. Er steigt an den Getreideshalmen in die Höhe und frift die Körner aus den Nehren. Die Larven brauchen I Jahre zu ihrer vollkommenen Entwickelung, sind ausgewachsen über einen Boll lang, gelblich weiß, nur die 3 Brustringe oben braun; leben in Erdslöchern, aus welchen sie nur des Nachts hervorkommen, um ihrer Nahrung nachzugehen, die auch vorzüglich in vegetabilischen Stoffen besteht. Sie fressen das Mark aus den jungen Getreidepstanzen, insbesondere des Weizens, gehen aber auch gerne an Roggen und Gerste, und richten dadurch, wenn sie in großer Zahl erscheinen, wie dieß namentlich in Oestreich, dann in der Gegend von Halle, Eisleben ze. in manchen Jahren der Fall sein soll, besonders an der Wintersfaat großen Schaden an, sehen jedoch auch im Frühsahre ihre Verwüstungen fort.

Durch eine höchst auffallende Gestalt ausgezeichnet ist die über 3" lange Mormolyce phyllodes Hagend. auf Java. Der Kopf ist sehr lang und schmal; der Halsschild länglich eiförmig, vorn und hinten abgestut und an der Seite gezähnelt; der Körper flach und die Beine schlant; schwarz, nur die Flügeldecken braun; diese sind zusammen 1½—2" breit und haben einen breiten abgestachten Nand, welcher weit über die Seiten und die Spize des hintersleibes sinsenzzteibes hinausragt, hinten aber bis zur Spize des hintersleibes ausgeschnitten ist.

## Fam. Dytiscidae, Bafferfafer.

Die äußere Lade des Unterfiefers, wie bei ben vorigen, ju einem zweigliederigen Tafter entwickelt; die Suhler dunn borften= ober fadenformig; Die Beine haben funfgliederige Fufe und Die Hinterbeine sind Schwimmbeine. Die Larven, welche vorzüglich nur von den größeren Arten bekannt find, find lang gestreckt, urndlich, gegen das Ende spit zulaufend, mit einem großen durch einen schmalen Hals mit der Brust verbundenen Ropfe, welcher zwei dunne Fühler, lange gefrummte und hohle Oberfiefer zum Aussaugen ihres Raubes und jederseits fechs kleine Bunktaugen trägt; die sechs Beine find lang und dunn; die Athemlöcher befinden fich neben dem After, und die letten Sinterleibssegmente find entweder mit dunnen federartigen Saaren gefaumt, oder es finden fich gang am Ende zwei weiche feine Spigen, Die zuweilen auch durch federartige Haare gefäumt find; mittelst Dieser Bor= richtung können fie sich an der Oberfläche des Waffers schwimmend erhalten. Rafer und Larven leben im Waffer vom Raube und find fehr gefräßig; ihre Nahrung besteht hauptsächlich in Insectensarven und Würmern, doch richten die größeren Arten durch Zerstörung ber Fischbrut in Teichen auch oft großen Schaden an. Die ausgewachsenen Larven verlaffen das Wasser und ver= puppen sich in der Erde.

Dytiscus L. Der geflügelte Körper länglich-eiförmig, flach gewölbt; beim Männchen sind die drei ersten Glieder der Bordersfüße zu einem runden Schälchen erweitert, welches unten mit vielen Saugnäpschen besetzt ist; die Flügeldecken der Weibchen sind meist gesurcht, die der Männchen glatt.

D. latissimus L. ift die größte deutsche Art; 1 1/2" l. und 1" breit. & oben schwarz und glatt, & mehr braun mit gefurchten Flügeldecken; der Seitenrand der Flügeldecken, sowie alle Ränder des Halsschildes gelb.

D. marginalis L. Das & oben dunkel olivengrün, das ? braun, meist mit gesurchten Flügeldecken; die Ränder des Halseschildes, der Seitenrand der Flügeldecken, sowie die Unterseite gelb; 13-14" 1.; bei uns die häusigste Art.

Fam. Gyrinidae, Schwimmbrehfäfer.

Das erste Glied der Fühler ist groß und ohrsörmig; vier Augen, wovon zwei nach oben und zwei nach unten gerichtet sind; die Hinterbeine sind Schwimmbeine. Die Larven sind lang-gestreckt und dünn, haben sechs Beine und athmen durch haars förmige Kiemen, welche längs der Seiten des Körpers besestigt sind.

Gyrinus L. Tummelkäfer. Meist eiförmige, gewölbte, oben meist schwarze und glänzende Käfer, deren letter Bauchring flach und an der Spitze abgerundet ist. Sie leben in stehendem oder langsam sließendem Wasser, auf dessen Dbersläche sie sich gewöhnstich in Gesellschaft sehr rasch treisförmig herumbewegen.

G. mergus Ahr. Schwarz, der umgeschlagene Rand des Halsschildes und der Flügeldecken rostroth; die Flügeldecken punktirtsgestreift;  $2^{1/2}$ — $3^{\prime\prime\prime}$  1. Sehr häufig.

### Fam. Hydrophilidae.

Die keulenförmigen kurzen Fühler bestehen aus 6—9 Gliedern, die Kiefertaster, deren, wie bei den meisten Käfern, nur Ein Kaar vorhanden ist, eben so lang oder länger als die Fühler; die Hinterbeine sind oft Schwimmbeine.

Hydrophilus L. Schwimmer. Große Käfer mit länglichseirundem, oben gewölbtem Körper; die Kiesertaster länger als die Fühler; die vier hinteren Beine sind Schwimmbeine. Die Bewegungen der Käfer sind nicht sehr lebhaft; sie nähren sich von vegetabilischen Substanzen, und nur wenn es die Gelegensheit giebt, besonders in der Gesangenschaft, fressen sie Meichthiere und selbst rohes Fleisch. Die Larven haben sechs lange Beine, ein frästiges Gebiß und leben im Wasser vom Raube, verpuppen sich aber außer demselben in seuchter Erde.

H. piceus L. Schwarz oder dunkel olivengrün, glänzend; wird gegen 2" l. und fast 1" breit, ist ziemlich häusig, soll Fischsbrut und kleine Fische verzehren und selbst größeren Fischen tiefe Löcher in den Leib fressen und daher in Fischteichen sehr schädlich werden; größeren Schaden, als der Käfer, dürste jedoch die Larve anrichten.

Sphaeridium Fabr. Augelkäfer. Kiefertaster kaum länger, als die achtgliederigen Fühler; die Hinterbeine dienen nicht zum Schwimmen, der Körper rundlich. Sie seben meist im Miste, z. B. Sph. scarabaeoides L. 3" 1., schwarz; Flügeldecken mit einem runden dunkelrothen Fleck an der Basis und einem gelben Halbmonde an der Spige.

Fam. Staphylinidae, Raubfafer ober Rurgflügler.

Die Flügelbecken kurz, selten länger als die Brust, und lassen daher den größten Theil des meist langgestreckten und schmalen, aus 6—7 hornigen und frei deweglichen Ringen bestehenden Hintersteides unbedeckt; ihre Naht ist gerade; Flügel sind fast immer vorshanden und stets vollkommen unter die Flügelbecken zurückziehbar; die Fühler kurz, sadensörmig oder nach vorn verdickt 11=, selten logliederig; die Bahl der Fußglieder ist sehr verschieden, 3—5. Die Larven sind schlank, schwarzbraun oder gelblichweiß, haben einen hornigen Kops, meist schlanke sichelsörmige Oberkieser, zwei Fühler, eine verschiedene Bahl von Ocellen, doch meist jederseits vier, und drei Paar kurze und schwache Beine, welche an ihrem Ende nur Eine Kralle tragen; am letzen Hinterleibsringe zwei gegliederte Spigen und einen als Nachschieber dienenden röhrizgen After.

Käfer und Larven bewegen sich sehr lebhaft. Die Larven ber größeren Arten scheinen hauptsächlich auf und in der Erde, die kleineren unter Baumrinden, auf Blumen, in Pilzen 2c. zu leben und nähren sich von anderen kleinen
Thieren, die sie wahrscheinlich aussaugen, da ihr Mund geschlossen ist, die
Oberkieser aber vor der Spize mit einer kleinen Deffnung versehen sind. Den
Käfern dienen vorzüglich in Fäulniß übergehende Substanzen, Schwämme,
Laub, Mist, Leichen größerer und kleinerer Thiere 2c. zum Aufenthaltsorte, wo
sie wohl hauptsächlich den in großer Menge dort vorhandenen Larven anderer Insecten nachgehen; andere leben auch nur in Ameisenhausen. Die Kurzssügler
gehören durch das Aufzehren vieser schädlicher Insecten zu den sehr nüglichen
Thieren im Haushalte der Natur, und stimmen in dieser Beziehung, wie übershaupt in ihrer Lebensweise, am neisten mit den Laufkäfern überein. Die Zahl
ter hierher gehörigen Gattungen und Arten ist sehr groß.

Lomechusa Grav. Die Fühler sind auf der Stirne nahe am inneren Rande der Augen eingefügt; der Hallschild ist breit, vorn abgerundet, hinten beiderseits ausgerandet mit vorspringenden Hinterwinkeln; die drei ersten oberen Hinterleibsringe haben am Rande quastenartige Haarbüschel; die Füße der vier vorderen Beine sind viergliederig, die der beiden hinteren fünfaliederia.

L. strum's a Fabr. Die Fühlerglieder becherförmig, durch einen dünnen Stiel ziemlich weit von einander getrennt; rosts braun;  $2^3/_4$ " 1.

L. paradoxa Grav. Die Fühlerglieder dicker als lang, ziemlich enge an einander gedrängt; rostroth; 2—2½" l. Beide Arten leben in den Nestern von Formica rusa.

Staphylinus L. Die Fühler sind am Vorderrande der Stirn eingefügt, gerade, nach vorn etwas dicker werdend; der Kopf vorgestreckt, breit mit dem Halsschilde durch eine halssörmige

Berengerung zusammenhängend; die Hüften der Mittelbeine von einander abstehend. Diese Gattung umfaßt vorzüglich die größeren Arten der Familie, welche durch ihre Raubgier besonders nüglich werden.

St. hirtus L. Schwarz mit langer zottiger, auf dem Kopfe, dem Halsschilde und den 3 letzten Hinterleibkringen goldgelber, auf den Flügeldecken grauer Behaarung; 10—14" I.

St. maxillosus L. Schwarz, glänzend, eine breite Binde über die Flügeldecken und die mittleren Hinterleiberinge grau-

filzig; 6—9" 1. Sehr häufig.

St. caesareus L. Schwarz, Fühler, Beine und Flügels beden rothbraun, der Halsschild am Hinterrande mit goldgelben Haaren versehen; 7—9" 1. Sehr häufig.

St. erythropterus L., dem vorigen ähnlich, aber der

Hallsschild ganz schwarzsbehaart; 5-6" 1.

Ocypus Er. Von der vorigen Gattung vorzüglich durch die einander genäherten Mittelhüften unterschieden.

O. olens Fabr. Geflügelt, ganz schwarz, sein und dicht punktirt, nur die Spige der Fühler braun oder rostroth; 10—14"'1.

O. similis Fabr. Ungeflügelt, ganz schwarz; 7-9" 1. Sehr häufig. Beibe Arten kommen vorzüglich auch in Wälbern vor.

Paederus Fabr. Die Fühler unter dem Seitenrande der Stirne eingefügt; die Arten leben größtentheils am Ufer von Rüffen und Bächen unter Steinen und find einander meist sehr ähnlich.

P. riparius L. Schwarz, Halsschild und der vordere Theil des Hinterleibes roth, die Flügeldecken blau; 3" 1. Sehr häufig.

Stenus Latr. Die drei letten Glieder der Fühler mehr oder weniger verdickt, und diese zwischen den Augen oder am Borderrande der Stirne eingefügt; das Kinn dreieckig, zugespitt; die Kiefertaster lang und keulenförmig; die Augen stark hervorstretend.

St. biguttatus L. Schwarz, dicht und tief punktirt, auf jeder Flügeldecke ein runder rother Fleck; etwas über 2" 1. Sehr häufig an sandigen Ufern.

Omalium Grav. Zwei deutliche Nebenaugen auf der Stirne; die Flügeldecken länger als die Brust, so daß der Hinterleib oft nur wenig hinter deren Spige hervorragt; die Oberkieser spigig, der eine in der Mitte gezähnt, der andere ungezähnt.

O. rivulare Payk. Schwarz, Beine und Fühlerwurzel gelbbraun, Flügeldeden braun, Halsschild mit zwei länglichen Grüb-

chen; 1 1/2" I. Bäufig auf Bluthen.

Anthobium Steph. Von den vorigen hauptsächlich versichieden durch ungezähnte Oberkiefer und meist gegen die Spige verdickte Fühler; die Flügeldecken sind so lang, daß der Hintersleib nach dem Tode oft ganz von ihnen bedeckt wird.

A. abdominale Grav. Röthlich=gelbbraun, der Hinterleib bei den Männchen schwarz; 1 1/4" 1. Säufig auf Bluthen.

### Jam. Pselaphidae.

Die verkürzten Flügeldecken lassen den größten Theil des nur aus fünf hornigen wenig beweglichen Ringen bestehenden Hintersleibes unbedeckt; die Fühler keulenförmig, und ihre Glieder zeigen oft sehr auffallende Bildungen; der Fuß 2—3gliederig.

Pselaphus Heisei Hbst. Mit langen Riefertastern, nur Giner Kralle an ben Fugen; roftroth; 1" 1. Unter Steinen.

Tyrus mucronatus Pnz. Die Fühler nahe an einander auf einem Höcker ober dem Munde eingefügt; die dreigliederigen Füße mit zwei gleichen Krallen; schwarz, braunsehaart, Fühler, Flügeldecken und Beine rothbraun;  $1\frac{1}{2}$ " 1. Unter Baumrinden in Gesellschaft der Formica cunicularia.

## Fam. Clavigeridae.

Die kurzen Flügeldecken lassen den auß 5 Ringen bestehenden Hinterleib, von denen die 3 ersten oben verwachsen sind, unbestett; die Fühler nur sechsgliederig.

Claviger foveolatus Müll. (Cl. testaceus Preyssl.) röthlich-gelbbraun, fein behaart und glänzend; 1" 1. Ziemlich häusig unter Steinen in den Restern von Myrmica rusa.

# Fam. Silphidae.

Die Fühler über den Oberkiefern eingelenkt, meist gegen das Ende verdickt oder mit einem Knopf versehen; die Hüften sind einander sehr genähert und die vorderen ragen zapfenförmig aus den Gelenkhöhlen hervor; die Füße fünfgliederig; der Bauch besteht aus 6 Ringen; die Flügesdecken sind häusig abgestutzt, so daß die Spitze des Hinterleibes unbedeckt bleibt. Die Larven sind unten slach, denen der Staphylinen ähnlich, aber breiter, haben wie diese 6 Beine, zwei Spitzen am letzten Hinterleibsringe und einen als Nachschieber dienenden röhrigen After; 6 oder 2 Punttsaugen jederseits, und 2 Fühler.

Necrophorus Fabr. Todtengräber. Die Fühler furz mit einem sehr großen durchblätterten Endknopfe; die Männchen haben erweiterte Vorderfüße. Man findet sie häusig bei Aesern, vorzüglich von kleinen Säugethieren, welche sie verscharren um ihre

Gier in denselben abzulegen, da Aas den Rafern und den Larven zur Nahrung dient.

N. germanicus L. Schwarz, die Flügeldecken mit einem

breiten röthlichen Seitenrande, 10-16" 1.

N. vespillo Fabr. Schwarz, die Flügeldecken mit gelben gezackten Querbinden; der Fühlerknopf rothgelb; die Hinterschienen gebogen; 5-10" l.; sehr häufig.

Silpha Fabr. Aaskäfer. Die Fühler allmälig verdickt, oder nur mit 3-4 größeren Endgliedern; Hallsichild halbkreisförmig oder scheibenförmig; der Körper häufig schildförmig niedergedrückt. Die Larven haben einen elliptischen, oben gewölbten, unten flachen Rörper, deutliche Fühler und jederseits 6 kleine Punktaugen, und 6 Beine; sie find wenigstens oben schwarz. Rafer und Larven leben größtentheils von Nas, faulen Schwämmen 2c.; einige ver= zehren aber auch lebende Insekten, wodurch sie nütlich werden, und andere find pflanzenfressend, so daß sie sogar sehr schädlich werden fönnen.

S. thoracica Fabr. Schwarz; Hallsschild mit einem rothen sammtartigen Vilze bedeckt; 61/2-7" 1.; häufig in faulen Schwämmen und an Aas.

S. obscura Fabr. Schwarz; Hallschild vorn gerade abgestutt mit erhabenen Rändern; Flügeldeden mit deutlich erhabenen Längslinien und in den Zwischenräumen punktirt; 6-7" 1. Bäufig auf Wegen 2c.; nährt fich von Regenwürmern, Insecten 2c.

S. 4-punctata Fabr. Schwarz; die Seiten des Halsschildes und die Flügeldecken blaß gelbbraun, auf jeder der letteren 2 schwarze Bunkte. Der Rafer findet fich häufig auf blühenden Nepfelbäumen, aber auch auf Gichen, wo er ben Raupen nach= stellt, und die Larve soll namentlich in die Nester der Prozessions= raupe geben und sich von den Raupen nähren.

S. reticulata Fabr. Schwarz; der Halsschild vorn abgestutt; die Flügeldeden zwischen den erhabenen Langelinien grob= gerunzelt und punktirt; 5-6" 1. Findet fich im Juni häufig auf Getreidefeldern, namentlich Roggen, friecht an den Salmen in die Sohe und benagt die Blätter längs des Randes.

S. atrata Fabr. Schwarz, etwas glanzend; Halsschild volltommen halbkreisförmig; Fühler allmälig verdickt; Flügeldecken rungelig-punktirt mit 3 erhabenen Längstinien. Der Rafer nahrt sich sowohl von Mas, als von Begetabilien. Die Larve, welche unten weiß ist, erscheint im Mai, aber auch noch später, findet sich häufig auf Feldern, wo sie sich meist unter der Erde ver=

borgen aufhält, nährt sich von todten Würmern ic., richtet jedoch auch an ganz jungen Runkelrübenpstänzchen oft große Zerstörungen an; im Jahr 1858 wurden in Ostpreußen auf einem Felde die Blätter ter Runkelrüben von der Larve vollkommen skeleirt, und dem Besitzer dadurch wesentlicher Schaden zugefügt.

## Fam. Trichopterygidae.

Diese Familie umfaßt die kleinsten bekannten Käfer, welche vorzüglich dadurch ausgezeichnet sind, daß die Flügel aus einer auf einem kurzen Stiele sitzenden, am Nande mit langen Haaren besetzten Haut bestehen, und zwischen den Klauen sich eine Hafts borste befindet. Man sindet sie vorzüglich unter saulendem Laube, in trockenem Pserdes und Kuhdunger, auch unter Ameisen. Die Larven sinden sich an denselben Orten, wie die Käfer, sind sehr beweglich, sleischfressend, und nähren sich vorzüglich von kleinen Blasensüßen.

Trichopteryx atomaria Steph. Schwarz glänzend, mit gelben Fühlern und Beinen; 1/3" I.; ist häufig, vorzüglich im Dünger.

#### Fam. Historidae

Fühler gebrochen, mit einem zusammengedrückten, geringelten Endknopfe; Flügeldecken hinten abgestutzt, so daß die 2 letzen hornigen Hinterleibsringe unbedeckt bleiben; Füße fünfgliederig. Sie leben in faulenden thierischen und vegetabilischen Stoffen, im Kothe, nicht selten in Schwämmen, einige auch unter Baum-rinden und in Ameisenhausen. Die Larven gleichen denen der Aaskäfer, haben aber keine Augen.

Hololepta plana Füssl. Schwarz, mit ganz flachem Körper und vorgestrecktem Kopfe; 4" 1. Findet sich unter der Rinde von Kappeln.

Hister L. Kopf zurückziehbar, unten von einem Fortsatze ber Vorderbrust bedeckt; der Körper ziemlich dick und gedrungen; die hinteren Schienen am Außenrande reihenweise bedornt. Leben im Dünger oder am Aas, und verzehren auch lebende Insecten.

H. 4-notatus Scriba. Schwarz glänzend, auf jeder Flügels decke nur 3 punktirte Streifen und 2 rothe Flecken, von denen der eine an der Schulter, der andere in der Mitte steht; 31/2" I. Sehr häufig.

H. unicolor L. Ganz schwarz, jede Flügeldecke mit 6 punktirten Streifen, von denen die 3 inneren abgekürzt sind;  $3\frac{1}{2}-4$ " 1.; häusig.

Hetaerius quadratus Er. (sesquicornis Preyssl.) Rost=

roth, fast viereckig, mit tiesen Fühlergruben; 3/4" 1.; lebt in den Hausen von Formica rufa.

Jam. Nitidulidae. Glangtafer.

Der Kopf zurückgezogen; Fühler gerade und keulenförmig, unter dem Stirnrande eingelenkt; der Bauch besteht auß 5—6 freien Ringen; die Border= und Mittelhüsten walzensörmig; die Füße fünfgliederig, selten die hinteren viergliederig. Die Larven, soweit dieselben bekannt sind, haben einen hornigen vorgestreckten Kopf, mit Fühlern und 3 Kunktaugen jederseits, kurze Beine, einen als Nachschieber dienenden röhrigen Aster, und am letzten Hintersleibsringe 2 hornige Spitzen.

Meligethes Kirby. Das vierte Fußglied klein; die Flügelstecken reichen bis zum letzten Hinterleibsring, und ihre Wurzel wird vom Hinterrande des Halsschildes nicht bedeckt. Die zahlsreichen Arten leben größtentheils auf Blumen.

M. aeneus Fabr. (Nitidula aenea) der Räpskäfer; länglich, erzgrün oder blau: 1" 1.

Der Rafer überwintert und erscheint im ersten Frühjahre oft in ungeheurer Menge auf Bluthen, namentlich bes Rapfes und ahnlicher Cruciferen, frift fich in die noch ungeöffneten Bluthen und verzehrt namentlich beren Staubblatter, fo daß fich die Bluthen nicht öffnen und badurch ber Ertrag ber Felder zuweilen außerordentlich geschmälert wird; ftarkere Pflangen, beren Bluthen fich rafch entwickeln, haben weniger von ihm zu leiben, als schwächere, weghalb auch in biefer Beziehung die Drillfultur ber Breitfaat vorzuziehen ift. Nach Heeger in Wien (S. Sigungsberichte ber Wiener Meabemie) legt ber Rafer feine Gier in großer Menge in die Fruchtfnoten ber Bluthen bes Rohls, ber Rohlruben und des Rapfes. Die Larven find langgestreckt, gleichbreit, braunlichgrau mit hornigem Ropfe und zwei feitlichen hornigen Schilbern auf jedem Rorperfegmente, und leben in ben Schoten ber genannten Pflanzen, fo baß fie oft ganze Saaten verwüften; sie hauten fich 3mal in Zwischenranmen von 8-12 Tagen, geben zur Zeit ber Verpuppung in die Erbe, wo fie fich nach 10 Tagen in einem leichten Behäuse verpuppen und 12-16 Tage fpater ausfriechen; es finden 2 Generationen ftatt.

Rhizophagus Herbst. Viertes Fußglied klein; Körper langgestreckt, schmal, gewöhnlich ziemlich flach; Flügeldecken etwas kürzer, als der Hinterleib; die Hintersüße der Männchen viersgliederig. Sie leben unter der Ninde abgestorbener oder kranker Bäume.

Rh. bipustulatus Fabr. Ziemlich flach, dunkelbraun, glänzend; Fühler, Beine und ein rundlicher Fleck vor der Spitze der Flügelbecken roftroth; 1—11/2" I.; sehr häufig.

Nemosoma Latr. Erstes Fußglied klein und schwer sichtbar; der Körper langgestreckt; die Stirne verlängert sich vorn in zwei Zipfel und bedeckt die Oberlippe. N. elongatum Latr. Schwarz glänzend; Fühler und Beine rothgelb; die Wurzel der Flügeldecken und ein Fleck vor der Spige gelbroth; 2" I. Findet sich an Eichen, Buchen, Ulmen 2c., wo der Käfer sowohl, als dessen Larve in den Gängen der Bostrychus- und Hylesinus-Arten lebt, welche er nehst ihren Larven verzehrt, und dadurch nüglich wird; namentlich ist er bei Hylesinus vittatus an Ulmen, und Bostrychus dicolor an Buchen bevbachtet worden.

Trogosita Ol. Erstes Fußglied sehr klein; Angen nieren- förmig; Stirne mit 3 Ausrandungen; ber Körper langgestreckt

und flach.

T. mauritanica L. (caraboides Fabr.) Pechbraun, glänzend, mit punktirt-gestreiften Flügelvecken; 4-5" 1.

Der Käfer hält sich vorzüglich in Arzneis und anderen Waaren auf und ist durch ben Handel über die ganze Erde verbreitet; bei uns findet er sich nicht selten unter Baumrinden und in moderndem Holze, namentlich Eichen, Buchen, Weiden, Pappeln; häufig auch im neuen Getreibe. Die Larve ist walzenförmig, flach gedrückt, an den Seiten mit langen, abstehenden, einzelnen Haaren besetzt. Sie lebt an gleichen Orten mit dem Käfer; soll aber im sudelichen Frankreich, wo sie unter dem Namen Cadelle bekannt ist, großen Schaden an aufgespeichertem Getreibe anrichten, während der Käfer dagegen nur den Motten in demselben nachstellen soll.

# Fam. Colydiidae.

Fühler gerade, keulenförmig; der Bauch meist aus 5 Ringen zusammengesetzt, von denen die ersten 3—4 unbeweglich sind; Füße viergliederig. Die Larven, deren man nur wenige kennt, sind denen der vorigen Familie ähnlich, haben aber jederseits fünf Punktaugen in 2 Reihen. Die Arten leben meist unter Baumprinden und in moderndem Holze, oder in den Gängen von Bostrychus- und Anobium-Arten.

Bitoma cronata Hbst. Schwarz; Fühler und Beine röthslichbraun; Flügeldecken punktirt-gestreift mit abwechselnd erhabenen Zwischenräumen und 2 rothen Flecken auf einer jeden;  $1-1\frac{1}{2}$ " I. Sehr häusig unter morscher Baumrinde.

Colydium Fabr. Körper sehr langgestreckt, fast gleichbreit; bas lange Hallsschild mit brei Längsfurchen und die Flügelbecken

gerippt, in den Zwischenräumen punktirt.

C. elongatum Fabr. Schwarz, glänzend; Fühler und Beine rostroth; 2-3" 1. und C. filiforme Fabr. von dem vorigen vorzüglich durch rostrothe Burzel der Flügeldecken unterschieden. Die Larve ist weiß, walzenförmig und lang gestreckt, mit einzelnen abstehenden Haaren besetzt und am Kopse jederseits mit fünf Punktaugen.

Die Käfer bewohnen alte von Bostrychus, Anobium, Lymexylon etc. burchlöcherte Baumftämme, in beren Bohrlöchern die Käfer auß- und eingehen und in beren Gängen auch die Larven hausen. Der letzte sindet sich vorzüglich an Eichen, aber auch an Buchen, während der erste hauptsächlich an Tannen leben soll, aber auch neben dem anderen an Sichen vorkommt.

Cerylon histeroides Fabr. Länglich, sehr flachgewölbt, oben schwarz, unten häusig pechbraun, mit rothen Fühlern und Beinen; die Punktstreisen der Flügeldecken verschwinden gegen die Spike;  $1-1\sqrt[1]{4}$ " 1. Sehr häusig unter der Rinde von Laubs und Nadelhölzern.

Bothrideres contractus Dej. Dunkelbraun, glänzend, etwas behaart; Halsschild schmäler als die Flügeldecken, diese punktirtsgestreift mit furchenartig vertiestem Nahtstreif;  $1^{1/2}$ —2" I. In alten Baumstämmen, vorzüglich Weiden und Rappeln in den Bohrlöchern von Anobium und Ptilinus eins und ausgehend.

### Fam. Cucujidae.

Der Körper gewöhnlich lang und flach; die Hüften aller Beine von einander entfernt, die der Borderbeine kugelig, die der Hinterbeine walzenförmig; die Füße meist fünfgliederig, das erste Glied klein; der Bauch aus fünf gleichen beweglichen Ringen zusammengesetzt. Die Larven sind langgestreckt und flach, mit fünf Punktaugen jederseits und mäßig langen Beinen. Larven wie Käfer leben theils unter Baumrinden, die Larven vorzüglich unter den noch fest aufsitzenden Rinden frisch-abgestorbener Bäume, theils unter vegetabilischem Abfall, zwischen Körnersrüchten zu.

Cucujus sanguinolentus L. (depressus Pnz). Schwarz; Fühler fadenförmig; der Ropf, der Rücken des Halsschildes und die Flügeldecken scharlachroth, seidenartig glänzend; die Hintersfüße des Männchens haben nur vier Glieder; 5—6" I. Unter der Rinde abgestorbener Bäume.

Laemophloeus Dej. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung vorzüglich dadurch, daß die Fühler drei deutlich größere Endglieder haben. Die Arten sind klein und leben, wie ihre Larven, unter Baumrinden, in altem Holze und nach Hartig auch in Nadelholzzapfen.

L. monilis Fabr. Gelbroth, glänzend, auf der Stirne und dem Halsschilde ein schwarzer Fleck; Flügestecken schwarz, jede mit einem geblichen Fleck vor der Mitte.  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  l. Unter Baumrinden.

L. testaceus Fabr. Gelbbraun, glänzend; Kopf mit einer tiefen Querfurche hinter den Augen; Hallschild mit zahnartig

vorspringenden Borberecken; jede Flügeldecke mit vier feinen Streifen; 1" I. Unter Baumrinden.

L. Clematidis Er. Körper langgestreckt, schmal, rostroth; Flügeldecken gleichförmig gestreift;  $1^{1/2}$ "I. Häufig in den Stengeln von Clematis vitalba.

L. ferrugineus Steph. Gelbbraun, fein behaart; jede Flügeldede mit vier feinen Streifen und einer feinen erhabenen Linie neben dem vierten Streifen; 3/4" 1. Lebt in großer Menge in altem aufgespeichertem Getreide.

Sylvanus Latr. Alle Füße bei beiden Geschlechtern fünfsgliederig; Hallschild an den Seiten gezähnt oder wenigstens die Borderwinkel zahnförmig vorspringend.

S. frumentarius Fabr: (6-dentatus Gyll.) Halsschild mit sechs kleinen Zähnchen am Seitenrade; 1½" I. Häusig in aufgespeichertem Getreide, auch im Reis und verschiedenen Apotheker-waren.

### Fam. Cryptophagidae.

Die Fühler vor den Augen an den Seiten des Kopfes oder auf der Stirne eingefügt, mit 2-3 größeren Endgliedern; Füße fünfgliederig, bei den Männchen zuweilen ungleichgliederig. Vorders hüften kugelig, die hintern etwas von einander abstehend; der Bauch aus 5 Ringen zusammengesetzt, von denen der erste länger ist, als die übrigen.

Lyctus Fabr. Fühler mit 2 größeren Endgliedern; das erste Glied der Füße klein und größtentheils in der Schiene verssteckt; der Körper langgestreckt; die Flügeldecken fast walzensförmig.

L. canaliculatus Fabr. Pechbraun oder braun mit rostrothen Fühlern und Beinen; 2—2½" I. Häufig unter Baumrinden und altem Holze; namentlich häusig in Holzmagazinen an Daubhölzern. Die Larven leben im Holze verschiedener Laubbäume, vorzüglich im Splint, der unter Belassung einer dünnen Decke ganz in Burmmehl verwandelt wird, und richten dadurch
oft großen Schaden an. Die Generation ist einjährig.

# Fam. Dermestidae.

Die Fühler haben eine dreigliederige Keule, deren Endglied oft sehr lang ist, und sind auf der Stirne befestigt; auf der Stirne, mit Ausnahme der Gattung Dermestes ein einzelnes Punktauge; die Vorderhüften ragen zapfenförmig aus den Gelentsgruben heraus, die hinteren walzenförmig; die Schenkel mit einer

Rinne zum Ginlegen ber Schienen; Die Fuge fünfgliederig; ber Bauch besteht aus 5 Ringen.

Die Larven haben einen kleinen hornigen Kopf, der zwei kurze Fühler, und gewöhnlich jederseits 6 kleine Punktaugen trägt; kurze Beine, und einen mehr oder weniger behaarten Körper, der bald von einer dünnen, bald von einer lederartigen und bald von einer dünnhornigen Haut bedeckt ist; sie scheinen ausschließelich von abgestorbenen thierischen Stoffen zu leben. Im Algemeinen ist ihre Generation wohl einfach, indessen, scheinen manche, wenn auch ausnahmsweise, mehrere Jahre im Larvenzustande zubringen zu können. Die Käfer leben theils von denselben Stoffen, wie die Larven, theils besuchen sie Blumen, wo sie wohl Blüthenstaub fressen.

Dermestes L. Speckfäfer. Die Fühler an den Seiten der Stirne vor den Augen eingefügt; die Stirne ohne Nebenauge; Die Schienen an Der Außenseite mit feinen Dornen besett; Die Füße einfach. Der Körper der Larven ist walzenförmig, nach hinten verschmälert, oben dunnhornig, unten lederartig, und reich= lich mit langen, theils nach hinten gerichteten, theils abstehenden Haaren besett; der lette Sinterleibsring mit ein Paar Horn= haken bewaffnet, und der After tritt als Rachschieber hervor; am Ropfe befinden fich jederseits sechs Punktaugen. Die Rafer leben vorzüglich von Aas und finden sich theils in Bäusern, theils im Freien. Die Larven leben von den nämlichen Stoffen, lieben aber vorzüglich auch Thierhaute, und richten daher an Pelzwert, an zur Lederbereitung bestimmten Fellen, sowie an ausgestopften Säugethieren und Bogeln oft große Berwuftungen an, fo daß man die lettern nur durch Bergiftung namentlich mit Arsenikseife vollständig schützen kann. Käfer und Larven finden sich auch oft in Taubenschlägen, wo fie die jungen Tanben bei lebendigem Leibe anfressen, und so lange dieselben noch gang jung und un= behülflich find, nicht felten tödten.

D. lardarius L. Der gemeine Speckkäfer. Schwarz; die Flügeldecken mit einer gemeinschaftlichen, hinten gezackten dicht graubraun behaarten Binde, welche die ganze vordere Hälfte ein= nimmt; in derselben befinden sich an der Burzel einer jeden Flügeldecke ein größerer und hinter demselben drei kleinere schwarze Bunkte; 3—3½" 1. Findet sich vorzüglich in Häusern und nährt sich von trockenem Fleische jeder Art, selbst geräuchertem, von Speck, Thierblasen, Häuten 2c.; er erscheint im Herbst, über= wintert, worauf meist erst im Frühjahr die Begattung ersolgt.

Den größten Schaden richten aber die Larven an, die sich im August und September verpuppen.

D. laniarius III. Schwarz mit rothen Fühlern; unten ticht weiß behaart mit 4 Reihen schwarzer Punkte;  $3\frac{1}{2}$ " I. Häufig im Freien.

Attagenus Latr. Unterscheiden sich von den vorigen hauptsächlich durch ein Punktauge auf der Stirne, und das sehr kurze erste Glied der Füße. Die Larven sind, so weit man sie kennt, walzenförmig, nach hinten zugespitzt; die Körperringe sind hornig, oben und unten mit Schüppchen bedeckt, am Hinterrande mit einer Neihe nach hinten gerichteter Borsten, an den Seiten mit einigen langen abstehenden Haaren und unten mit nach hinten gerichteten Haaren versehen; am Ende des Hinterleibes besindet sich ein Schweif sehr langer Haare, aber keine Hornhaken, auch tritt der After nicht als Nachschieber hervor. Die Käfer leben theils von thierischen Stossen, theils auf Blumen, die Larven haben eine gleiche Lebensweise, wie die der vorigen Gattung.

A. pellio L. Der Pelzkäfer. Schwarz oder braun, Fühler und Beine rothbraun; am hinterrande des halsschildes drei und auf der Mitte jeder Flügeldecke ein aus weißen haaren gebildeter Punkt; 2" I.

Sehr gemein in Häusern, aber auch auf Blumen, namentlich im Frühsjahre. Die Larve, welche eine einjährige Generation hat und sich gewöhnlich im August verpuppt, richtet ähnliche Verwüstungen an, wie die des gemeinen Specktäfers. Fleißiges Lüften und Bürsten schützt einigermaßen vor den Zersstörungen; Pelzwaaren, die von der Larve bewohnt sind, kann man davon befreien, wenn man sie in einem Ofen erhitzt, allein die Hige darf 45° R. nicht übersteigen, wenn nicht auch die Waaren darunter leiden sollen.

Anthrenus Geoffr.. Von den vorigen vorzüglich unterschieden durch tiefe Fühlergruben an der Vorderbrust, und Rinnen an den Schenkeln zum Einlegen der Schienen; die Mittelhüften sind von einander entfernt, der Körper ist klein, wenig gewölbt und dicht beschuppt. Die Larven sind ziemlich kurz, slachgewölbt, rothbraun, oben lederartig, unten weich, mit abstehenden Haaren besetzt, welche am Ende des Leibes länger sind, ohne jedoch einen Schweif zu bilden; außerdem sinden sich am Hinterleibsende jedersseitst drei Büschel längerer gegliederter Haare mit pfeilsörmigen Spihen.

Die Käfer findet man im Sommer häufig auf Blüthen; die Larven fast bas ganze Jahr hindurch, sie nahren sich insbesondere von todten Insecten und werden daher den Insectensammlungen sehr gefährlich, und muffen die Käften sehr gut geschlossen sein, wenn sie den eben aus dem Ei gekommenen Larven unzugänglich sein sollen. Durch vorsichtiges Erhigen der von ihnen

bewohnten Insecten, was sich jedoch nur bei Rafern anwenden läßt, fann man die Larven tobten.

A. museorum L. Schwarz, oben gelb gesprenkelt, unten grau behaart, die Flügeldecken mit drei wellenförmigen gelblichsgrauen Binden; Fühler achtgliederig;  $1-1^{-1}/4'''$  l. Sehr häufig.

A. varius Fabr. Oben graugelb, unten weißlich beschuppt, Flügeldecken mit 3 wellenförmigen weißlichen Binden; Fühler 11gliederig;  $1-1\frac{1}{2}$ " I. Häufig.

Beide Arten finden sich auf Blüthen, häusiger aber in Insectensammlungen, wo ihre Larven große Verheerungen anrichten.

### Fam. Byrrhidae. Muthfafer.

Die Fühler allmälig verdickt, oder mit mehreren größeren Endgliedern versehen; alle Hüften quer, in den entsprechenden Gelenkgruben liegend; die Schenkel mit einer Rinne zum Einslegen der Schienen; die Füße fünfgliederig; der Körper eiförmig oder kugelig. Fühler und Beine können meist ganz in für sie bestimmte Vertiefungen eingelegt werden.

Byrrhus pilula L. Der Pillenkäfer oder gemeine Nuthstäfer. Länglich eiförmig; oben braun, filzig behaart, auf den Flügeldecken mit dunkelen oder schwarzen der Länge nach stehenden Sammtslecken;  $3^{1/2}-4^{1/2}$ " l. Häusig auf Wegen; zieht bei der Berührung alle Gliedmaßen an sich, so daß man kaum glaubt, einen Käfer vor sich zu haben. Die Larve ist walzenförmig, steischig, der erste Brust= und die beiden letzen Hinterleibsringe sind größer, als die übrigen; jederseits am Kopfe zwei ziemlich große Punktaugen und ein sehr kleiner Fühler; 6 kurze Beine.

## Fam. Lucanidae.

Fühler gebrochen, 10gliederig, mit langem Schafte und 3—5 kammförmig nach innen erweiterten Endgliedern; die Flügeldecken bedecken den ganzen Hinterleib; der Bauch besteht auß 5 Ringen; die Beine sind Scharrbeine mit Hallerigen Füßen und einer an der Spiże zweiborstigen Asterslaue (Söhlchen) zwischen den Klauen. Die Larven sind gleich dick, seist und weichhäutig mit hornigem Kopse ohne Augen und 2 mäßig langen Fühlern, haben 6 mäßig lange auß 4 Gliedern bestehende Beine mit einer Kralle an der Spiże; die Leibesringe zeigen mit Ausnahme der Larve des Hirschschröters keine Querfalten; der letzte Hinterleibsring ist sachsschussen außgedehnt und in der Mitte durch eine Querfalte getheilt, der After bildet einen Längsspalt.

Die Larven leben in faulendem Holze sowohl abgestorbener, als anbrüchiger ober kernfauler lebender Bäume und in Stöcken, wo auch die Verwandlung,

oft in einem großen festen Gehäuse stattfindet. Die Weibchen bohren sich tief in das faule Holz hinein, um die Gier abzulegen. Die Käfer halten sich theils in abgestorbenem Holze auf, theils schwärmen sie umher, um Nahrung zu suchen, die oft in dem ausstließenden Safte der Bäume besteht; sie sollen auch Naupen und andere Insecten verwunden, um deren Säste zu saugen. Die Männchen schließen zu sein, als die Weibchen, um deren Besig unter den Männchen heftige Kämpfe stattsinden; außerdem bedienen sie sich ihrer großen Obertiefer, um das Weibchen behufs der Begattung zu lenken.

Lucanus L. Schröter. Die Oberkiefer stark; die äußere Lade der Unterkiefer verlängert, schmal, pinselförmig behaart; die runden Augen von einer schmalen einspringenden Leiste der Stirne bis zur Mitte durchsetzt. Die Männchen zeichnen sich durch einen vergrößerten Kopf und verhältnißmäßig große oft geweihsörmige Oberkiefer aus.

L. cervus L. Der Hirschschreter. Die einzige einheismische Art und einer der größten deutschen Käfer, wechselt jedoch sehr in der Größe; & ohne die Oberkieser 12—28"1. § 12—20"1.; schwarz mit braunen Flügeldecken. Er findet sich häusig bei uns in Sichenwaldungen im Juni und Juli, wo er gegen Abend und in der Nacht umherschwärmt, am Tage an den Stämmen sitzt um den ausssließenden Saft aufzusaugen. Die Larven sind gegen 4" lang, schmuzig weiß mit rothgeldem Kopfe und braunen Kiesern; sie leben vorzüglich in dem mit Erde gemischten Mulm alter Eichen, und man glaubt, daß sie 6 Jahre zu ihrer Bollwüchsigkeit bedürfen.

Dorcus Mac Leay. Von der vorigen Gattung hauptfächlich unterschieden durch die hervorragende Obeilippe, die fast ganz getheilten Augen und die bei beiden Geschlechtern ziemlich gleichen, mäßig hervorragenden Oberkiefer.

D. parallelopipedus L. Der Baltenschröter. Die einzige einheimische Art; schwarz; 7—10" I. Das Männchen mit 2 fleinen Höckern auf der Stirne. Die Larve ist etwa 1" lang, schmutzig weiß, hinten röthlichgrau durchscheinend, mit glänzend gelbem Kopse und an der Spite schwarzen Kiefern. Käser und Larven sinden sich im faulenden Holze verschiedener Laubbäume.

Platycerus Geoff. Die Fühler mit 4 größeren Endsgliedern, von denen aber das erste viel kleiner ist, als die übrigen; die Augen sind ungetheilt.

P. caraboides L. Die Oberseite blau ober grün, die Unterseite nebst den Beinen schwarz; oder Brust, Hinterleib und Beine roth (nur Weibchen); 5—6" I. Der Käser frist die Blätter und Knospen vorzüglich der Aspen; die Larve lebt im abgestorbenen Holze verschiedener Bäume, in Kiefern und Buchen-

wurzeln, vorzüglich aber in weißfaulen aber auch gesunden Eschen= stämmen.

Sinodendron Fabr. Walzenkäfer. Der Körper ist ganz walzenförmig; die Fühlerkeule Igliederig; die Augen un= getheilt; das Männchen hat auf dem Kopfe ein langes zurück= gebogenes, das Weibchen ein kurzes gerades Horn.

S. cylindricum Fabr. Schwarz, 5—6" 1. Käfer, Puppe und Larve finden sich im abgestorbenen Holze verschiedener Laubstume. Die Larve ist 9—10" 1., weißlich mit gelbem Kopse und rostrothen Kiefern mit schwarzer Spike.

Höchst ausgezeichnet durch Gestalt und Farbe sind einige ausländische Arten, namentlich Chiasognathus Grantii Steph. aus Chili. Grün erzfarbig, das Männchen bis zu 20" s. ohne die eben so langen nach unten gebogenen, unten am Grunde mit einem langen Zahn versehenen Oberkieser; der Schaft der Fühler ist länger, als alle anderen Glieder zusammen und trägt am Ende einen Haarbüschel; die Beine, besonders die vordersten, sind sehr lang. Das Weibchen ist nur halb so groß und hat ganz kurze Oberkieser.

Fam. Scarabaeidae (Lamellicornia, Blätterhörner).

Die Fühler turz, gerade, 7-11gliederig, meist jedoch 9= ober 10gliederig, ihr erstes Glied mehr oder weniger verlängert und die letten 3 oder mehr Glieder bilden eine gelappte oder um= bullte Reule; fie find in einer Grube an den Seiten bes Ropfes eingelenkt; die Augen sind meist durch eine einspringende Leiste der Stirn mehr oder weniger getheilt, zuweilen selbst gang durch= sett; die Vorderbeine find Scharrbeine: die Füße Sgliederig und zwischen den Rlauen befindet fich meist eine verschieden gestaltete Afterklaue; die Flügeldeden laffen häufig einen Theil des Sinterleibes unbedeckt; ber Bauch besteht aus 5-6 Ringen. Die Larven find denen der vorigen Familie sehr ähnlich, aber die einzelnen Sinterleibsringe, gewöhnlich bis jum siebenten, find mit Querwülsten verseben, und die Afterspalte in der Regel entweder quer oder dreischenkelig, bei einigen erstreckt sie sich jedoch auch in die Länge (Serica); ihr Körper ift häufig dunn mit Haaren befleidet und auf dem Rücken oft mit kurzen aufrechten oder rückwarts gerichteten Borftden besett, welche für Die Bewegung Des Rörpers von Bedeutung find; der Sinterleib ift nämlich fo bogenförmig nach unten gefrümmt, daß die feisten Larven, trot ihrer meist starten Beine, gewöhnlich außer ihren Gangen nicht friechen,

sondern nur auf ber Seite liegen können; ihre Beine bestehen aus 4 oder 5 Bliedern.

Die Larven leben im Verborgenen, meist unter ber Erbe, und nähren sich theils von faulenden Pflanzenstoffen, dem Kothe pflanzensressener Säugethiere oder faulendem Polze, theils von Burzeln lebender Pflanzen, nur wenige von eigentlich thierischen Stoffen. Die größeren der von faulem Holze oder Pflanzenwurzeln lebenden Arten brauchen zu ihrer Entwickelung mehrere Jahre, während die kleineren Larven dieser Art eine einjährige Generation haben; die Mistäferlarven wachsen meist sehr schnell heran. Sie verpuppen sich in einer aus Erde oder Holzabnagseln ze. gebildeten Hille, und die Auppen sind wenig oder gar nicht behaart, tragen am letzten Hinterseißeringe meist 2 hornige Spigen und zeichnen sich dadurch aus, daß die Scheiden der Unterstügel unter denen der Oberstügel hervorragen. Die Käfer nähren sich theils von Dünger, theils von Blättern und Blüthen, oder lecken Baumsäfte auf; einige nähren sich auch von thierischen Stoffen.

Man hat diese Familie in mehrere Unterfamilien getheilt, unter welche sich die aufgeführten Gattungen folgendermaßen vertheilen:

A. Copridae. Die Fühler sind 8—9gliederig mit einer 3blätterigen Keule; die Augen ganz oder theilweise von einer Leiste durchsetzt; die Mittelbeine an ihrer Einlenkungsstelle weit von einander entsernt.

Sie nahren sich vorzugsweise von Dunger, einige auch von faulenden Resten abgestorbener Thiere und Pflanzen. Für ihre Brut graben sie Höhlen in die Erde, in welche sie so viel Dunger u. dergl. einbringen, als zur Nahrung der Larve erforderlich ist. Einige machen zu diesem Behuse Augeln aus der Rothmasse, in deren jede sie ein Si legen, wälzen dieselben eine Strecke weit weg und vergraben sie dann in die Erde; diese Augeln haben bei größeren Käfern  $1^1/2-2^{\prime\prime\prime}$  Durchmesser. Andere graben löcher unmittelbar unter dem Düngerhausen oder den faulenden Stoffen, unter denen sie leben.

Ateuchus Web. Fühler gliederig; Hinterbeine verlängert mit dünnen Schienen und fadenförmigen Füßen; die Borderbeine bei beiden Geschlechtern ohne Füße; der Körper ist so breit als lang, oben ziemlich platt. Sie schließen ihre Eier in Rugeln ein und finden sich hauptsächlich in südlichen Gegenden der alten Welt-

A. sacer L. Schwarz; die Flügelbecken schwach gestreist; auf der Stirne zwei Höckerchen; 8—10" I. Findet sich rings um die Küsten des Mittelmeeres und wurde von den Negyptern wegen der Sorge, die er für die Unterfunst seiner Brut trägt, vielleicht auch wegen der strahligen Form seines Kopfschildes, unter die heiligen Thiere gerechnet und daher häusig in den Tempeln, auf Obelissen, Statuen 2c. abgebildet.

Gymnopleurus III. Pillendreher. Bon den vorigen vorzüglich durch vollkommen entwickelte Füße an den Borderbeinen unterschieden.

G. cantharus Er. Schwarz; 4—5" 1. Findet sich in Süddeutschland, namentlich auch bei Hanau.

Sisyphus Latr. Bon den vorigen durch Sgliederige Fühler unterschieden; die Hinterbeine sind sehr lang, dunn und gebogen.

S. Schaefferi L. Schwarz, matt; 4—5" 1. In versschiedenen Gegenden des südlichen Deutschlands. Ich habe einzelne Käfer öfter ihre Kugeln in der Art rollen sehen, daß sie mit den 4 Vorderbeinen auf der Rugel und mit den 2 langen Hinterbeinen auf dem Boden standen und, indem sie mit den Hinterbeinen weiter schritten, die Kugel vorwärts rollten.

Copris Geoffr. Die Schienen der Hinterbeine sind an der Spike erweitert und die Füße unten bewimpert; das erste Glied der Lippentaster ist größer als das zweite, und das dritte deutlich sichtbar; der Körper ist dick, gewölbt und der Kopf, we-nigstens des Männchens, gehörnt. Sie leben im Miste, machen aber keine Rugeln.

C. lunaris L. Der Mondkäfer. Schwarz glänzend, die Flügeldecken gestreift; der Kopfschild bei dem Männchen mit einem kürzeren oder längeren aufrechten Horne, bei dem Weibchen nur mit einem kurzen an der Spige ausgerandeten Horne; 7—10" l. Häusig auf Viehtriften im Dünger.

Onthophagus Latr. Von den vorigen dadurch unterschieden, daß das erste Glied der Lippentaster kleiner als das zweite und das dritte sehr klein und undeutlich ist. Die Käfer sind höchstens etwas über 4" lang und leben meist in großer Zahl im frischen Dünger.

O. nuchicornis L. Das Nackenhorn. Schwarz, Flügelsbecken bräunlichgelb, schwarz gesprenkelt; das Männchen auf dem Kopfe mit einem Hornbleche, dessen dünne Spize meist nach vorn über gebogen ist;  $2\frac{1}{2}-4$ " 1. Sehr häusig.

O. taurus L. Schwarz; das Männchen auf dem Kopfe mit 2 langen gekrümmten Hörnern; 31/4—4" 1. Nicht selten.

B. Aphodiidas. Fühler Igliederig; die Augen nicht von einer Leiste durchsetzt, die Hüften der Mittelbeine einander gesnähert. Die Käfer sind klein, mehr oder weniger walzenförmig mit sichtbarem Schildchen.

Die meisten leben im Dunger, einige auch in fetter Erbe ober in faulenben Pflanzenstoffen. Sie graben für ihre Brut keine Hohlen in die Erbe, sonbern legen ihre Gier in ben Mist, wo sich die Larve eine kleine Höhlung bilbet.

Aphodius Ill. Dungkäfer. Die Oberkiefer sind unter tem Kopfschilbe versteckt; die Lappen des Unterkiefers häutig und

die Augen gang sichtbar; die Flügeldecken bedecken den Hinterleib ganz und die Hinterhüften sind erweitert.

A. fossor L. Schwarz glänzend, die Flügeldeden manchmal

braunroth; 5-6" 1. Ueberall häufig im Ruhmift.

A. fimetarius L. Schwarz, die Flügeldecken und die Vorderecken des Halsschildes roth;  $3-3^{1}/_{2}$ " I. Noch häufiger, als der Vorige.

C. Geotrupidae. Die Fühler 11 gliederig; die Augen gewöhnlich ganz, selten nur zum Theil von einer Leiste durchsett; der Oberkieser vorragend; das Schildchen mäßig groß; die Beine sind sehr kräftig.

Geotrupes Latr. Rofftäfer. Die Fühlerkeule dreiblätterig; die Vorderschienen vielzähnig; der Bauch fast so lang, als die

Hinterbruft.

Sie leben in Dunger und faulenden Pflanzenstoffen, namentlich Schwämmen, und haben das Vermögen, einen zirpenden Laut hören zu lassen. Für ihre Brut graben sie unmittelbar unter dem Dunghausen, in welchem sie leben, bis  $1^{1/2}$  tiese Löcher in die Erde, bauen am Ende des Ganges eine Zelle, legen ein Gi hinein und bringen dann einen meist wurstförmigen Klumpen Mist hinein.

G. Typhoeus L. Schwarzbraun mit gestreiften Flügels beden. Am Halsschilde des Männchens befinden sich 3 Hörner, von denen das mittlere klein, die an den Seiten lang und gerade nach vorn gerichtet sind; 8—9" l. Nicht selten, namentlich im Schweinekoth.

G. stercorarius I. Der große Roßkäfer. Unten blau, oben schwarz mit blauem oder grünem Schimmer, Flügelstecken gestreift mit glatten Zwischenräumen; Hallschild bei beiden Grichlechtern unbewehrt; 9—12" I. Schwärmt fast das ganze Jahr hindurch Abends bei günstiger Witterung umher, und findet sich äußerst häusig an allen Mistjorten.

G. sylvaticus Fabr. Ift dem vorigen sehr ähnlich, aber nur 7-8" 1. und die Zwischenräume auf den Flügeldecken sind gerunzelt. Sehr häufig, namentlich in Wäldern unter faulenden Bisanzenstoffen, in Schwämmen und auch im Kuhmist.

Lethrus Fabr. Fühler scheinbar 9gliederig mit umhüllter Kenle; die Oberkieser vorzüglich beim Männchen sehr groß, dick und am Innenrande gezähnt; der Kopf sehr groß, und der Bauch so kurz, daß die Hinterbrust beinahe die Flügeldeckenspitze erreicht.

L. cephalotes Fabr. Der Rebenschneider. Schwarz,  $7\frac{1}{2}-10'''$  I. Findet sich vorzüglich in Ungarn und Rußland, auch bei Triest.

Der Käfer überwintert; im ersten Frühjahre sindet man ihn namentlich in trockenen sandigen Gegenden, nach Art der Grillen, paarweise in selbstzgegrabenen Löchern, in welche er Gras, besonders aber die jungen Blättchen des Löwenzahns einträgt; richtet aber auch oft in Weinbergen großen Schaden an, indem er die Anospen und jungen Triebe abbeißt. Er erklettert zu diesem Zwecke die höchsten Pstanzen und kehrt rückwärts kriechend mit den abgebissenen Trieben in seine Höhle zurück. Bei Regenwetter läßt er sich nicht außerhalb der Höhlen sehen. Zur Kaarungszeit sinden zwischen den Männchen vor den Höhlen oft heftige Kämpfe statt.

D. Melolonthidae. Laubkäfer. Die Fühler 7—10gliederig, mit meist drei-, selten mehrgliederiger gelappter Keule; Kopfschild in der Regel durch eine Naht von der Stirne getrennt; die Augen kugelig gewölbt, nur wenig von einer Leiste durchsett. Nur das Lustloch jederseits auf dem vorletzten Hinterleibsring ist unbedeckt und liegt in der Naht zwischen der Rücken- und Bauchschiene.

Die Rafer nahren sich meist vom Laube und Bluthentheilen verschiebener Pflanzen, bie Larven hauptsächlich von Wurzeln lebenber Pflanzen, woburch beibe oft bedeutenden Schaben anrichten.

Hoplia Ill. Die Fühler 9= oder 10 gliederig; die ersten 5 Bauchringe verwachsen und der sechste ganz oder fast ganz unter den fünsten geschoben; die 4 Vorderfüße mit einer sehr großen und einer kleinen Klaue, beide gewöhnlich an der Spitze gespalten; die Hintersüße nur mit einer großen Klaue.

H. philanthus Sulz. (argentea Fabr.). Fühler mit 10 Gliedern; schwarz, Flügeldecken oft braun; Hallschild mit kurzen wenig aufstehenden Haaren besetzt; die Unterseite mit silberglänzenden schuppenförmigen Härchen bedeckt; 4" 1. Soll schon an dem Laube junger Gichenpstanzungen sichtbaren Schaden angerichtet haben.

Serica Mac Leay. Die Fühler 9= oder 10 gliederig; die ersten 5 Bauchringe mit übergreifenden Hinterrändern, aber kaum beweglich; alle Füße sehr lang; die beiden Klauen an allen Füßen einander gleich, aber eine jede an der Spize gespalten. Die Käfer gehen nur Nachts ihren Geschäften nach, am Tage sindet man sie nur in ihrem Verstecke, oder an Orten wohin sie sich verirrt haben.

S. brunnea L. (Omaloplia brunnea Dej.). Fühler neunsgliederig; länglich, gewölbt, röthlichgelbbraun, bereift; 4" I.; fliegt im Juni und Juli. Die Larve gleicht mit Ausnahme der Größe sehr der des Maikäsers. Den Käfer hat man schon auf Birken fressend gefunden, auch auf Pappeln, doch dürfte er schwerlich Schaden anrichten.

S. holosericea Scop. (O. variabilis Duft). Fühler zehnsgliederig; kurz eiförmig, gewölbt, schwarz oder pechbraun, bereift;  $3\sqrt{2}-4$ ". I. Man findet ihn fast das ganze Jahr hindurch einzeln, wahrscheinlich auf Pappeln, wenigstens sinde ich denselben jährlich in einer Pappelallee auf der Erde kriechend.

Rhizotrogus Latr. Fühler 9—10gliederig mit dreibläteteriger Reule; die Füße lang; die Klauen gleich, jede an der Wurzel mit einem kleinen Zähnchen; die Flügeldecken lassen wenigstens die Afterdecke frei; die fünf ersten Bauchringe des Hintersleibes verwachsen, und nur der sechste etwas beweglich; der Körper
mehr oder weniger walzenförmig, bei den Weibchen bauchiger;
außerdem sind bei diesen auch die Blätter der Fühlerkeule kürzer. Die Weibchen halten sich mehr am Boden versteckt und schwärmen
weniger umher, als die Männchen.

Rh. solstitialis L. (Melolontha solstitialis Eabr.) Der Junikäfer. Fühler Liederig; röthlichsbraungelb, der hintere Theil des Kopfes, die Scheibe des Halsschildes und die Untersseite dunkel; Halsschild, Brust und Schilden lang-zottigsbehaart; 7—8" 1. Die Larven gleichen mit Ausnahme der Größe vollstommen denen des Maikäsers, und finden sich vorzüglich in sandigem, leichten Boden, namentlich auf Brachfeldern.

Der Käfer sliegt im Juni und Juli, kommt aber außerdem in der Lebensweise ganz mit dem Maikäfer überein, und kann, da er oft in ungeheuerer Menge auftritt, ebenfalls sehr schädlich werden. Er schwärmt vorzüglich in der Dämmerung und frist an den Blättern namentlich der Pappeln, Weiden, Buchen, Hainbuchen und Kiefern; auch die Rinde junger Kieferntriebe benagt er, oder saugt vielmehr daran\*).

Rh. ruficornis Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber dunkler und nur 5-6" lang. Der Käfer ist im Mai und Juni oft gemein und schwärmt vorzüglich am Morgen. Die Larven sollen durch Benagen der Wurzeln des Getreides Schaden anrichten.

Polyphylla Harris. Fühler 10gliederig, die Keule beim Männchen aus 7 sehr großen und breiten, beim Weibchen aus 5 Blättern zusammengeset; die Afterbecke an der Spite stets abgerundet.

<sup>\*)</sup> Bon Interesse ift es, daß dieser Käfer von Katen begierig gefressen wird. Ein Freund von mit, Professor Dr. Hoffmann, früher in Schleitstein, sorieb mir darüber: Eine Beobachtung machte mir viele Unterhaltung und Spaß. Jur Zeit, als Rr. solteit und aestives flogen, saß alle Abende eine Kate auf einem meiner Wohnung gegenüberstegenden Baumgrasplate oder machte vielmehr vosstriche Sprünge und Geberden. Ansanz glaubte ich, sie mache Jagd auf Feldmäuse, bald bemerkte ich aber, daß sie es mit Flegendem zu thun habe; dieß waren die Käfer, wie sie theils erft da und dort aus dem Grase und Boden bervorfrocken, thetis schon Davonstiegen begriffen waren. Der Säger hatte vollauf zu thun, und wohl mag er in der Minute Dugende verkaut haben, die er entweder mit der Schnauze im Gras erschnappte oder mit den Tatzen aus der Luft schlug.

P. fullo Fabr. (Melolontha fullo Fabr.) Der Juliu8= täfer oder Walter. Oberseite runzelig punktirt, schwarz oder braun, glänzend, eine breite Linie beiderseits auf dem Kopfe, ein Mittelstreisen und mehrere kleine Flecken auf dem Halsschilde, zwei große Flecken auf dem Schilden und viele unregelmäßige Flecken und Punkte auf den Flügeldecken dicht= weiß= schuppenartig= be= haart; Brust dicht=grauzottig; Bauch mit kurzem, dichtem, an= liegendem Filze bedeckt; 14—15" I. Er läßt einen pfeisenden Ton hören, indem er den Hinterleib gegen die Flügeldecken streift. Die Larve gleicht vollkommen der des Maikafers, nur ist sie bes deutend größer, über 3" lang und beinahe ½" breit.

Der Käfer findet sich von Schweben und Außland bis in die Schweiz, ist über ganz Deutschland verbreitet, in manchen Gegenden sehr selten, in anderen sehr häusig, liebt besonders sandige Gegenden und kommt daher in Dünen besonders in Menge vor. In der Gegend von Nürnberg ist er nicht selten und kommt auch in hiesiger Gegend vor. Er erscheint im Juli und sliegt gegen Abend; frist die Blätter von Laube und Nadelholz, Sichen, Buchen, Handuch, Painbuchen, Pappeln, Atazien und am liebsten Kiefern, geht aber im Nothfall anch an Kräuter und Gräfer; und da er in manchen Jahren in großen Massen erscheint, so wird er dann auch gleich dem Maikäfer sehr schädlich. Die Larven fressen besonders an den Wurzeln der größeren Sandgräfer (Elymus arenarius, Ammophila arenaria) und sollen dadurch in den Dünengegenden von Deutschland und Frankreich schädlich werden; nach einzelnen Angaben sollen sie selbst an den Wurzeln des Getreides und an Kartosseln fressen.

Anoxia de Casteln. Bon der vorigen Gattung hauptsfächlich durch die Fühlerkeule, welche bei den Männchen nur auß 5, bei den Weibchen nur auß 4 Blättern besteht, unterschieden. Die hierher gehörigen Arten finden sich vorzüglich im wärmeren Europa, doch ist A. villosa Casteln. bei Mainz und Darmstadt zuweisen sehr häusig, hat die Größe des Maikäfers und stimmt auch in der Lebensweise mit diesem überein. Braun oder schwarzsbraun; Schildchen und Unterseite lang-zottigsbehaart; an den Seiten des Hinterleibes weißzgesleckt; Halsschild und Flügesdecken kurz-anliegendsbehaart.

Melolontha Fabr. Die Fühlerkeule des Männchens 7bläteterig, die des Weibchens Gblätterig; die obere Platte des letzten Hinterleibsringes länglich dreieckig, fast doppelt so lang, als der vorletzte Ring, die Spitze entweder bei beiden Geschlechtern, oder nur beim Männchen in einen griffelsörmigen Fortsatz verlängert. Außerdem stimmt diese Gattung wesentlich mit den vorhergehenden überein.

M. vulgaris Fabr. Der gemeine Maikäfer. Schwarz, Ropfschild, Flügeldecken und Beine röthlich gelbbraun, manchmal auch das Halsschild röthlichbraun, selten alle Schenkel schwärzlich;

Halsschild wenig= und kurz-behaart; der Bauch mit dicht anliegenden weißen Härchen dünn besetzt, am Seitenrande mit dreieckigen weißen Flecken aus kurzen, anliegenden, sehr dicht stehenden Haaren; die Flügeldecken mit äußerst seinen und kurzen Härchen in den gerunzelten Zwischenräumen der 5 erhabenen Längsrippen nicht dicht besetzt, gewöhnlich ganz abgerieben und kahl; die Afterdecke bei beiden Geschlechtern allmälig in eine ziemlich breite Spitze ausgezogen. Beim Männchen ist die Fühlerkeule länger als der Kopf, sanft gebogen; beim Weibchen viel kürzer; 12—13" 1.

Die ausgewachsene Larve, der sogenannte Engerling, ist gegen  $1^{1/2}$ " lang, gelblichweiß, der Inhalt des Nahrungskanales, namentlich des Sackes, bläulichgrau durchscheinend, der Kopf ist groß, röthlichgelb, glänzend mit 2 kräftigen, langen, mäßig gebogenen Oberkiesern; die Beine sind lang, die beiden hintern Paare gleichlang, das vordere etwas kürzer, viergliederig; der After bildet einen Querspalt. Die Puppe ist bräunlichgelb, geht hinten in 2 kleine nach hinten gerichtete Spigen aus und liegt in einer geglätteten eirunden Erdhöhle.

Ueber ganz Deutschland und weiter verbreitet; sliegt gewöhnlich im Mai, und ist meist in bestimmten Jahren ungewöhnlich häusig; diese Flugjahre sind in verschiedenen Gegenden verschieden und wiederholen sich im westlichen Deutschland (auch Aschaffenburg) alle 3 Jahre, im mittleren und östlichen Deutschland alle 4 Jahre.

M. albida Casteln. Dem vorigen sehr ähnlich, aber Kopf und Halsschild sehr dicht= und lang=behaart; die Flügeldecken mit turzen, ziemlich dicken, niederliegenden Härchen dicht bekleidet, so daß dieselben mit Ausnahme der Nippen ganz weißgrau erscheinen. Beim Männchen ist die Hinterleidsspitze ebenso gebildet, wie bei dem vorigen, beim Beibchen ist aber die Spitze des letzten oberen Hinterleibsringes nur wenig über die des unteren verlängert und stumpf; 12—14" I. Findet sich untermischt mit dem vorigen, aber viel seltener, am Rhein auf Eichen und Weiden, bei Triest und Wien im ersten Frühjahre an den jungen Trieben des Weinstockes.

M. Hippocastani Fabr. Dem gemeinen Maikafer sehr ähnlich, aber etwas kleiner und die Afterdecke rasch verengt und dann erst in einen dunnen, an der Spige selbst wieder etwas breiteren Griffel ausgezogen; Halschild gewöhnlich gelbbraun, seltener schwarz; ebenso sind zuweilen der Kopf und die Beine schwarz.

Auch über gang Deutschland verbreitet, aber weniger gleichmäßig, als ber gemeine Maikafer; in vielen Gegenden haben beide gleiche Flugjahre, oft aber auch nicht, häusig finden sie sich untermischt, nicht selten aber auch an besonderen

Stellen. Im Allgemeinen kommt biese Art in öftlichen und nordöstlichen Gegenden häusiger als der gemeine Maikafer vor, während dieser im Westen das Uebergewicht behauptet; fliegt gewöhnlich etwas früher, meist schon im April.

Diese 3 Arten stimmen als vollkommene Thiere und als Larven in ihrer Lebensweise gang mit einander überein, und scheinen daher auch in ihrer Entwickelungsgeschichte wenigstens nicht wefentlich von einander abzuweichen. Die Rafer überwintern in ber Erbe, bohren fich im Fruhjahre, nachbem fie febon vom Februar an nach und nach höher heraufgekommen find, aus berfelben bervor und erscheinen bann gewöhnlich im Mai, zuweilen auch schon im April, und verschwinden meist gegen Ende Mai wieder, bod, fristet fich bei kalter und naffer Witterung ihr Leben auch oft bis in ben Juli. Zuweilen erfolgt bie Berpuppung aber auch erft im Fruhjahre. Sie fcmarmen in ber Abendbanmerung, am Tage aber und in ber Nacht ruben fie auf Baumen; große Streden können fie nicht fliegen und überfliegen baber auch Bebirge nicht leicht. Che fie auffliegen, bewegen fie immer erft ihre Flügelbeden mehrmals auf und nieber, um Luft in die blasenformigen Erweiterungen ber Tracheen zu pumpen; es ift bieß bas fogenannte "Bahlen" ber Maitafer. Gie freffen bie Blatter ber meiften Solggewächse, befonders ber Laubhölzer, unter welchen ihnen Birten, Gichen, Pappeln, Eberefchen, Ahorne, Buchen und Roffaftanien, bas Steinobst und bie Ballnußbaume am liebsten sind; sie geben aber auch an Larchennadeln, scheinen aber Traubenkirschenblätter und Fichten= und Riefernnadeln nicht anzugreifen, mabrend sie jedoch die männlichen Ratchen biefer beiben Holzarten, namentlich, wenn diefelben noch nicht gang aufgeblüht find, gerne freffen. Merkwürdig ist, baß fie nie an' niedere Sträucher, mit Ausnahme ber Rofen, und nie an Rrauter geben, jedoch, wie Rageburg bemerkt, zuweilen ben Raps gang tabl freffen; auch Nördlinger fah biefelben, wenn auch nicht in verheerender Menge, bie Rapsbluthen verzehren. Treten bie Maifafer in Maffe auf, fo fressen fie bann oft die Baume gang fahl und werden baburch im Balbe fowohl, als wie in Unlagen und Garten oft außerordentlich schädlich; jum Beweise aber, in welcher ungeheueren Menge biefelben zuweilen erscheinen, moge bienen, bag mabrend eines großen Maikaferfraßes in ber Gegend von Quedlinburg gegen 33,540,000 Rafer gefammelt wurden. - In Begattung trifft man biefelben gu jeber Beit, obgleich dieselbe vorzüglich bei warmer Witterung vollzogen wird; sie dauert oft sehr lange, ba fich bie Thiere schwer von einander trennen fonnen. Der Begattung 8: trieb ber Manneyen ift außerordentlich beftig, fo bag man fogar, namentlich gegen bas Enbe einer Sluggeit, nicht felten 2 Mannchen in Scheinbarer Begattung trifft, indem die Ruthe bes einen in die Afteröffnung bes anderen fo eingebrungen ift, daß bie Ruthe bes anderen entweder gang umgestülpt ober seitlich berausgetrieben wird; mahrscheinlich hat in biesem Kalle ein verspätetes Mannchen, welches fein Beibchen mehr sinden konnte, ein durch die Paarung ermattetes Mannchen überwunden. - Nach ber Baarung geben bie Weibchen auf die Erde und bohren mit bem Briffel ein 4-8" tiefes Roch in ben Boden, auf beffen Grund fie 12-30 gelblich weiße, eiformige, fehr weiche Gier, Die etwas fleiner, als ein Sanftorn find, in ein Klumpchen zusammen legen. Diefes Gierlegen wird an verschiedenen Orten wiederholt, ba ein Weibehen 60-80 entwicklungsfähige Gier bei fich hat, indem baffelbe entweber neue löcher grabt, ober unter ber Erbe fortgeht. Sie mablen biergu am liebsten einen lockeren, trodenen und unbestockten Boben in sonniger Lage, fehren fich jedoch unter

Umftanden, namentlich wenn fie feine Wahl haben, an gar feine befonderen Bobenverhältniffe, wenn fie nur in benfelben eindringen konnen. Im Walbe wahlen fie gur Gierablage am wenigften gefchloffene Beftande, ofter ichon Befamungeschläge, namentlich, wenn die jungen Pflanzen fummerlich fteben, vorguglich aber Culturflächen nach fahlem Abtriebe. Die Beibehen fommen bann häufig gar nicht mehr aus ber Erbe hervor, fondern fterben fogleich in berfelben. Je nachdem der Boden mehr ober weniger trocken und warm ift, ichlupfen die jungen Larven nach 4-6 Wochen aus den Giern hervor und erreichen in bemfelben Jahre noch eine Lange von 6-8", bleiben aber noch fehr bunn; erft im nachften Jahre gerftreuen fie fich, worauf fie fpater nach allen Richtungen bin Kanale in ber Erbe graben, um ihrer Nahrung nachzugeben, ohne fich jedoch weit von ihrem GeburtBort zu entfernen. Im Winter geben fie immer mehrere Fuß tiefer in die Erde, und auch um ihre Bautung gu überstehen, Die jährlich nur Ginmal stattfindet, graben fie sich tiefer ein und bereiten fich eine runde glatte Sohle, welche fie nach 4-6 Tagen wieder verlaffen, um in die Rahe der Erdoberflache gurud zu fehren; ebenfo geben fie bei trockener Witterung tiefer. In ben meiften Gegenden Deutschlanbs, nament= lich im mittleren und nördlichen, find die Larven im vierten Jahre, im westlichen Deutschland (Afchaffenburg, Rheinlande) bagegen, sowie in ber Schweiz und in Frankreich ichon am Ende bes britten Jahres ausgewachsen und geben bann tiefer als je, um sich zur Verpuppung anzuschicken, indem sie sich eine ovale, innen fest angebrückte Sohle bereiten. Dieß geschieht gewöhnlich von Mitte August bis in ben September, zuweilen jedoch auch erft im October, und in Landstrichen, in welchen fie gewöhnlich 4 Jahre zu ihrem vollen Wachsthume brauchen, unter gunftigen Umftanden zuweilen schon im Mai. Nach 4-8 Wochen entwickeln fich bann in ber Regel bie Rafer, bleiben aber noch bis zum nächsten Frühjahr in ihrem Verfted, und nur, wenn die Verpuppung fehr fruh im Jahre erfolgte, ericheinen zuweilen noch im Berbfte Schwarme berfelben.

Die Larven freffen im erften Jahre mahridgeinlich nur im Boben gerftreute, in Verwesung begriffene Aflangentheile, Dunger u. bergl ; fpater aber, und namentlich im 3ten und 4ten Sommer, freffen fie Burgeln aller Art, und beißen fie ab, felbst wenn sie bie Dicke eines Strobhalms haben; an großen Baumen und Sträuchern benagen fie die Burgelfafern, und felbst die Rfahlwurgel alter Baume bis jum Burgelhalfe herauf, fo bag bie Baume frankeln und nicht felten absterben. Größeren Schaben richten fie jedoch an Saaten und Pflanzungen von Bäumen, namentlich auch im Walbe an, ba biefelben oft in bedeutendem Mage von ihnen zu Grunde gerichtet werden\*). Der Fraß ber Engerlinge an Baumwurzeln ift oft schwer von einem Mäusefraß zu unter= scheiden, doch follen die Engerlinge stets Fasern an den angefressenen Wurzeln hängen laffen, was bei einem Mäufefraß nicht ber Fall fei; auch kann man einen Mäufefraß erfennen an bem paarmeife Stehen ber Babufpuren an Stellen, wo nur ganz wenig genagt worden ift. An nicht holzigen Pflanzen aber richten fie den größten Schaden an, und lieben unter diesen besonders Salat, Robl, Ruben, Bohnen, Sanf, Flachs, Getreibe, Erdbeeren; fie durchlöchern die Rar-

<sup>\*) 3</sup>m Forstamt Schongau in Oberbabern wurde im Jahre 1852 eine 8 Tagwerfe haltende 6-8 Jahre alte Fichtenpflanzung der Art von Engerlingen verwüstet, daß von den vorhandenen 9600 Pflanzen 5000 nachgepflanzt werden mußten.

toffeln, benagen die Zwiebeln und richten oft ganze Strecken im Getreibefeld und auf Wiesen zu Grunde; für Wintersaaten sind sie jedoch nicht gefährlich. Die von ihnen befallenen Pflanzen erscheinen welf und kummerlich; an Niesern namentlich sind die vorjährigen Nadeln kurzer, struppiger und meist auch bleicher und trockener als gewöhnlich, und der neue Trieb entwickelt sich langsam und unvollkommen.

So gehören benn biese Rafer, da sie sowohl im vollkommenen Buftande, als auch als Larve so vielfachen Schaben anrichten, zu ben allerschädlichsten im Forste sowohl, wie auf bem Felbe, in Garten und Anlagen.

Bu ben Feinben ber Larven gehören Laufkäferlarven, Maulwurfsgrillen, Maulwurfe, Krahen, Staare, Lerchen, Bachstelzen; bie Käfer werben vertilgt von Krahen, Sperlingen, Würgern, Spechten, Ziegenmelkern, Tag: und Nachteraubvögeln (Buffarben, Thurmfalken, Weihen), vielen Sangern und Meisen, von Flebermäusen, bem Fuchs, Marber, Dachs und Jgel, selbst von zahmen Enten und Hihnern, auch Schlangen und Fröschen. Dagegen leiben sie von Witterungseinflüssen im Ganzen wenig.

Trot biefen vielen Nachstellungen, welchen Larven und Rafer ausgeset find, wird es aber boch auch häufig nothig, baß ber Mensch selbst Sand an= legt, um feine Saaten und Pflanzungen zu schüten. Um bie Larven auf Felbern zu vertilgen, überfährt man biefe am besten mit Mist; wenn sich bann bie Engerlinge, angelockt burch bie Barme, unter Diefem gesammelt haben, fo breitet man benfelben zur Zeit ber ftrengften Winterfalte aus, wodurch fie blosgelegt werden und erfrieren. Biel schwieriger ift dieß im Forste. Saatbeeten bemerkt man gewöhnlich erft bann ben Schaben, wenn bie zuerft befreffenen Pflanzchen braun werden; wo fich bann gang frifch welkende Pflanzchen zeigen, muß man mit ber Sand unterfahren, um mit ber Pflanze ben Freffer hervorzuziehen. Ift aber die Berwüstung schon allgemein geworden, so bricht man am beften bas gange Beet um und sammelt bie Engerlinge. Im 3ten und 4ten Fraffommer und zwar im Mai und Juni bes Morgens muß man am aufmerkfamften fein. Auf Culturen und Befamungsichlagen ift bas Sam: meln noch viel schwieriger, ba man bier an einer Pflanze ben Fraß immer erft bann bemerkt, wenn biese bereits töbtlich verlegt ist; auf Culturen muß man dann die Pflanze ausziehen und die Freffer zu entfernen fuchen, um frifch ein= gepflanzte Stämmchen zu sichern. In Besamungsschlägen und alteren Laubholzverjungungen bleibt nichts übrig, als bas Sammeln ber Rafer. Eintreiben ber Schweine hilft nicht immer, und fann überhaupt wohl nur im Sommer, wenn fich die Engerlinge in ber Mahe ber Dberflache befinden, ober im Frühlinge, wenn fich die Rafer nach und nach heraufarbeiten, wirksam fein. In Garten fann man auch, um einzelne Pflanzen zu schüten, Salat zwischen bieselben pflanzen, ba die Engerlinge die Wurzeln beffelben besonders lieben. Da Insecten burch ben Beruch bes Steinkohlen-Theers abgehalten werben, so laffen fich vielleicht auch Saaten und Pflanzungen in bem Frage ausgesetzten Begenden baburch schüten, bag man tleine Quantitäten biefes Theers etwa mittelft eines eingetauchten Blattes in die Nahe bes Samens ober ber Pflangen bringt. In Anlagen, Pflanggarten, ober im Forfte an Walbranbern und ba, wo man Saatheete anlegen, ober Gulturen und natürliche Befamung vornehmen will, ift es jedenfalls am Beften, die Rafer zu sammeln. Diefelben laffen fich am leichteften fruh am Morgen, fo lange noch ber Than an ihnen hangt und fie träg und schläfrig sind, abschütteln ober abklopfen, was natürlich öfter

wieberholt werden muß. Bur Erleichterung biese Versahrens können namentlich in Rieferneulturen, welche dem Uebel ausgesetzt sind, einige hochstämmige Virken einzeln und am Rande eingepflanzt werden, auf welche die Käfer einfallen und dann gesammelt werden können. Da aber die Käfer ein äußerst zähes Leben haben, so mussen sie zerquetscht werden; auch eine Art Wagenschmiere, ja sogar Leuchtgas kaun man aus ihnen bereiten. Noch wäre zu berücksichtigen, wenn etwa an die Stelle eines schlechten Laubwaldes, Radelwald (Riefernwald) gebracht werden soll, die kläche erst einige Jahre nach der Käumung zu eultiviren, damit die Käfer hier nicht schwärmen und ihre Gier ablegen, wobei natürlich auf die Beschaffenheit des Bodens vor Allem Rücksicht genommen werden muß, damit derselbe durch die mehrjährige Freistellung nicht zu sehr verödet. Wenn aber auch durch diese von der Noth gebotene Ausnahme von der Regel der Humusgehalt des Bodens wirklich adniumt, so wird man am Ende doch in einem etwas schlechteren Boden eher eine Cultur ausbringen, als wenn derselbe voll Engerlinge steekt.

Dieselben Magregeln können gegen ben Juni= ober Julikafer ergriffen

werden, wenn dieß erforderlich fein follte.

E. Rutelidae. Die Fühlhörner 10- oder 9gliederig mit dreiblätteriger, dicht schließender Reule; Kopfschild durch eine seine Naht von der Stirne getrennt; die Augen mäßig groß, rund, zum Theil von einer Leiste durchsetzt; die beiden Klauen eines jeden Fußes an Größe sehr verschieden, die äußere größer, oft gespalten, und schlägt sich wie ein Taschenmesser gegen das Klauensglied ein; die Bauchringe sind mit Ausnahme des letzten kaum beweglich. Die 3 letzten Paare der Luftlöcher des Hinterleibes sind mehr nach außen gelegen, als die vorderen, so daß meist auch das vorletzte Paar und zuweilen selbst die 3 letzten Paare derselben unbedeckt sind.

Die Käfer sind bei Tag thätig und nähren sich theils von Blättern, theils von Blüthentheilen. Die Larven von einigen Arten leben in faulem Holze, die von den bei uns heimischen Arten scheinen jedoch, wie die der vorigen Abtheilung, Burzelfresser zu sein, oder im Miste zu leben.

Anisoplia Lepell. Fühler 9gliederig mit dreiblätteriger Keule; Kopfschild nach vorn schnauzenförmig verlängert, an der Spike erweitert und aufgebogen; die Mittelbrust ohne Hervorsragung; an den 4 vorderen Füßen ist die größere Kralle an der inneren Seite gespalten, an den Hintersüßen einsach.

A. fruticola Fabr. (Melolontha fruticola). Grün metallsglänzend, zottigsbehaart, Flügeldecken röthlichs oder gelbbraun, bei dem Weibchen um das Schildchen herum schwärzlich, am Seitensrande mit einer Reihe stachelartiger Bürstchen besetzt;  $4-4\frac{1}{2}$ " 1.

In sandigen Gegenden Breußens, und auch in Destreich in manchen Jahren sehr häufig, sliegt gegen Mitte Juni und hält sich vorzugsweise an Getreideahren auf, beren Staubbeutel er frist, nach Anderen soll er die jungen Körner fressen; außerdem findet er sich auch an Weiden und Erlen. Da ber

Käfer immer niedrig sigt, kann er leicht im Jangschirme gesammelt werden. Die Larve fand Bouche in halb verfaultem Dunger in ber Erbe.

A. agricola Fabr. Schwarz, erzfarbig, grau zottig be haart; Flügesbecken bräunlichgelb ohne Randborsten, ihr breiter Seitenrand, ein viereckiger Fleck am Schildchen und eine Querbinde in der Mitte schwarz; 4-5" lang.

Im ganzen mittleren Deutschland und in Frankreich, in manchen Gegenden sehr häusig, sliegt schon im Mai und April gewöhnlich am Grase, aber auch auf Liefernculturen hat man man ihn gefunden. Die Larve lebt an den Burzeln von Gras, scheint aber auch auf Liefernsaatbeeten die Burzeln der jungen Pflanzen abzufressen und dadurch Schaden anzurichten; wenigstens habe ich einen solchen Fraß beobachtet, der jedenfalls von einer kleinen Larve herrührte, in einer Gegend, wo der Käfer im Frühjahr häusig stog.

Phyllopertha Kirby. Von der vorigen Gattung durch ein breites vorn stumpf abgerundetes Kopfschild, und durch die in Form eines stumpsen Höckers hervorragende Mittelbrust unterschieden.

Ph. horticola I. (Melolontha horticola, Anisoplia horticola). Der Rosenkäser. Kopf, Halsschild und Schildchen grün erzsfarbig, glänzend; Flügeldecken gelbbraun; Unterseite schwarz mit langen abstehenden Haaren besett;  $4-5^{\prime\prime\prime}$  1.

Ueberall sehr häusig. Der Käfer sliegt im Juni und Juli, vorzüglich auf Rosen, wo er die Blüthentheile, selbst den Fruchtknoten zernagt, auch an spätsblühenden Apfelbäumen zernagt er die Blüthen und greift selbst die jungen grünen Aepfel an; frist die Blätter von niedrigen Bäumen, namentlich Apfelsbäumen, Hapen zc., die er zuweilen ganz entblättern soll, läst aber die stärkeren Rippen stehen. Die Larve nagt an den Burzeln verschiedener Staudenzewächse, Blumenkohl, Kopfkohl, und selbst von Topfgewächsen, wodurch sie in Gärten oft sehr lästig wird, und auch an Fichtenwurzeln hat man sie gessunden. Der Käser läst sich früh am Morgen leicht durch Abklopsen in den Fangschirm sammeln.

Anomala Koeppe. Kopfschild quer, stumps-abgerundet; Halsschild nach vorn verengt; Mittelbrust vhne Höcker; die Hinterbeine kräftig; die Klauen entweder alle einfach, oder die größere der 4 vorderen Füße gespalten; die Obersläche des Körpers meist kahl. Sie nähren sich vorzüglich vom Laube.

A. Frischii Fabr. (Melolontha Frischii). Gedrungen, eisförmig, stark gewölbt, unten dunkel erzfarbig, oben gewöhnlich grün, meist mit gelben etwas grün schimmernden, seltener mit grünen oder blauen Ftügeldecken; Fühler röthlichgelb mit schwarzer Keule; die innere Kralle der Borderfüße ist an der Burzel allsmälig verdickt; 5—6" 1.

Haufig in gang Deutschland, fliegt im Juli und frift an verschiebenen niederen Laubholgern (Eichen), seltener an Kiefern und hängt nicht selten auch an Kornähren. Die Larve soll sich von Dunger nahren.

A. oblong a Fabr. Dem vorigen sehr ähnlich, aber meist etwas länglicher, und am häufigsten tief blau, ändert jedoch auch in der Farbe ab; die innere Klaue der Bordersüße ist von der Mitte an jäh erweitert. Findet sich mehr im südlichen Deutschland auf verschiedenen Sträuchern, vorzüglich aber auf Ersen.

F. Dynastidae. Die Fühler mit Bblätteriger, gewöhnslich dicht schließender, bei beiden Geschlechtern gleicher Keule; die meist am Außenrande gezackten Oberkieser dienen mehr zum Graben, als wie zum Fressen; die Beine sind sast immer sehr kräftig, zum Graben und Wühlen geschickt. In diese Gruppe gehören die größten bekannten Käfer, die vorzüglich in den Tropen heimisch sind; bei uns kommen nur einige nicht sehr große Arten vor. Die Männchen sind gewöhnlich größer, als die Weibechen, und häusig durch Hörner oder Höcker auf dem Kopse und Brustschilde von diesen abweichend. Die meisten können einen zirpenden Ton hören lassen, indem der Hinterrand der Flügeldecken über den vorletzten Hinterleibsring streicht. Die Larven leben, so weit sie bekannt sind, in faulendem und gesundem Holze, Pflanzenserde 2c.

Alls bei uns heimisch ist zu erwähnen die Gattung Oryctes Ill. Auf dem Kopfschilde findet sich bei dem Männchen ein größeres oder kleineres zurückgebogenes Horn, bei dem Weibschen nur ein Höcker, und der Halsschild ist bei beiden Geschlechstern auf der vorderen Hälste eingedrückt und bei dem Männchen in der Mitte mit einer zweimal gebuchteten Hervorragung verssehen.

O. nasicornis L. der Naßhornkäfer. Kastanienbraun, glänzend, 12-16" l. Ueber ganz Deutschland verbreitet und hie und da selbst häusig. Die Larve ist groß, halb-walzensörmig, bogensörmig gekrümmt, gleich die und weißlich mit braunrothem Kopfe. Sie lebt in noch nicht ganz abgestorbenen Bäumen, besonders Gichen, zerfrißt gerne Lohe, und findet sich daher in Gerbereien, in Gärten in Lohbeeten und in Treibhäusern, und wird daselbst durch ihre Menge zuweilen schädlich.

Durch auffallende Große und Form find besonders ausgezeichnet:

Theogenes Neptunus Schl. (Scarabaeus Neptunus) in Columbien. Dunkelschwarzbraun, auf bem Scheitel bes Männchens erhebt sich ein zuweilen gegen 3" langes auswärts gebogenes Horn, und von der Mitte des Halseschildes ein noch längeres nach vorn gerichtetes und unterwärts gelb behaartes Horn, neben welchem nach vorn noch 2 kurze gerade Hörner stehen. Das Männchen wird mit dem Horne bis gegen 6" lang.

Dynastes Hercules L. (Scarabaeus Hercules) im tropischen Gubamerika und auf ben Antillen. Schwarz mit gelbgrunen, schwarz gesprenkelten Flügelbecken. Das Männchen trägt auf dem Scheitel ein großes am Ende zweizähniges Horn, und der Hallsschild verlängert sich in ein weit über das Kopfhorn hinausragendes, unten gelbbehaartes Horn. Mit dem Horn eben-

falls gegen 6" lang.

G. Cetoniidae. Fühlhörner logliederig mit dreiblätteriger Keule; die Augen nur zum Theil von einer Leiste durchsett; die Klügeldecken bedecken den Hinterleib nicht ganz; der Bauch besteht aus 6 Ringen und ist länger oder eben so lang, als die Borderbrust und Mittelbrust zusammen; die Beine sind meist weniger zum Graben geschickt; die Fußtlauen durchaus gleich und einfach; der Körper ist oben mehr oder weniger slach. Die Käser sind meist lebhaft gefärbt und prachtvoll glänzend, und manche tropische Arten erreichen eine außervordentliche Größe; sie schwärmen meist auf Blumen und fressen Blüthenstaub, manche lecken auch den ausstließenden Saft der Bäume. Die Larven sind denen der vorigen Gruppe ähnlich, aber der Sack ist in der Mitte nicht gegliedert; sie seben von abgestorbenem Holze.

Cetonia Fabr. Goldtäfer. Kopfschild mehr oder weniger viereckig; die Flügeldecken sind dicht hinter der Schulter außegebuchtet, so daß dadurch die Spimeren der Hinterbrust von oben sichtbar werden; die Mittelbrust ragt nach vorn vor, ist zwischen den Mittelhüsten start verengt und erweitert sich dann vor denselben zu einem abgerundeten Knopf. Die Larven sind nach vorn verdünnt, nach hinten verdickt mit start abgerundetem Hinterende; der Körper ist behaart; die Beine haben 5 Glieder und der After bildet eine breite Querspalte an der Spize des

Sackes.

Die Larven leben in faulem Holze, zuweilen auch äußerlich an ben Wurzeln abgestorbener Bäume, in Holzerbe, unter faulenden Pflanzen, und häufig in den Haufen von Formica rufa. Die Generation ist mehrjährig, sie verpuppen sich im Herbst oder Frühling in einer aus Koth und Holzstücksen gemachten Tonne. Die Käfer erscheinen meist im Mai bis Juli, in manchen Jahren in großer Menge, in welchem Falle sie dann in Gärten an den Blüthen der Sträuche und Bäume empfindlichen Schaden anrichten; man will auch bemerkt haben, daß sie durch Benagen der Rinde jungen Obstbäumen schadeten. Man kann sie Morgens durch Schütteln und Abklopfen sammeln.

C. aurata L. Der gemeine Goldkäfer. Grün, goldsglänzend, die Flügeldecken mit weißen aus Härchen gebildeten unregelmäßigen Stricheln und Punkten. 7—10" I. Ueberall häufig auf Blumen. Die Larve wird  $1^{1}/_{2}$ " I. und findet sich im vermoderten Holze alter Weiden und anderer Laubbäume, sehr häufig aber auch in den Nestern der Formica rufa.

C. metallica Payk. (C. aenea And.) Erzgrün, erze oder tupferfarbig, glänzend, die Flügeldecken bogigpunktirt ohne

weiße Zeichnungen. 7—12" I. In ganz Deutschland häusig. Die Larve findet sich auch in den Nestern von Formica rufa.

C. marmorata L. Braun-erzfarbig, stark glänzend, Brustsschild und Flügelbecken weiß gesprenkelt, 10-11''' I. Man findet den Käfer seltener, als die vorigen, vorzüglich am ausssließenden Safte der Eichen und Weiden.

C. speciosissima Hbst. (C. fastuosa Fabr.) Lebhaft grünsgoldig, start glänzend; Flügelbecken nur sparsam punktirt und ohne weiße Punkte oder Zeichnungen. 11—13" 1. Dies ist die größte einheimische Art, welche sich vorzüglich im Hoch = und Spätsommer auf Eichen sindet, deren Saft sie leckt. Die Larve lebt im faulen Sichenholze, namentlich häusig in der Modererde hohler Eichen, in welchen Holzauben (Columba oenas) nisten.

Osmoderma Lepell. Kopfschild vorn leicht gerundet; die Flügeldecken an den Seiten nicht gebuchtet; die Mittelbruft ohne Hervorragung; Vorderschienen mit 3 Zähnen. Die Larven denen der Goldkäfer ähnlich, aber schlanker, nach hinten weniger dick und mit sehr vielen langen und dicken braunen Haaren besetzt.

Die einzige bei uns heimische Art O. Eremita Scop. (Trichius Eremita Fabr.) ist metallisch-pechbraun, glänzend, Brustschild in der Mitte mit einer tiesen Rinne. 13-14" 1. Der Käfer hat einen Juchtengeruch und sindet sich an verschiedenen Laubhölzern, besonders Weiden und Eichen 20., in deren faulen Stämmen die Larve lebt.

Gnorimus Lepell. Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber der Kopfschild vorn ausgerandet, die Vorderschienen außen nur mit 2 Zähnen; der Hallsschild nach vorn verengt, viel schmäler, als die Flügeldecken.

G. variabilis Lepell. (Trich. 8-punctatus Fabr.) Schwarz, schwachglänzend; die Flügeldecken und die Seiten des Hintersleibes mit weißlichen Punkten; 8—10" I. Nicht häusig im Anfange des Sommers an Eichen und anderen Bäumen, seltener auf Blüthen. Die Larve sindet sich vorzüglich in hohlen Sichen, aber auch in Erlen und Kastanienbäumen.

G. nobilis Lepell. (Trichius nobilis Fabr.) Dben grüngoldig, unten kupferig; Flügel und hinterleib weiß gesteckt. 7—9" 1. Im Mai und Juni nicht selten auf Blüthen, vorzüglich auf Hollunderblüthen und Spiräen, deren Blüthentheile er fressen soll zuweilen auch am ausstießenden Safte der Bäume. Die Larve lebt in faulem Holze. Nösel sand sie in einem faulen Pstaumenstamme.

Trichius Fabr. Bon den vorigen leicht zu unterscheiden durch die dichte abstehende Behaarung des ganzen Körpers, mit Ausnahme der Flügeldecken, welche nur einzelne und kurze Härchen besitzen.

T. fasciatus Fabr. Schwarz, gelblich=zottig=behaart, die Flügeldecken mit 2 gelben zusammenhängenden Binden; 5—6" I. Häusig im Sommer auf Blüthen. Die Larve lebt

in vermodernden Stämmen verschiedener Laubbaume.

Valgus Scriba. Der Kopf wird auf der Unterseite des Halsschildes von einer Grube aufgenommen; die Flügeldecken flach und kurz, so daß sie die 2 letzen Hinterleibsringe unbedeckt lassen; die 5 ersten Bauchringe eng mit einander verwachsen; der letzte Hinterleibsring bei dem Weibchen in einen langen gerade nach hinten gerichteten Legestachel verlängert; der Körper beschuppt.

V. hemipterus Scr. (Trichius hemipterus Fabr.) Schwarz; Brustschild mit einer Längsrinne, und dieser, sowie die Flügels decken von weißen und gelbbraunen Schuppen scheckig;  $3\frac{1}{4}-4$ "!. Ueberall nicht selten, theils auf Blüthen (des Weißdorns), theils in alten

lleberall nicht felten, theils auf Bluthen (bes Weißdorns), theils in alten hohten Beiden, Erlen, Obst = und anderen Laubbaumen, oft in großer Menge an dem ausstließenden Safte der Obst = und Weidenbaume. Die Larve findet sich in denselben Bäumen, wie der Käfer, öfter in Zaunpfählen und nach Rösel in den Burzeln franker Pflaumenbaume; ihre Entwickelung ist gewöhnslich jährig.

Hierher gehört auch ein prachtvoller Rafer aus Dber-Buinea:

Goliathus giganteus Lam. (Scarabaeus Goliathus L.). Das Männchen ist gegen 4" lang und 2" breit; ber Kopfschilb verlängert sich in einen bicken Fortsat, welcher am Ende in Form zweier breiter Lappen aufswärts steigt, und vor jedem Auge erhebt sich ein ähnlicher aber kleinerer Lappen; die Füße der Borderbeine sind sehr lang; oben ist er matt schwarz, unten olivenbraun glänzend; der Kopfschild, die Ränder des Halsschildes und der Flügelbecken, sowie 5 Längsbinden auf jenem und ein breiter Fleck längs der Naht auf diesen nebst dem Schilbechen weiß seidenglänzend mit einem Schiller in's Nosenrothe.

# Fam. Buprestidae. Brachtfäfer.

Der Kopf steckt bis an die Augen in dem Brustschilde; die Fühler sind deutsich nach innen gesägt und zwar meist schon vom 4ten, seltener erst vom 6ten, 7ten oder 8ten Gliede an, und zwischen der unteren Spike der Augen auf der Stirn befestigt; die Mundtheile ragen wenig hervor; die Borderbrust hat einen Fortsat zwischen den Borderhüften, der in eine Aushöhlung der Mittelbrust paßt; die Hinterecken des Halsschildes sind nicht verstängert; die Flügeldecken bedecken den Hinterleib ganz; die Beine

furze Schreitbeine mit fünfgliederigen Füßen; der Bauch besteht aus 5 Ringen, von denen die ersten beiden verwachsen sind. Die Larven haben weder Augen noch Beine, und nur sehr kurze Fühler; bei einigen sind der Kopf und der erste Brustring auffallend groß und breit, die beiden solgenden Brustringe viel kleiner und schmäler, als der erste, aber noch breiter, als die Hinterleibsringe, welche zum Theil länger als breit sind; bei anderen ist der Kopf zwar auch groß, die Brust und Hinterleibsringe aber sast gleich gesbildet und von gleicher Größe, und der letzte Hinterleibsring trägt zwei gezähnte nach hinten gerichtete Hornspiken (Agrilus).

Die Larven scheinen hauptfächlich von Solz ober holzartigen Substangen au leben; Die auf Baumen lebenben Arten freffen theils im Stamme, theils in der Wurzel geschlängelte Bange, beren oft mehrere neben einander verlaufen, fo daß jeder einzelne schwer zu verfolgen ift; einige bleiben ftets in ber Rinde, andere gehen fogleich bis auf ben Baft und legen ihre Bange zwischen Rinde und Bolg an, bringen aber, wenn fie fich gur Berpuppung anschicken, tiefer in bas Solz ein; und wieder andere bleiben nur furge Zeit in ber Rinde, und begeben fich bald in bas Solz, insbesondere aber in faules Solz, in welchem fie nach allen Richtungen bin mit Wurmmehl erfüllte Gange ausfreffen. Manche leben aber auch in den Stengeln von Grafern und Rrautern. Die Generation ift bei vielen Arten zweijährig (Die größeren Arten und Die schädlichen Agrilus), bei andern aber auch nur einjährig (Ancylochira flavoma culata, 8-guttata; Chrysobothris Solieri, Melanophila tarda und Anthaxia morio, wesche sämmt= lich auf Pinus maritima beobachtet wurden). Die Räfer haben ein hartes Sautstelet, meift fehr glangende Karben und konnen fich nicht in die Sobe schnellen; um aus ihrer Buppenhöhle hervorzukommen, freffen fie einen eigenthumlichen bogigen Rindenkanal und ein quer : ovales Flugloch. Man findet fie im heißesten Theile bes Jahres im brennenden Sonnenschein auf Blumen, Blattern, an Baumftammen, Bretterwanden u. bergl.; fie find bann febr fcheu und fliegen rafch auf, mahrend fie bei trubem ober faltem Better trage find und leicht gesammelt werden fonnen.

Ancylochira Eschsch. Das Schilden klein und rund; Fühlhörner 11gliederig, stumpf gesägt; Flügesdecken am Ende absgestut mit zwei mehr oder minder deutlichen Zähnchen; die Glieder der Hinterfüße ziemlich schmal, unten sappenartig erweitert, das erste viel länger, als das zweite. Man findet sie an gefälltem Holze.

A. octoguttata L. (Buprestis 8-guttata). Stahlblau, Seitenrand des Halsschildes und 5 große Flecken auf den Flügels decken gelb; 5-6" I. Findet sich manchmal nicht selten an Riefern.

Chalcophora Sol. Bon der vorigen Gattung vorzüglich dadurch unterschieden, daß die Flügeldecken am Ende nicht absgestugt sind und am Nahtwinkel einen spigigen Dorn haben.

Ch. mariana L. Braunserzfarbig; Hallsschild und Flügelstecken mit erhabenen glänzenden Streifen, von denen der mittlere

zweimal unterbrochen ist; 12—14" l. Die Larve lebt in todten Kiefern und besonders in Stöcken, deren Holz sie oft ganz in Wurmmehl verwandelt.

Anthaxia Eschsch. Das Schilden dreieckig; die Fühler 11gliederig; Halsschild breiter als lang mit geradem Hinterrande; Flügeldecken hinter der Mitte verengt, an der Spike einzeln absgerundet und mehr oder weniger gesägt oder gekerbt.

A. 4 punctata L. Schwarz mit Metallschimmer, unbehaart; auf dem Brustschilde 4 deutliche in einer Querreihe stehende Grübchen; 2—3½" s. Die Larve mit sehr breitem erstem Brustering, ohne Hornzange am Ende.

Die Larve lebt hauptfächlich in Riefern, und zwar nur in Stangen und jungen Pflanzen, feltener in Fichten; fie frift zwischen Baft und Splint geschlängelte Gänge und kann baher, wenn sie in Wehrzahl auftritt, merklich schäblich werben.

A. cand ens Fabr. Flügeldecken röthlich, goldglänzend mit einem gemeinschaftlichen, hinter der Mitte rund erweiterten, schwarzblauen Streifen auf der Naht, und in demselben mit einem dreieckigen grünen Fleck, dessen lange seine Spike bis zur Mitte der Naht reicht; Halsschild blaugrün mit zwei parallelen schwarzblauen Streifen; 4" 1. Ein prachtvoller Käfer. Die Larve mitunter häusig zwischen Ninde und Splint kränkelnder Kirschbäume.

Agrilus Sol. Schilochen dreieckig, an der Wurzel breit, nach rückwärts scharf zugespitt; Fühler 11gliederig; Halsschild viel breiter als lang, am Hinterrande beiderseits tief ausgerandet; Ftügeldecken häusig in der Mitte erweitert und dann schnell zusgespitt, die Spiten saft immer sein gesägt; der erste und zweite Bauchring ganz verwachsen; der ganze Körper im Allgemeinen langgestreckt und schmal; die Obersläche gewöhnlich erhaben gerunzelt und die Flügeldecken dicht mit schuppenartigen Punkten besetzt. Die Larven zeigen die ersten Brustringe nur sehr mäßig erweitert und haben am letzen Hinterleibsringe eine Hornzange.

Von mehreren Arten leben die Larven zwischen Ainde und Holz verschiebener besonders frankelnder oder unterdrückter Laubbäume, namentlich der Buchen und Sichen; der Fraß beginnt dicht unter der Ninde, und zwar scheinen immer mehrere Gier dicht an einander gelegt zu werden und die jungen Larven sich dann gemeinschaftlich durch die Ninde hindurch zu arbeiten, da in der Negel mehrere Gänge neben und durcheinander laufen; die Gänge werden zulett bei manchen Arten über eine Linie breit, und die Bäume sterben in Folge dessen, insbesondere in trockenen Lagen, nicht selten ab, so daß diese Thiere im Forste sehr schädlich werden können, namentlich an Pstanzungen; ja es giebt für die Buche und Siche kaum schädlichere Insecten, als diese Prachtkäfer, um so mehr, als der Schaden, so lange es noch Zeit ist, schwer zu erkennen ist. Man kann ihnen nur durch Entfernen der befallenen Pstanzen begegnen. Um sich

zu verpuppen, dringen sie tiefer in das Holz ein, und die Buppe liegt dann mit dem Kopfe gegen das Bohrloch gewendet; zuweilen verpuppen sie sich aber auch in der Rinde. Die Käfer machen ein quersovales Flugloch und sinden sich theils auf Blumen und Kräutern, theils auf Bäumen und Gesträuchen, vorzüglich gerne auf Stockausschlägen von Cichen und Buchen. Die Generation ist zweijährig.

A. sexguttatus Hbst. Olivengrün; die Seiten des Halssschildes und 3 Kunkte auf den Flügeldecken weißfilzig; die Seiten des Hinterleibes weißgesteckt, das Ende der Flügeldecken scharfzugespitzt; die Fußklauen an der Spitze gespalten; 5—5½" I. Die Larve dieses Käsers ist von Perris in großer Menge in Papspeln bevbachtet worden.

Von Nichaffenburg führen Alleen in den sogenannten schönen Busch, welche theils aus italienischen Kappeln, theils aus Schwarzpappeln bestehen; die Bäume haben in Folge der heißen und trockenen Jahre 1857, 58 und 59 staut gelitten, und ein großer Theil derselben ist zu Grunde gegangen; wo man an diesen nur immer die Rinde von dem Stamme ablöst, ist derselbe bicht besetzt mit den geschlängelten Larvengängen dieser Agrilus-Art, so daß der Tod berselben jedenfalls durch diesen Käfer, wenn nicht herbeigeführt, doch wenigstens beschleunigt worden ist.

A. tenuis Ratzeb. Langgestreckt, blau, grün oder erzfarbig mit gewölbtem Scheitel und ebener Stirn, dünnen Fühlern von der Länge des Kopfes und Halsschildes zusammen, die erst vom fünften oder sechsten Gliede an deutlich gesägt find; Halsschild querrunzelig mit einer ziemlich breiten Längssurche; der letzte Bauchring mit einer vertieften Mittellinie und an der Spitze ausgerandet;  $3-3\frac{1}{2}$ " 1.

Nicht felten an Sichen, in welchen wohl auch bie Larve lebt; als sehr schäblich ist bieselbe jedoch an Buchen nachgewiesen, von denen sie vorzüglich 1—2" die Stämmehen angreift. Der Fraß ist außen schwer zu erkennen, wenn nicht das frankliche Ansehen des Stämmehens den Feind verräth.

A. angustulus Boisd. Gewöhnlich heller oder dunkeler erzfarbig, seltener blaugrün; die Fühler tief gesägt, bei dem Männchen fast gekämmt gesägt; der Scheitel seicht gefurcht; der Hallschild mit einem sehr deutlichen scharfen Leistechen, welches sast die Mitte erreicht; der letzte Bauchring an der Spite außegerandet; 2—2½" 1.

Der Käfer auf jungen Eichentrieben nicht selten; die Larve lebt sehr wahrscheinlich an jungen Sichen, wo sie dann merklich schädlich wird, wenigsten hat man in jungen Sichen Gänge und Larven einer Agrilus-Art beobsachtet, welche ihrer Größe nach zu dieser Art gehören bürfte.

A. olivicolor Kiesw. (A. olivaceus Ratzeb.) Grau= oder olivengrün mit Metallglanz; Scheitel gewölbt mit einer Mittel= furche; Flügeldecken gekörnt, fein und kurz seidenhaarig; die Spite des Hinterleibes unten ausgerandet;  $1\frac{1}{2}-2\frac{1}{4}$ "I. Nicht selten.

Die Larve lebt in verschiedenen Laubhölzern, vorzüglich in Hain= buchen.

A. caeruleus Rossi. (A. cyanescens Ratzeb.) Dben blau, blaugrün oder grün; Halsschild mit einer seichten Mittelsrinne und einem mehr oder minder scharfen Leistchen in den Hinterecken; letzter Bauchring und der Vorderrand der Vordersbrust nur seicht ausgerandet, jener bei dem Männchen dicht körnig punktirt; 3-3½" 1. Häusig auf verschiedenen Laubhölzern, namentlich Eichen und Buchen, aber auch auf Erlen und Virken.

A. pratensis Ratzeb. Scheitel sehr stark=, fast kugeligsgewöldt mit flacher Mittelfurche; Flügeldecken heller oder dunkeler grün, hinter der Mitte kaum erweitert, an der Spike nicht divergirend; Kopf= und Halsschild kupfer= oder goldglänzend; Unterseite schwarzgrün; Halsschild an den Seiten grubenartig vertieft; der Borderrand der Borderbrust ausgerandet; der letzte Bauchring an der Spike einsach gerundet;  $2^{1}/_{4}-2^{1}/_{2}$ " I. Auf blühenden Gesträuchen und wurde schon aus Sichenrinde geschnitten.

A. viridis L. Scheitel mäßig gewölbt; Halsschild überall gleichmäßig dichtquerrunzelig, mit flacher undeutlicher Mittelfurche und einem kleinen erhabenen Leistchen in den Hinterecken; die Borderbrust ausgerandet; die abgerundeten, sein gezähnelten Spigen der Flügeldecken schwach divergirend; die Flügeldecken ohne schimmernde Behaarung;  $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ " 1.

Die Farbe biefes Rafers ift manchen Abanberungen unterworfen, was jum Theil burch verschiedene Rahrung bedingt zu sein scheint. Go findet er sich: 1) einfarbig blaugrun, blau ober violet (A. nocivus Ratzeb.). Die Larve ift 5" 1. und faum 1" br.; die Puppe 3" 1. und etwas über 1" br., weiß und gang fahl, die Fuhler find unter bem Salsichildrande verborgen, wogegen bie Tafter beutlich hervorragen, bie Schienen wenig nach vorn in bie Sobe gebogen, bas lette Beinpaar größtentheils von ben Flügeln bebeckt; bie Flügel reichen weit herab und ragen jum Theil unter ben Flügelbecken hervor; ber legte Hinterleibering ift abgerundet. Larven und Puppen finden sich nur in lebenden Buchenftammen von 1-2" Dicke, aber nicht in ben Meften, und es scheinen bie Gier ftets an kleine Bervorragungen ber glatten Rinde, nament= lich an ber Basis ber Aefte abgelegt zu werben; bie Gange, welche bicht unter ber Rinde beginnen, werben gulegt bis 1" breit, und wenn ein folches Stämmehen, wie gewöhnlich, von einer größeren Angahl Larven bewohnt wird, fo geht es unrettbar zu Grunde, weghalb biefer Rafer, namentlich an Buchenheisterpflanzen, zuweilen einen sehr großen Schaben anrichtet, und in biefer Beziehung mit A. tenuis übereinstimmt. Man fann wohl ben Berlauf ber geschlängelten Fraffanale an ber etwas gehobenen Rinde erkennen, mas jeboch immer schwierig ift; fo bag man leiber meift erft ben Schaben erkennt, wenn es ju fpat ift. Stämme, welche nur von einzelnen garven bewohnt murben und fich fpater wieder erholten, find an ftarfen, geschlängelten Riffen zu er= fennen, welche badurch entstehen, bag bie Rander bes Ganges überwallen, bie Neberwallungswülste aber die Rinde auseinandertreiben und sich aus der Spalte hervordrängen. Aleine Czemplare fand Erichson auch in Rosenstämmen. 2) Grün mit kupferglänzendem Brustschilbe (Bupr. linearis Panz.). 3) Einfach erzfarbig (A. fagi Ratzeb.). Die Larve wurde nur an starken, andrüchigen Buchenstämmen gefunden, wo sie sich theils im Innern der Rinde, theils im Holze verpuppte; auch an Birken soll sie sich schädlich gezeigt haben (Aube). 4) Schwarzmetallisch.

A. betuleti Ratzeb. Dunkel erzfarbig; Halsschild quer, mit verstachtem, hinter der Mitte in einem stumpsen Winkel absgerundetem Seitenrande. Flügeldecken schuppenartig gerunzelt; Borderrand der Vorderbrust leicht ausgerandet; letzer Bauchring abgerundet;  $2\frac{1}{2}$ " L. Ratzeburg hat diesen Käser häufig auf jungen Birken gesunden, auf welchen ich denselben auch bei Augsburg gefunden habe.

A. integerrimus Ratzeb. Braun-metallisch; Halsschild in den Hinterecken ohne Spur einer erhabenen Linie, stark-querrunzelig mit einer seichten Mittelrinne; Vorderrand der Vorderbrust und letzter Bauchring einsach abgerundet; 3" 1. Soll die Sträuche von Daphne Mezereum zerstören.

Diele große Arten ber tropischen Länder zeichnen sich durch einen außersordentlichen Farbenglanz auß, z. B. Euchroma gigantea L.,  $2^{1/2}$  "lang, grünzerzfardigsglänzend mit tupferrothem Schimmer, auß Brasiltien; Chrysochroa vittata Fabr.,  $1^{1/2}$  "lang; prachtvoll grünzglänzend mit einem rothgoldigen Längsstreif auf jeder Flügeldecke. Aber auch bei uns kommen mehrere sehr schöne, wenn auch kleinere Arten vor, z. B. außer der oben schon erwähnten Anthaxia candens: Anthaxia salicis L. Grün oder blau glänzend, Brusischild mit 2 schwarzen runden Flecken, Flügeldecken rothgoldsglänzend mit einem dreieckigen grünen Fleck am Grunde,  $2^{1/2}$ —3" l.; man sindet sie hie und da nicht selten in der größten Size an eichenen Bretterwähden. Die Larve lebt in altem Eichenholze. Poecilonota rutilans Mannh. Grün oder goldgrün, Flügeldecken mit kleinen schwarzen Flecken gesprenkelt und neben dem Seitenrande mit einem röthlich goldglänzenden Längsstreisen;  $5^{1/2}$ — $6^{1/2}$ " l. Borzüglich an Linden.

#### Fam. Eucnemidae.

Der Kopf bis zu den Augen in den Halsschild zurückgezogen; die Fühler sind auf der Stirne in großen quer-ovalen, scharf gerandeten Gruben befestigt; die Oberlippe sehlt oder ist wenigstens versteckt; der Halsschild schließt sich meist eng an die Flügeldecken an, wenigstens ist er nicht so beweglich, daß sich die Thiere in die Höhe schnellen können; die Borderbrust verengt sich stark zwischen den Borderhüften und verlängert sich hinter denselben in einen Bruststachel, welcher in eine Bertiefung der Mittelbrust einsgreift; die Beine sind furz mit Sgliederigen Füßen; die Körpers

form ist im Allgemeinen cylindrisch. Die Larven sind denen der Prachtkäfer ähnlich und leben wie die Käfer in altem Holze.

Melasis Ol. Die Fühlhörner sind gekämmt, beim Männschen sogar gelappt; der Brustschild mit scharfen, hervorragenden Hinterecken; Vorderbrust ohne Fühlerfurchen; die Schienen breit, flach gedrückt; die Fußglieder ziemlich breit, allmälig an Länge abnehmend.

M. buprestoides III. Cylindrisch, pechschwarz mit braunrothen Fühlern und Beinen; die Flügeldecken gestreift; 3—4" 1.
Findet sich in alten Baumstämmen, Erlen, Hainbuchen, auch an Zaunpfählen, in ganz Deutschland. Die Larve ist weißlich und hat viele Aehnlichkeit mit der eines Prachtäfers; der erste Brustring ist groß und breit mit glänzendbraunen Zeichnungen; der Kopf klein und der Hinterleib verhältnißmäßig viel länger als bei den Larven der Prachtäfer; sie braucht 3 Jahre zur Entwickelung. Die Gänge sind niedrig, gehen ties in's Holz und verlausen in ziemlich horizontaler Richtung bogig.

Tharops Lap. Bon der vorigen Gattung vorzüglich durch schlanke, fast drehrunde Schienen und dunne Fußglieder untersschieden, deren erstes so lang ist, als die drei folgenden zusammen.

Th. melasoides Lap. (Isorhipis Lepaigei Boisd.) Pechsschwarz, gelbgrau behaart; Beine braun; Fühler und Füße röthlichsgelbsbraun; 3—4" I. Die Larve lebt in dürren Rothbuchen; ihre Gänge find benen der vorigen ähnlich, aber nicht so niedrig.

Eucnemis Ahr. Vorzüglich kenntlich durch den am Grunde breiten, nach vorn allmälig verengten Halbschild, welcher mit den weit vortretenden Hinterecken die Schultern umfaßt und auf dem umgeschlagenen Rande tiefe Furchen zur Aufnahme der Fühler hat.

E. capucinus Ahr. Schwarz, fein und dicht punktirt; 2-3" I. In alten Bäumen, namentlich Pappelbäumen nicht gerade felten.

## Fam. Elateridae, Springfafer.

Die Fühler sind 11-, seltener 12gliederig, fadenförmig, gesägt, bei den Männchen oft gekämmt; der Hallsschild ist durch eine freie Gliederung mit dem mittleren Brustring verbunden, so daß er sich stark nach oben und unten biegen kann und umfaßt mit seinen dornsörmig verkängerten Hinterecken die Schultern; die Borderbrust erweitert sich nach vorn dis zum Munde, verengt sich zwischen den Borderhüften plöglich und verlängert sich dann in einen meist etwas abwärts gebogenen, längeren oder kürzeren meist dornartigen, zuweilen aber auch kurzen und plumpen Forts

sat, den Bruststachel, welcher in eine Grube der Mittelbrust paßt; die Flügeldecken sind langgestreckt und bedecken den Hinterleib ganz; die Beine sind kurz und schlank, gewöhnlich zum raschen Laufe geeignet, mit ögliederigen Füßen; der Bauch zeigt 5 deutsliche Ringe. Mit Hülfe der freien Gliederung des Halsschildes und des Bruststachels können sich die Käser auf den Rücken gelegt in die Höhe schnellen. Die Larven sind meist cylindrisch oder etwas flach gedrückt und bestehen aus dem Kopf, welcher die kurzen Fühler, aber keine Augen trägt, den 3 mit kurzen Beinen versehenen Brustringen und 9 hornigen Hinterleibsringen, mit einem röhrenartig vortretenden Ufter, welcher als Nachschieber dient; sie sind heller oder dunkeler gelh oder braun, zuweisen weislich, haben äußerlich viele Aehnlichkeit mit den Mehlwürmern, von welchen sie sich jedoch leicht durch den flachgedrückten Kopf unterscheiden, und werden Drahtwürmer genannt.

Die Larven leben im Sommer und Winter meist in der Erde und nagen theils an Burzeln verschiedener Kräuter, Kartoffeln u. dergl., sowie an abgefallenen Früchten, auch Bucheln und Eicheln, so daß sie selbst schädlich werden; theils leben sie unter Baumrinden, wohl vorzugsweise in den Gängen anderer Holzfresser, oder in faulen Stöcken verschiedener Laub = und Nadelhölzer. Biele von ihnen nehmen aber gewiß neben vegetabilischer Kost auch animalische zu sich, so daß sie andere Insecteu, welche ihnen in den Weg kommen, namentlich Larven, Blattläuse u. dergl. angreisen und verzehren. Die Käfer trifft man auf Blumen, Gebüschen, unter Baumrinden 2c., und viele scheinen eine nächtsliche Lebensweise zu haben, während andere vorzüglich im hellen Sonnenschein sliegen.

Lacon Lap. Die 11gliederigen Fühler werden von tiefen Fühlergruben auf der Unterseite des Hallsschildes aufgenommen; die Hüften der Hinterbeine allmälig nach innen erweitert; die Kukalieder einsach.

L. murinus L. Schwarz oder pechbraun, dicht mit grauen und braunen haarförmigen seinen Schüppchen scheedig bedeckt; der Hinterleib oben roth, woran man den gern im Sonnenschein kliegenden Käfer leicht erkennt; 6—7" 1. Sehr häufig.

Der Käfer hat baburch in Gärten schon Schaben angerichtet, baß er bie Knospenstiele ber Rosen ziemlich nahe unter ber Anospe abnagte, woburch biese verwelkten, und auch die Rinde an Pfropfreisern absehälte. Die Larven benagen in Gärten Salat = und Sichorienpflanzen, sowie Kartoffeln, und bohren sich auch in die Aunkelrüben, insbesondere die Zuckerrüben ein, veranlassen daburch das Faulen derselben, und haben auf diese Weise, namentlich in Ungarn, schon großen Schaben angerichtet.

Agriotes Eschsch. Fühler stumps-gesägt, das zweite und dritte Glied an Größe gleich und auch von den folgenden wenig verschieden. Die Stirne herabgebogen, so daß der Mund nach

unten zu liegen kommt, ohne erhabenen Vorderrand; Halsschild ohne Fühlergruben, seine Seiten mehr oder weniger erweitert mit vorn stark nach abwärts gezogenen Seitenrändern; Hüften der Hinterbeine schmal, wenig nach innen erweitert; Fußglieder und Klauen einfach.

A. lineatus L. (A. segetis Gyll.) Länglich, gewölbt, braun, gelbgrau=behaart; die Flügeldecken mit dunkelen Längs=
streisen; Fühler, Beine, Borderrand und Hinterecken des Hals=
schildes, sowie der Seitenrand des Hinterleibes rothbraun; 3½ bis
4" I. Häusig. Die Larve, welche vorzüglich unter dem Namen
Drahtwurm bekannt ist, ist gelbbraun mit dunkelem Kopf und
schwarzbraunen Oberkiesern, hat über dem Rücken eine eingedrückte
Längslinie und am Ende des Hinterleibes eine Zange.

Sie richtet namentlich am Getreibe und an Gräsern burch Benagen ber Wurzeln oft großen Schaben an, so daß selbst schon die Hälfte der Erndte durch sie vernichtet worden sein soll; im Jahr 1858 hat sie in Oftpreußen an der Saat, besonders des Noggens und Weizens, großen Schaden angerichtet. Indessen benagt sie nicht nur die Wurzeln des Getreibes und der Gräser, sondern

auch Stoppelrüben, Kartoffeln, Möhren, Salat 2e.

A. obscurus Gyll. (variabilis Fabr.). Schwarz, dicht graubehaart, die Flügeldecken einfarbig heller oder dunkeler braun; soust dem vorigen sehr ähnlich;  $4-4\frac{1}{2}$ " (. Sehr häusig. Die Larve lebt an den Wurzeln verschiedener Gartengewächse.

A. sputator L. Stark gewölbt, braun, gelblichgrau behaart; Halsschild so breit als lang, glänzend; die Flügeldecken, Fühler, Schienen und Füße gelbbraun, die Flügeldecken mit schwärzslicher Spike;  $3^{1/2}-4^{\prime\prime\prime}$  l. Häufig. Die Larve richtet im Frühjahr und Sommer an frisch gepflanzten Salatpslanzen oft großen Schaden an, indem sie die Wurzeln ganz abkrißt. Um sie zu vertilgen, such man sie an den welkenden Salatpslanzen auf.

A. aterrimus L. (Ectinus aterrimus.) Ganz schwarz, fast matt; Hallschild länger als breit;  $5\frac{1}{2}-6$ " I. Findet sich

häufig in Wäldern.

Corymbites Latr. Von der vorigen hauptsächlich durch die Bildung der Fühler unterschieden, deren zweites Glied klein, das dritte bis zehnte dreiseitig, nach innen gesägt und bei dem Männchen meist in einen astförmigen Fortsatz verlängert ist. Man sindet sie auf Blumen und blühenden Gesträuchen, vorzüglich in Gebirgsgegenden.

C. castaneus L. Schwarz, mit dichtem gelbem Filze bedeckt; Flügeldecken gelb mit schwarzer Spike; 4--41/2" 1. Im Frühjahre auf Fichten und Kiefern, an deren Knospen er frißt. C. tesselatus L. Braun metallisch mit grauen oder bräunlichen, niederliegenden Haaren ziemlich dicht bedeckt; Flügelsdecken sleckig behaart; 6—7" I. Häufig. Ist an den Hauptstrieben 4—6jähriger Kiefern fressend gefunden worden, in Folge dessen die beschädigten Triebe leicht umknickten.

Athous Eschsch. Die Stirne mit scharf abgesetztem erhabenem Borderrande; die Hüften der Hinterbeine nach innen allmälig erweitert; Füße und Fußklauen einfach, das erste Glied so lang, als die beiden folgenden zusammen. Man findet sie auf Blumen und Gesträuchen und unter der Rinde abgestorbener Bäume.

 $\Lambda.$  niger L. Schwarz, stark glänzend, mit feinen grauen Härchen mäßig dicht besetht;  $5\,{}^{1}\!/_{\!2}-6'''$  I. Häufig auf Gebüschen und in Bäldern.

A. rufus Fabr. Ganz rostroth und nur sparsam niederliegend-grau-behaart; 10-12" I. Der größte bei uns heimische Springkäfer; findet sich vorzüglich in Riefernstöcken.

Ampedus Germ. Stirne breit und vorn halbfreisförmig abgerundet und erhaben gerandet; Hüften der hinterbeine nach innen start erweitert, der erweiterte Theil ausgerandet; Füße einsfach, die Glieder allmälig an Länge abnehmend; die Krallen am Grunde mit einem zahnförmigen Höcker.

A. sanguineus L. Schwarz, schwarz behaart, Flügels decken scharlachroth. 5—6" l. Häufig unter der Rinde von Kiefern und an Kiefernstöcken.

A. lythropterus Germ. Lon dem vorigen durch rothsbraune Behaarung verschieden. 6" 1. An Buchenstöcken und unter Buchenrinde.

Einige Arten Südamerika's besitzen zu beiden Seiten des Brustschildes einen glatten, gelben Fleck, welcher in der Nacht stark leuchtet; z. B. Pyrophorus nootilu cus Linn., 1½" I., einfardig pechschwarz, ziemsich dicht und kurz braun-behaart. Der Käfer ist vom Februar dis Mitte Juni in den stachen Gegenden von Jamaica gemein. Das Licht, welches von den Halsschildssecken ausgeht, ist dem Willen des Thieres unterworfen und hat eine gelbgrüne Farbe; wenn der Käfer nicht beunruhigt wird, sind die Flecken gewöhnlich ganz matt. Außerdem sindet sich auf der Bauchstäche zwischen dem dritten Brustring und dem ersten Hindet sich auf der Bauchstäche zwischen dem dritten Brustring und dem ersten Hindet sich aus jedoch nur beim Fluge bemerkt wird. In einem Glase ausbewahrt, versiert das Thier schon nach 2 Tagen das Vermögen zu leuchten.

## Fam. Telephoridae.

Ropf frei und vorgestreckt; die Fühler ziemlich lang, 11glieterig, faden= oder borftenförmig auf der Stirne zwischen den Augen besessigt; alle Hüften zapfenförmig; das vorlete Tußglied herzförmig, oder zweilappig; die Flügeldecken weich; der Bauch aus 6 Ringen gebildet. Die Larven langgestreckt und platt mit einem sammtartigen Filze dicht überzogen, von welchem nur die vordere Hälfte des Kopfes frei bleibt; der Kopf hat jederseits Ein Punktauge und trägt außerdem 2 Fühler; die 6 Beine sind mäßig lang. Man sindet sie den Winter über unter Steinen und in der Erde, nach heftigen Stürmen und schnell eintretendem Thauwetter aber zuweilen in unzähliger Menge auf dem Schnee, weßhalb sie unter dem Namen Schnee wir mer bekannt sind. Sie leben vom Raube anderer Insecten, verwandeln sich im Frühjahr, und im Mai erscheinen gewöhnlich die Käfer, welche sich dann häusig auf blühenden Bäumen sinden, wo sie andere kleine Insecten aufsuchen, die ihnen zur Nahrung dienen, aber auch schon beim Benagen junger Sichenloden und Kieferntriebe angetrossen worden sein sollen\*); dennoch müssen sie zu den nühlichen Insecten gerechnet werden.

Cantharis L. (Telephorus Schaeff.) Fußtsauen einfach, oder die äußere Rlaue ist am Grunde zahnförmig erweitert, der Leib weich mit Falten und Warzen. Die häufigsten Arten sind:

C. fusca L. Schwarz, sein grau behaart, die Burzel der Fühler, der Bordertheil des Kopses, der am Vorderrande mit einem schwarzen Fleck versehene Halsschild und der Umkreis des Bauches rothgelb. 51/2" 1.

C. rustica Fall. Dem vorigen sehr ähnlich, aber der schwarze Fleck befindet sich in der Mitte des Hallsschildes, und die Schenkel, wenigstens die der Borderbeine, sind gelbroth.  $5\frac{1}{4}-7'''$  I.

C. dispar Fabr. Schwarz; Kopf, Brustschift, Saum des Bauches, Basis der Fühler und die Beine, mit Ausnahme der Kniee und Schienen der Hinterbeine, rothgelb, auf der Mitte des Scheitels ein schwarzer Fleck; oder auch ganz ockergelb mit Ausnahme des Scheitelsleckes, der Brust, eines Theiles des hinterleibes und der Kniee und Schienen der Hinterbeine (C. livida L.); 5—5½" 1.

C. rufa L. Röthlich gelbbraun, die Flügeldecken ockergelb, die Augen, meist auch die Brust, schwarz.  $4\frac{1}{2}-5$ " l.

Ragonycha Eschsch. Bon den vorigen dadurch untersschieden, daß jede Fußtlaue gespalten ist.

R. melanura Fabr. Ganz röthlichgelb, die Fühler, mit Ausnahme der Burzel, die Füße und die Spige der Flügeldecken schwarz. 4" 1. Sehr gemein.

<sup>\*)</sup> Gerr Nevierförster Göhler von Geinrichsthal im Spessart versicherte mir ganz bestimmt, daß er C. susca, welche er mir überschickte, nagend an Rieferntrieben getroffen habe.

Fam. Lampyridae, Leuchtfäfer.

Der Kopf ist vollkommen unter dem halbkreisförmigen Halsschilde versteckt, oder ragt doch nur wenig aus dem vorn absgestutzen Halsschilde herauß; die Flügesdecken sind weich und bedecken entweder den ganzen Hinterleib, oder nur einen kleinen Theil desselben; die Füße fünfgliederig; die 2 vorletzen Bauchringe leuchten im Dunkeln und sind im Tode gelb gefärbt, oder es besinden sich auf dem vorletzen Bauchringe nur 2 leuchtende Punkte. Die Weibchen sind larvenartig und besitzen weder Flügel noch Flügesdecken, oder statt der Flügesdecken nur zweikleine Schuppen. Die Larven gleichen den Weibchen, ihr Körper ist sehr niedergedrückt, oben und unten mit hornartigen Schildern belegt; der Kopf ist sehr klein, ganz unter dem ersten Brustring versteckt, und trägt jederseits Ein Punktauge und einen kleinen Fühler; sie haben 6 starke Beine und leben vorzüglich von kleinen Landschnecken.

Die Männchen sliegen im Sommer in der Nacht gleich seuchtenden Aunkten umher, während die etwas stärker leuchtenden Weibchen am Boden, meist unter Gebüschen, sich aufhalten. Das Leuchten dieser Thiere soll nach Matteucei seinen Grund in einer wirklichen, ohne bemerkbare Wärmeentwickelung statischenden Verbrennung einer kohlenstoffreichen Substanz haben, indem dabei Sauerstoff absorbirt und eine gleiche Menge Kohlensäure erzeugt werde; dagegen bemerkt Kölliker, daß das Leuchten ganz unter dem Einstusse des Willens und des Nervensussenschen stehe, indem alle Nervenreize ein helles Leuchten hervorrusen, narcotica dagegen es zum Verschwinden bringen.

Lampyris Geoff. Leuchtkäfer. Der Kopf vollkommen versteckt; die fadenförmigen Fühler auf der Stirne einander genähert; die Flügelbecken der Männchen bedecken den Hinterleib ganz; die 2 vorletten Bauchringe leuchten im Dunkeln.

L. noctiluca L. Graubraun; Hallsschild graugelb mit dunkeler Scheibe; das Weibchen gleichsarbig ohne Spur von Flügeldecken.  $\sigma$  5"  $\approx 6-8$ " 1.

L. splendidula L. Granbraun; Halsschild vorn mit zwei durchsichtigen Flecken; Weibchen weißgelb mit zwei kleinen Schuppen statt ber Flügeldecken. &  $4-4\frac{1}{2}$ " 1. 4-4" 1.

Beide Arten sind häufig und unter dem Namen Johannis= würmchen oder Glühwürmchen bekannt.

## Fam. Melyridae.

Die Fühler 11gliederig; meist gegen die Spige verdickt und mehr oder weniger gesägt oder gekämmt; die Füße Sgliederig, ihre Klauen häusig mit einem häutigen Anhange; der Körper weich; der Bauch aus 6 Ringen gebildet. Käfer und Larven leben vom Raube, diese namentlich find sehr räuberisch und leben unter Baumrinden oder in dem Mulm alter Bäume, welche sie nach allen Richtungen durchwühlen, um den daselbst befindlichen kleinen Larven zc. nachzustellen.

Einige haben die Fähigkeit, sleischrothe Bläschen an den Seiten des Körpers hervortreten zu lassen, z. B. Malachius aeneus Fabr. Halsschild grün, an den Borderecken roth; Flügeldecken roth mit einem grünen gemeinschaftlichen Fleck, der von der Basis nach hinten sich verschmälert. 3—3½" 1.; sehr häusig. Anderen sehlt diese Eigenschaft, z. B., Dasytes caeruleus Fabr. Blau oder blaugrün; Fühler und Füße schwarz, die Klauen mit einem lappenartigen Anhange; 2½—3"1.; häusig. Die weißen ziemlich start behaarten sbeinigen Larven diese Käsers sinden sich in vermoderten Baumtheilen, die sie ganz in Burmsmehl verwandeln, so daß sie dadurch täuschen können, indem man sie sür Holzzerstörer hält, während sie doch nur anderen Larven nachgehen; die Wiegen liegen in der Rinde. In einer dürren Fichte, welche von oben dis unten von Poligraphus pubescens bewohnt war, sand ich im Februar zahlreiche Wiegen auf der Innenssäche der Rinde mit Puppen, die sich im warmen Zimmer nach wenigen Tagen entwickelten.

#### Fam. Cleridae.

Die 11gliederigen Fühler find gefägt oder haben drei größere breitgedrückte Endglieder; Die Augen ausgerandet; Die Borderhüften einander genähert und zapfenartig hervorragend; die Füße vier= oder fünfgliederig, die einzelnen Glieder mit einer breiten schwammartigen Sohle und mehr ober weniger entwickelten lappenartigen Anhängseln, das vorlette zweilappig; der Rörper ift raubhaarig; Die Flügeldecken malzenformig; Der Bauch aus 6 Ringen gebildet. Die Larven find walzenförmig, behaart, haben am Ropfe zwei furze Fühler und jederseits 5 Punktaugen, 6 ziemlich lange Beine, und am letzten Hinterleibsringe zwei Hornspiten; sie nahren sich theils von anderen Insecten, und werden dann namentlich durch Bertilgen der Borkenkafer fehr nüglich, theils von todten thierischen Stoffen. Die Rafer findet man theils auf Blüthen, wo sie auch Honig saugen sollen, mehr wohl aber den dort fich aufhaltenden Insecten nachstellen, theils an Baumstämmen, Rlafterholz 2c.

Tillus Ol. Füße von oben gesehen deutlich fünfgliederig, Kopf mit den Augen breiter, als lang; die Fühler nach innen gesägt; Fußklauen gespalten; Körper walzenförmig.

T. elong atus Fabr. Schwarz, bas Weibchen mit rothem Hallsschilde. 31/2-4" 1. In alten Baumstöcken.

T. unifasciatus Fabr. Schwarz; Die Flügeldeden vorn roth, hinten schwarz mit einer gelblichweißen Querbinde. 21/2-3" 1. Findet sich bier nicht selten an aufgeschichtetem Daubholz.

Clerus Geoffr. Buntkafer, Die Fühler allmälig gegen die Spige verdickt, die drei letten Glieder fo breit, oder breiter als lang; die Fuße undeutlich fünfgliederig, indem das erste Glied größtentheils in der Schiene versteckt ift; Balsschild hinten stark eingeschnürt. Die Räfer finden fich am häufigsten an frisch gefälltem Solze, wo fie vom Raube leben. Die Larven sind rosenroth mit braunem Kopfe, leben unter Baumrinden von anderen Insecten, weghalb fie fich vorzüglich in ber Nähe von Borkenkäfer= und Ruffelkafergangen aufhalten, und find im Berbste ausgewachsen. Räfer und Larven gehören baber zu ben nütlichsten Thieren im Walde, indem sie namentlich viele Borken= täfer vertilgen und überhaupt da wirken, wo weder Laufkafer noch Kurzflügler viel leisten können.

Cl. formicarius Fabr. Der Ameisenwolf oder ameisen= förmige Buntkäfer. Roth; Kopf, Vorderrand des Halsschildes, Beine, mit Ausnahme ber Füße, und die Flügelbeden schwarz, diese an der Wurzel roth, mit zwei weißfilzigen Binden. 3-41/2" 1. Sehr häufig.

Cl. mutillarius Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber größer und mit schwarzem Bruftschilde. 4-5" 1. Seltener als der vorige.

Opilus Latr. Bon der vorigen Gattung burch faden= förmige Fühler, an denen nur die drei letten Gilieder verdickt sind, verschieden. Käfer und Larven kommen in der Lebensweise mit den vorigen überein. Die Larven fressen sich lange Bänge und Söhlungen in der Rinde, die sie aber wahrscheinlich nur bedürfen, um ihrem Fraß überall nachgehen zu können. Puppe von O. mollis hat man schon öfter in den Puppenlagern von Pissodes notatus und Hercyniae gefunden, deren Puppe ausaefressen war.

O. mollis Fabr. (Notoxus mollis.) Dunkel= oder schwarz= braun; die Fühler, Beine mit Ausnahme ber Mitte ber Schenfel, Die Spite und zwei gezactte Binden der Flügeldecken blafgelb; 41/2-5" 1. Nicht selten. Diesem sehr ähnlich ist O. domesticus St., aber fleiner und die Binde am Grunde der Flügel=

decken nicht unterbrochen.

Die Larve ist weißtich-grau mit ziemlich langen Beinen und zwei kurzen, stumpfen, runzeligen braunen Spigen am Ende; der Ropf braun, der erste Brustring mit einem hornigen Nackenschilde, jeder der folgenden mit einem kleinen, dreieckigen Schilde; die hinterleibsringe mit grauen, glänzenden, mehr hornigen Nändern und Mittelstecken, und jeder mit 4 carminrothen Punkten in einer Querreise; 6'" 1. Die Puppe graulich-weiß mit 2 kleinen Spigen am Ende. Die Larve hauste in altem von Callidium bajulus bewohntem Fichten-holze, verpuppte sich im Mai, und nach 6 Wochen erschien der Käfer.

Trichodes Hbst. Fühler mit dicker dreigliederiger Keule, das letzte Glied ist das größte und schief abgestutt; der Border-rand des Halsschildes erscheint wulstig aufgeworfen. Die Käfer sindet man im Sommer häusig auf Blüthen, wo sie andere Käfer, namentlich Anthrenus-Arten, verzehren, aber auch Blüthenhonig zu sich nehmen. Die Larven sollen vorzüglich in den Nestern der Bienen von deren Larven seben.

Tr. apiarius L. (Clerus apiarius). Der Bienenwolf. Schwarzblau, zottig behaart, die Flügeldecken roth, zwei breite Binden und die Spitze schwarzblau; 4—7" l. Die Larve lebt in den Stöcken der Honigbiene, vielleicht auch in den Nestern anderer Bienenarten.

Tr. alvearius Fabr. Dem vorigen sehr ähnlich, aber auf den Flügeldecken ist ein Fleck um das Schildchen herum, die Naht, zwei breite Binden und ein Fleck vor der Spize schwarzblau. Die Larve lebt in den Nestern der Maurerbiene.

Corynetes Payk. Die Fühler mit 3 großen getrennten Endgliedern; die Füße scheinbar viergliederig, die Klauen an der Burzel zahnförmig erweitert. Käfer und Larven nähren sich von todten thierischen Stoffen, Häuten 2c. und sinden sich daher häusig in den Magazinen der Leimfabrikanten, doch fressen die Käfer auch andere Insecten, wie dieß namentlich beobachtet worden ist an: C. caeruleus de Geer. Schön stahlblau, schwarz-behaart mit bräunlich-gelben Füßen; beinahe 2" 1. Nicht selten.

## Fam. Ptinidae. Bohrfafer.

Die Ilgliederigen Fühler sind fadenförmig, auf der Stirne nahe an einander eingefügt; die Schenkel an der Spike der Schenkelringe eingelenkt; die Füße fünfgliederig; der Bauch auß 5 Ningen gebildet. Die Larven sind sleischig und weiß, ziemlich kurz und gekrümmt; der Kopf ist nach vorn hornig oder lederartig, weiß mit braunen Mundtheilen, und trägt 2 sehr kurze Fühler, und nach Lacordaire jederseits ein äußerst kleines Auge; die 6 Beine sind kurz; der ganze Körper ist ziemlich dicht mit

borftenförmigen Härchen besetzt. Die Larven können trot ihrer Beine auf einer Gbene nicht gut laufen.

Sie leben in altem Holze, in ben Wurzelvorrathen ber Apotheker und richten besonders in Gerbarien, aber auch in Pelzwaaren, an ausgesteopften Thieren und in Insectensammlungen großen Schaben an. Die Generation ist wenigstens einjährig. Die Käfer findet man theils auf blühenden Gesträuchen, theils in Häusern.

Hedobia Ziegl. Schilden deutlich; Füße deutlich fünfsgliederig, das 3te und 4te Glied doppelt so lang, als breit, zweilappig; Flügeldecken walzensörmig.

H. imperialis L. Oben graubraun, sehr sein behaart; Seiten des Halsschildes und Schildchen weiß behaart, und auf den braunen Flügeldecken sindet sich eine aus weißen Härchen gebildete Zeichnung, welche einige Aehnlichkeit mit einem Doppels adler hat;  $1^{1/2}-2^{1/2}$ " I. Auf blühenden Gesträuchen. Die Larve sindet man in der Rinde und dem sausen Holze versichiedener Laubbäume, ihre Gänge sind zuweilen auch zwischen Rinde und Holz angelegt.

Ptinus L. Bohrkäfer. Bon den vorigen vorzüglich durch einfache Fußglieder unterschieden; die Kühler sind bei dem gewöhnlich walzenförmigen Männchen so lang, als der Körper, bei dem mehr länglich-eiförmigen, gewölbten und meist ungestügelten Weibchen dagegen fürzer.

Pt. fur L. Der Diebstäfer. Hells oder dunkelsroftbraun, furz behaart; Halsschild hinten start eingeschnürt, auf der Mitte mit 4 Höckern, von denen vorzüglich die beiden mittleren gelblich behaart sind; Flügeldecken einfarbig oder mit 2 mehr oder weniger deutlichen aus weißen Härchen gebildeten Querbinden; die Schenkel nach vorn plöglich keulenförmig verdickt.

Man findet ihn das ganze Jahr über, besonders auch im Winter, in Häusern, wo die Larve durch das Zerfressen getrockneter Thiers und Pflanzensstoffe, insbesondere in Naturaliensammlungen, namentlich Herbarien, oft großen Schaden anrichtet; in den legtern ist die Fraßstelle der Pflanzen dann meist an dem Papierbogen angeklebt, ohne daß dieser auch durchfressen wird. Auch in sehr altem dumpfigem Getreide haust der Käser häusig, und ist dann, namentsich, wenn er schon einige Generationen darin zugebracht hat, leicht zu erkennen au den sest untereinander verkitteten Körnern und den ovalen Höhlungen, in welchen die Verwandlung stattsindet. Von Naturaliensammlungen läßt sich dieser lästige Käser nur durch Vergiften mit Arsenis oder Sublimatlösung abhalten.

Gibbium Scop. Die kleinen punktförmigen Augen stehen oben auf ber Stirne; ber Körper ungeflügelt; ber Halsschild sehr kurz, ohne Eindrücke, glänzend und glatt, wie die Flügel-

decken; diese an der Naht verwachsen, zu einer blasenartigen durchscheinenden Augel aufgetrieben; Schildchen nicht sichtbar.

G. scotias Fabr. (Ptinus scotias). Kastanienbraun;  $1-1^{1}/_{2}$ " 1. Lebt in Häusern bei thierischen Stoffen, Schaf-wolle, Leder ic.; ich habe ihn einmal häusig in altem Maculatur-papier gesunden.

### Fam. Anobiidae. Magefäfer.

Die Fühler 7—11gliederig, an den Seiten des Kopfes vor den Augen eingefügt, verschieden gebildet; die Schenkel an der Spize der Schenkelringe eingelenkt; die Füße Sgliederig; der Bauch auß 5 Ringen gebildet. Die Larven sind denen der vorigen Familie sehr ähnlich, doch ist der Körper meist nach vorn etwas dicker, und stärker gekrümmt; der Kopf gelb oder bräunlich, nach Nazeburg ohne Augenspur, während Lacordaire ein äußerst kleines Auge jederseits angiebt. Käfer und Larven leben theils im Holze, theils in Schwämmen, namentlich den Lycoperdon-Arten; theils in weicheren Pssanzentheilen.

Ptilinus Geoffr. Kammhorn Magefäfer. Der Körper lang-gestreckt, vollkommen walzenförmig; der Kopf bis an die Augen in den kapuzsörmigen Halsschild zurückziehbar; die Fühler sind gekämmt, bei dem Männchen vom dritten Gliede an nach innen in lange Kortsähe erweitert.

Die Käfer bohren sich an von Rinde entblößten Stellen der Bäume tief in das Holz ein, so daß diese wie von Schroten durchbohrt erscheinen, und gehen selbst völlig gesunde und wüchsige Bäume an; die Gänge versausen ansfangs wagrecht, später senkrecht. Senkrechte von den Larven ausgefressen geschlängelte Gänge sinden sich gewöhmlich nur an stark andrüchigen Bäumen. Uedrigens bohren sich die Käfer auch in verarbeitetes Holz, Pfähle, Balken, Vretter und selbst Hausgeräthe ein, wodurch sie lästig werden. Die Generation scheint zweisährig zu sein. In forstlicher Beziehung sind sie jedenfalls merklich schählich, und es sind die von ihnen besetzen Bäume immer, wo möglich, bald zu entfernen.

Pt. poctinicornis L. Schwarz, Flügeldecken braun, Fühler und Beine röthlichbraun; Flügeldecken verworren punktirt, ohne erhabene Linien.  $2-2\frac{1}{2}$ " (. Sehr häufig, namentlich in Buchen und Eichen, aber auch in Erlen und Weiden.

Pt. costatus Gyll. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Flügeldecken schwarzbraun, mit 3 mehr oder minder deutlichen, schwach erhabenen Längstinien.  $2^{1/2}$ " I. Nur in Pappeln und Weiden.

Anobium Fabr. Fadenhorn-Magekäfer, Hauskäfer. Den vorigen ähnlich; die Fühler 11gliederig, das erste Glied größer

und dicker, die folgenden klein, die 3 letzten lang und breit, öfter zusammen viel länger, als der übrige Theil des Fühlers; Kopf größtentheils in den kurzen, kapuzförmigen, hinten abgerundeten

Halsschild zurückgezogen.

Käfer und Larven leben im Holze, sowohl in trockenem, wie in frischem, lieber von Laub: als von Nabelbäumen; seltener leben sie im Marke, in der Rinde oder in Früchten, und dann hauptsächlich in solchen der Nadelhölzer; einige leben auch in getrockneten zarten Pflanzentheilen, Herbarien ze., oder bohren sich selbst in verarbeitetes Holz ein. Beide fressen unregelmäßig durcheinander laufende Gänge, und verwandeln oft den Gegenstand ihres Fraßes ganz in Burmmehl. Die Entwickelung soll bei einigen mehrere Jahre erfordern, bei andern (A. molle, adietis, longicorne und pertinax) nach Perris nur Ein Jahr. Es scheint, daß die Entwickelung unter Umständen, z. B. durch Austrocknung der Fraßstücke verzögert wird, wenigstens habe ich beobachtet, daß sich A. striatum aus schon vor 3 Jahren verarbeitetem und mit Delfarbe angestrichenem Holze hervordohrte. Im Forste sind sie nur unmerklich schädlich, können aber täuschen; desto schädlicher werden sie durch Andhohren verarbeiteten Holzes und in Herbarien, wo sie nur durch Vergisten mit Sublimatlösung unschädlich gemacht werden können.

#### A. Elügeldecken mit regelmäßigen Punktftreifen.

A. emarginatum Oft. Pechbraun, überall äußerst furz und sein grau behaart; Halsschild ohne stumpfen Höcker vor dem Schildchen; 13/4—2" I. Räfer und Larve leben in der Fichten-rinde, gehen aber nie bis auf den Bast; sie werden daher nicht schädlich, können aber täuschen.

A. pertinax L. Der Trottopf. Dem vorigen ähnlich, aber meist schwarz oder dunkelbraun; am Hallsschilde jederseits ein dicht gelbbehaarter Fleck;  $2^{1}/_{4}-2^{3}/_{4}$ " I. Stellt sich, wie die verwandten Arten, wenn er berührt wird, todt, indem er die Glieder an sich zieht und hartnäckig in dieser Lage verharrt. Sehr häusig.

A. striatum Ol. Heller oder dunkeler pechbraun; Hals-schild vor dem Schildchen mit einem von beiden Seiten zusammen= gedrückten, nach rückwärts stumpf zugespitzten Höcker, am Seiten=rande nicht gekerbt; 1½-2" I. Sehr häusig.

Diese beiden Arten bohren sich vorzüglich in ben Häusern in die versichtenften Holzgeräthe ein, wodurch sie sehr lästig werden, und veranlassen zugleich durch ihren Fraß ein eigenthümliches, dem Ticken einer Taschenuhr ähnliches Geräusch, woher sie den Namen Todtenuhr erhalten haben.

A. paniceum Fabr. Brobkäfer. Nöthlichbraun; Halsschild gleichmäßig gewölbt; die Endglieder der Fühler kaum doppelt so lang als breit; 1—1 1/2 "" I. Sehr häusig. Dieser kleine Käfer ist eine Hauptplage in Herbarien, wo er nebst der Pflanze auch das Papier durchfrißt; in den Apotheken zerstört er die Wurzelvorräthe 2c. und in altem Brode soll die Larve oft sehr häusig sein.

### B. Die Hügeldecken unregelmäßig punktirt.

A. tesselatum Fabr. Braun, die ganze Oberstäche mit kleinen aus graugelben Härchen gebildeten Fleckchen gesprenkelt; die 3 letzten Fühlerglieder nur wenig größer; die Fußglieder breit und dreieckig;  $2\sqrt{2}-3$ " 1.

Häufig in altem Holze und anbrüchigen Stellen ber Bäume, vorzüglich ber Eichen, aber auch ber Buchen, Hainbuchen und ber Eibe. Käfer und Larven burchwühlen bas Holz nach allen Nichtungen hin, und da sie ziemlich tief in's Holz gehen, sich auch gewöhnlich in großer Menge einfinden, und daher selbst im Walde dem Nugholze nachtheilig werden, so kann man sie auch in forstlicher Beziehung als merklich schädlich bezeichnen. Um sie im Walde los zu werden, mussen solche alte Stämme ans dem Walde entfernt werden.

A. pini Er. Länglich-walzenförmig, röthlich-gelbbraun; tie Augen groß und schwarz; die letzten Fühlerglieder kaum mehr als doppelt so lang als breit; Halsschild doppelt so breit als lang; die Spitze der Flügeldecken, Fühler und Beine heller;  $1^{-1}/_3$ " 1. Findet sich in kranken Kieferntrieben.

A. molle Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber das Schilden mit einem deutlich von der übrigen Behaarung verschiedenen, weißlichen Filze bedeckt; Halsschild am Borders und Hinterrande gebogen und ohne erhabenes Leistchen vor dem Schildchen; 1 ½ bis 2" 1. Häusig. Findet sich in Kiefernzweigen, deren Kadeln davon gelb werden sollen.

A. Abietis Fabr. Dem vorigen sehr ähnlich, aber der Halsschild hat einen fast geraden Hinterrand und vor dem Schildschen befindet sich ein kurzes, glänzendes, etwas erhabenes Leistchen; 1½" I. Käfer und Larven wohnen in Fichtenzapsen, gewöhnlich abgefallenen, sollen aber auch schon in reisen Zapsen die Samen zerstört haben. Nach Rouzet frift die Larve Gänge in der Rinde, geht aber nie das Holz an.

A. abietinum Gyll. Länglich-walzenförmig, hell-bräunlichroth; die 3 letten Fühlerglieder 4mal so lang als breit oder
länger; das 7te und 8te Glied zusammen länger als das 9te;
Fußglieder kurz und dick; 1 ½ " 1. Findet sich in Fichtenzapfen.
A. angusticolle Ratzeb. Fühler wie bei dem vorigen,

A. angusticolle Ratzeb. Fühler wie bei dem vorigen, aber das 9te Glied derselben bei dem Männchen doppelt so lang oder noch länger als das 7te und 8te zusammen; Halsschild nach rückwärts auffallend verschmälert; schwarzbraun, die Flügeldecken vorzüglich an der Spike heller; Fühler und Füße gelbbraun;  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  1. In Fichtenzapfen.

A. longicorne St. In der Fühlerbildung dem vorigen ähnlich, die 3 letzten Glieder kaum dicker als die übrigen; Halß=
schild nach vorn verengt; pechschwarz, die nach hinten eiförmig zugespitzten Flügeldecken pechbraun; 1 ½—2" 1. In Fichten=
zapfen; selten.

A. nigrinum St. Dem vorigen in der Fühlerbildung ähnslich, aber die 4 ersten Glieder länger als dick, die 4 folgenden sehr furz und die 3 letzten merklich dicker; Halsschild mit einer kurzen vertieften Mittelrinne; pechschwarz, nur die Füße heller;  $1\sqrt[3]_4-2$ " l. Die Larve lebt und verwandelt sich in den Trieben der Kiefer, wo sie die Markröhre ausfrißt, wodurch Verwechselungen mit Hylesinus piniperda entstehen können.

Trypopitys Redt. Bon der vorigen Gattung vorzüglich

durch nach innen gefägte Fühler unterschieden.

Tr. Carpini Hbst. (Anobium Carpini.) Braun und glanzlos; 2-3" I. Findet sich in und außer den Häusern in altem Fichtenholze.

Dryophilus Chevr. Unterscheidet sich von Anobium durch den nicht in den Hallschild zurückziehbaren Kopf, welcher mit den Augen so breit oder breiter als der Hallschild ist.

Dr. pusillus Gyll. (Anobium pusillum.) Länglich-walzenförmig, schwarz oder pechschwarz, sehr sein grau behaart; Flügeldecken dicht punktirt und regelmäßig sein gesurcht; Fühler und Beine braun oder rostroth; nicht ganz 1"1. Im Frühjahr häusig auf Fichten.

Dr. compressicornis Muls. Dem vorigen ähnlich, aber viel größer;  $1-1^{1/2}$ " 1. und die Mittelglieder der Fühler turz und dicht gedrängt, so daß bei dem Männchen die ersten 8 Glieder zusammen nicht länger sind, als eins der Endglieder. Ich habe den Käser im Frühjahr aus altem Holze von Sarothamnus scoparius geschnitten.

## Fam. Apatidae.

Die Fühler 9—11gliederig mit einer aus 3 größeren Gliedern gebildeten Keule; die Füße Sgliederig, das erste Glied aber sehr klein und kaum sichtbar; die Schenkelringe liegen nach innen an der Seite der Schenkel; der Bauch aus 5 Ningen gebildet, von denen der erste größer ist als die anderen; außerdem der vorigen Familie sehr ähnlich. Dasselbe gilt von den Larven, nur haben dieselben längere Fühler und keine Spur von Augen. Käfer und Larven halten sich im Holze, und zwar theils in altem, theils in frischem auf.

Apate Fabr. Kapuzkäfer. Fühler 10gliederig, die 3 letten Glieder nach innen etwas gefägt und zusammen kürzer als die Fühlergeißel; Kopf dis zu den vorragenden Augen in dem stark zewölbten, rauhen Halsschilde versteckt; der Körper walzenförmig.

A. capucina L. (Dermestes capucinus.) Schwarz, Flügels dicken und Bauch roth;  $2\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$ " I. Larve ganz weiß. Findet sich nur im abgestorbenen Holze der eichenen Stöcke, Lagerhölzer, Baumpfähle 2c. und bohrt sich zuweilen aus verarbeiteten Balken mittelst großer Löcher hervor; auch in Nadelhölzern sindet er sich zuweilen.

A. Dufourii Latr. (A. varia III.) Schwarz ober dunkelsbraun, die Flügeldecken mit Reihen gelblichweiß behaarter Fleckschen; 4—4½" 1. Vorzüglich in altem Buchenholze.

Synoxylon Duft. Von der vorigen Gattung durch die Bildung der Fühler unterschieden; die 3 Endglieder derselben sind sehr groß und bilden einen 3blätterigen Kamm, das erste ist spizig dreiedig, das mittlere gleichbreit und das dritte gegen das Ende hin keulenförmig erweitert; Flügeldecken hinten schief absgestutzt.

S. muricatum Fabr. (Apate bispinosa Ol.) Schwarz, grau behaart, Flügelbecken, Fühler und Beine braun; jede Flügelbecke mit einem langen Zahne in der Mitte des Eindruckes nahe an der Naht und mit 3 kleinen Höckerchen am Außenrande desselben;  $3-3\frac{1}{4}$ " 1.

Lebt in Destreich, Throl 2c. in Weinreben und richtet baselbst zuweilen Schaben an, indem die Karve die dicken Nebenstämme ringförmig unter der Rinde aushöhlt, so daß sie abbrechen; im Jahre 1855 zerstörte sie die Gipfel 15-30jähriger Eichen in der Gegend von Montona im Destreichischen Küstenslande, indem die Gänge bis zum Marke eindrangen.

S. 6-dentatum Ol. Schwarz mit braunen Flügelbecken, Fühlern und Füßen; jede der Flügeldecken mit einem langen Zahne in der Mitte des Eindruckes und 2 Höckern am Außenrande desselben, wovon der eine nahe an der Naht kleiner, der andere neben dem Zahne größer und zahnartig ist; 1½" l. In der Lombardei in Feigenbäumen; soll im südlichen Frankreich auch in Reben vorkommen.

Xylopertha Guerin. Fühler 9gliederig, mit 3 nach innen nicht oder nur sehr schwach gefägten Endgliedern.

X. sinuata Fabr. Schwarz, glänzend, Fühler und Füße roth, Beine und Flügelbecken braun, diese am Ende schief abgestutt. 13/4-2" 1. In durren Gichenästen.

## Fam. Lymexylonidae.

Die Fühler 11gliederig, fadenförmig in der Mitte verdickt, ober gefägt, ober fächerförmig, am Borberrande ber Augen eingefügt; der Ropf mit den Augen so breit als der fleine Salsschild; die Flügeldecken weich, an der Spite meist klaffend; die Füße Sgliederig, fo lang, als die Schienen, mit dunnen brefrunden Gliedern; der Bauch aus 5-7 freien Ringen gebildet: der ganze Körper lang und walzenförmig. Die Larven find lang und dunn, mit 6 ziemlich langen Beinen, einem runden Ropfe ohne Augen und Fühler, der sich ganz in den ersten nach oben stark angeschwollenen Bruftring, wie in eine Rapuze zurück= giehen kann; weiß, Kopf und Beine gelblich, die Mundtheile bräunlich; der lette Hinterleibsring trägt den nach unten walftig hervorragenden, als Nachschieber dienenden After, und einen nach oben gerichteten, entweder blasenförmig aufgetriebenen (Lymexylon), oder langen hornigen, an der Spite gespaltenen (Hylecoetus) zweiten Nachschieber.

Räfer und Larven leben im Holze theils stehender Bäume, theils alter Stöcke; die Weibchen legen die Eier an anbrüchige Stellen oder bereits vorshandene Bohrlöcher; die jungen Larven bohren sich oft mehrere Zoll tief horizontal in das Holz und gehen dann längs der Holzsafer auf und nieder, während sie ihre Gänge hinter sich mit sehr feinem Wurmmehl verstopfen. Die Generation ist einjährig und die Käfer erscheinen im Mai oder Juni.

Hylecoetus Latr. Fühler gesägt oder fächersörmig; Hallschild breiter als lang; der Bauch aus 6 Ningen zusammensaciett.

H. dermestoides Fabr. Fühler gesägt, Kiefertaster viersgliederig, beim Weibchen einsach, beim Männchen aber sindet sich am zweiten Gliede ein quastensörmiger Anhang aus (bis 20) langen, schwasen Blättchen gebildet; Farbe verschieden, entweder ganz schwarz mit Ausnahme der Beine (& Lymexylon morio Fabr., barbatum Pnz.) oder schwarz mit gelben an der Spike schwarzen Flügeldecken (& Lymex. proboscideum Fabr.); oder ganz röthlich gelbbraun, und nur die Augen oder auch die Brust, zuweilen auch die Spike der Flügeldecken schwarz (& Lymexylon dermestoides Fabr.); 3—5½" I.

H. flabellicornis Schneid. Fühler fächerförmig; die Kiefertaster einfach, nur findet sich am dritten Gliede neben dem vierten ein diesem an Länge fast gleiches Anhangsglied einsgesügt; in der Farbe gleicht er dem Männchen des vorigen.

Da man bisher von biefem Kafer nur Mannchen, biefe aber immer in Gefellschaft mit Weibchen bes vorigen gefunden hat, so scheint es wahrscheinlich, baß berfelbe trog ber verschieben gebildeten Fühler und Taster nur eine weitere

62 X 2' x 62 2' x 96 = x 65 = 1 X 65 = 2  $2^{9} \times 9^{11} = 2$ 

green box

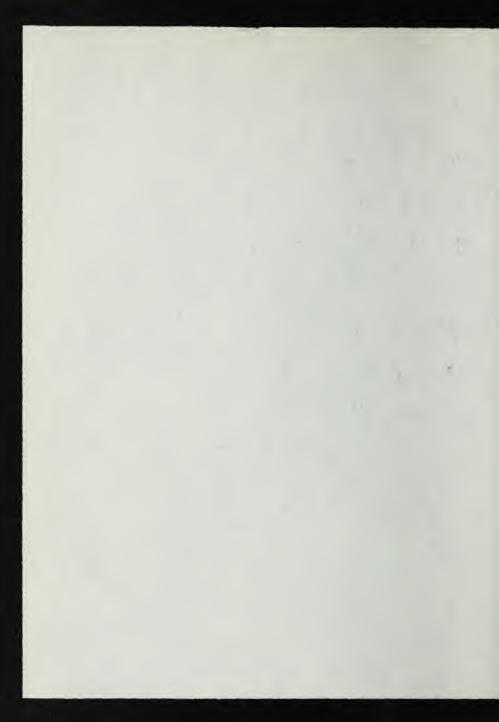

männliche Form des vorigen darstellt. Käfer und Larven findet man hie und da in geworfenen Stämmen, vorzüglich aber in Stöcken verschiedener Bäume, Sichen, Buchen, Erlen, Hainbuchen, Fichten und Tannen, und zwar sowohl alten, als frischen; diese gehören jedoch stets solchen Bäumen au, die mindestens ein Jahr vor dem Erscheinen des Käfers gefällt wurden. Die Gier werden entweder in die Ninde frischer Stöcke oder in bereits vorhandene Bohrlöcher einer früheren Generation abgelegt; zuweilen sindet man auch die Larven in den Gängen von Borkenkäfern (Xyloterus domesticus), die sie dann nur erweitern. Im Walbe wird diese Thier wohl nur unmerklich schädlich. Die Käfer stiegen im Mai.

Lymexylon Fabr. Die Fühler fast fadenförmig, in der Mitte etwas verdickt, kaum gesägt; Hallsschild länger als breit, nach vorn verengt; der Bauch aus 5 Ningen gebildet; außers dem auch in der verschiedenen Tasterbildung bei den beiden Geschlechtern der vorigen Gattung sehr ähnlich.

L. navale Fabr. (Cantharis navalis L.) Der Schiffs-werftkäfer, Eichenholzbohrer. Männchen schwarz, die Flügelsbecken von der Burzel an bis zur Mitte der Naht, der Hintersleib und die Beine gelb;  $2\frac{1}{2}-4^{\prime\prime\prime}$  I.; das Weibchen ockergelb, der Ropf, der Nand und die Spike der Flügeldecken schwärzlich;  $3\frac{1}{2}-6^{\prime\prime\prime}$  I.

Die Larven leben nur im Eichenholze, und zwar sowohl Lagerhölzern, als Stöcken und selbst stehenden abständigen, stets aber starken Stämmen, wenn sich an denselben von Rinde entblößte Stellen sinden. Der Käser sliegt im Juni, bei und gewöhnlich um Johannis, und die Weibehen legen mit ihrer langen Legeröhre die Eier an Risse, besonders an jene, welche an den abgesägten Enden der Stämme entstehen; mitunter wohl auch in bereits vorhandene Bohrlöcher; die Bohrlöcher der Larve gehen sehr tief, oft bis in den Kern. Im Walde wird der Käser, da er doch nur zu Nugholz wenig brauchbare Stämme oder Stöcke angeht, wohl nur unmerklich schädlich; an gefällten enterindeten Stämmen, in Holzmagazinen, auf Schiffswerften 2c. kann er aber auch serichtet, welchen derselbe auf der Schiffswerfte von Gothenburg im Jahr 1746 angerichtet hat. Einen Schutz dagegen gewährt das Betheeren der Stämme.

### Fam. Pimeliidae.

Fühler faden = oder schnursörmig, zuweilen gegen die Spitze hin schwach verdickt, 11=, selten logliederig, vor den Augen unter dem erweiterten Seitenrande des Kopfes eingefügt; Kinnplatte sast immer sehr groß, den Mund ganz oder theilweise bedeckend; die Füße ungleichgliederig (heteromer), die Glieder unten mit Stachelborsten besetzt, die Klauen einfach; der Bauch auß Ringen gebildet, von denen die 3 vorderen mehr oder minder unbeweglich unter einander verbunden sind; der Körper sast immer ungestügelt mit an der Naht verwachsenen Flügeldecken.

Die Käfer sind meist schwarz und bewegen sich gewöhnlich nur langsam; sie bewohnen vorzüglich die Meerestüsten von Südseuropa und nähren sich von verwesenden organischen Stoffen. Hierher gehört:

Blaps mortisaga L. Der Tobtenkäfer ober Schattenstäfer, welcher sich bei uns häusig in Häusern an dunkelen Orten, in Kellern ze. sindet; er ist ganz schwarz, glanzlos, mit sast walzenförmigen Flügeldecken, welche hinten in zwei lange Spiten außgezogen sind; 10—12" I. Er verbreitet, wenn man ihn ansast, einen unangenehmen Geruch.

### Fam. Tetratomidae.

Fühler 11gliederig mit einer aus vier deutlich getrennten Gliedern bestehenden Keule; die Füße ungleich-gliederig.

Tetratoma fungorum Fabr. Röthlichgelb, die Keule der Fühler und der Kopf schwarz, die Flügeldecken schwarzblau. 2—21/4" 1. Häusig in Baumschwämmen, namentlich an Buchen, auch unter der abgestorbenen Rinde.

### Fam. Diaperidae.

Fühler Algliederig, allmälig gegen die Spize verdickt oder mit größeren Endgliedern, sehr selten fadenförmig; Kinnplatte klein, den Mund ganz oder theilweise frei lassend; die Vordersbrust kurz, so daß die Vorderhüften einen großen Theil derselben einnehmen; die Füße ungleich zgliederig mit einfachen Klauen; der Bauch aus 5 Ringen gebildet.

Bolitophagus agaricola III. (Eledona agaricola.) Schwarz, braun oder rothbraun, glanzloß; Fühler allmälig verstieft; Halsschild am Seitenrande sein gekerbt; Flügeldecken mit seinen erhabenen Längsstreisen und zwischen denselben Reihen großer Punkte.  $1-1\frac{1}{2}$ " I. Sehr häusig in Baumschwämmen, namentlich Boletus-Arten, die er ganz in Wurmmehl verswandelt.

Diaperis Boleti L. Schwarz, glänzend; Flügelbecken an der Basis und an der Spige, sowie eine gezackte Binde durch die Mitte derselben rothgelb; Fühler mit 8 bedeutend größeren Endgliedern. 21/2—3" 1. Häufig in Baumschwämmen.

Heterophaga diaperina Pnz. (Uloma opatroides Dej.) Oben pechichwarz, glänzend, unten braun oder rostroth, Fühler und Beine bräunlich; die Fühler allmälig verdickt; Borsterschienen mit ungezähntem Außenrande; Mittelbrust mit einer tiesen Grube zur Ausnahme des Fortsatzes der Borderbrust,

 $2\sqrt{2-2^3/4}$ ". Fand sich häufig in von Aegypten eingeführtem Getreide.

Uloma culinaris L. Braunroth, glänzend, unbehaart; die Fühler gegen die Spize verdickt, die größeren Glieder doppelt so breit als lang; die Borderschienen gegen die Spize start erweitert mit scharf gezähntem Außenrande; Mittelbrust wie bei dem Borigen. Bei dem Männchen ist der Hallschild vorn leicht eingedrückt mit zwei kleinen Höckerchen hinter dem Eindrucke;  $4\frac{1}{2}$ . In Mulme alter Bäume; soll aber auch in Kornhausen und selbst in Speisekammern an ausbewahrten Fleischspeisen vorskommen.

Hypophloeus Fabr. Der Körper langgestreckt, walzensförmig; die Augen groß, vorn etwas ausgebuchtet; die Fühler vom 5ten Gliede an bedeutend verdickt; der Halsschild so lang als breit, oder länger, an den Seiten gerade; die Flügeldecken bedecken die Spige des Hinterleibes nicht ganz.

H. castane us Fabr. Nöthlich-dunkelbraun, glänzend; Hals-schild länger als breit; Flügeldecken punktirt-gestreift; die Zwischen-räume zerstreut-punktirt;  $2\frac{1}{2}-3\frac{3}{4}$ 1.

H. depressus Fabr. Rostroth, wenig glänzend; Halsschild so lang als breit, dicht punktirt; die Punktreihen der Flügeldecken ziemlich ties; die Zwischenräume kaum sichtbar punktirt;  $1 \frac{1}{3}$ " 1. Diese und andere Arten dieser Gattung sindet man häusig in vermodertem Holze, unter der Ninde, besonders auch in Nindensund Holzgängen anderer Insecten, namentlich der Borkenkäfer, so daß sie leicht zu Täuschungen Veranlassung geben können.

#### Fam. Tenebrionidae.

Bon den vorigen vorzüglich unterschieden durch eine ziemlich lange Borderbruft, so daß die Borderhüften von deren Border=rand entfernt sind; und durch einen Fortsatz des ersten Bauch=ringes, welcher zwischen den Hinterhüften hindurch in eine Aus=randung der Hinterbrust hineinragt.

Tenebrio molitor L. Der Mehltäfer. Oben pechschwarz oder braun, glänzend, unten und die Beine heller; Flügeldecken sein punktirt mit seinen undeutlich punktirten Streisen;  $6\frac{1}{2}$ —7"". Die Larve ist vollkommen walzensörmig, hornig, gelb und glänzend, hat 6 kurze Beine und am letzen Hinterleibsringe oben 2 seine hornige Spitzen, unten 2 warzensörmige Nachschieber; sie ist unter dem Namen Mehlwurm allgemein bekannt und wird als Bogelfutter gebraucht, weßhalb man sie auch in eigenen sogenannsten Mehlwürmerhecken zieht.

Bu diesem Behufe bringt man eine Anzahl Larven in Töpfe, welche mit Kleie gefüllt sind, zwischen welcher einige alte Lumpen liegen, und thut von Zeit zu Zeit etwas Fleisch ober Knochen hinein; auf diese Weise sinden die Käfer hier stets einen passenden Ort zur Sierablage. Die Generation ist in der Negel einsährig. Man sindet den Käfer meist im Juli, vorzüglich in Mehlesammern, bei Müllern und Bäckern 2c., wo sich die Larve von Mehl, Brod 2c. nährt.

Die Larven von einigen verwandten Arten, namentlich H. transversalis Oft., H. obscurus Fabr., leben im anbrüchigen Holze von Eichen und anderen Räumen

#### Fam. Helopidae.

Bon den vorigen hauptsächlich durch dünne, fadenförmige Fühler, welche wenigstens die halbe Körperlänge erreichen, so wie durch unten dicht behaarte Füße unterschieden.

Helops lanipes Fabr. Schwarz ober pechbraun mit Metallglanz; die Füße rostroth, unten mit langen gelben Haaren besetht; Halsschild nur wenig kürzer als lang; jede Flügeldecke am Ende in eine Spike außgezogen;  $5\frac{1}{2} - 6\frac{1}{2}$ " l. Häufig unter abgestorbenen Baumrinden.

Helops quisquilius Fabr. Oben pechschwarz oder braun, glänzend mit schwachem Metallschimmer, unten braun; Fühler und Beine rothbraun; Halsschild viel breiter als lang; Flügels decken tief punktirt-gestreift;  $3-3\frac{1}{2}$ " I. Im Frühjahr häusig auf Kiefern.

### Fam. Cistelidae.

Fühler 11gliederig, saden= oder borstenförmig oder gesägt, meist von halber oder ganzer Körperlänge; die Mundtheile mehr oder weniger vorgestreckt; die Hinterhüften nie durch einen Fortsatz des ersten Bauchringes getrennt; Füße ungleich-gliederig mit kammförmig gezähnten Klauen.

Prionychus ater Fabr. (Helops ater.) Länglich-estliptisch, gewölbt; schwarz, Fühler und Beine rothbraun; Kopf klein mit nierenförmigen Augen; Halsschild fast halbkreisförmig; Vorder-hüften getrennt; Ites Glied der Hinterfüße klein, am Ende lappen-förmig erweitert; 5 Bauchringe; 5" 1. Lebt im Moder alter Bäume, namentlich der Weidenbäume, um welche er im Juni in der Dämmerung schwärmt.

Cteniopus sulphureus L. (Cistela sulphurea Fabr.) Körper langselliptisch, schwefelgelb, Spize der Fühler, Taster und Füße schwärzlich; Halsschild ziemlich vierectig; Vorderhüften durch eine schmale Platte der Vorderbrust getrennt; 3tes Glied der Hintersüße ohne lappenförmige Erweiterung;  $3-3^{1/2}$ " 1. Im Sommer häusig auf Blumen.

#### Fam. Melandryidae.

Fühler 10—11gliederig, ziemlich furz, fadenförmig oder etwas in der Mitte oder gegen die Spize verdickt; Kiefertaster groß, gewöhnlich nach hinten herabhängend mit beils oder messersörsmigem Endgliede; die Hinterhüften nicht getrennt; die Füße unsgleichsgliederig mit einfachen Klauen. Die Thiere leben unter Baumrinden, in faulendem Holze oder in Baumschwämmen.

Melandrya caraboides L. (Mel. serrata Fabr.) Schwarz oder schwarzblau, die Spize der gefrümmten Fühler und der größte Theil der Füße röthlichgelb; das letzte Glied der großen Kiefertaster sehr groß, schief abgestutzt und ausgehöhlt; die Flügels decken dicht punktirtsgestreift;  $4-6^{\prime\prime\prime}$  l. In altem Holze nicht besonders selten.

#### Fam. Lagriidae.

Fühler 11gliederig, sadenförmig, das letzte Glied so lang, als die 3 vorhergehenden zusammen, in einer Ausrandung der großen nierenförmigen Augen eingelenkt; Kopf breiter als der walzenförmige Halsschild, und dieser viel schmäler als der Grund der Flügeldecken; Füße ungleichsgliederig, das vorletzte Glied tief zweilappig, die Klauen einsach.

Lagria hirta. Schwarz, zottig behaart, Flügeldecken gelbsbraun; 4—5" l. Häusig auf Stockausschlägen von Birken und Aspen.

# Fam. Pyrochroidae.

Tühler vom 3ten Gliede an nach innen gesägt oder gekämmt; Ropf hinter den Augen eckig erweitert und dann halsförmig einsgeschnürt; Flügesdecken am Grunde viel breiter, als der Halsschild; Füße ungleich-gliederig, das vorletzte Glied herzförmig, die Klauen groß, an der Wurzel zahnartig erweitert.

Pyrochroa coccin ca L. Schwarz, Halsschild und Flügels desen scharlachroth; 7—8" 1. Dieser schöne Käser ist nicht selten unter der Rinde andrüchiger Bäume, namentlich der Buche, des Rußbaums 2c. Gbenda lebt auch die etwa 1" lange, schmale, platte und gesbliche Larve, welche 3 Baar Beine und am letzen Hinterleibsringe ein Paar einwärts gebogene Hächen hat.

## Fam. Anthicidae.

Die Fühler sadenförmig, gegen die Spitze verdickt oder mit größeren Endgliedern, vor den Augen eingelenkt; Ropf breiter als der Halsschild und durch einen dünnen, rückwärts gewöhnlich knopfartig verdickten Sals mit demfelben verbunden; Fuße un=

gleich-gliederig; Rlauen einfach.

Notoxus monoceros L. Dieser fleine Rafer ist aus= gezeichnet durch ein den Ropf überragendes, durch eine Berlänge= rung bes halsschildes gebildetes, an den Seiten gezähneltes Sorn; er ist röthlich gelbbraun mit einigen schwarzen Flecken; 1 1/2 -2" 1. Bäufig auf Graspläten.

#### Kam. Mordellidae.

Fühler fabenförmig, gesägt ober schwach gegen die Spige verdickt; Ropf nach unten gerichtet mit an die Borderhüften angelegtem Munde, breiter als die Spite des halsschildes und durch eine Art Stiel mit demselben verbunden; Endglied der Riefertafter beilformig; Fuße ungleich-gliederig, mit einfachen, gegähnten oder gespaltenen Klauen; der Bauch fielförmig.

Mordella. Fabr. Der Hinterleib ist in eine stachelformige Spige ausgezogen; die Fußklauen mehr oder weniger tief gespalten, und einer der beiden Theile nicht felten gezähnelt. Sie leben auf Blüthen oder in morschem Holze, find außerst flüchtig und machen, wenn man fie fängt, rasche, purzelnde Bewegungen. Die Larven find weiß und weich, sechsbeinig, mit einem Afterstachel; viele leben in moderndem Holze, welches fie ganz in Wurmmehl ver= wandeln, so daß man glauben möchte, es sei ein Holzwesvenfraß im Anzuge.

M. maculosa Payk. (atomaria Fabr.) Schwarz mit feiner seidenglänzender Behaarung, Flügeldeden dicht mit aus weißen Haaren gebildeten Fleckehen gesprenkelt; 21/2" 1. In alten

Buchenstöcken.

M. biguttata Casteln. Schilden quervierecig, an ber Spike ausgerandet; schwarz mit dichter, seidengläuzender, grau= gelber Behaarung; die Wurzel der Flügeldecken und ein großer Fleck auf jeder derselben etwas hinter ber Mitte dicht behaart; 31/2-4" 1. In faulen Weidenstämmen.

M. aculeata L. Ganz schwarz; Halsschild viel breiter als lang; 2-21/2" 1. Sehr häufig auf Schirmblumen.

## Fam. Rhipiphoridae.

Fühler bei den Männchen gekammt oder fächerförmig, bei den Weibchen meist gefägt; Endglied der Riefertaster nie beil= förmig; außerdem den vorigen ähnlich.

Metoecus paradoxus L. (Rhipiphorus paradoxus Pnz.) Fühler auf der Stirne vor den Augen eingefügt, die Glieder vom vierten an mit langen, kanmförmig oder fächersförmig gestellten, bei dem Männchen doppelten, bei dem Weibchen einfachen Fortsätzen; schwarz, die Seiten des Halsschildes und der Bauch gelbroth; die Flügesdecken bei dem Männchen gesb;  $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ " 1. Sehr selten, lebt schmarvzend in den Nestern der unter der Erde bauenden Vespa vulgaris.

## Fam. Stylopidae.

Unter diesem Namen hat man neuerlich einige kleine in ver= schiedenen Sautslügtern schmarogende Insecten den Räfern beigesellt, welche von Anderen, namentlich von von Siebold, der sich mit der Entwickelungsgeschichte dieser Thierchen besonders beschäf= tigt hat, als eine eigene Ordnung der Insecten betrachtet und Fächerflügler, Strepsiptera, genannt werden. Die Mannchen haben beißende, jedoch nur zu 2 Rieferrudimenten verkummerte Mundtheile, 2 große, häutige, durch Längenerven getheilte und fächerförmig gefaltete Flügel und vor denselben nahe am Salfe und der Basis des ersten Fußpaares 2 kleine, harte, nach hinten gerichtete, feutenförmige und etwas schraubenförmig gedrehte, sehr bewegliche, den Schwingkolben der Dipteren ähnliche Vorderflügel, einen deutlich abgesetzten Ropf mit vorgegnollenen, fugelrunden Augen und kurzen, gekammten ober an ber Spite tief gabelformig getheilten, 3gliederigen Fühlern; der Borderrücken ift fehr klein; Die Fuße Sgliederig ohne Rrallen; der Hinterleib zeigt dentliche Ringe und trägt an seiner Spige das legestachelförmige männ= liche Glied; die Verwandlung ist vollkommen. Das Weibchen ist madenförmig ohne beifende Mundtheile, Flügel und Beine, und verläßt das Wohnthier nie.

Stylops Kirby mit sleischigem und einziehbarem Leibe, schmarott auf den Sandwespen-Andrena-Arten.

Xenos Rossi. Der Leib des Männchens ist hornig mit Ausnahme des steischigen und einziehbaren Afters; die Fühler an der Spige gegabelt.

X. Sphecidarum Sieb. schmarogt auf ber Wegwespe Ammophila sabulosa.

X. Vesparum Rossi. Der Körper des Männchens schwarz, etwa 1½ I., schmarost an Polistes gallica. Diese Art ist am genauesten bevbachtet worden. Die Weibehen ragen mit dem Bordertheile des Körpers zwischen den Leibesringen der Wespen hervor, wo sie während ihres ganzen Lebens verharren. Ihre Geschlechtsöffnung liegt hinter dem Munde und steht mit einem Kanal, dem Bruttanal, in Berbindung, in welchem die Eier aus

gebildet und die Jungen geboren werden, und blickt zwischen den Leibesringen des Wohnungsthieres hervor, wodurch es dem gesslügelten Männchen möglich wird, den Begattungsact zu vollziehen. Die aus dem Leibe des Weibchens hervorschlüpfenden Larven sind schiefergrau, haben einen von der Brust deutlich geschiedenen Kopf mit 2 kenntlichen Fühlerspigen, 6 deutlich gegliederte Beine mitzgliederigen Füßen, deren letztes Glied an den 4 vorderen Beinen mit einer Haftdrüse versehen ist, eine Igliederige Brust und Igliederigen Hinterseib, dessen letzter Ring 2 lange Borsten trägt.

Diese bebeinten Larven leben auf der Oberfläche bes Hautflüglers schmarogend, und werben von bemfelben in fein Reft getragen; bier arbeiten fie fich burch bie bunne Korperbedeckung ber Sautflugler : Larven in beren Leibes : höhle hinein, verwandeln fich baselbft in beinlose, weiße, madenartige Larven, welche gang verborgen in bem Inneren ber Sautflügler-Larven fo lange ichmarogen, bis fich biefe zu vollkommenen Insecten entwickelt haben. Jest bohren fie fich mit ihrem Borbertheile zwischen ben Leibegringen ber Sautflügler bin= burd, und bie Mannchen verpuppen fich in biefer Lage in ihrer eigenen Saut, und bilben ein fcwarzes, horniges Tonnden, beffen vorberes Ende beim Ausschlüpfen als Deckel abfällt, so baß bas nunmehr geflügelte Thier hervorkriechen und bavon fliegen fann. Auch bei ben weiblichen Larven wird ber gwifchen ben Leibesringen bes hautflüglers hervorragende Borbertheil bes Leibes hornig, aber braungelb, erscheint glatt und schuppenformig und zeigt beutlich bie Mundöffnung und die binter Diefer gelegene guergespaltene Beschlechtsöffnung. In biefer Lage bleiben bie Beibchen ihr ganges Leben hindurch. Mit biefen Schmarogern befette Larven hat man ftylopifirt genannt.

# Fam. Meloïdae s. Cantharidae.

Fühler 9—11gliederig, borsten= oder sadenförmig, oder gegen die Spike verdickt, oder in der Mitte mit dickeren oft gekrümmten Gliedern, oder ganz unregelmäßig; der Kopf breiter als der Hals=schild und mit demselben durch einen dünnen Hals verbunden; Flügelvecken breiter als der Halsschild, weich; die Füße ungleichsgliederig, die Krallen in 2 ungleiche Hälften gespalten. Die Larven haben mit denen der vorigen Familie in Lebensweise und Entwickelungsgeschichte einige Aehnlichkeit. Die meisten Meloiden enthalten einen scharfen blasenziehenden Stoff; und beim Ersgreisen stellen sie sich gewöhnlich todt.

Newport hat über die Entwickelungsgeschichte Bevbachtungen an Meloë cicatricosus angestellt, welche später von Fabro bestätigt und erweitert wurden, indem dieser die ganze Entwickelungsgeschichte der Sitaris humeralis vom Ei bis zum Ausschlüpfen des vollkommenen Thieres, und fast ebenso erschöpfend die von Meloë beobachtet hat. Aus dem Ei der Sitaris schlüpft ein den jungen Meloë-Larven ganz ähnliches, schlankes Thierchen mit 6 schlanken Beinen, langen fadenförmigen Kühlern und 2 Nebenaugen jederseits (erste Larvensorm); dieses kriecht im Herbst aus, überwintert, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, klammert

nach einiger Zeit auf ber bem Honig aufliegenden Gihaut, und verwandelt sich bann, nach Berftung ihrer hornigen Körperbebectung, in eine weiche, plumpe, augenlofe Mabe mit gang furgen ftummelartigen Fuhlern und Beinen, welche fich von bem von ber Biene eingetragenen Sonig nahrt, und fo ihr volles Bachsthum erreicht (zweite Larvenform). Rach furger Zeit hebt fich von Diefer die fehr dunne Korperhaut ab, ohne gu berften, worauf fich in ihrem Innern eine hornige, puppenartige, vollkommen unbewegliche Form (Pseudo-Chrusalite) zeigt, welche sich von der vorhergehenden Form dadurch unterscheibet, baß ftatt ber Beine nur warzenartige Erhöhungen, und ftatt bes Ropfes nur ein fleiner tugeliger Bulft vorhanden ift. Auch die Gulle Diefer Entwickelungsform bebt fich von ihrem Inhalte als hornige Rapfel ab und umschließt wieber eine britte Larvenform, welche ber zweiten Larvenform fehr ähnlich ift; diese verpuppt fich endlich auf gewöhnliche Beise, und die Auppe liefert bann bas vollkommene Infect. Meloë-Larven fand Fabre an verschiebenen Bienenarten, nämlich an vier Halictus-Arten, Nomada fulvicornis und Andrena thoracica, und beobachtete folde in ben Reftern von Anthophora pilipes; er fand bafelbft bie erfte Gbeinige Larvenform, wie bei Sitaris, in ber gefchloffenen Belle auf bem Gi figend, Die zweite Form im Sonig, von bem sie fich nährte. Diese zweite Form ift langgestreckt, wurftformig, nach hinten allmälig verdunnt, halbfreisförmig gebogen, mit großem Ropfe, fraftigen Dberfiefern und wohl ausgebilbeten Beinen; fie braucht zu ihrem Wachsthum 4-5 Bochen, worauf nach Berftung ihrer Oberhaut bie Bfeudo : Chryfalibe jum Borfchein fommt. In biefer entwickelt fich bie britte Larvenform, welche mit der zweiten große Uebereinstimmung hat und fich in eine Buppe verwanbelt, welche fich aus ber geborftenen Gulle ber Pfeudo-Chrysalide hervordrängt.

Meloë L. Maiwurm. Der Körper ungestügelt; die Nahtränder der Flügeldecken an der Burzel über einander liegend, gegen die Spike divergirend; der Hinterleib vorzüglich bei den Beibchen sehr groß und nur zum Theil von den Flügeldecken bedeckt; die Fußklauen in 2 ungezähnte ungleiche Hälsten gespalten. Man sindet die meisten Arten im Frühjahr im Grase, auf Wegen 2c.; bei der Berührung dringt aus den Gelenken der Beine ein gelber, ähender Saft.

Sie wurden sonst, in Zucker eingemacht, als Mittel gegen die Hundswuth empschlen und gegen verschiedene Krankheiten benugt. Die Sier sind dotterzgelb und werden in ein von dem Weibchen an sonnigen Pläten zwischen Grasswurzeln selbst gegrabenes 1" tiefes Erdloch in einem zusammenhängenden Hausen gelegt, und darauf das Erdloch wieder ausgefüllt; dieß wird von demselben Weibchen in Zwischenräumen von 2-3 Wochen 2-4mal wiederholt, da es im Ganzen gegen 2000 Cier legt. Nach 4-5 Wochen schlüpsen die schwarzen oder gelben Larven aus. Diese sind beim Ausschlüpsen 1½-2" lang, ziemzlich langgestreckt, gleich breit und nur nach hinten schmäler; der Kopf trägt sehr ausgebildete Mundtheile, namentlich zwei hakenförmige spizige Oberkieser, ziemlich lange Fühler und jederseits ein schwarzes Bunktauge; von den drei Brustringen trägt jeder ein Paar ziemlich langer Beine, deren Füße am Ende Rlauen tragen, der letzte der 9 Hinterleibsringe ist der kleinste und trägt am Ende 4 lange Borsten, von denen die beiden mittleren die längsten sind;

außerdem ift ber gange Rorper mit fleinen haarbufcheln bebeckt. Sie friechen in die Blumen von Taraxacum, Ranunculus und namentlich Ficaria verna, gelangen von ba auf verschiebene bienenartige Insecten, auf welchen fie fchmaroben, und werden von benfelben endlich in ihre Refter getragen, wo fie ihr Schmarogerleben fortsegen und fich weiter entwickeln; auch an Zweiflüglern, bie als Schmaroger in ben Reftern jener Bienen leben, findet man biefelben. Diese Larven wurden früher allgemein als selbstständige Insecten betrachtet und von Linné und Nabrigius als Bienenläuse (Pediculus melittae, apis etc.). fräter von Dufour unter bem Ramen Triungulinus Andrenatarum beschrieben. In neuerer Zeit hat Newport die Entwickelungsgeschichte von Meloë cicatricosus, beren Larve an Anthophora retusa schmarogt, genauer beobachtet, welche Beobachtungen fpater von Fabre ergangt murden. Die jungen Larven gelangen mit ben Bienen in beren Refter, wo fie rafch wachsen, indem Ende Juli ober Mitte August fich bereits Pfeudo-Chrufaliden und Ruppen in befonderen Bellen eingeschlossen in den Restern der Anthophora retusa finden; Die Pfeudo-Chryfaliben find orangegelb, febr feift und regungslos, haben ftatt ber Beine nur 6 furze Bocker und feine Fühler. In Diefem Zustande verbleibt bie Larve nur furze Zeit, verpuppt fich bann und erscheint balb barauf als Rafer, welcher überwintert und im Frühjahre jum Borschein fommt. Uebrigens scheint jede Meloë-Art auch auf eine besondere Bienenart angewiesen gu fein, wie M. proscarabaeus an einer Saropoda Latr. ju ichmaroben icheint.

M. proscarabaeus L. Schwarz mit blauem oder violetem Schimmer, Fühler und Beine schwarzblau; jene in der Mitte verdickt und beim Männchen sind die mittleren Glieder gebogen; ter Halsschild eben so lang, oder länger als breit und wie der Kopf, grob punktirt. 5—16" l. Im Frühjahr sehr häusig.

M. variegatus Donov. Schmutzig metallisch grün, Kopf und Halbild mit purpurrothen Rändern, und jeder Hinters leibsabschnitt oben mit einem großen kupferglänzenden Fleck. 9—15" I. Im Frühjahr nicht selten.

M. cicatricosus Leach. Schwarz, glänzend; Kopf nur wenig größer und breiter als der Halsschild, dieser breiter als lang, dicht und tief punktirt mit kurzer und seiner Mittelrinne; die Flügesvecken mit blauem Schimmer. 14—18" I. Hier im

Frühjahr nicht selten.

Mylabris Fabr. Die Fühler gegen das Ende verdickt; Flügel sind vorhanden und die Flügeldecken bedecken den ganzen Hinterleib; die Hinterschienen mit 2 einsachen Enddornen. Sie haben in mehr oder minder hohem Grade blasenziehende Eigenschaften; die meisten leben in wärmeren Gegenden, wo mehrere wie die spanischen Fliegen benutt werden. In Deutschland sindet sich nur hin und wieder, z. B. ziemlich häusig auf dem Lechselde bei Augsburg: M. Fuesslini Pnz. Schwarz mit langen, abstehenden, schwarzen Haaren; die Flügeldecken kahl, ein

runder Fleck an deren Burzel, ein zweiter nahe an der Spige, und zwei gezähnte Binden in deren Mitte gelb; 6" 1.

Lytta Fabr. Pflasterkäfer. Fühler sadenförmig, so lang oder länger als der halbe Körper; Flügel vorhanden, die Flügeldecken weich, gewöhnlich etwas umgerollt und bedecken den Hinterleib sast; der äußere Dorn der Hinterschienen breit und ausgehöhlt.

L. vesicatoria L. Die spanische Fliege. Goldgrün oder bräunlich grün, Fühler und Füße dunkel. 5–10" 1.

Kindet fich in gang Europa, erscheint gewöhnlich nicht alle Jahre, bann aber meift in großer Bahl, in ber Mitte bes Juni, wo fie bann um Mittag an Bäumen und Sträuchern herumfliegt. Sie lieben vorzüglich Efchen, Ligufter, Geisblatt, Flieder, und finden fich zuweilen auch auf Hollunder, Ahorn, Bappeln, Rofen 2e. Sie find febr gefräßig und richten baher zuweilen befonders an Eichensaaten und Eichenpflanzungen großen Schaben an, indem fie biefelben entlauben und fie baburch jedenfalls im Bachsthume guructfegen; nicht felten aber fterben auch bie Pflangen ab. Es find baber bie fpanischen Aliegen in forftlicher Beziehung jedenfalls merklich schablich. Bu ihrer Bertilgung läßt fich nichts anwenden, als bas Sammeln, was in ber Fruhe geichehen muß, weil fie außerdem zu lebhaft find; ba fie aber meift fehr plöglich und zugleich in großer Bahl erscheinen, fo muß man ba, wo Schaben von ihnen zu fürchten ift, während ihrer Alugzeit fehr aufmertfam fein; übrigens verrathen fich diefelben schon von ferne durch ihren ftarken, eigenthümlichen Beruch. Der Begattungstrich ift fehr heftig; Mannchen und Weibchen hangen rudwarts an einander und verharren in biefer Lage Stunden und Tage lang, während fie dabei begierig freffen, umberfriechen, und felbst Roth entleeren. Ein Mannchen fann fich mit mehreren Beibehen begatten, ohne bag bie Ruthe abreift. Rad ber Begattung grabt bas Beibchen ein etwa 1" tiefes Loch gewöhnlich in etwas festen Boben, in welches es 40-50 und mehr Gier in einem unregelmäßigen Klumpen legt und es bann wieber aufcharrt; bieß wird jedoch mehrmals wiederholt, da ein Weibehen mehrerer Sundert Gier zu legen im Stande ift. Die Gier find malgenformig und ichwefelgelb. Rach 3-4 Bochen tommen die jungen Larven aus ber Erde hervor; Diefelben haben viele Aehnlichkeit mit benen ber Maiwurmer, find aber viel kleiner, taum 1" 1.; anfangs einfarbig gelb, fpater buntelbraun und nur ber 2te und 3te Bruftring gelb; ber lette Sinterleibering tragt nur zwei lange Borften. Bahricheinlich ftimmen fie in ber Lebensweise mit benen ber Gattung Meloë überein; bie Generation ift wahrscheinlich einjährig.

Die spanischen Fliegen werben ihrer heftigen blasenziehenben Gigenschaften wegen als wirksames äußerliches Arzneimittel angewendet; innerlich bringen sie die gefährlichsten Wirkungen hervor; bem Igel sollen sie aber nichts schaden.

Fam. Salpingidae.

Fühler 11gliederig, sabenförmig, allmälig gegen die Spiße verdickt oder mit drei größeren Endgliedern; der Kopf ist dreiseckig oder rüsselkörmig verlängert und vorgestreckt, hinter den Augen nicht halßsörmig verengt; die Füße ungleichsgliederig mit

einfachen oder am Grunde gezähnten Klauen. Diese Käfer bilden gleichsam einen Uebergang zu den Rüsselkäfern; sie finden sich theils auf Blumen, theils unter Baumrinden 2c.

Mycterus curculionoides Fabr. Schwarz, dicht grau oder gelb behaart und bestäubt; die Fühler sadenförmig, der Kopf in einen schmalen Rüssel verlängert; der Halsschild hinten am breitesten;  $2^{1/2}-5^{\prime\prime\prime}$  l. Auf blühenden Gesträuchen nicht gerade selten.

Salpingus piceae Germ. Dunkel gelbbraun, glänzend, Wurzel der Fühler und Beine gelb, die Fühler mit etwas größeren Endgliedern; der Kopf Zeckig.  $1-1\frac{1}{2}$ " I. Den Käser sindet man im Frühjahr hier und da häusig auf Fichten.

Rhinosimus Latr. Fühler mit drei bedeutend größeren Endgliedern; der Kopf in einen Rüffel verlängert, an dessen Seiten die Fühler weit von den Augen entfernt eingelenkt sind. Die kleinen niedlichen Käfer leben unter Baumrinden.

Rh. Roboris Fabr. Rothgelb, Scheitel, Spite der Fühler und Flügeldecken dunkelblau oder dunkelgrün.  $1\frac{1}{2}$ " l. Unter Eichenrinde nicht selten.

Rh. ruficollis Pnz. Dem vorigen sehr ähnlich, aber der Rüssel fürzer und der Scheitel wie der Rüssel gelbroth. Unter Birkenrinde.

Rh. planirostris Fabr. Schwarz oder braun mit grüsnem Metallschimmer, unten gewöhnlich heller; Rüffel, Burzel der Fühler und Beine gelb.  $1-1^{1/2}$ " (. Nicht selten unter Buchenrinde.

## Fam. Curculionidae. Ruffelfafer.

Der Kopf in einen Rüssel, ober wenigstens vor den Augen in ziemlich gleicher Breite rüsselartig verlängert; die Mundstheile an der Spige des Rüssels sind mit Ausnahme der hornigen Oberkieser undeutlich, auch die Kiesertaster sind nur bei wenigen leicht zu erkennen; die Fühlhörner sind meist gebrochen mit einer geringelten oder ungegliederten Keule, selten ungebrochen, und dann entweder nach innen gesägt, oder gegen die Spige verdickt, oder mit drei größeren Endgliedern, oder mit einer deutlichen Keule versehen; sie sind am Rüssel in einer Grube oder Furche (scrops) besestigt, in welche das erste Glied zurücsgelegt oder angepreßt werden kann; der Halsschild ist stetzschmäler als die Flügeldecken, welche den Hinterleib meist ganz bedecken und meist hart oder sogar sehr hart sind; das Schildschen ist klein; die Beine sind start und krästig, die Schenkel,

namentlich die hinteren, zuweilen sehr dick und zum Springen eingerichtet, nach vorn tragen fie häufig einen Dorn; Die Fuße viergliederig, das dritte Glied breit herzförmig oder zweilappig, oder das zweite Glied zweilappig und oben das kleine dritte Glied in einer Grube aufnehmend; meist zeigen die Glieder eine breite Sohle, nur selten find fie einfach, und sehr selten bestehen die Füße aus fünf einfachen Gliebern; in der Regel finden fich an jedem Fuße zwei einfache Rlauen, felten nur eine oder gar keine. Männchen und Weibchen unterscheiden sich durch den Ruffel, welcher beim Männchen meist fürzer ist, und die Fühler näher an der Spite trägt. Die Larven find fleischig, meist gedrungen und walzenförmig, selten gestreckt und flach, gewöhnlich weißlich= gelb, mit gelbem oder bräunlichem hornigem Ropfe, welcher starke Oberkiefer und undeutliche Fühler trägt; die Augen fehlen; die 3 Bruftringe find etwas größer als die übrigen, der erfte mit einem gelben hornigen Rückenschildchen; Beine fehlen und werden durch die ftarker vortretenden und behaarten Bruftwulfte vertreten. Die Puppen find meist leicht an dem Ruffel zu erkennen, und selbst bei den turgruffeligen stehen die Fühler immer mert= lich von den Augen ab; die Flügel ragen meist weit unter den Flügeldecken hervor; Ropf, Halsschild und Kniegelenke, zuweilen selbst der Ruffel, sind mit kleinen dornartigen, oft Haare oder Borften tragenden Bockern befett, ebenfo die Oberfeite des Bin= terleibes, wo jedoch die Boder meift ftarker find; am letten Hinterleibsring zwei meist lange Dornen.

Diese Familie ift außerorbentlich artenreich, indem man bereits gegen 5000 verschiedene Arten. fennt. Die Rafer freffen sowohl an Bolg= als Rrautgewächsen; die Nadelhölzer aber leiben am meiften von ihnen; fie geben beschwerlich, fliegen nur bei großer Warme, ober konnen es auch gar nicht, und laffen fich bei ber leifeften Beruhrung bes 3meiges, auf welchem fie figen, fallen, um im Grafe fich zu verfriechen; bie Larven leben in und an ben verschiedensten Theilen ber Pflangen, an ben Burgeln, in ber Rinbe, bem Bafte, Solze und Marke, in ben Bluthen, Fruchten, Samen und Blattern. Da aber bie Rafer immer nur außen fressen, so giebt es auch von ihnen in ben Pflangen nie Muttergange, fondern nur Larvengange, welche geschlängelt find und allmälig an Breite zunehmen. Die Rafer erscheinen meift im Fruhjahre, um ihre Gier abzulegen; bie Generation ift einjährig, felten mehrjährig, nur bei einigen (Apoderus, Attelabus) boppelt; fie überwintern theils als Rafer, theils als Larven ober Puppen. Da fie oft in unglaublicher Menge erscheinen, fo werden fie im Forfte, sowie in Garten und auf bem Felbe zuweilen fehr schablich, fo baß fie in forftlicher Beziehung nach ben Borkenkafern zu ben fchablichften Infecten gerechnet werden muffen. Bu ben besonders wirksamen Feinden derfelben ge= horen nachft einigen Saugethieren und Bogeln besonders bie Lauffafer. Bur Bertilgung sammelt man am besten bie Rafer burch Abklopfen in einen untergehaltenen Fangschirm, ober burch Abstreifen mit bem Schöpfer ober Hamen; auch kann man bei einigen bie Brut vertilgen, wie bei ben betreffenden Arten angeführt werben wirb.

Bruchus L. Samenkäfer. Rüssel furz; Fühler ungebrochen, gegen die Spize verdickt und häusig gesägt, vor der Ausrandung der nierensörmigen Augen eingesügt; die Kiefertaster deutlich; Kopf nach hinten in einen kurzen Hals verengert; die Flügeldecken bedecken den Hinterleib nicht ganz. Die Käser leben auf Blüthen; die Larven in Samen, namentlich von Hülsenfrüchten, in welchen sie sich auch bis zum vollkommenen Insecte entwickeln, und richten dadurch zuweilen bemerklichen Schaden an.

Br. pisi L. Der Erbsenkäser. Schwarz, ziemlich dicht weißgrau fleckig behaart, die vier ersten Fühlerglieder, die vorsderen Schienen und Füße, die mittseren Schienen an der Spitze und die Füße rothgelb; die vorderen Schenkel ganz schwarz; Halsschild viel breiter als lang; Steiß mit zwei großen schwarzen Flecken. 2" 1.

Säufig in Erbsen, und zwar sowohl ben gewöhnlichen, als ben Zuckererbsen. Das Weibchen legt die Eier einzeln an die Fruchtknoten, und bis zum Herbst haben die Larven in den ganz regelmäßig ausgewachsenen Samen ihre vollkommene Größe erreicht, im Winter sindet man dann die Puppe und oft auch den bereits entwickelten Käfer darin, welchen man von außen durch die dünne Haut als einen runden grauen Fleck hindurchschimmern sieht. Die Höhlung, welche die Larve bereitet, ist verhältnißmäßig klein, so daß stells ein größerer Theil der Erbse unversehrt bleibt; gegen das Frühjahr hin frist sich dann der Käfer vollends hindurch. Er hat schon ganze Erbsenerndten zerstört, und soll besonders in Amerika sich sehr bemerklich gemacht haben; man behauptet sogar, daß er ursprünglich aus Amerika stamme. Sollte er sich vor oder während der Blüthe auf den Erbsenfeldern in großer Zahl zeigen, so kann man denselben durch Abschöpfen mit einem sogenannten Schöpfer fangen.

B. rusimanus Schh. Dem vorigen ähnlich, aber fürzer und schmäler; Hallsschild verhältnismäßig länger, nur mit einem weiß behaarten Fleck vor dem Schildchen, und der Zahn an den Seiten desselben kleiner; die dunkelen Flecken auf dem Steiß undeutlich; die vorderen Schenkel roth, nur am Grunde zuweilen schwärzlich; 2" I.

Lebt auf bieselbe Beise in ben Pferbebohnen (Vicia faba), wie ber vorige in ben Erbsen, aus welchen ich ihn selbst öfter gezogen habe; während ich Br. granarius L. (Schwarz, Halsschild und Flügelbecken sehr dunn behaart, jenes mit 2 weißbehaarten Punkten in der Mitte und einem eben solchen Fleck vor dem Schildchen, diese mit mehreren solchen Fleckchen; die 4 ersten Fühlerglieder und die Vorderbeine rothgelb, zuweilen die Schenkel theilweise oder ganz schwärzlich;  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  I.), der als in der Pferdebohne lebend angegeben wird, stets nur auf Vicia sepium fand, aus deren Samen er auch von Bach gezogen wurde.

Brachytarsus Schoenh. Fühler ungebrochen mit breiten an einander gedrängten Endgliedern; Rüssel furz und breit mit einer nach unten gebogenen Fühlersurche; Augen rund; die Flügeldecken bedecken den Hinterleib nicht ganz; Füße furz, scheins bar dreigliederig, indem das dritte Glied von dem zweiten sast ganz umschlossen wird. Die Larven nähren sich von Giern der Schildläuse, und werden dadurch nützlich.

Br. varius Fabr. Schwarz, gelbgrau behaart; Flügelstecken ziemlich tief punktirtsgestreift, mit grauen Flecken gesprenkelt; 1—13/4" I. Der Käfer überwintert unter der Rinde von Kiefern und Fichten, in den Rindenrissen von Eichen 2c. Die 2" lange und 3/4" dicke Larve mit großem, hellbraun und grau gesprenkeltem Kopfe lebt an Fichtenzweigen unter der vertrocknesten Hülle des Weibchens der Fichtenschildsaus (Coccus racemosus = Lecanium racemosum), welche sie aussrist und das durch sehr nüglich wird.

Br. scabrosus Fabr. Schwarz, die Flügesdecken punktirtsgestreift und roth, ihre abwechselnden Zwischenräume etwas ershaben, weiß und schwarz gewürselt;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " I. Die Larve lebt unter vertrockneten Schildlausweibehen an Kirschens und Pstaumenbäumen, sowie unter solchen, die an den Blättern von Carpinus betulus und Populus tremula seben, und frißt deren Gier.

Platyrhinus Clairv. Bon den vorigen vorzüglich badurch unterschieden, daß die Fühler in einer breiten Grube an den

Seiten des Ruffels eingelentt find.

P. latirostris Fabr. Schwarz mit grauen und braunen Härchen ziemlich dicht bekleidet, der Rüssel, die Stirne, die Spike der Flügeldecken, die Brust und der Bauch weiß= oder weiß= gelb=dicht=behaart;  $5\frac{1}{2}-6$ " l. Unter der Rinde oder im faulen Holze abständiger Bäume und Stöcke, namentlich von Buchen; selten.

Anthribus Geoffr. Dem vorigen ähnlich, aber die Augen nierenförmig, der Russel an der Spige tief ausgerandet, und die Fühler beim Weibchen so lang als der halbe, beim Männschen länger als der ganze Körper.

A. albinus Fabr. Schwarz, dicht mit haarförmigen grauen und braunen Schüppchen bedeckt; der Rüssel, der Kopf, ein kleiner Fleck vor der Mitte jeder Flügeldecke, eine breite Binde vor deren Spize und die Unterseite weißebeschuppt;  $3\frac{1}{2}-4$ " I. Un altem morschem Holze und unter der Rinde abgestorbener Bäume. Nach Razeburg hat die Larve 6 kleine Beinchen.

Apoderus Ol. Dicktopftafer. Fühler 12gliederig unge-

brochen mit 4gliederiger Reule; Russel furz, dick und rund, Kopf dick, hinter den Augen stark verlängert und durch einen dünnen Hals mit dem Halsschilde verbunden.

A. Coryli L. Oben roth oder röthlichgelb, Kopf mit den Fühlern, das Schildchen, häufig ein Fleck auf der Mitte des Halsschildes und die Unterseite mit den Beinen schwarz; zu-weilen auch die Mitte der Schenkel roth oder die Beine ganzröthlichgelb; 3" 1.

Der Rafer erscheint meift Ende Mai ober im Juni und wieber im August. und ift burch gang Deutschland gemein, vorzüglich an Safeln, aber auch an Buchen, Sainbuchen und Erlen, Die er merklich verunftaltet. Er nagt nämlich bas Blatt nahe über bem Blattstiele bis etwas über bie Mittelrippe hinaus quer burch, legt bie beiben Salften an ben Ranbern gufammen und rollt fie zu einer walzenförmigen oben und unten geschloffenen Rolle auf; an ben von ber Spige bes Blattes gebildeten Theil ber Rolle bald an bie Außenseite, bald . an die Innenseite legt er gang lose 1-3 bernfteingelbe, glanzende Gier, welche sich in dottergelbe, gekrummte Larven mit schmutig = graubraunem Ropfe und dunkleren Mundtheilen verwandeln. Die Rollen bleiben lange frisch, da fie noch mit einem Theile bes Blattes in Berbindung fteben. Im August frift fich ber Rafer heraus, macht alsbald neue Rollen, welche mit ben Blattern abfallen, in benselben überwintern bie Larven und verpuppen fich im Frühjahre. Die Generation ift baber, wenigstens unter gunftigen Umftanben, eine boppelte. Er wird wohl nur unmerklich schädlich, obgleich, wenn Pflanzen ftark von ihm befallen find, diefelben jedenfalls barunter leiben.

Attelabus L. Afterrüsselkäfer. Fühler ungebrochen, 11glies derig mit drei größeren Endgliedern; Kopf nach hinten kaum verengt, ohne Hals mit dem Halsschilde verbunden; Schildchen viereckig; die Flügeldecken zusammen fast quadratisch, bedecken den Hinterleib nicht ganz; die Schenkel ungezähnt; die Schienen etwas gekrümmt und nach innen sägenartig gezähnelt.

A. curculionoides L. Schwarz, Halsschild, Flügelbecken und gewöhnlich die Wurzelglieder der Fühler roth,  $2-2^3/4'''$  I.

Im Mai auf Stockausschlägen, und häufiger in zweiter Generation in der letten Hälfte des Juli auf den Johannitrieben von Eichenstockausschlägen, aus deren zarten Blättern er kurze, gleichdicke, bis 3/4" lange, zuweilen fast kugelsförmige, dichtzewickelte Rollen macht, indem er das Blatt dicht am Grunde von der einen Seite dis zur Mittelrippe, von der anderen aber nicht nur die Blattssäche, sondern auch die Mittelrippe bis auf einen kleinen Rest durchschneidet, nahe an die Spize des Blattes Ein bernsteingelbes kleines Ei legt, dann die beiden Blatthälften der Länge nach mit ihrer Oberseite zusammenlegt und das Blatt von der Spize an zusammenrollt; die Mittelrippe und die stärssten geitenrippen sind theils nur auf einer Seite, meist der oberen, theils auf beiden in ganz kleinen Zwischenräumen angestochen, wahrscheinlich, damit das Blatt schneller welke und sich leichter bearbeiten lasse; sie sehen schwarz aus und zeigen kleine grünliche oder braungelbe Kledchen an den angestochenen Stellen-

Nur bei fehr ftarter Bermehrung burfte ber von ihm angerichtete Schaben von einigem Belang fein.

Rhynchites Hbst. Obststeder. Fühler ungebrochen, 11gliederig, mit drei größeren von einander getrennten Endgliedern; Rüssel oft an der Spihe erweitert; Kopf nach hinten nicht eingeschnürt; Schildchen klein; Flügesdecken selten länger, als zusammen breit, die Afterspihe nicht bedeckend; Schenkel und Schienen ungezähnt.

Rh. Betulae L. Schwarzer Birkenrüsselkäfer. Schwarz, zart behaart; Rüssel kaum länger als der Kopf; die stark vers dickten Schenkel des Männchens dienen zum Springen;  $1\frac{1}{2}$ — 2<sup>111</sup> I. Die Larve ist über 3<sup>111</sup> I. und 1<sup>111</sup> breit; hat einen kleisnen, ziemlich einfarbigen Kopf, an dessen Seiten, da wo die Augen stehen würden, 3 äußerst kleine schwarze Punkte stehen.

Der Käfer sindet sich im Mai und Juni häusig auf Erlen, Birken und auch auf Buchen, deren Blätter er etwas über dem Blattstiele beiderseits bis zur Mittelrippe durchnagt, ein Ei in eine kleine aus der abgelösten Oberhaut des Blattes gebildete Tasche legt, und dann das Blatt zu einer kegelsörmigen, mit der Spize am Blatt herabhängenden, unten verschlossenen Tute zusammen-rollt. Nach einigen Wochen erscheint die Larve, welche sich quer durch alle Bindungen frist, und, nachdem sie mit dem Blatte von dem Baume gefallen ist, verschwindet, wahrscheinlich um in der Erde die Entwickelung zu vollenden. Die Generation ist einfach. Er kann wohl merklich schäblich, und durch Sammeln der Tuten vertilgt werden.

Rh. caeruleocephalus Schall. An Gestalt dem vorigen ähnlich, aber schwarzblau oder dunkelgrün mit rothem Halß= schilde und Flügesbecken;  $2^{1/2}$ " 1.; sindet sich zuweilen häusig auf Birken.

Rh. Betuleti Fabr. Metallischer Birkenrusselkäfer, Resbenstecher. Blau oder grün mit Goldglanz, kaum behaart; Flüsgeldecken mit mehr oder weniger regelmäßigen Punktstreisen, nie gerunzelt;  $2^{1}/_{2}$  — 3" I.

Bei einigen Individuen finden sich vorn am Halsschilbe zwei vorwärts gerichtete Dornen. Diese Individuen werden von Rageburg und anderen für die Weiden gehalten, während andere und namentlich Kördlinger dieselben bei der Begattung obenauf sigend gefunden hat, sie daher für die Männchen hält, und beim Blätterwickeln und Eierlegen nur dornenlose Individuen angestroffen hat; übrigens sollen auch schon 2 dornenlose Individuen in Begattung gesunden worden sein. Auch ich habe, wie Nördlinger, nur blaue Judividuen bedornt gefunden, alle grünen waren dornenlos, aber auch blaue giebt es ohne Dornen. Veußerlich, namentlich in der Form des Rüssels, konnte ich zwischen beiderlei Individuen keinen Unterschied sinden, während bei dem verwandten Rh. populi die am Halsschilde mit Dornen versehenen Individuen entschieden auch einen längeren Rüssel haben und baher wohl Weibehen sind; zugleich ist bei diesen auch die Grube zwischen den Augen viel tieser, als bei den dornen-

losen Männchen. Der Käfer erscheint am häufigsten im Mai und Juni, oft aber auch wieber im September und selbst noch im October, soll aber bann keine Rollen wickeln, was auch beschalb glaublich ist, weil die Blätter berjenigen Bäume, welche er gewöhnlich rollt, um diese Zeit zu seinem Zwecke zu hart sind; wahrscheinlich überwintern baher auch die noch im Gerbst erschienenen Individuen und beginnen erst im Frühjahre das Brutgeschäft, wie dieß ja auch bei vielen anderen Rüsselkäfern (z. B. Anthonomus) der Fall ist. Uebrigens ist auch die Entwickelungszeit an und für sich verschieden, theils nach der mehr oder minder günstigen Bitterung, theils, weil die Sierablage längere Zeit in Anspruch nimmt, weshalb später sich entwickelnde Individuen vor dem Frühjahre gar nicht mehr aus ihrem Versteck hervorkommen, und selbst zuweilen Buppen oder Larven überwintern dürsten. Im Allgemeinen kann man daher mit Bahrscheinlichkeit nur eine einsache Generation annehmen.

Man findet den Rafer auf fehr verschiedenen Baumen, Erlen, Birten, Safeln, Linden, Aspen, Weiben, Buchen, Birnen, Quitten 2c., beren junge noch weiche Blätter er rollt, um seine Gier abzusegen, und zwar rollt er immer eine größere oder kleinere Angahl von Blattern zu einer Rolle gusammen, in= bem er eins um bas andere rollt, die obere Blattfläche meist nach außen gefehrt; vorher aber macht er dieselben entweder durch Anbohren des ganzen Schoffes ober ber einzelnen Blattstiele welf. Mahrend bes Wickelns werben die Gier einzeln, mahrscheinlich in mit dem Ruffel genagte löcher gelegt und mit biefem in bas Innere ber Rolle geschoben; auf biefe Weise werben in einer Rolle 4-6 gelblich-weiße Gier untergebracht, welche ganz lose in der Rolle liegen, in welcher bann bie Larven kleine Bange ausfressen. Nördlinger fah ihn die Blatter bes Bergahorns in ber Art wickeln, bag er in geringer Ent= fernung vom Blattstiele die Blattflache auf 4/5 ber Breite quer burchnagte, und bann fo zusammenrollte, bag bie Rolle an bem nicht burchgenagten Theile ber Blattflache hangen blieb. Seine Nahrung besteht in weichen frautartigen Theilen ber von ihm bewohnten Gewächse; er frift meift auf ber Oberseite ber Blätter in schmalen fleinen Streifen bie Blattfubstang, fo bag nur bie Oberhaut der unteren Blattfläche fteben bleibt; auch beißt er junge noch faftige Triebe einige Boll unter ber Spite halb durch, wodurch biefelben umfallen und welk werben. Der Rafer fann baber im Walbe und auch in Obstgarten jedenfalls merklich schablich werben. Den größten Schaben aber richtet er am Beinftode an, wo er fich oft in unglaublider Menge einfindet. hier bohrt er im Fruhfahre jum Behuf ber Nahrung die eben treibenden Knospen an, vergehrt die garten Blätter, schabt an ben alteren, und beißt auch bie jungen Schöflinge burch. Bur Unterbringung ber Gier aber rollt er bie jungen Blatter zusammen, muß fich aber oft auch, wenn fich ber Schof rasch entwickelt, mit nur einem aber besto größeren begnügen; er bohrt bann immer ben Blattstiel und die hauptrippen des Blattes an, damit daffelbe welt wird, und rollt es bann entweder nur nach einer Richtung bin, oder auch abwechselnd bald nach ber einen, bald nach ber andern Richtung hin, je nachdem bie Theile ber Blattfläche nach ber einen ober anderen Richtung bin nachgiebiger find. Der Räfer foll baber in manchen Gegenden zuweilen fchon ben größten Theil ber Beinerndte vernichtet haben. Bertilgt fann er nur werben burch Sammeln ber Rafer und ber Blätterrollen.

Rh. Populi L. Dem vorigen fehr ähnlich, aber kleiner,

und auf der Unterseite, sowie der Russel und die Beine blau. Er kommt mit dem vorigen meist zusammen vor; ich sah ihn auf Aspen einzelne Blätter zusammenrollen, ohne sie vorher am Grunde einzuschneiden; nur der Blattstiel war zum Theil durchgenagt.

Rh. Bacchus L. Der Apfelstecher. Purpurroth, goldzglänzend, weichhaarig, Küssel, Fühler und Füße blau; Halsschild bei beiden Geschlechtern ohne Dornen, Flügeldecken verworren runzeligspunktirt,  $1\sqrt[3]{4}$  —  $2^{\prime\prime\prime}$  I.

Er erscheint zeitig im Frühjahr, und frifit der Nahrung halber Löcher in die jungen Birn- und Apfeltriebe, so daß die Blätter häusig absterben; ebenso bohrt er Löcher in die Stiele der Blüthenknospen. Das Brutgeschäft soll erst Ende Juni erfolgen, und zwar bohrt er zu diesem Ende Löcher in die jungen Nepfel, legt ein Si hinein und schiebt es mit dem Russel weiter; auf diese Weise bringt er zuweilen 4 Gier in einem Apfel unter. Die Larven fressen sich dann bis zum Kernhause und wieder bis zur Oberstäche durch, und verpuppen sich in der Erde.

Rh. auratus Scop. Dem vorigen sehr ähnlich, meist grünsgoldglänzend, länger behaart, Spize des Rüssels, Fühler und Füße blau; Halsschild bei dem einen Geschlechte (Männchen?) beiderseits bedornt; 3" 1.

Stimmt in der Lebensweise mit dem vorigen wahrscheinlich ganz überein.

Rh. as quatus L. Dunkelserzfarbig, äußerst dicht punktirt und braun behaart, Flügeldecken tiesspunktirtsgestreift, roth mit schwärzlicher Naht;  $1-1^{1}/2^{\prime\prime\prime}$  l.

Ift vom April bis in ben Juni zuweilen sehr häufig, besonders auf blühenden Obstbäumen (Nepfel, Pstaumen, Bogelbeeren) und Gesträuchen, bohrt in die Blüthenknospen Löcher, um sich zu nahren, wodurch biese zu Grunde geben, und wird baher jedenfalls schädlich.

Rh. cupreus L., der Pflaumenstecher. Braun-metallisch oder kupferglänzend, sein und sparsam weißgrau behaart; Flügels decken punktirt-gestreift; 2" 1.

Findet sich vom Mai bis Juni häusig auf Kirschen- und Pflaumenbäumen, Elsbeerbäumen und besonders Bogelbeeren. Er legt seine Eier in Pflaumen (vielleicht auch in Kirschen), wenn dieselben die Größe einer Mandel erreicht haben, indem er mit dem Rüssel ein Loch bohrt und das Ei hineinschiebt; vorher schneidet er gewöhnlich den Fruchtstiel schon halb durch, später setzt er diese Arbeit fort, so daß die Pflaume entweder sogleich abfällt oder doch nur noch ganz leicht hängen bleibt. In sed Pflaume legt er nur Ein Ei. Die Berpuppung erfolgt in der Erde; in Ermangelung von Pflaumen oder im Frühjahre, wenn dieselben noch zu klein sind, schneidet er auch junge Pflaumensschöftlinge ab; Generation einsach. Auf diese Weise soll der Käfer mitunter manche Pflaumenbäume aller ihrer Früchte berauben. Defteres Schütteln der Bäume während seines Aufenthaltes auf denselben soll dem Schaden vorsbeugen.

Rh. conicus III. Der Zweigstecher. Blau oder blaugrün, deutlich behaart; Rüssel lang und rund; Halsschild so lang als breit, an den Seiten beinahe gerade, nach vorn verengt, ziemlich dicht und etwas runzelig punktirt; Flügesdecken fast um die Hälfte länger, als zusammen breit, gestreift-punktirt. 11/2" 1.

Der Rafer erscheint im Frühjahr, sobald sich die Knospen der Obstbaume zu entwickeln beginnen, oft in großer Menge, namentlich an allen Arten ber Gattung Pyrus, aber auch auf Pflaumen, Elsbeeren, Bogelbeeren, Traubenfirschen, Beigdorn 2c., wo er die Bluthen = und Blattstiele anbohrt, um fich von beren Safte ober weichen Theilen zu nahren; fpater, wenn bie jungen Triebe einige Boll Lange erreicht haben, beginnt bas Brutgeschäft; an ben Apfelbaumen oft erft im Juni, wenn bie Schöflinge nicht mehr fo furz und wollig find. Bu biefem Behufe bohrt er in ben jungen Schof ein loch bis in bas Mark, legt ein Gi und ichiebt es mit bem Ruffel hinein, bann schneibet ober fticht er in einiger Entfernung unterhalb bes Loches ben Trieb burch, fo daß biefer wie mit ber Scheere abgeschnitten erscheint und nur noch burch einen kleinen Theil der Rinde mit bem Zweige verbunden herabhangt, und abwelkt; ist der Trieb lang, so bringt er wohl auch 2-3 Gier barin unter. Die Larve ift weiß mit schwarzbraunem Ropfe und frift vorzüglich bas Mark ber Triebe; bie Berpuppung erfolgt in ber Erbe. Generation einfach. Der Rafer befällt hauptfächlich auch die weichen Pfropfreiser und wird baher besonders in Baumschulen oft fehr schablich. Bur Bertilgung sammelt man ihn am beften burch Abklopfen in einen untergehaltenen Schirm; ober man fammelt bie abgeschnittenen mit Brut besetten Triebe. Defteres Schütteln ber Baume während ber Brutzeit foll ihn auch von benfelben abhalten.

Rh. snanus Payk. Dunkelblau, häusig mit grünlichem Schimmer, kaum behaart; der Körper walzenförmig; Rüssel punktirt; Halschild etwas länger als breit und ziemlich walzenförmig; Flügeldecken tief punktirt-gestreift ohne Punkte in den Zwisschenräumen. 1—11/4" I.

Burde im Juni zuweilen in großer Menge auf Birken be= merkt.

Apion Hbst. Samenstecher. Fühler ungebrochen mit einer aus 3 eng an einander schließenden Gliedern gebildeten Keule; Rüssel entweder dunn und fadensörmig, oder an der Spize schnell zugespitzt; die Flügesdecken bedecken den Hinterleib ganz; drittes Fußglied zweilappig.

Kleine gestügelte, von hinten nach vorn mehr ober weniger zugespitte Käferchen, welche ihre Eier in Löcher unterbringen, die sie mit dem Russet theils in die Fruchtknoten, theils in die Stengel ihrer Wohnpstanze bohren; die Larven fressen dann die Samen ober das Mark aus. Bei weitem die meisten, deren Nahrungspflanze bekannt ist, leben als Larven in den Samen von Leguminosen, einige an Umpfer-Urten, in den Stengeln von Malven 2c.

A. pomonae Fabr. Ruffel ahlenförmig zugespitzt, unten unter ber Einlenkungsstelle ber Fühler gewöhnlich sackförmig er-

weitert; schwarz, Flügeldecken blau, stark gewölbt, punktirt-gestreift; 1 1/2" 1.

Er erscheint im ersten Frühjahr häusig an den Blüthen und jungen Schöß= lingen der Obstbäume, besonders der Pstaumen, welche er durch Anbohren zer= stören foll; auch an jungen Buchenblättern sindet er sich häusig. Hom August bis October trifft man ihn zum zweiten Mal an Obstbäumen. Man vertilgt ihn durch Abklopfen.

A. Craccae Germ. Dem vorigen ähnlich, aber ganz schwarz, matt, und grau behaart; nur die Burzel der Fühler rostroth.  $1-1^{1}/_4$ " I.; das Männchen stets viel kleiner und hat gewöhnlich ganz rostrothe Fühler. Auf Aleeseldern nicht selten; legt die Gier in die Hüssen der Wicken (Vicia hirsuta & Cracca) deren Samen von den Larven ausgefressen werden.

A. pallipes Kirby. Russel gleichdick, fadenförmig mit nahe an der Burzel besestigten Fühlern; schwarz, sein grau bes haart, Burzel der Fühler und Beine röthlich gelbbraun; Füße schwarz. 1" 1. Die Larve lebt in den Samen des Färbersginster (Genista tinctoria).

A. flavo-femoratum Hbst. Dem Borigen ähnlich, aber die Flügeldecken blau und nur die Schenkel um die Mitte röth= lich-gelb; 1" 1. Die Larve frist die Samen des Wiesenklee's.

A. flavipes Fabr. Rüssel gleich dick mit in der Mitte befestigten Fühlern; schwarz, sehr sein behaart; die ersten Fühlers glieder und die Beine mit Ausnahme der Füße röthlichsgelb; Flügeldecken hochgewölbt. 3/4 — 1" I. Lebt vorzüglich auf Trifolium repens, dessen Samen von der Larve zerstört werden.

A. fagi L. (A. apricans Germ.) Lom vorigen vorzüglich durch schwarze Schienen der beiden hinteren Beinpaare untersschieden;  $1-1\sqrt[4]{4}$  I. Findet sich im Mai in großer Menge auf dem Wiesenklee; die Larve lebt in den Samen desselben, und soll schon ganze Kleefelder verdorben haben.

Sollten sich die genannten Arten wirklich in schädlicher Menge auf den Feldern zeigen, so kann man sie durch Abstreisen der Felder mit dem Schöpfer fangen und vertilgen.

A. aeneum Fabr. Nüssel gleich dick mit an der Wurzel besestigten Fühlern; schwarz, glänzend, unbehaart, nur die Flügelbecken grün oder blaugrün oder erzsarbig; Halsschild sein= und runzelig punktirt. 1½" I. Findet sich schon im April in Menge auf Malven (Althaea rosea, Malva rotundisolia, Lavatera etc.), deren Blätter, Blatt= und Blüthenstiele er ansangs zernagt; später legt er seine Eier in die Stengel und Blattstele, in deren Innerem die Larven hausen, woraus sich gegen den Herbst hin

die neuen Käfer durchfressen. Er soll auf diese Weise zuweilen an Malven große Verwüstungen anrichten.

A. curvirostre Schk. Rüssel sehr lang, die und starksgebogen mit nahe an der Wurzel besestigten Fühlern; schwarz, sast glanzlos mit bläulichem Schimmer, sein grau behaart; Flügelsdesen heller blau, deutlich kettenartig punktirtsgestreift, mit flachen Zwischenräumen; Halsschild breiter als lang mit großen tiesen und runden Punkten;  $1\frac{1}{2}$ " l. Hat sich ebenfalls als arger Berwüster der Stockmalven (Althaea rosca) bemerklich gemacht.

A. frumentarium L. (A. haematodes Germ.) Gelblich roth, mit schwarzen Augen und dickem ziemlich stark gebogenem Rüssel, und dicht punktirtem Halsschild ohne Mittelrinne; 1 1/4 bis 1 1/2 " 1.

Wirb unter bem Namen rother Kornwurm als Zerstörer bes Getreibes aufgeführt, bessen Larve die Körner ausfressen soll; allein es scheint diese Meinung auf einer Verwechselung zu beruhen, da man diesen Käfer sowohl, als die übrigen verwandten rothen Arten, wie A. miniatum Schh., A. cruentatum Walt. etc., stets im Freien, namentlich auf Ampferarten (Rumex acetosa, acetosella) findet; A. miniatum soll sogar im Frühjahr in Gärten oft alle Blätter des Sauerampfers zerstören, indem er sie völlig durchs löchert.

Cneorhinus Schh. (Curculio L.) Die deutlich gebroschenen ziemlich dicken Fühler stehen nahe an der Spige des kurzen, dicken, eckigen und vorgestreckten Rüssels, an welchem sich jederseits eine ziemlich kurze und nicht tiese Furche zur Aufnahme des Fühlerschaftes befindet; die Vorderschienen an der Spige nach außen in einen abgerundeten, scharfkantigen Lappen erweitert, welcher das erste Fußglied bedeckt; Klauen am Grunde verwachsen; Körper sast kugelig.

C. geminatus Fabr. (Thylacites geminatus.) Schwarz, braun beschuppt, die Seiten des Halfchildes und der Flügels decken, sowie die Unterseite des Käsers weiß beschuppt; die Flügels decken schwach punktirt gestreift, auf den Zwischenräumen mit zerstreuten kurzen, weißen Börstchen; 2—3" 1. Er erscheint im Frühjahr an Buchen und Kiesern, deren Triebe er durch Abbeißen der Nadeln verletzt; besonders schädlich hat er sich aber schon in Weinbergen gezeigt durch Zerfressen der Knospen und jungen Triebe des Weinstockes.

Strophosomus Schh. Von der vorigen Gattung vorstüglich unterschieden durch ziemlich dunne Fühler, schmale und tiefe, unter die Augen gerichtete Fühlerfurchen, und an der Spize nicht lappenförmig erweiterte Vorderschienen.

St. Coryli Fabr. (Thylacites Coryli.) Bafel-Ruffelkafer.

Schwarz mit grauen und bräunlichen Schuppen äußerst dicht und fleckig besetzt, nur die Naht an der Burzel unbeschuppt; Halß= schild mit seiner Mittelrinne; Fühler und Beine roth; die Zwi= schenräume zwischen den Kunktstreisen der Flügeldecken mit steisen Börstchen.  $2-2\frac{1}{2}$ " 1.

St. obes us Marsh. Von dem vorigen durch den Mangel der Halfchildrinne und durch die ganz beschuppte Naht unterschieden; auch ist die Beschuppung gewöhnlich mehr weißgrau.

Beide stimmen auch in der Lebensweise ganz überein, und ist in manchen Gegenden der eine, in manchen der andere häusiger. Sie erscheinen im Frühsighr oft in ungeheuerer Menge an Virken, Erlen, Buchen, Eichen, Kiefern, Fichten, vorzüglich an Haseln, deren junge Triebe, Knospen, Blätter und Rinde sie zernagen, und dadurch namentlich an jungen Pstanzen zuweilen merklich schädlich werden, indem in Folge davon schon ganze Flächen derselben abgestorben sind. Die Verwandlung sindet wahrscheinlich in der Erde statt; im Herbste erscheinen sie meist noch einmal. Sammeln durch Abklopfen.

Brachyderes Schh. Rüssel furz, dick und eckig, vorn ausgerandet mit kurzer Fühlerfurche; Fühler gebrochen, lang und dünn; Flügeldecken mehr als doppelt so lang, als zusammen breit; Schenkel ungezähnt; Borderschienen an der Spize gebogen; Körper ungeslügelt.

B. incanus L. Bestäubter Rüsselkäfer. Pechbraun mit braunen und grauen, hie und da metallisch glänzenden Schüppschen mäßig dicht, an den Seiten dichter bedeckt; Fühler rothsbraun;  $3\frac{1}{2}-4$ " 1.

Die überwinterten und meist etwas abgeriebenen Käfer erscheinen in größter Menge im Mai, vorzüglich auf jungen Kiefern, aber auch an Fichten und Birken; sie benagen die Radeln, jedoch meist nur der älteren Triebe, und die Blätter, seltener die Knospen, schälen aber auch die Rinde der jungen Triebe ab, so daß diese absterben, und sind dadurch besonders auf Birken, obgleich sie im Ganzen seltener vorkommen, als auf Kiefern, schon merklich schädlich geworden; indessen fie auch schon in 8—12 jährigen Kiefernbeständen erheblichen Schaden angerichtet, indem sie Nadeln anbohrten, welche dann im Laufe des Jahres absielen. Im herbt erscheinen sie gewöhnlich wieder. Sammeln der Käfer durch Abklopfen in den Schirm.

Sitones Schh. Rüssel furz und eckig, oben mit einer Längssurche oder einer vertieften Mittelrinne, und die Fühlersurche erstreckt sich bis unter die Augen; die Fühler nicht so schlank, wie bei den vorigen; die Flügeldecken mit stumpswinkeligen Borderecken; der Körper länglich und geflügelt. Sie lausen rasch und fliegen häusig im Sonnenschein.

S. lineatus L. Rüssel und Stirne nur mit einer verstieften Mittelrinne; schwarz, oben dicht graus oder brauns, unten weißgrausbeschuppt, drei gerade Längöstreisen auf dem Halss

schilde und die abwechselnden Zwischenräume auf den Flügeldecken heller.  $1\frac{1}{2}-2m$  1.

Diese und verwandte Arten erscheinen im ersten Fruhjahre und gewöhnstich wieber im Gerbst, sinden sich in großer Menge auf Hulsengewächsen, namentslich Klee, Erbsen, Ackerbohnen ze., deren Blätter sie zerfressen, wenn biese noch ganz jung sind, wodurch sie öfter einen nicht unbedeutenden Schaden anrichten.

S. lateralis Schh. Schwarz, Fühler, Schienen und Füße rothbraun; unten dicht weißgrau-, oben nicht sehr dicht grau- oder gelbbraun-, und nur die Seiten des Halsschildes, der Seitenrand der Flügeldecken und ein Fleck an der Schulter dichter weiß- lich = beschuppt; Rüssel furchenartig vertieft, Halsschild dicht punktirt und die Flügeldecken doppelt so lang, als zusammen breit; 2" 1.

Diese Art weibete im Jahr 1846 bei Schleißheim mehrere keimenbe Erbsenfelber ganz ab. Uebrigens findet sich S. lineatus zuweilen auch sehr häusig an Kiefern, und man vermuthet, daß er die Samen der Nadelhölzer zerstöre; er wurde auch schon aus Kiefernzapfen gezogen.

Polydrosus Germ. Rüssel kurz, mehr oder weniger rund mit schnell nach unten gebogenen und unten sich vereinigenden Fühslersurchen; die Fühler gebrochen, dünn und entweder alle Glieder der Geißel länglich, oder wenigstens die beiden ersten langgestreckt; das dritte Fußglied groß und zweilappig; der Körper meist länglich, weich, geslügelt, beschuppt und meist metallisch glänzend.

Sie leben auf Baumen und Gebufchen von Laubholz, in beren Blatter sie große Löcher fressen, und wohl auch die Knospen zernagen, wodurch sie mitunter merklich schädlich werden. Sie erscheinen in der Mitte des Sommers und können durch Abklopfen gesammelt werden.

P. micans Fabr. Glänzender Laubholzrüsselkäfer. Mit haarförmigen, gold= oder kupserartig glänzenden, an der Brust weißlichen Schuppen bedeckt; die Fühler, deren Schaft höchstens bis zum Hinterrande der Augen reicht, und die Beine bräunlichroth; Flügeldecken nach hinten stark bauchig erweitert; Schenkel ungezähnt oder nur die Hinterschenkel mit einem äußerst kleinen Zähnchen.  $3\frac{1}{2} - 4$ " 1. Häusig auf jungen Buchen, Haseln 2c.

P. sericeus Schall. Dem vorigen ähnlich, aber viel schlanker und dicht mit kleinen, runden, grünen oder bläulichen, matten Schuppen bedeckt; Fühler und Beine blaß-gelbbraun, die Keule der Fühler dunkel; Schenkel häufig mit einem kleinen spigen Zähnchen. 2 — 3½ 11/2 11. Sehr häufig namentlich auf Obstbäumen.

P. flavipes de Geer. Grün = seidenglänzend = beschuppt

mit deutlichen, ziemlich langen, bräunlichen Härchen; die Fühler, deren Schaft über die Angen hinausreicht, und die Beine blaß= bräunlich=gelb; die Schenkel ungezähnt; der Rüssel sehr kurz; 2½ bis 3. I. Sehr häusig auf Erlen.

P. cervinus L. Schwarz mit grünen, grauen oder kupfersglänzenden Schuppen besetht; die Flügeldecken mit nackten dunkelen Flecken in den Zwischenräumen der Punktstreisen; die Fühler, deren Schaft über die Augen hinausreicht, mit Ausnahme der Keule, und die Füße röthlichsgelbbraun;  $2-2^{1/2}$ " I. Sehr häusig auf Eichen. Die Larve gelb, etwas flach, gleichbreit, wulstig gerandet und seinhaarig mit braunem Kopfe; 2" I. Sie lebt im August in den Spigen der Eichenzweige, deren Blätter sie abschneidet und in Quasten einrollt; im Herbst oder im solgens den Frühjahre entwickelt sich der Käser. (Bouché.)

Metallites Germ. Der vorigen Gattung sehr ähnlich; die beiden ersten Glieder der Fühlergeißel kurz-kegelförmig, und die folgenden knopfförmig; der Rüssel sehr kurz und vierkantig.

M. mollis Germ. Schwarz oder braun, sein behaart, oben und an den Seiten der Brust mit grünen, glänzenden, länglichen Schüppchen bekleidet; Flügeldecken sein punktirt-gestreift mit breiten Zwischenräumen, von denen der erste längs der Naht, und die zwei äußersten nur grau behaart sind ohne grüne Schuppen; Fühler und Beine blaß gelbbraun; die Schenkel deutlich gezähnt;  $2\sqrt{1} - 3$ " 1.

M. atomarius Ol. Schwarz, braun oder gelbbraun, fein behaart, mit haarförmigen, gewöhnlich grün glänzenden Schüppschen nicht sehr dicht bekleidet; Flügeldecken tief punktirtsgestreist; Fühler und Beine röthlichsgesbbraun; Schenkel undeutlich geszähnt. 1%.—2111 I.

Diese beiben Arten sinden sich oft in großer Menge auf jungen Kiesern und Fichten, deren Nadeln und die Ninde der jungen Triebe sie benagen, so daß dieselben braun werden und verwelken. Sie fliegen im Mai oder Juni, legen die Sier in die Erde, wo die weißen, ziemlich dicken Larven bis zum nächsten Frühjahre leben und sich dann verpuppen.

M. marginatus Steph. (M. ambiguus Schh.) Pechschwarz mit grauen schwach=metallisch=glänzenden haarförmigen Schüpp= chen ziemlich dicht bekleidet, Fühler und Beine röthlich=braun; Schildchen viel breiter als lang, abgestutzt und weiß beschuppt; Flügeldecken längs der Naht gewöhnlich dichter und heller beschuppt; Vorderschenkel spizig gezähnt; 1½" I. Bei uns sehr häusig im Frühjahr auf Eichen, deren eben sich entsaltende Blätzter und Knospen er benagt.

Phyllobius Schh. Den beiden vorigen Gattungen ähn= lich, aber am Rüssel findet sich beiderseits nächst der Anhestungs= stelle der Fühler nur eine rundliche Grube; der Körper meist sehr schlank mit stumpswinkelig vorragenden Schultern, gestügelt und gewöhnlich grün= oder blau-beschuppt.

Die meiften leben auf Laubbaumen und Beftrauchen und gernagen bie

Blätter.

Ph. oblongus L. Entweder ganz schwarz, und nur die Fühler und Beine gelb oder röthlich braun, oder auch die Flügelsbecken braun; ziemlich lang-grausbehaart; Schenkel gezähnt; 2"'1.

Der Käfer erscheint im Frühjahr manchmal außerordentlich häufig an Obstbäumen, besonders Apfelbäumen, deren Anospen und junge Triebe er start benagt, so daß dieselben, wenn sie sich langsam entwickeln, häufig zu Grunde geben; später verzehrt er selbst die Blätter bis auf die Hauptrippen. Hierburch richtet er namentlich in Baumschulen an veredelten Stämmchen oft großen Schaden an.

Ph. calcaratus Fabr. Oben mit länglichen, haarförmigen, gewöhnlich grauen oder graugelben, selten grünen oder tupsersarbigen Schüppchen bedeckt; Fühler und Beine röthlichgelb; Halsschild vorn kaum eingeschnürt; Schenkel stark gezähnt.  $3^{1/2}-4^{\prime\prime\prime}$  1. Häusig auf Erlen.

Ph. Alneti Fabr. (Ph. Pyri Schh.) Dem vorigen sehr ähnlich; grün oder blaugrün beschuppt; Halsschild vorn deutlich eingeschnürt; Schilden dreieckig.  $3\frac{1}{2}-4$ " 1. Sehr häusig auf

Erlen, soll aber auch den Birnblüthen schaden.

Ph. psittacinus Germ. (C. arborator Hbst.) Langgestreckt, schwarz, dicht mit runden blauen oder grünen glänzenden Schuppen bedeckt und ziemlich dicht mit langen braunen Haaren besetzt; die Fühler, die Wurzel der gezähnten Schenkel, die Schienen und Füße blaß-bräunlichgelb; die Fühlergruben an den Seiten des Rüssels; Vorderbeine innen mit langen Zottenhaaren; 3 1/2 "I. Häusig namentlich auf Haseln, Vogelbeeren 2c.

Ph. argentatus L. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Flügesdecken sparsamer, mehr in Reihen, und weißlich behaart; Fühlergruben mehr auf der Oberseite des Rüssels; Borderbeine ohne Zottenhaare;  $2^{1/2}-3^{\prime\prime\prime}$  I. Sehr häufig auf Obstbäumen, aber auch auf Birken, die er zuweilen stellenweise ganz entsaubt, und auf jungen Buchen, an welchen er eine um so größere Zerstörung anrichtete, je lichter die Pflanzen standen.

Ph. maculicornis Germ. Schwarz, unten und oben äußerst dicht mit runden grünen oder blaugrünen Schuppen bes deckt, und mit kurzen kaum über die Schuppen vorstehenden Härchen besetzt; Beine schwarz, Schenkel gezähnt, Füße und die

Geißel der Fühler rothbraun;  $1\sqrt[3]_4 - 2\sqrt[4]{4}$ " 1. Häufig mit dem vorigen.

Ph. pineti Redt. Dem vorigen ähnlich, aber nicht dicht gründlau beschuppt, unten grau behaart, Fühler und Beine rost= roth; 23/4—3" 1. Hat sich in Destreich o. d. Enns durch seine

Menge an Fichten schädlich gezeigt.

Ph. Pyri L. (C. vespertinus Fabr. C. mali. Gyll.) Schwarz oder braun mit länglichen, theilweise selbst haarförmisgen, grünen oder gelblichen, matten oder hie und da tupsers oder goldglänzenden Schuppen bedeckt; Schilochen dichters und meist weißlichsbeschuppt; die abwechselnden Zwischenräume der Flügelsdecken oft heller, so daß diese gestreift erscheinen; die kurzen, dicken Fühler und Beine röthlich gelb, selten die gezähnten Schenkel oder auch die Schienen schwärzlich. (C. mali. Gyll.)  $2^{1/2}$ —3" 1.

Sehr häufig besonders auf Eichen, deren Knospen unmittelbar vor ihrem Ausbruche er besonders gern frißt, doch verschmäht er auch das junge Laub nicht, wodurch er merklich schädlich wird; auch die Knospen und das junge Laub der Buchen geht er an. Auf Obstbäumen, namentlich Apfelbäumen, hat er durch Benagen der Blätter und Blüthen schon Schaden angerichtet. Nach Hegetschweiler legt das Weibchen ein oder zwei Gier in ein kleines Loch an die Blüthen= und Blattstiele der Knospen, die Larven dringen dann in die Knospen ein und benagen die Fruchtknoten, so daß die Frucht verkummert; auch an Zweischgenbäumen soll er auf dieselbe Weise schaden. Die weitere Entwickelung erfolgt in der Erde.

Ph. viridicollis Fabr. Schwarz, glänzend und glatt, nur die Seiten des Halßschildes und die Brust grün beschuppt; die kurzen Fühler und die Beine braungelb; Schenkel ungezähnt.  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  I. Ist schon an jungen Buchen und Eichen verheerend aufgetreten, indem er die Knospen ganz zerfrißt; auch junge Salweiden und Aspen weidet er zuweisen ab.

Ph. uniformis Marsh. (C. parvulus Gyll.) Oben dicht grün beschuppt, der Bauch schwarz, sparsam beschuppt: Fühler ziemlich turz und dick, Schienen und Füße röthlich-gelbbraun; Schenkel ungezähnt, schwarz. 11/3" I. Auf Schlehen und Zweischgenbäumen sehr gemein vom Mai bis in den Juli.

Cleonus Schh. Fühler gebrochen, kurz und dick; Rüssel etwas kürzer als der Halsschild, oben flach gedrückt, fast immer gekielt oder gesurcht mit tiesen, rasch nach unten gebogenen Fühstersurchen; Schenkel ungezähnt; Vorderschienen an der Spike mit einem wagrecht nach innen gerichteten Hornhaken; die Fußsklauen an der Wurzel verwachsen; Körper mehr oder weniger graus oder weißlichsbeschuppt.

Cl. turbatus Schh. (Cl. glaucus Schh.) Großer grauer Kiefernrüsselfäfer. Dicht weißgrau-sleckig-behaart; das erste Glied der Fühlergeißel länger, als das zweite; der Rüsselt; Halsschild vorn mit einer erhabenen Mittellinie und hinten mit einer Grube; Flügeldecken mit tiefen Punktreihen und mehreren tiefen länglichen Grübchen, eine jede vor der Spike mit einem deutlichen, vorn dicht weiß behaarten, hinten nackten Höcker. 5—5½" l. Hie und da häusig in jungen Kiefernsorsten, wo er die Rinde der jungen Triebe benagt.

Cl. albidus Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber kleiner; das erste Glied der Fühlergeißel kürzer als das zweite; die ershabene Linie des Nüssels vorn gabelig gespalten; die Beschuppung der Flügeldecken rein weiß;  $4-4\frac{1}{2}$ " l. Hie und da gleichs

falls in Riefernwaldungen.

Cl. sulcirostris L. Schwarz, grau-fleckig-behaart; das erste Glied der Fühlergeißel länger als das zweite; der Rüssel mit drei gleichbreiten tiesen Furchen; Flügeldecken undeutlich geftreist-punktirt.  $5\frac{1}{2}-7\frac{1}{2}$ " l. Soll den Runkelrüben sehr schädelich werden.

Lopyrus Germ. Fühler gebrochen, ziemlich dünn; Rüssellänger als der Halsschild mit unter die Augen gekrümmten Fühslergruben; Flügeldecken langseiförmig mit vorragenden Schultersecken, hinter der Mitte allmälig zugespitzt; Schenkel nicht gezähnt; Schienen gespornt; Fußklauen an der Wurzel nicht verwachsen; Körper beschuppt und geslügelt.

L. colon L. Schwarz, grau beschuppt und behaart; Flüsgeldecken an den Seiten etwas heller beschuppt, jede mit einem weißen Punkt auf der Mitte; Halsschild an den Seiten weiß, und der Bauch jederseits mit einer Reihe heller Flecken; 4—5½" 1.

Sehr häufig auf Weiben.

Hylobius Germ. Fühler gebrochen, fräftig, nahe den Mundwinkeln eingefügt; Rüssel lang, ziemlich rund, gegen die Spike etwas erweitert mit gerade gegen die Augen aufsteigens den Fühlersurchen; Schildchen deutlich; jede Flügeldecke vor der Spike mit einer erhöhten Schwiele; Beine ziemlich lang; Schenkel gezähnt, die Schienen an der Spike mit einem kräftigen Hornshafen; Klauenglied groß mit 2 weit auseinander stehenden Klauen; Körper sehr hart und geslügelt.

H. abietis L. Großer brauner Kiefernruffel= fäfer.\*) Bechschwarz, glanzlos, mit länglichen, gelblichgrauen

<sup>\*)</sup> Diefer Rafer wird in ben forftlichen Schriften haufig ale Curculio pini aufgeführt, allein er ist ber achte C. abietis bes Linné, welcher ihn in

Schuppen fleckenweise dichter besetzt; der Rüssel fast von der Länge des Halsschildes, ziemlich dick, etwas gekrümmt und abwärts gerichtet; Halsschild länger als breit, vorn verengt, dicht und tief runzelig-punktirt mit schwacher glatter Mittelleiste; Schildchen klein; Klügeldecken punktirt=gestreist, die Punkte groß und viereckig, die Zwischenräume ziemlich gleichbreit und gerunzelt; die gelbelichen Härchen stehen an der Stirn, an den Seiten und an dem hinteren Ende der Mittellinie des Halsschildes, und an der Untersseite dichter, und bilden auf den Flügeldecken zwei aus Fleckhen gebildete schmale Binden.  $3\frac{1}{2}$ —6" I.

Die Larve weißgelb mit großem röthlichbraunem Ropfe, der auf dem Scheitel zwei hellere Fleckchen trägt; beiderseits neben dem ungetheilten Afte der Gabellinie verläuft eine mit diesem parallele Linie; die drei Brustringe treten etwas hervor, der erste mit einem deutlichen Luftloche und einem getheilten, schmalen, dunkleren Rückenschilde; auf den Keilwülften eine Querreihe von Barchen, an den beiden letten Ringen, an den Fuswülften und am Ropfe bedeutend lange jum Theil borstenartige Haare; 9" 1. und 2" br. An der Buppe tritt der Ropf über den Halsschild hinaus und zeigt über den Augen zwei ftarte Dornenhoder; der Ruffel reicht bis zum Vorderrande der Vorderschienen und ift mit mehreren in eine Borste auslaufenden Dornenhöckern besetht, ebenso der Halsschild mit starken Dornenhockern; Die Schienen, befonders die hinteren, find ftark nach vorn in die Sohe ge= zogen, so daß von den Schenkeln und Schienen der Binterbeine ein ziemlich großer Theil unter den Flügeln hervorragt und ihre Füße die Flügel nicht überragen; die Unterflügel ragen weit unter den Flügeldecken hervor; auf der Oberseite des Hinterleibes starke Dornenhöcker; die Afterdornen sehr groß und zwischen ihnen noch zwei kleinere; 7" s. und 23/4" br.

seinem systema naturae unter ber Abtheilung "longirostres semoribus dentatis", ben C. pini bagegen in der Abtheilung "longirostres semoribus muticis" aufführt; dasselbe thut Bechstein in seiner Raturgeschichte der schädlichen Forsteinseten; da aber gerade durch den Zahn an den Schenkeln dieser Käfer von dem ähnlich gefärbten C. (Pissodes) pini L. leicht unterschieden werden kann, so sehe ich nicht ein, warum, wenn auch später bei einigen Forste Schriftstellern eine Verwechselung der Namen stattgesunden hat, auß Rücksicht für diese in den forstlichen Schriften die Verwechselung ferner beibehalten werden soll, wie es Razeburg gethan, und man nicht auch in diesen zum Nichtigen zurücksehren und dieselben dadurch in Sinklang mit den entomologischen Schriften bringen soll.

Diefer große Ruffelkafer ift fehr gemein, insbesondere in gang Deutschland, wo Nadelholz cultivirt wird, und wird baselbst fehr schädlich; findet sich aber auch in Schweben und Rugland. Die Flug : und Begattungezeit fällt gewöhnlich in ben Mai ober Juni; 2-3 Wochen nach ber Gierablage schlüpfen die jungen Larven aus, überwintern halbwüchfig ober ausgewachsen in ihren Bangen, und verpuppen fich, fie mogen im Fruhjahre noch freffen ober nicht, erft im Mai ober Juni (nur felten verpuppen fie fich unter besonders gunftigen Umftanben noch vor bem Winter), worauf fpateftens im Juli ober August bie entwickelten Rafer erscheinen, welche überwintern und erft im nachften Fruhjahre die Begattung vollziehen. Die Generation ift also zwar einfach, aber Die Brut fommt in ber Regel in bem Jahre ihrer Entstehung nicht mehr gur Entwickelung, und bie baraus hervorgehenden Rafer begatten fich erft im zweiten Frühjahre nach ber Gierablage; boch scheint, vielleicht unter besonders gunftigen klimatischen Verhältniffen, ber Rafer fich zuweilen auch schon vor bem Winter ober im ersten Fruhjahre zu entwickeln, und bann im Mai ober Juni feine Brut abzuseten, also eine gang normale einfache Generation ftatt= zufinden.

Der Rafer findet sich zwar auch an Laubhölzern, fest seine Gier aber stets nur an Nadelhölgern ab, unter welchen ihm Riefern und Fichten wieder am liebsten find. In der Regel werden bie Gier an den Burgeln von Richtenund Riefernstöden abgesett, fo bag, wo folde nicht vorhanden find, eine bebeutende Bermehrung tes Rafers auch nicht zu befürchten fein durfte; übrigens bienen bazu sowohl stehende frische und wieder gang alte, als auch gerobete Stocke, am häufigsten jedoch frische. Die Larven findet man an bem Burgelhalfe und ben Wurzelaften, gleichviel, ob hier bie Rinde bid ober bunn ift, und felbst in fleinen Burgelftucken ber Richte, die nur die Dicke eines Fingers hatten und beim Roben im Boben guruckgeblieben waren, hat man Gange ber Larven unter ber Rinde und im Solze gefunden; befgleichen an Riefernftangen, die zur Unterlage von Rlafterholz bienten, und beren Rinde bereits zu faulen begann. Ausnahmsweise findet man sie wohl auch an frankelnden lebenben Stämmen, beren Tob fie bann vollends herbeiführen. Die Bange laufen geichlängelt in ben Burgeläften abwärts und greifen um fo tiefer in ben Splint ein, je bunner bie Ninde ift, je schwächer bie Holztheile felbst find, und je größer die Larve wird; sie find mit Wurmmehl verstopft, und am Ende berfelben befindet sich dann die mit Holgspänchen ausgefütterte Puppenhöhle. Da bie Larven gewöhnlich nur in Stoden hausen, so ift auch ihr Schaben von feinem Belang, befto mehr aber ichabet ber Rafer felbft burch ben Frag, welchen er zum Awecke seiner Ernährung ausführt.

Die im Laufe bes Sommers sich entwickelnben Kafer scheinen bis zum Winter nur wenig zu fressen; sie überwintern an ber Erbe, am liebsten unter Moos am Fuße von Nabelholzstämmen, in hohlen Stöcken, zuweilen auch unter der Ninde, wo sich die Brut entwickelte, und beginnen bann erst im Frühjahre ihren gefährlichen Fraß. Schon kurz von der Begattungszeit, während, und auch noch nach derselben, gehen sie ihrer Nahrung nach, und einzelne scheinen selbst noch lange nach der Begattungszeit fortzuleben. Sie benagen selbst Knospen und junge Triebe der Laubbäume\*), ziehen aber Nabelbäume, naments

<sup>\*)</sup> Rach Willfomm richtete er an einer mitten zwifden Fichtenbeständen gelegenen Eichen-heisterpflanzung durch Benagen der jungen Triebe merklichen Schaden an, indem fogar einzelne Pflanzen in Folge des Frages eingingen.

lich die Riefer, stets vor; am liebsten find ihnen junge frankliche 3-6jahrige Pflangen, in welche fie ba, wo bie Ninde nicht gu bid ift, mit bem Ruffel bis in ben Splint Löcher bohren, Die oft ben Umfang einer Erbfe erreichen. Dieß gefchieht fowohl am Stamm, als an ben Meften, bem Burgelknoten und felbft an ben oberflächlichen Wurzelverzweigungen, und die Aflanzen werben baburch so gefährlich verlett, daß fie häufig eingehen; unter gleichen Umftanden aber leidet dadurch die Fichte immer mehr, als die Kiefer. In Ermangelung junger Bflangen greifen fie auf biefelbe Beife bie schönften 1-2jahrigen Triebe alterer Stämme an, jumal wenn biese bereits burch bie Angriffe bes Hylesinus piniperda frankeln. Die in Folge biefer Berwundungen hervordringenden Bargtröpfchen erharten, erreichen zuweilen felbst bie Große einer Bohne und geben ben angegriffenen Stellen ein grindartiges Anfeben. Wohl geben fie querft immer frankelnde Pflangen an, verschonen bann aber auch gefunde nicht. Manchmal nagen fie auch an ben jungften Trieben vollkommen gefunder Pflanzen bie Rinde gang ab ober benagen bie Knospen, fo daß bie Entwickelung berfelben verhindert wird, wodurch fie, insbesondere auf Culturen, oft großen Schaben anrichten; ausnahmsweise befallen fie fogar bie Reimpflangen ber Nadelhölzer und gerftoren bie Samenlappen. Sige und Ralte, fo wie Bind und Regen vertreiben ben Rafer von ben oberen Theilen ber Pflanzen; er begiebt sich bann tief ins Gras und Moos und frift an bem Wurzelknoten, wodurch er nur noch schädlicher wird.

Ift nun ber Schaben, welchen ber Rafer auf biefe Beife birect anrichtet, ichon groß genug, fo schadet er auch baburch noch indirect, bag er bie Pflangen, welche er nicht tobtet, boch in einen frankelnden Zustand verfest, wodurch andere noch gefährlichere Feinde, g. B. Pissodes notatus, Hylesinus- und Bostrychus - Arten herbeigelocht werden. Als Borbauungsmittel gegen biefes ichabliche Thier bient bie Entfernung paffenber Brutplage, alfo namentlich zeitiges und forgfältiges Roben und Begichaffen ber Stocke fammt ben Burgeln, sowie bas Entrinden von Stangen, Die im Balbe als Unterlage benutt werben; bas Roben ber Burgeln erfolgt am beften im Berbft und Winter bes felben Jahres, in welchem die Stode gerobet wurden. Da ferner fraftige, gefunde Pflanzen meift vor ihm ficher find fo ift namentlich bei ber empfindlicheren Fichte ein zu bichter Stand ber Saaten und eine Berdammung burch Unfraut zu vermeiben, damit bie Pflangen eine weit herabreichende Benadelung und ftark berindeten Burgelknoten erhalten; auch laffen fich die jungen Pflangen bei bem Berpflangen baburch schugen, bag man biefelben bis gur Salfte ihrer Stämmehen mit einem bunnen Lehmbrei übergieht. Sat er fich aber einmal ftark vermehrt, fo muß man wohl auch ju Bertilgungsmitteln schreiten. Bum Bertilgen ber Brut legt man im Fruhjahr Riefern = ober Fichtenstangen 2-3" tief unter ben Boben, und nimmt biefelben Enbe August ober Unfangs Sep= tember heraus und verbrennt fie; Riefernstangen werben babei häufiger angegangen, verlieren aber bie Rinde fruber. Um ben Rafer zu fangen, kann man fich auf jungeren Culturen wohl mit Bortheil bes Schöpfers bebienen, nur muß bas Abstreifen naturlich öfter wiederholt werden. In alteren Culturen ober Beständen fann man Graben (Fanggraben), 10" breit und 12" tief mit gerade abgestochenen Banden anlegen, in welchen man alle 10-12 Fuß ein etwa 6-8" tieferes Loch (Fangloch) grabt; man zieht biefelben sowohl um die Beftande herum als quer burch, und fammelt dann öfter die barin befindlichen Rafer. Diefe finden in ben Graben Schutz gegen bie Site und wohl

auch Nahrung an ben blosgelegten und abgestochenen Burgeln ber Rabelbaume, was der Grund fein durfte, warum biefelben, obgleich fie geflügelt find, und oft weit fliegen, fich ihrer Flügel nicht bedienen, um aus ben Graben beraus. gukommen. Ferner legt man Fangbunbel, bie man aus Riefern= und Richtenreißig bindet, in dem befallenen Beftande aus, ober belegt Fanggruben mit frischem Reißig, um die Rafer unter bem Reißig sammeln zu konnen; auch Kangbaume, und zwar frisch gefällte, die man zerftreut umber legt, haben fich bewährt, an welchen die Rafer vorzüglich folche Stellen aufsuchen, die bis auf ben Baft von ber Rinde entblößt find. Borguglich bewährt hat fich auch bas Legen von Mindenplatten von Riefern und Fichten, vorzüglich aber von Riefern; je bicker biefelben find, befto beffer ift es, weil fie bann weniger leicht austrocknen und eine ftartere Baftlage haben. Man legt bie Platten auf nachtem Boben und beschwert fie mit Steinen ober Rafenftucken, fo daß fie ftets in leichter Berührung mit bem Boben bleiben. Rann man fie zugleich in ben Schatten legen, fo bleiben fie langer frifch, die Rafer aber geben eben fo gerne unter biefelben auch auf gang freien sonnigen Plagen; man legt fie namentlich in bie Mabe ber alten Stode. Die Platten bleiben etwa 4 Bochen brauchbar wenn fie nicht zu ftark austrocknen ober auf ber inneren Seite schimmeln und faulen; indeffen besuchen bie Rafer ftets frifch gelegte Stude am liebften. Die Rafer fuchen hier theils Schut gegen die Site, theils werden fie von bem ausfließenben Safte angelockt. Man trifft biefe Unftalten im Fruhjahr und wieder im Commer, wenn bie jungen Rafer erscheinen, und sammelt bie Rafer am leichteften am Morgen, so lange noch ber Thau liegt.

Bu ben vorzüglichsten Feinden deffelben gehören bie größeren Lauffafer; aber auch ber Tuche und Marber, sowie die Saatkrabe verzehren viele Rafer.

Phytonomus Schh. Fühler gebrochen, dünn, nahe dem Ende des runden und etwas gebogenen Rüssels eingefügt, welcher gewöhnlich so lang als der Halsschild ist, mit geraden zum unsteren Rande der Augen hinziehenden Fühlersurchen; Halsschild so breit als lang oder breiter, vorn und hinten abgestutzt, an den Seiten gerundetserweitert; Schenkel ungezähnt; Borderschiesnen ohne Hornhaken; Fußklauen groß, weit von einander absstehend. Die Arten leben auf verschiedenen Pflanzen und ihre Larven verpuppen sich in einem dünnen weitmaschigen Cocon, welchen sie gewöhnlich an der Unterseite der Blätter anspinnen.

Ph. Polygoni Fabr. Schwarz oder braun, Kopf und Halsschild braun-beschuppt und behaart, dieser etwas breiter als lang, an den Seiten gerundet, mit drei weiß-beschuppten Längs-linien, von denen sich die mittlere über den Kopf und den Rüssel fortsetzt; Flügeldecken graubraun- oder gelblich-beschuppt mit helleren Längslinien und dunkel gesteckter Naht.  $2\frac{1}{2}$ " I. Die röthlich weiße Larve soll die Triebe der Gartennelken aus-höhlen und sie dadurch zum Berwelken bringen.

Omias Germ. Fühler ziemlich dunn, gebrochen; Ruffel furz, etwas schmäler als ber Kopf mit einer gegen die Augen

flach ausgebreiteten Fühlergrube; Kopf schmäler als der an den Seiten gerundete Halsschild; Flügeldecken am Grunde abgestutzt mit abgerundeten Schultern; Schilden sehr klein; die Klauen am Grunde verwachsen; Körper behaart und ungeflügelt.

O. brunnipes Ol. Länglich-eiförmig, pechbraun oder röthlichbraun, glänzend, Fühler und Beine heller; Rüssel seinpunktirt, an der Spike etwas erweitert; Halsschild auf der Scheibe mit ziemlich weit von einander entsernten großen Punkten; Flügeldecken mit tiesen gegen die Spike verschwindenden Punktstreisen. 1½" I. Der Käser benagt zuweilen bedeutend die eben sich entfaltenden Anospen an den Stöcken frisch gehauener Gichenniederwälder und hält sich meist dicht am Boden im Umfange der
Stöcke auf.

Peritelus Germ. Der vorigen Gattung ähnlich, aber die Flügeldecken an der Wurzel gemeinschaftlich, wenn auch seicht, ausgerandet, kugelig=eiförmig; der Körper ungeflügelt, dicht besschuppt.

P. griseus Ol. Länglich-eiförmig, schwarz, braun-, weißund grau-scheckig; Fühler und Beine röthlich pechbraun; Stirne mit einer kleinen Grube; Flügeldecken sein punktirt-gestreist;  $2\frac{1}{2}$  bis  $3\frac{1}{2}$  1.

Dieser Käfer erscheint im Frühjahr oft häusig und benagt die Knospen verschiedener Holzpstanzen, wodurch er oft sehr schäblich wird; namentlich hat er sich am Rhein durch Ausfressen der Anospen der jungen Weinstöcke sehr bemerklich gemacht, dasselbe thut er auch an veredelten Rosen; ich beobachtete ihn an frisch gesetzen Ahornbäumen, deren Knospen und junge Blätter er ganz abfraß; und in einem Park in Boulogne griff er eine Cedernpflanzung stark an, indem er die jungen Triebe entrindete, und die Knospen ausfraß.

Otiorhynchus Germ. Der vorigen Gattung sehr ähnslich, aber der an der Spitze ausgerandete Rüssel beiderseits an der Wurzel der Fühler lappenartig erweitert; der Halsschild ohne Mittelrinne; die Schenkel häusig gezähnt; die Schienen an der Spitze mit einem nach innen gerichteten Hornhäkchen; die Klauen am Grunde nicht verwachsen. Bei dem Männchen sind die beisden ersten Bauchringe stark flach gedrückt, und der letzte der Länge nach gestreist. Sie leben auf Bäumen und Gesträuchen vorzügslich in gebirgigen Gegenden, namentlich in den Alpen.

O. niger Fabr. (Curculio ater Gyll.) Schwarzer Fichtenrüsselkäfer. Schwarz, glänzend, sehr sparsam grau behaart; das zweite Glied der Fühlergeißel viel länger als das erste, die folgenden bis zum siebenten verkehrt kegelförmig etwas länger als dick, die Fühlerkeule schmal und länglich; Halsschild so breit als lang, dicht gekörnt; die Flügeldecken erscheinen grob ge-

rungelt, find bei dem Männchen länglich-eiformig, bei dem Weibchen breiter, gestreift, die Streifen etwas undeutlich= und entfernt= punttirt, die Zwischenräume schwach-erhaben-gerunzelt, glatt und glanzend; die Beine roth, nur die Aniee und Fuße schwarz, Schenkel ungezähnt; 31/2-4" 1. Die Larve ift furz und ge= drungen mit sehr großem Ropfe und deutlicher Gabellinie auf demfelben; die Reilwülfte find etwas kleiner als bei der von Hyl. abietis, der Border= und Hinterwulft find aber größer und durch einen kleinen unteren Bulft auseinander gedrängt; die Oberseite mit sehr langen auf kleinen quergereihten Dornenhöckern stehenden Haaren, unten fehlen die Dornenhöcker. Die Buppe mit weit über die Augen hinaufsteigendem Fühlerschaft und fast senkrecht herabhängender Fühlergeißel; Schenkel und Schienen der beiden ersten Jufpaare liegen fast magrecht, Die Schienen des dritten ziemlich stark nach vorn in die Söhe gezogen, und seine Füße überragen ein wenig die Flügel; die Unterflügel ragen taum unter den Flügeldecken hervor; Halsschild, Kopf und Knie= gelenke mit sehr starken dunkelbraunen Borsten, zum Theil auf Dornenhöckern; die Dornen auf der Oberseite der zwei ersten Sinterleibsringe unbedeutend, dann aber häufiger und gulett umgiebt ein Kranz ziemlich starker Dornen ben After; Die Unterseite mit wenigen zerstreuten furzen Barchen. 5" 1. und 21/2" br.

Der Rafer findet fich vorzüglich an jungen Richten und Larchen. entwickelt fich in ber Regel schon im Berbft, überwintert meift in ber Erbe, worauf im Frühjahr die Begattung und Gierablage erfolgt. Uebrigens hat man bei großer Berbreitung auch mahrend bes gangen Sommers Gier, Larven, Buppen und Rafer gefunden. Der Rafer frift theils an ber Rinde, anfangs bicht über bem Wurzelknoten, fpater überall, theils an ben jungen Trieben, wenn biefe fich eben zu verlängern beginnen, indem er fich, fobald bie Anospenschuppen abgeschoben find, in die bichte Maffe ber Rabeln eine Sohlung bis auf bie Rinde frift. Larven und Puppen leben in ber Erbe, wo fie in fleinen glatten Erdhöhlen ftets in ber Nahe ber Wurzeln liegen, an welchen bie Larven nagen und baburch gleichfalls, namentlich an jungen Pflangen, schablich werden. Der Frag der Larven verräth fich aber fehr fchwer und immer erft fpat, ba bas völlige Abfterben ber Pflangen je nach ber Große ber Befchabi= gung erft im 2ten ober 3ten Sahre, ja noch fpater erfolgt, wenn nicht noch andere Uebelftande bingutreten. Die bereits angegriffenen Pflangen entwickeln meift noch vollftandig ihre Triebe und fangen erft nach langer fortgefestem Frage an zu frankeln und fich zu verfarben, fo bag ein Rothwerben ber Nabeln gewöhnlich erft im folgenden Frühjahre bemerklich wird. Die befallenen Pflanzen können immer leicht aus bem bichten Burgelgewebe herausgezogen werben, was ein fehr sicheres Rennzeichen ift. Man vertilgt ihn burch Sammeln ber Rafer im Frühjahre ober burch Ausgiehen ber franten Pflangen im Berbfte; Die Rafer steden bann theils noch im Burgelgewebe, theils liegen fie unmittel= bar barunter und fonnen bann leicht aufgefunden werben.

O. perdix Ol. Schwarz, unten dichter, oben sparsamer mit golds oder messinglänzenden Härchen bekleidet; Fühler und Beine braun; das dritte bis siebente Glied der Fühlergeißel kurz, an der Spize abgestutt; die Schenkel ungezähnt; die Flügels decken walzenförmig, mehr als doppelt so lang, als zusammen breit, undeutlich seichtsgestreift und runzeligsgekörnt;  $4\frac{1}{2}$ -5" I. Auf jungen Fichten in Gebirgsgegenden.

O. laevigatus Fabr. Dem O. niger ähnlich, aber die Beine wie der ganze Körper schwarz und glänzend, unbehaart; Halsschild ziemlich seicht= und auf der Scheibe nicht dicht=punk=tirt; Flügeldecken sein gerunzelt, und von regelmäßigen Punkt=reihen durchzogen; 23/4—3" I. Nicht selten. Beschädigt die Pssau=

menbäume auf ähnliche Weise wie Rhynchites conicus.

O. raucus Fabr. Schwarz, Fühler und Beine gewöhnslich dunkelbraun, Unterseite, Kopf und Halsschild sparsam besschuppt, die punktirt-gestreisten Flügeldecken dagegen mit einem sehr dichten aus länglichen Schüppchen gebildeten, weißgrauen, braungesleckten Ueberzuge; das dritte bis siebente Glied der Fühleterzeisel kurz, knopfförmig; der Rüssel runzelig punktirt, mit einer kurzen und seinen erhabenen Mittellinie; Halsschild körnig punktirt; die Schenkel ungezähnt; der Hinterleib fast ganz kugelig. 3" I. Häusig und schädlich durch Benagen der Knospen der Obstbäume und des Weines.

O. picipes Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber etwas längslicher; die Punkte in den Streifen der Flügeldecken augenförmig mit einem weißlichen Schüppchen in der Mitte, und auf den Zwischenräumen eine Reihe rückwärts geneigter Börstchen; die Schenkel mit einer schwachen Spur eines spigigen Zähnchens.  $3-3^{1/2}$ " I. Ziemlich häusig, und soll namentlich in Baumschuslen den Pfropfreisern verderblich werden.

O. Marquardtii Fald., ist dem vorigen sehr ähnlich, aber größer und namentlich länger, mit dickerem Russel. Hat sich in den Pfirsischtreibhäusern zu Petersburg durch Abnagen der Rinde der jungen Schößlinge, welche dadurch abstarben, schädlich gezeigt; er hauste vorzüglich bei Nacht und mußte daher bei Licht versfolgt werden.

O. sulcatus Fabr. Schwarz, auf den Flügeldecken mit zerstreuten, graugelb beschuppten Flecken; das 3te—7te Glied der Fühlerzeißel knopfförmig, breiter als lang; der Rüssel mit einer Mittelfurche; der Halsschild so lang als breit, mit kleinen schwarzen Höckerchen dicht besetz; die Flügeldecken gesurcht mit runzelig gekörnten und gehöckerten, gleichmäßig erhabenen Zwischenräumen;

Schenkel gezähnt;  $4\frac{1}{2}$  "I. Wird dem Weinstocke schädlich. Die  $4\frac{1}{2}$  "Iange, hinten etwas verschmälerte, gelblich weiße und roth behaarte Larve lebt den Herbst und Winter hindurch in den Wurzeln der Primeln und anderer Gartenpstanzen, die sie din zum Stengel abfrißt und die Pstanzen tödtet.

O. Ligustici L. Schwarz, mehr oder weniger dicht grausbeschuppt; das zweite Glied der Fühlergeißel mehr als um die Hälfte länger, als das erste, die folgenden bis zum siebenten breiter als lang; der Rüssel mit einer erhabenen Mittelrinne; Halsschild mit schwarzen erhabenen Körnchen und zwischen densselben dicht beschuppt; Flügeldecken eiförmig, dicht und sein geförnt, kaum gestreift; Schenkel gezähnt;  $4-5\frac{1}{2}$ " 1.

Im Frühjahr häufig unter Steinen, an Wegen und auf blühenden Gesträuchen; schadet ben unentwickelten Obstbaumblüthen, namentlich denen der Bsirsichbäume, und dem Beinstocke, weßhalb er um Bien unter dem Namen Nasch er bekannt ist. Die Larve soll nicht nur in Dolbengewächsen leben und deren Burzeln nachtheilig werden, sondern auch an Rosen durch Ausfressen

bes Martes großen Schaben anrichten.

Pissodes Germ. Der Rüssel vorgestreckt, lang und rund, und trägt die gebrochenen Fühler in der Mitte; die Fühlersurchen sind bis unter die Augen gekrümmt; Halsschild fast so lang als breit; Schildchen deutlich; die Flügeldecken kaum doppelt so lang als zusammen breit, bedecken den Hinterleib ganz, jede vor der Spize mit einer schwielenförmigen Erhabenheit; Schenkel ungezähnt; Schienen gerade, mit einem sehr starken nach innen gebogenen Hornhaken an der Spize; das dritte Fußglied zweislappig und nimmt das Klauenglied sast dritte Fußglied zweisstauen einsach. Die Arten werden sämmtlich in Nadelwäldern schällich.

P. notatus Fabr. Der Weißpunkt = Rüsselkäfer. Bechbraun oder röthlich = braun mit meist grau = weißen Schüpp = chen mehr oder weniger bedeckt; diese bilden auf dem dicht punktirten, mit einerz erhabenen Mittellinie versehenen Halsschilde meist acht größere und kleinere Punkte, von denen 4 quer über in einer Reihe, und 2 am Hinterrande stehen; die Flügeldecken sind punktirtzgestreist mit ziemtich großen, viereckigen und gleichzgroßen Punkten in den Streisen der Scheibe, und gleichbreiten Zwischenkaumen; auf denselben besinden sich 2 rostrothe Binden, von denen die vordere nur gegen die Naht zu, die hintere breitere aber sowohl am Seitenrande als an der Naht von weißen Schüppschen bedeckt ist; auch das Schilden ist weißlich; der Rüssel des Weibchens ist etwas länger und stärker gekrümmt, als der des Männchens; 3—4" I.

Die Larve ist 4" lang und 13/4" diet; der Kopf wie bei der Larve von Hyl. abietis gebildet, aber verhältnismäßig kleiner, abgerundet = viereckig, nach vorn etwas verschmälert; der erste Brustring mit ziemlich undeutlichem getheiltem Nückenschilde; die Fußwülste treten wenig hervor; die Unterseite mit einer außersordentlich seinen Behaarung, welche sich unter der Lupe nur als ein seidenartiger Schimmer zeigt. Der Kopf der Kuppe tritt nicht über den Halsschild hinaus; der Rüssel reicht die zur Mitte der Mittelschienen, der Fühlerschaft kaum die zu den Augen, und die Geißel macht mit demselben fast einen rechten Winkel; die Schienen, besonders die hinteren, nach vorn in die Höhe gezogen und die Fußglieder sast ganz versteckt; die Flügel weit unter den Flügeldecken hervorragend; Kopf, Halsschild und Kniegelenke mit Dornenhöckern und an der Unterseite des Hinterleibes starke

Der Käfer findet sich vorzüglich in und an Riefern, und zwar nicht nur ber gemeinen Riefer, fonbern auch an ber Seekiefer, Schwarzkiefer, Beymouth8= tiefer 2e., ja er gieht fogar bie Schwarzfiefer ber gemeinen Riefer vor, mahr= icheinlich wegen ihrer fraftigeren und faftigeren Triebe; wenigstens fand ich in einer aus Schwarzfiefern und gewöhnlichen Riefern gemischten Cultur vorzüglich die Schwarzfiefern von ihm befallen und zu Grunde gerichtet. Aber auch an Fichten und Lärchen frift er nicht nur, sondern sett an ihnen auch feine Brut ab, jedoch bei weitem feltener, als an Riefern. Die Rafer ent= wickeln fich meift im Berbfte und überwintern in ber Erbe ober dicht über ber Burgel in Rinbenrigen junger wuchfiger Baume von 3-6" Durchmeffer, ge= wöhnlich von Walbstreu, Moos und Gras geschütt, bohren sich auch in ber Gegend bes Burgelknotens ftebenber Stamme bis jum Splint in bie Rinbe ein und erscheinen bann im Fruhjahr, um fich zu begatten; nicht felten überwintern aber auch Larven ober Buppen, fo bag fich bann bie Rafer erft im Frühjahre ober Sommer entwickeln. Die verschiebene Erscheinungszeit hangt theils von Witterungsverhaltniffen ab, vorzüglich aber auch bavon, bag bas Gierlegen langere Zeit in Unspruch nimmt. Die Generation ift einfach. Man findet ben Rafer vorzüglich im Balbe an Riefern, aber auch an Stocken und auf Holzpläten, aber nie an Laubhölgern. Die im erften Frühjahr erscheinen= ben geben nur ihrer Nahrung nach, worauf erft fpater bie Begattung erfolgt. Behufs ber Nahrung bohren fie an jungen Pflanzen ober ben jungen Trieben älterer Pflangen mit bem Ruffel feinen Nabelftichen gleichenbe Löcher ichief burch die Rinde bis zum Baft und Splint, ziehen aber aus jedem Bohrloche fehr wenig Nahrung, weghalb fie beren fehr viele anlegen und auf biefe Beife bie Pflanzen gefährlich verlegen. Aber es schaben biefe Rafer nicht nur burch ihren Frag, wie Hylobius abietis, sonbern auch burch ihre Brut, indem fie bie Gier nur felten an Stode ober geschlagene Stämme, bagegen gewöhn= lich an frankliche felbst 30-35jahrige Riefernstangen\*), und vor Allem an

<sup>\*) 3</sup>m Revier Burgjoß im Speffart fand ich im Mai 1850 in 30-35jahrigen Riefern bereits eingesponnene aber noch nicht verpuppte Larven.

sowohl tränkelnde als auch ganz gesunde Riefernpflanzen von 4-8 Jahren ablegen. Die Larven leben unter ber Rinbe, wo ihre leichtgeschlängelten. allmälig immer breiter werdenden und immer mehr mit braun und weiß ge= mengten Abnagfeln verftopften Bange im Baft und Splint gewöhnlich von oben nach unten verlaufen. Meift finden sie fich unterhalb ber 2 bis 3 erften Quirle, zuweilen aber auch weiter oben und felbst am jungften Triebe. was namentlich bei ben ftarken Trieben ber Schwarzfiefer nicht felten ber Fall ift. Am Ende bes Ganges grabt fich bann bie Larve eine elliptische Buppen= höhle in bas Holz, welche von charpieahnlichen Holzspänen ausgefleibet und gegen bie Rinbe ju von einem bicken Polfter folder Spane bebeckt ift; sie reicht bei dunnen Stämmchen ober Trieben oft bis in bas Mark. Bon hier aus bohrt fich bann ber Rafer burch bie Rinde hindurch, an welcher bie runden Fluglöcher beutlich fichtbar find. Die von ben Larven bewohnten Stämmehen und Triebe fterben, jumal wenn fich gleichzeitig mehrere Larven baran finden, in ber Regel noch im Laufe bes Sommers ab. Buweilen findet man die Larve auch in Rieferngapfen, welche zwar die normale Große erreichen, aber immer mehr zugespigt erscheinen, mehr grun, später gelblichgrau find, und wegen mangelhafter Ausbildung ber Samen bie Schuppen nicht fo beutlich vortretend zeigen; es foll baburch in manchen Jahren 1/3-1/4 ber Ernbte ver-Toren gehen. Da alfo ber Rafer nicht nur bie Riefernpflanzen ber Nahrung halber anfticht, sondern sie auch mit Giern belegt, so wird er noch weit schad= licher, als ber große braune Riefernruffelfafer. Um ber Bermehrung bes Räfers vorzubeugen, ift bas zeitige Entfernen ber Stocke, bes Rlafterholzes, sowie frankelnder und unterdruckter Aflangen von besonderer Bichtigkeit. Be= hufs ber Bertilgung fann man theils biefelben Mittel anwenden, wie bei H. abietis, theils muß aber auch bie Vertilgung burch Entfernung und Berbrennung ber mit Larven und Puppen besetten Stämmehen bewirft werben, was am beften im Juni ober Juli vorgenommen werben burfte, obgleich man bierbei wesentlich auf die verschiedene Entwickelungszeit des Thieres Rücksicht nehmen muß. Die Nadeln ber befallenen Stämmchen rothen fich gewöhnlich ichon nach furger Zeit und verrathen baburch ben Feind von Weitem; Die mit vielen Bargtröpfchen besetzte Rinde geht leicht ab, und wenn die Larven fcon einige Beit unter ber Rinbe gefreffen haben, fo laffen fich bie Stämmehen meift mit geringer Muhe ausziehen, indem bie Burgeln leicht lostaffen. An Fangkloben geht er nicht fo gerne, wie ber große Riefernruffelkafer.

P. piceae Ill. Weißtannen = Rüsselkäfer. Dem vorigen ähnlich, aber meist größer, und die Beschuppung sparsamer und mehr gelblich = weiß; die abwechselnden Zwischenräume auf den Flügeldecken sind viel breiter und erhabener, als die anderen, und in den Punktstreisen der Scheibe sinden sich zwischen den gewöhnlichen Punkten noch einige größere Grübchen; die Binden der Flügeldecken sind hellbraun, die vordere unterbrochen, die hintere breit, nach innen und außen nur wenig weißlich ans geslogen. 4—5" 1.

Die Larve ist der des vorigen sehr ähnlich aber schlanker, das Rückenschilden etwas deutlicher, die Haare sparsamer und

kleiner, aber die Sammthärchen deutlicher, selbst auf der ganzen Oberseite; 6" I. und fast 2" dick. Die Puppe ist ebenfalls der des vorigen sehr ähnlich, aber die Dornenhöcker stärker.

Der Käfer findet sich wohl nur an Weißtannen, obgleich er von Nörde linger auch schon in einigen Czemplaren von Kiefern geklopft wurde; in der Lebensweise durfte er wohl mit dem vorigen übereinstimmen, obgleich noch wenig davon bekannt ist. Die Larven hausen unter der Rinde gefällter und geworfener Weißtannen, ihre Wiegen liegen theils in der Rinde mit dem Splinte zugekehrten Polstern, theils im Splinte mit der Rinde zugekehrten Polstern.

P. pini L. (Curculio abietis einiger Forstschriftsteller) Kleiner brauner Kiefernrüsselkäfer. Etwas breiter und gedrungener als P. notatus; heller oder dunkeler pechbraun mit gelblichen Schüppchen sparsams hie und da sleckigsbesetzt, welche ähnliche Punkte und Binden bilden, wie bei H. abietis; der Halsschild ist grob gerunzelt, und zeigt zwischen den 4 gelben Mittelpunkten jederseits eine gelbe geschlängelte Linie; die Punkte in den Streisen der Flügeldecken sind gleich groß, ties und längslich, und die Zwischenräume gleich breit, runzelig gekörnt; die gelbe Binde hinter der Mitte der Flügeldecken schmal, aus mehreren einzelner Fleckhen bestehend, und vor derselben stehen jederseits noch 2 gelbe Flecken.

Findet sich an Kiefern und Weymouthkiefern, jedoch nicht sehr häusig, und scheint in der Lebensweise ganz mit P. notatus übereinzustimmen; im Spessart wurde berselbe in Gesellschaft von Hyl. abietis, jedoch stets viel sparsamer, unter Borkenplatten 2c. gesammelt. Nach Nördlinger frist er auch an jungen Lärchen, wie an anderen Nadelhölzern stellenweise die Ninde ab, und scheint auch besonders gern die Nadelbüschel durchzubeißen und die Are derselben aus der Ninde herauszufressen.

P. Hercyniae Hbst. Schwarz, glanzloß, mit weißen Schüppchen besetzt, welche auf dem Halsschilde und den Flügels decken mehrere zerstreute Punkte, und auf letzteren zwei schmale und unvollständige Binden bilden; das Schilden weißlich; der Rüssel lang, dünn und ziemlich stark gekrümmt; Kopf und Halsschild seichts und nicht dicht punktirt; dieser mit abgerundeten Hinterecken; Flügeldecken deutlich punktirt gestreift mit länglichen Punkten, und abwechselnden breiten, erhabeneren und schmalen Zwischenräumen; 3" 1.

Stimmt in ber Lebensweise wesentlich mit P. notatus überein, findet sich aber nur an der Fichte und scheint meist als Larve zu überwintern. Jebenfalls kann er bei starker Bermehrung merklich schädlich werden.

P. strobili Redt. Dem P. notatus sehr ähnlich aber kleiner; braun oder rothbraun, unten nicht sehr dicht weiß=, oben weiß= und gelb=fleckig beschuppt; Hallsschild sehr dicht und tief punktirt mit rechtwinkeligen Hinterdecken, zwei weißen Punkten

auf der Scheibe und einem kleineren jederseits daneben; das Schildchen weißlich; die Flügeldecken gleichmäßig und nicht sehr grob punktirt-gestreift mit kaum merklich erhabeneren abwechselnden Zwischenräumen, einer unregelmäßigen weißen, gewöhnlich beidersseits in der Mitte gelbsbeschuppten Binde auf der hinteren Hälste und vor derselben einen kleineren gelben Fleck; die Beine sind stets rostroth und der Rüssel an der Spitze gewöhnlich schwärzslich 3.44 l.

Findet sich namentlich um Wien sehr haufig an ber Schwarzfohre, in beren Zapfen, nahe am Unheftungspunkte berselben, Die Larve lebt und sich entwickelt.

P. piniphilus Gyll. Heller oder dunkler rothbraun mit weißlichen Schüppchen bestreut; Halsschild mit abgerundeten hinterecken, nicht sehr dicht punktirt, mit mehreren in einer Querreihe stehenden weißlichen Punkten; Schildchen weißlich; Flügeldecken runzelig gekörnt mit schwach angedeuteten Punktstreisen, kaum erhabenen Zwischenräumen, und einer untersbrochenen dicht weißsbeschuppten Binde auf der hinteren Hälfte; 2" 1.

Selten; wurde von Hartig an 20-30jährigen fränkelnden Kiefern gefunden.

Mag dalinus Schh. (Thamnophilus Schh.) Der runde, mäßig lange, an der Spiße öfters verdickte Rüssel trägt die gestrümmten aber kaum gebrochenen Fühler in der Mitte; die Fühlersurchen sind zum unteren Rand der Augen gerichtet; der Halsschild nach vorn gewöhnlich schnell verengt, und hinten jedersseits gebuchtet zur Aufnahme der am Grunde einzeln abgeruns deten Flügeldecken; diese sind walzensörmig am Grunde mit erhabenem Rande, an der Spiße einzeln abgerundet und lassen die Afterdecke unbedeckt; die Schienen an der Spiße mit einem sehr starken einwärts gebogenen Hornhaken; das dritte Fußglied breit und zweilappig, das vierte mit 2 kleinen einsachen Klauen.

## a) Mit gezähnten Schenkeln.

M. violaceus L. Stahlblauer Rüffelkäfer. Dunkel stahlblau; Rüffel so lang oder etwas länger als der Halsschild, mäßig gebogen; Kopf kaum punktirt mit einem Grübchen zwischen den Augen; Halsschild breiter als lang, dicht punktirt mit glatter Mittellinie und nicht aufgebogenem Borderrande; Flügeldecken ziemlich tief gestreift, die Streifen mit tiefen viereckigen Punkten, die Zwischenräume sein lederartig gerunzelt und mit einer mehr oder weuiger regelmäßigen Reihe kleiner Körnchen, welche von

der Seite gesehen seine Querrunzeln bilden; 2-2%4" 1. Die Larve hat einen kleinen Kopf mit einem schwarzen Augenpunkt jederseits; die 3 Bruftringe treten start hervor, besonders die Fußwülste, und ber erfte ist mit einem Sornplätten versehen und trägt ein deutliches Luftloch; die Reilwülste klein; eine Querfurche bildet einen Border= und einen Hinterwulft; die Behaarung ist sehr sparsam und nur an dem Ropfe, den Border= wülsten und am Afterringe bemerkbar; bis 4" 1. und 1,5" br. Der Ropf der Puppe überragt den Halsschild; der Ruffel ragt etwas über den Hinterrand der Vorderschienen hinaus und trägt auf der Mitte zwei längere und zwei fürzere Borften; Die Schienen nach vorn wenig in die Gohe gezogen, fo daß vom letten Baare nur die Aniegelenke und Fußspiten bemerkbar find; die Flügel ragen wenig unter den Flügeldecken hervor; Halsschild oben mit auf Boderden fitenden ziemlich langen Borftenhaaren; die beiden letten Sinterleibsringe mit mehreren sehr kurze braune Bärchen tragenden Dornenhöckerchen; die Afterdornen klein.

Der Rafer findet fich in ber Regel im Mai überall häufig auf Riefern und Fichten, vorzüglich auf ben erfteren, und zwar meift auf jungeren Pflanzen, boch auch auf älteren Bäumen, Die er Behufs ber Nahrung anfticht, jeboch fo ober= flächlich, daß feine Harztröpfchen hervorkommen; indeffen verlett er die Mai= triebe doch zuweilen fo ftart, daß sie verfruppeln und absterben. Die Larven leben unter ber Rinde im Splinte junger Riefern und Richten, sowohl lebenber als burrer, ferner in burren Neften und Reifig, und gehen zuweilen burch bas Holz bis zum Marte; fie halten fich vorzüglich in ber Rabe ber Quirle auf und machen geschlängelte meift von oben nach unten laufende Gange. Es ift baber biefer Rafer jebenfalls merklich schablich, Da er namentlich an Gulturen mitunter nicht unbebeutenben Schaben anrichtet \*).

Als Vorbauungemittel bient vorzüglich Reinlichkeit im Walbe, zeitiges Begichaffen ber burren Pflangen, bes Reifigs 2c. Ift ber Rafer bereits in großer Zahl vorhanden, so muß man ihn im Mai und Juni burch Abklopfen in ben Fangichirm ober mittelft bes Schöpfers fangen, und im Berbfte und Winter die Larven und Puppen vertilgen burch Abhauen ber Zweige ober Ausreißen und Verbrennen ber befallenen Aflangen.

M. frontalis Gyll. Dem vorigen sehr ähnlich, aber ber Ropf ist deutlich punttirt und zwischen den Augen gestrichelt; der Ruffel länger und ftart gebogen; der Halsschild fürzer, nach vorn weniger verengt mit deutlich aufgebogenem Vorderrande.

M. duplicatus Germ. Schwarz mit schwarzblauen Flügelbeden; ber Ruffel start gebogen; Balsschild an ber Spike stark verengt, äußerst dicht punktirt; Flügeldecken tief gestreift, mit

<sup>\*)</sup> Revier Beinrichsthal im Speffart, gemeinschaftlich mit Pissodes notatus und Hylobius abietis. 9

Döbner, Boologie II.

länglich-vierectigen Puntten in den Streifen und äußerst fein gerunzelten Zwischenräumen, von denen die mittleren eine regel-

mäßige Reihe von Bunkten zeigen. 13/4-2" 1.

M. phlegmaticus Hbst. Schwarz mit blauem Schimmer, Flügeldecken dunkelblau oder grünlich; Halsschild länger als breit, oben stark und dicht punktirt; die Punkte der Zwischenräume ziemlich groß, hie und da unregelmäßige Doppelreihen bildend;  $2^{1/2}$ " 1. Die drei zuletzt genannten Arten sinden sich mit dem ersten meist untermischt auf Kiefern und scheinen mit ihm auch die Lebensweise zu theisen.

M. carbonarius Fabr. Schwarz, glänzend, unbehaart; Halsschild dicht und stark punktirt; Flügeldecken punktirt-gestreift, die Punkte länglich, und durch stark erhabene über die punktirten Zwischenräume der Streifen hinweglausende Querrunzeln vonseinander getrennt; neben den äußeren Enden der Hinterhüften an der Hinterbrust ein dicht weißbehaartes Fleckhen;  $2\frac{1}{4}$ —3" 1.

Findet fich mit den vorigen, aber felten.

M. Cerasi L. Schwarz, glanzlos; Rüssel des Männchens an der Spige etwas erweitert; Halsschild breiter als lang, dicht punktirt; Flügeldecken tief punktirt gestreift mit gewölbten sehr sein und äußerst dicht gekörnten Zwischenräumen; Hinterbrust nur mit äußerst seinen und kurzen Härchen gleichmäßig besetz; Schenkel undeutlich gezähnt;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ ". I. Findet sich auf blühenden Gesträuchen, und soll auch auf Kirschen= und Pslau= menbäumen vorkommen.

M. stygius Gyll. (Rhynchaenus aterrimus Fabr.) Schwarz, matt; Halsschild viereckig, kaum breiter als lang, an den Seiten mit einem spitzigen Zahne nahe am Borderrande; Flügeldecken gestreiftspunktirt mit flachen äußerst sein lederartig gerunzelten Zwischenräumen.  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  I. Häusig auf blühenden Obstbäumen. Die Larve hat sich an Ulmen schädlich gezeigt, an deren Aesten sie unter der Rinde geschlängelte Gänge frist und hier den Bast in Wurmmehl verwandelt; die Wiegen besinden sich oberslächlich im Splinte.

## b) Schenkel ungezähnt.

M. Pruni Fabr. Schwarz, matt; Fühler mit Ausnahme der Keule röthlich=gelbbraun; Halsschild beiderseits etwas hinter der Mitte mit einem deutlichen Höckerchen; Flügeldecken gesterbt=gestreift, mit gewölbten und sehr fein gerunzelten Zwischen=räumen.  $1\sqrt[1]{3}-1\sqrt[1]{2}$ " 1.

Man findet ihn Ende Mai und im Juni auf Kernobst= und

Steinobstbäumen, deren Blätter er abschabt. Die Larve lebt unter der Rinde und macht geschlängelte Gänge.

M. barbicornis Latr. Schwarz, wenig glänzend; Fühler rostroth, die Keule schwarz, weißlich-flaumhaarig, bei dem Männschen sang und waszenförmig, bei dem Weibchen eiförmig; Halßschild sehr dicht punktirt mit drei mehr oder minder deutlichen Grübchen, aber ohne Höckerchen an den Seiten; Flügeldecken tief punktirt-gestreift mit erhabenen sein gerunzelten Zwischenräusmen;  $1-1^{1}/4'''$  s.

Der Käfer findet sich vorzüglich an Apfel und Quittenbaumen, beren Blätter er benagt; die Larven leben an den Aesten berselben Baume unter der Ninde, wo sie wenig in den Splint eingreifende Gänge meist in der Rähe von abgehenden Zweigen fressen; die Wiegen greisen auch nur wenig in den Splint ein. Wo die Gänge verlaufen, hat die Ninde eine rothbraune Farbe und ist etwas eingeschrumpft.

Brachonyx Schh. Nüssel saft so lang als Kopf und Halsschild zusammen, dünn, rund, schwach gebogen, und trägt die gebrochesnen Fühler etwas innerhalb der Mitte; Halsschild länger als breit; Schildchen punttsörmig, etwas erhaben; Flügeldecken walzensörmig, gegen die Spitze etwas erweitert, doppelt so lang als zusammen breit, den Hinterleib ganz bedeckend; Schenkel ungezähnt, Schienen ohne Hornhaken, das dritte Fußglied sehr breit, zweilappig, das Klauenglied kurz, nur wenig vorragend mit zwei einfachen Klauen.

B. indigena Hbst. Kiefernscheiden = Müsselkäfer. Nöthlich gelbbraun, gelblichgrau behaart, Rüssel, Brust und Hinsterleib, oft auch der Kopf und der Halsschild schwärzlich; Flügelsdesen tief punktirtsgestreift. 1—1½" 1. Die Larve hat einen großen Kopf, nicht auffallende Fußwülste, die Duersurche verläuft an dem Hinterrande der sehr deutlichen Keilwülste; Behaarung deutlich; 1½" 1. und ½" br. Die Puppe ist 1½" 1. etwas mehr als ½" br.; ihr Kopf reicht bis zum Halsschildrande, der Rüssel bis zum zweiten Fußpaare; die Schienen nach vorn in die Höhe gerichtet; die Kinterbeine ganz versteckt; die Flügel ragen weit unter den Flügeldecken hervor; die Afterdornen entsfernt und außeinander weichend; die Dornenhöcker des Halsschildes und des Hinterleibes mit sehr langen Haaren.

Der Kafer findet sich überall in Deutschland auf Riefern; erscheint schon im Herbst, überwintert in Rindenrigen und benagt dann im Frühjahr die Rinde der Maitriebe, sobald sich dieselben verlängern, und beschädigt sie dadurch oft merklich. Darauf bohrt er die noch ganz kleinen Nadeln an, meist viele an ein und demselben Triebe, um in eine jede Ein Ei zu legen; dadurch bleiben die Radeln im Wuchse zurück, erscheinen stark aufgetrieben, die beiden zusammens

gehörigen öffnen sich nicht und die Scheibe bleibt ungewöhnlich lang. Die Larven fressen im Inneren der Nadeln einen 2—3" langen geschlängelten Gang, verpuppen sich am Grunde berselben in einer voalen Höhle, und im August schlüpfen die Käfer aus. Die so verletzen Nadeln röthen sich schon im August und kallen ab. Sollte eine Bertilgung nothwendig werden, so kann man die Käfer im Mai durch Abklopfen und die befallenen Triebe im Juli sammeln.

Anthonomus Germ. Der Rüssel lang und dünn, sehr wenig gebogen und trägt die gebrochenen Fühler etwas vor der Mitte; Halsschild breiter als lang; Schilden länglich, erhaben; Flügeldecken mit stumpswinkeligen Schultern, gegen die Spitze geswöhnlich etwas erweitert, den Hinterleib fast immer ganz besoeckend; Vorderbeine länger und stärker als die anderen, und ihre Schenkel stets, und häusig sehr start gezähnt; die Klauen gespalten.

A. pomorum L. Apfelrüsselkäfer. Kopf, Brust und Hinterleib schwärzlich, sein grau behaart; Beine und Fühler rosteroth, die Fühlerkeule und der verdickte Theil der Schenkel dunkel; Halsschild und Flügeldecken röthlichbraun, etwas ungleich grausbehaart, jenes mit dicht weiß behaarter Mittellinie, diese mit einer von der Mitte des Seitenrandes schräg nach hinten verlaufenden und schmäler werdenden weißlichen Binde, welche beiderseits schwärzlich begränzt ist, und hier kleine erhabene weiße Haarbusselfel zeigt; Schildchen weiß. 2" 1.

Die Larve ist ziemlich schlank, hinten etwas zugespitzt und unten ziemlich platt; der Kopf schwarz, auf dem ersten Ringe ein schwärzlicher Rückenschild; die Hant dünn, so daß man theilweise die rothbraunen Eingeweide sieht; Fußwülste stark vorstretend; die Hinterleibsringe mit Lorders und Hinterwülsten und stark vertiester Quersurche, der letzte mit stark nach unten vorsragendem After; Behaarung ziemlich lang und deutlich, besonders hinter dem Kopfe und an den Fußwülsten. 3" 1.

Die Puppe  $2\frac{1}{2}$ "l. und 1" br.; Kopf nicht bis zum Halsschildrande hinaufreichend; Müssel bis über das zweite Fußpaar reichend; Schienen nach vorn start in die Höhe gezogen, so daß man vom letzen Beinpaare die Kniegelenke und Fußglieder sieht; Flügel ziemlich weit unter den Flügeldecken hervorragend; Aftersdornen sehr lang und sehr genähert; am Hinterleibe nur Härchen aber keine Dornenhöcker; am Halsschilde kurze Dornenhöcker, die größten ohne Haare, von denen einige am Vorderrande des Halsschildes einen Halbkreis bilden; auf dem Scheitel einige ganzkleine Höcker.

Der Rafer ift in gang Deutschland häufig auf Apfelbaumen und Birn-

baumen; er entwickelt fich fchon im Juni, benagt und burchfticht bann bie Blatter und überwintert unter ber Rinde, in ber Erbe, unter Steinen, Laub 2c. Im Frühling erfolgt bie Begattung meift in ber Nabe ber Tragknospen, worauf die Beibeben mit bem Ruffel die Bluthenknospen ber Apfel- und Birnbaume, \*) besonders jener anbohren, in eine jede Ein Ei legen und es mit bem Ruffel hinunter ichieben. Sobald bie Knospen ftark anschwellen, werben fie nicht mehr mit Giern belegt, weil bie Larven zu Grunde geben, wenn fie erft nach dem Deffnen ber Bluthen ausschlupfen. Die Larven gerftoren bie Staubgefäße und ben Fruchtfnoten, und benagen auch bie Blumenblatter etwas, wodurch biefe allmälig braun werben und ein bichtgeschlossenes Dach über bem Thiere bilben. \*\*) Vier bis feche Wochen nach ber Gierablage bohrt fich ber entwickelte Rafer burch und entschlüpft. In bluthenreichen Jahren ift biefer Rafer ben Baumen oft cher nuglich als schablich, ba er fie bor übergroßer Fruchtfülle ichust und bann immer boch noch eine hinreichenbe Bahl unverfehrter Knospen übrig bleibt, felbft wenn bie Baume gang mit braun geworbenen Bluthen bebeckt erscheinen, in bluthenarmen Jahren aber, ober auf schlechtem Boben zerftort er oft, wenn er in großer Bahl erscheint, Die gange Aepfelerndte. Seine Verwüftungen werden vorzüglich begünstigt, wenn in Folge ungunstiger Witterung bie Entwickelung ber Bluthen langfam fortschreitet, und er baber Zeit gewinnt, viele Bluthen mit Giern zu belegen, bevor biefe gu weit in ber Entwidelung vorgeschritten find. Da ber Rafer meift zu Fuß bie Baume besteigt und nur bei fehr warmem Wetter fliegt, fo fann man bie Baume burch Theerbander, ober auch burch fleißiges Schütteln mahrend ber Gierablage ichüten.

Rollar führt in seiner Naturgeschichte ber schäblichen Insecten, als: A. pyri einen Käfer auf, welcher bei Wien unter bem Namen "Birnenrüsselstäfer" als Zerstörer ber Anospen ber Birnbäume bekannt sei, von welchem es mir aber sehr zweiselhaft scheint, ob er wirklich von bem vorigen unterschieden sei; jedenfalls aber ist er von A. Pyri Schh. — A. cinetus Redt. ganz verschieden. Nach Kollar ist er dem A. pomorum äußerst ähnlich, aber etwas schmaler; die Flügelbecken nach vorn mehr verengt, von der Wurzel bis zur Binde stets dunkel pechbraun, die Binde weniger hell gefärbt und nicht so scharfbegränzt; die Schenkel etwas öhnner und ihre Spige nur wenig dunkler gestärbt. Er soll seine Eier nicht in einzelne Blüthenknospen, sondern in die Tragknospen, welche mehrere Blüthen und Blätter zugleich einschließen, legen.

A. Ulmi de Geer. Braunroth, sparsam grau = behaart; die Flügelbecken mit einer nicht dunkel begränzten, vom Seiten=rande nach innen und hinten verlaufenden und gegen die Naht hin schmaler werdenden, weißlich behaarten Binde; ebenso sind die Spize der Flügeldecken, das Schildchen und die Mittellinie des Halsschildes weiß behaart; Hinterschenkel undeutlich gezähnt; 1½ "I.

\*) 3ch habe diefen Rafer häufig aus Birnbluthen gezogen.

<sup>\*\*)</sup> Zuweilen findet man unter dem Bluthendache fiatt der Ruffelfaferlarve die Larve einer fleinen Schlupfwespe (Pimpla pomorum Ratzeb.), welche in jener fcmaroht und zuleht nur noch den hornigen Kopf und die bunne haut derfelben übrig läßt.

Soll sich nur auf Ulmen finden. Ob von diesem A. pedicularius L., der sich auf Bluthen von Crataegus und Pyrus findet, wirklich verschieden ist, scheint mir noch zweiselhaft. Nach Bach unterscheidet er sich von A. Ulmi durch einen kurzeren und dieseren Russel, welcher die Fühler näher an der Spite trägt, einen kurzeren und weniger starken Zahn der Borderschenkel, das gegen größeren Zahn der Hinterschenkel, und anders gestaltete Schienen, welche am Grunde etwas gebogen, dann ziemlich gerade, und in der Mitte viel weniger erweitert sind, als bei jenem.

A. in curvus Pnz. Dem A. pomorum ähnlich, aber viel kleiner, und die Binde auf den Flügeldecken nicht dunkel gesäumt, sondern bloß durch die grauweiße Behaarung angedeutet; einfarbig pechbraun, Fühler und Beine und gewöhnlich auch die Flügeldecken an den Schulkern und am Rande heller;  $1\frac{1}{2}$ " I. Findet sich vorzüglich an Prunus padus und Pr. mahaled, in deren Blüthen er sich ebenso wie A. pomorum in den Apselsblüthen entwickelt.

A. druparum L. Ganz rothbraun, ziemlich dicht graugelb behaart; Flügeldecken fein punktirt-gestreift, mit zwei wenig behaarten, daher dunkelen unregelmäßigen Binden, von denen die hintere sehr schmal ist; jeder Schenkel mit einem großen spitzigen Zahne und einem kleineren vor diesem;  $1^{1}/_{2}$  bis  $2^{\prime\prime\prime}$  s.

Häufig im Frühjahr auf Prunus padus, in beren Steinkernen bie im Juli ausgewachsene Larve lebt; man findet sie am häufigsten in den spät reisfenden Früchten am Ende der Trauben. Nach Nedtenbacher soll er den Pfirsichsblüthen häufig schädlich werden.

A. Rubi Hbst. Schwarz, etwas glänzend, sein und gleichsmäßigs, die Brust dichters und das Schildchen weißlichsbehaart; Fühlerschaft gelbbraun; Flügeldecken stark punktirtsgestreift; 1" 1. Findet sich im Mai und Juni häusig auf Himbeeren und Bromsbeeren, in deren Blüthen die Larve nach Art des Apfelrüsselsfäfers lebt.

Balaninus Germ. Fühler lang und dünn, der Schaft bis zu den Augen reichend; Rüssel sadenförmig, sehr dünn und lang, oft so lang als der ganze Körper, mehr oder weniger gebogen; Flügeldeden zusammen länglich-herzförmig, an der Spize einzeln abgerundet, und die Afterdede mehr oder weniger freislassend; Schenkel gezähnt, gegen die Spize keulenförmig verdickt; drittes Fußglied zweilappig; die Klauen an der Wurzel ein wenig gespalten.

B. nucum L. Der Hafelnuß=Ruffelkäfer. Eiförmig, schwarz mit grauen oder gelbgrauen haarförmigen Schuppchen beteckt, welche auf der hinteren Hälfte der Naht burftenförmig

aufgerichtet sind; die Schulterblätter, das Schilden und unsegelmäßige, hie und da bindenartig zusammenkließende Flecken auf den Flügeldecken heller beschuppt; der Rüssel gegen die Wurzel verdickt, an der Wurzel gestreift und punktirt; die letzen Glieder der Fühlergeißel kurz, das letzte sast knopfförmig, kaum länger als dick, und alle mit abstehenden kurzen Borsten besetzt.  $3-3\frac{1}{2}$ " 1.

B. turbatus Gyll. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Schüppchen auf der hinteren Hälfte der Naht nicht bürstenförmig aufgerichtet, und alle Glieder der Fühlergeißel länglich, das letzte wenigstens doppelt so lang als dick; der Rüssel länger, der des Weibchens so lang als der Körper, sehr stark gebogen. 12 ½ bis 3 11.

B. glandium Marsh. (B. venosus Germ.) Den beiden vorigen abermals sehr ähnlich, aber meist mehr bräunlichgelb beschuppt; die Schuppen auf der hinteren Hälfte der Naht bürstensförmig aufgerichtet; die Fühler wie bei B. turbatus gebildet; der Rüsser, beim Männchen nur halb so lang als der Körper und bei dem Weibchen etwa 2/3 der Körperlänge ersreichend; 3" 1.

Diese 3 Arten stimmen in der Lebensweise und in den früheren Ständen wesentlich mit einander überein. Die Larven werden bis 6" I. und fast 2" dick; sind gelblich weiß mit ziemlich großem röthlichbraunem Ropfe, welcher eine Gabellinie und jederseits ein helles Fleckhen zeigt; die 3 Brustringe treten wenig hervor, der erste mit kaum bemerkbarem Rückenschilden; auf den hinterleibsringen schieft die Querfurche einen Zweig an den hinterrand des Keilwulstes, so daß zwischen diesem und dem Borderwulst noch ein kleinerer eingeschoben ist; Kopf und Körperringe mit dunkelen Borstenhaaren und außersdem noch sehr kleinen feinen Härchen besetzt.

Die Puppe bis 31/s" I. und 2" bick, mit weit über ben Bruftschild hinausragendem, tief eingesenktem Kopfe, langem Rüssel, weit unter den Flügels becken hervorragenden Flügeln; die Schienen der beiden ersten Beinpaare sehr wenig, die der hinteren sehr stark nach vorn in die Höhe gezogen, daher diese ziemlich weit über das Kniegelenk hinauf unbedeckt sind, während die Füße wieder ganz versteckt sind; Hinterleib, Halsschild, Kniegelenke, Scheitel, Stirn und Rüssel mit langhaarigen Dornenhöckern; Afterdornen lang, gekrümmt und von einander entfernt.

Alle 3 Arten leben auf Hafeln und Eichen, und legen im Juni und Juli ihre Sier in die Hafelnüsse und Sicheln, indem das Weibichen mit dem Rüssel ein Loch in die noch weiche Nuß frißt, ein Si hinein legt, und dasselbe mit dem Rüssel tief in das Innere schiedt. Die Larven leben von dem Kern, den sie oft über die Hälfte verzehren und die Höhlung mit ihrem Koth anfüllen; im September sind sie meist volltommen ausgebildet, fallen später mit den Rüssen und Sicheln zur Erde, nagen sich durch und gehen in die Erde, wo sie sich bis zu  $1-1^{1/2}$  tief eingraben, und verpuppen sich dasselbst erst im nächsten

Sommer. Die Generation ist bemnach zweisährig und zwar schlüpfen bie Käfer je nach ber Witterung balb vor, balb nach bem zweiten Winter aus. Die Käfer nagen an Anospen und selbst an Obst.

Durch Ausfressen ber Haselnuffe und Gicheln werden fie sowohl im Forste, als namentlich in Garten, merklich schablich, ba burch sie zuweilen 1/4-1/3 ber Früchte zerftört wird. Man kann sie vertilgen burch Ginsammeln ber heruntergefallenen mit Larven besetzen Früchte.

B. villosus Fabr. Schwarz, unten gleichmäßig und dichter, oben sparsam mit grauen haarsörmigen Schüppchen bekleidet; die Schulterblätter, das Schilden und eine beiderseits abgekürzte Binde hinter der Mitte der Flügeldecken grauweiß oder gelblichsweiß beschuppt; Burzel der Fühler und gewöhnlich auch die Spize der Schienen und die Füße rothbraun; alle Glieder der Fühlergeißel länglich; Schenkel mit einem deutlichen kleinen Zähnchen. 2<sup>111</sup> I. Hie und da auf jungen Sichen nicht selten, und wurde auch schon aus den großen vielzelligen Gallen an der Spize der Sichentriebe (Teras terminalis) gezogen.

Anoplus Schh. Ruffel dick, rund und länger als der Hallsschild; Flügelbecken den Hinterleib ganz bedeckend; Füße scheinbar dreigliederig, indem das Klauenglied erst bei starker Bergrößerung in der Aushöhlung des zweilappigen dritten Gliedes in Form zweier hervorragender Borsten sichtbar wird.

A. plantaris Naczen. Eiförmig, schwarzglänzend, mit weißlichen kleinen Härchen sparsam besetz; Schilden und Brust dichter grauweiß behaart; Fühlerschaft gelbbraun; 1" 1. Häusig auf Birken und Erlen, deren zarte Blätterknospen er an der Unterseite des Blattstieles ansticht.

Orchestes Ill. Der dünne, runde, mäßig gebogene Rüssel trägt die gebrochenen Fühler hinter der Mitte; die Augen groß, vorragend und nur durch eine schmale Hornleiste von einander getrennt; Flügeldeden länglich eisörmig; die Hintersbeine zum Springen eingerichtet, ihre Schenkel start verdickt, und häusig mit einer Reihe von Bähnchen besetz; Klauen am Grunde mit einer großen zahnsörmigen Erweiterung; Körper geslügelt. Die Arten sind alle klein und leben auf Bäumen und Gesträuchen.

O. Fagi L. Schwarzer Buchenrüffelkäfer. Schwarz, sehr fein und gleichmäßig grau behaart, Fühler und Füße hell gelbbraun; die Geißel der Fühler Egliederig; alle Schenkel vor der Spige mit einem kleinen Zähnchen; Flügeldecken punktirtsgestreift;  $1^{1}/_{4}$ " f.

Die Larve 2''' 1. und etwas über 1/2''' br.; die Gabellinie des Kopfes ist schon vom äußersten Rande an getheilt; der erste Brustring mit einem queren, getheilten, dunkelen Schildchen;

Duerfurche und Keilwülste sehlen, statt derselben auf der Mitte des Rückens warzige Erhabenheiten, mittelst deren sich die Larve wahrscheinlich in den engen Gängen fortschiebt; am lesten Ringe noch ein kleines, kugelförmiges, nach oben gerichtetes Glied; Beshaarung äußerst schwach, nur in der Nähe der Luftlöcher besmerkbar.

Die Puppe ist 11/4" l. und etwas über 1/2" br.; der Kopf reicht bis zum Halsschildrande, der Rüssel bis zum zweiten Fußpaare; die Schienen, besonders der Hinterbeine, nach vorn in die Höhe gehoben; die Flügel weit unter den Flügeldecken hervorpragend, und der Hinterleib die Flügel weit überragend; nur am Kopfe einige Dornenhöcker, außerdem überall seine Haare; die Afterdornen sehr genähert.

Der Käfer ist überall an Buchen häufig; er überwintert an ber Erbe unter Blättern, Moos 2c. und kommt bann im ersten Frühjahre hervor, um die sich eben entwickelnden Blättchen und die Fruchtknoten der weiblichen Blüthen zu benagen; jene werden dadurch am Rande braun und verschrumpfen, als wenn sie vom Froste gelitten hätten, diese bekommen große Löcher und verderben; er wurde auch schon an Kirschenblättern fressend beobachtet. Die Sier werden an die noch nicht ganz entfalteten Blätter der Buche gelegt, von deren Parenchym sich die Larven nähren; diese verpuppen sich dicht unter der Oberhaut der Blätter in einem kleinen Gespinnste, und im Juni schlüpfen schon die Käfer aus. Bei großer Vermehrung kann dieser Käfer merklich schädlich werden. Das Sammeln des Käfers ist wegen seiner geringen Größe und wegen des Springvermögens schwierig; wirksamer dürste das Sammeln der mit Brut besetzen Blätter sein. Kalte Winter und Spätfröste schaden demselben sehr und bringen ihn oft auf mehrere Jahre zum Verschwinden.

O. Quercus L. Röthlich gelbbraun, dicht und ziemlich turz behaart, nur Augen und Brust schwarz; die Fühlergeißel besliederig; die Hinterschenkel sägenartig gezähnt; die Flügeldecken bei reinen Exemplaren am Grunde mit einem großen, nach hinten zugespitzten, dichter behaarten Fleck;  $1^{1/2}-1^{2/4}$ " 1.

Findet sie überall auf Eichen, (Qu. sessilistora, pedunculata, cerris) die Larven fressen das Parenchym der Blätter, so daß diese ein gelögeschecktes Ansehen bekommen, und können dadurch bei starker Vermehrung selbst merklich schädlich werden. Behufs der Cierablage nagt der Käfer kurz nach der Entwickelung der Knospen ungefähr in der Mitte des Blattes auf der Unterseite ein kahnförmiges Stückehen aus der Mittelrippe, legt in die Vertiefung ein Ei, und bedeckt es wieder mit dem abgelösten Stücken; die junge Larve frist darauf ein Stück in der Mittelrippe weiter, worauf sie dieselbe verläßt und vom Parenchym des Blattes lebt, so daß an diesem eine große, nur aus der Oberhaut gebildete Platte entsteht, deren Gränzen gewöhnlich von dem Umfange des Blattes und ein Paar größeren Nebennerven gebildet werden. Die beiden Oberhautschichten weichen später mehr auseinander, so daß die Fraßtelle blasenartig aufgetrieben erscheint. Hier verpuppt sich auch die Larve,

in einem fleinen Gespinnfte, worauf fich ber vollfommene Rafer herausbohrt. In Bezug auf bie Beit ber Entwickelung stimmt er mit bem borigen überein.

O. Alni L. Schwarz, grau behaart, die Fühler, Füße, ber After, der Halsschild und die Flügeldecken roth, diese an der Wurzel mit einem kleinen runden schwarzen Fleck in der Mitte und einem großen gemeinschaftlichen Fleck etwas hinter ber Mitte, welche Flecke jedoch zuweilen nur schwach angedeutet find; Fühler= geifiel bgliederig; Sinterschenkel vor der Spite mit einer Reihe von Sägezähnchen; 11/2" I. Die Larve lebt in den Blättern ber Ulmen, während man den Rafer auch auf Erlengebusch findet.

O. Populi Fabr. Länglich eiförmig, schwarz, fein grau behaart, das Schildchen weiß; Fühler und Beine rothlich gelb. Die Hinterschenkel auf der vorderen Galfte schwarz und ungegabnt; Fühlergeißel Ggliederig; Flügeldecken tief punktirt=gestreift.

1" 1. Auf Pappeln und Weiden fehr häufig.

O. Salicis L. Schwarz und nur die Fühler mit Ausnahme der Reule rostroth; Fühlergeißel Tgliederig; Flügeldecken punktirt-geftreift, mit zwei weißbehaarten gebogenen Binden, von benen die vordere fich an der Naht in einen gelbbehaarten Fleck erweitert; 11/4" I. Sehr häufig auf Weiben.

Baridius Schh. Der Ruffel mit an ber Unterseite ftark zusammenneigenden Fühlerfurchen; Salsschild fo lang oder länger als am Grunde breit, an der Spike verengt, am Grunde zweimal ausgebuchtet; Flügelbeden länglich, ziemlich walzenförmig; Borderrand der Borderbruft ausgeschnitten: Borderhüften von einander entfernt aber ohne Ruffelfurche zwischen benselben; Schienen an der Spite mit einem Hornhaten. Die Larven leben meist in den Stengeln verschiedener frautartiger Gemächse.

B. chloris Fabr. Schwarz, unbeschuppt, Flügelbeden und Hallsichild grun oder bläulich; Hallsichild eben fo breit als lang, punktirt, die Bunkte an den Seiten gedrängt, in der Mitte viel aroker und weitläufiger stehend; Flügeldeden einfach gestreift mit einer feinen Bunktreihe auf den Zwischenräumen; 11/2" 1.

Die Larve ist weiß mit gelblichem Kopfe, welcher beiderseits einen schwarzen Bigmentfleck zeigt und bräunliche Mundtheile hat; im Juli, wo sie noch nicht ganz ausgewachsen zu sein

ichien, hatte fie eine Länge von 11, ".

Der Rafer entwickelt fich im September, bleibt aber häufig noch bis jum Fruhjahr in seinem Verfted. Im April kommt er hervor und legt feine Gier in bie Stengel bes Wintersprungs (Brassica Rapa), von beren Mark fich bie Larven nähren; bie Verpuppung erfolgt nahe an ber Burgel ober in berfelben dicht unter ber Rinbe. In Folge biefes Frages reifen bie Schoten fruber und fpringen auf, bie Samen entwickeln fich aber nicht vollständig und liefern

weit weniger Del, fo daß baburch zuweilen ein bebeutender Schaben verurs facht wirb.

B. Lepidii Germ. Dem vorigen sehr ähnlich, aber blau; der Halsschild länger als breit, an der Spize verengt;  $1\sqrt[4]_s$ " t. Nicht selten in Gemüsegärten, wo sich dessen Larve in den Stengeln des Blumenkohls entwickelt und häusig das Absterben derselben veranlaßt.

B. cuprirostris Fabr. Schmäler als die vorigen; Halssschild so breit als lang mit feineren etwas gedrängter stehenden Punkten; ganz hellgrün glänzend, nur die Beine schwarz mit braunen Füßen, und der Rüssel kupserfarbig. 1 ½ "1. Häusig vorzüglich in Wirsingstengeln.

B. chlorizans Germ. Schwarz, Halsschild und Flügelsdesen blau oder blaugrün, jener so breit als lang und dicht punktirt, mit schmaler glatter Mittellinie, diese mit hervorragensden Schulterecken; der ganze Körper verhältnismäßig breiter, als bei allen vorhergehenden.  $1\frac{1}{3}$ " 1. An Räpsstengeln.

B. picinus Germ. Schwarz, unbeschuppt; Halsschild sehr fein und zerstreut punktirt; Flügelbecken sehr fein und seicht gestreift; 2" 1. Die Larve lebt vorzüglich in Kohlstengeln (Brassica napus).

Cryptorhynchus Ill. Die Fühler in der Mitte des Rüssels befestigt; der Rüssel dünn und rund, so lang, wie Kopf und Halsschild zusammen, ziemlich stark gebogen, und liegt in der Ruhe in einer sehr tiesen, scharfrandigen Furche, welche sich zwischen den Vorderhüsten bis in die Mittelbrust erstreckt, und sich vorn zu einer eisörmigen Scheibe erweitert; die Flügels decken kaum doppelt so lang, als zusammen breit, an der Spike start verengt; die Schenkel gezähnt, und die der Hinterbeine reichen nicht bis zur Hinterleibsspike; die Schienen mit starken Hornhaken; die Klauen einsach.

Cr. Lapathi L. Bunter Weidenrüsselkäfer. Schwarz oder pechbraun, die Seiten des Halsschildes, die Vorderbrust, so wie das letzte Drittheil der Flügeldecken dicht weiß beschuppt; Halsschild und Flügeldecken mit Büscheln aufrechter schwarzer Schuppen; Schenkel in der Mitte dicht weiß beschuppt;  $3\frac{1}{2}-4$ " I. Der Käfer sindet sich vorzüglich an Weiden und Erlen, die er zuweilen ganz kahl fressen soll. Larve und Puppe sind denen von Hyl. abietis sehr ähnlich; die Eier werden im Mai gelegt.

Die Larve lebt im Holze junger, ganz gesunder Salweiben und Erlen selbst bis zur Stammstärke von 2—3" Durchmesser; ihre Gänge laufen in schräger Richtung quer durch das Holz und sind mit Holzabnagseln verstopft. Man erkennt im Laufe des Sommers den im Innern fortschreitenden Fraß

baran, daß an der Oeffnung, welche die Larve an der Oberstäche unterhält, braunes Wurmmehl hängt. Die Verpuppung erfolgt bald schon im Herbst, bald erst im Frühjahr in den Gängen; und die Räfer erscheinen entweder noch vor dem Winter und überwintern in alten Gängen, unter dem Moose 2c., oder sie schlüpfen erst im Frühjahre aus. Auf diese Weise veranlaßt der Räfer zuweilen namentlich an der Schwarzerle beträchtlichen Schaden und hat unter andern in der Nähe von Erlangen (Nevier Dormig) einmal merklichen Schaden angerichtet, indem daselbst viele 8—16jährige Erlen in Folge des Fraßes abstarben. Zur Vertilgung läßt sich kaum ein anderes Mittel anwenden, als das Abschneiden der befallenen Loden im Sommer.

Ceuthorhynchus Schh. Der Rüssel lang, sadensörmig, mit nach unten lausenden Fühlersurchen und liegt in der Ruhe in einer mehr oder minder tiesen Furche der Vorderbrust; Halsschild kurz, nach vorn mehr oder minder verengt und eingeschnürt, sein Vorderrand beiderseits fast immer in ein kleines Läppchen erweitert, welches, wenn der Rüssel in der Furche ruht, die Augen ganz oder größtentheils bedeckt; die Flügesdecken wenig länger als zusammen breit, am Grunde viel breiter als der Halsschild mit stumpswinkeligen Schultern, gegen die Spize verengt, einzeln abgerundet und die Afterdecke unbedeckt lassend; Schienen des Männchens an der Spize stets wehrlos, die des Weibchens gewöhnlich an den Mittels und Hinterbeinen gespornt; drittes Fußglied zweilappig, die Klauen am Grunde gespalten. Käser und Larven leben auf verschiedenen Pflanzen, insbesondere kreuzsblüthigen.

C. assimilis Payk. Schwarz mit schwachem Metallglanze, unten ziemlich dicht, oben sparsam mit haarsörmigen grauen Schüppchen besetzt; Hallsschild sein und dicht punktirt, vor der Mitte stark verengt und eingeschnürt, mit aufstehendem Vordersrande, einer seichten hinten und vorn stärker vertieften und dichter beschuppten Mittelsurche, und einem kleinen Höckerchen beiderseits; Flügeldecken mit schwachen Höckerchen vor der Spitze;

Schenkel ungezähnt; 1-11/2" 1.

Sierher scheint der von Nördlinger in seinen "kleinen Feinden der Landwirthschaft" unter No. 2 aufgeführte scuthorhynchus zu gehören. Er sindet
sich fast überall auf dem Räps (Brassica napus und Br. rapa), sowohl zur Zeit
der Blüthe als auch noch nachher, zuweilen in großer Menge, namentlich auch in
der hiesigen Gegend. In einem Jahre, in welchem sich derselbe besonders
häusig zeigte, fand ich im Jult an den Wurzeln und dem unterirdischen
Abeile des Stengels von Brassica rapa, Wintersprung, rundliche Knoten von
der Größe einer starken Erbse, wie sie auch Nördlinger beschreibt, dieselben
enthielten aber keine Larve mehr, sondern ihre Höhlung war meist mit Erde
ausgefüllt.

C. Napi Koch. Grauschwarz, überall bicht grau beschuppt;

Halsschild dicht punktirt, fürzer als am Grunde breit, nach vorn stark verengt und innerhalb der Spike breit und tief eingeschnürt, der Borderrand hoch aufgebogen, die Seiten ohne Höcker und der Rücken mit einer Mittelrinne; die Flügeldecken schmal=gestreist, die Streisen kaum punktirt und die Zwischenräume flach, an der Spike ohne Höckerchen; die Schenkel mit einem kleinen undeutslichen Zähnchen; die Füße braun;  $1\frac{1}{2}$  1.

Hierher gehört ber von Rördlinger unter No. 3 aufgeführte Cethorhynchus. Oft in großer Menge auf den Blüthen des Räps (Brassica napus), namentlich in manchen Gegenden, wo er oft schon vor der Blüthezeit erscheint, und daher entweder überwintert oder sich kurz vor der Blüthezeit entwickelt.

C. sulcicollis Gyll. Dem vorigen ähnlich, aber kleiner, eiförmig, etwas gewölbt, schwarz, wenig glänzend, unten dicht weiß=, oben sparsam grau=beschuppt; Halsschild stark und tief punktirt, mit tieser Mittelrinne und jederseits einem kleinen Höckerchen, vorn eingeschnürt, in der Mittelrinne, sowie über die Mitte des Kopfes, dichter weiß beschuppt; an der Brust jederseits ein kleiner weißgelb=beschuppter Fleck; Flügeldecken ties gestreift, in den Streisen nicht punktirt, die Zwischenräume stark gerunzelt = punktirt, und hinten mit Höckerchen besetz; Schenkel mit kleinen Zähnchen; 11/4" I.

Hierher scheint ber von Nördlinger unter Nr. 1 aufgeführte Ceuthorhynchus zu gehören, von welchem er sagt, daß er auf dem Räps nach der Blüthe und biszur Reifezeit in Menge vorkomme. Im Juni schabe er an den jungen Schoten stellenweise das Grüne ab und bohre auch seinen Rüssel in die Schoten; er lege seine Gier an den ganz jungen Räps (Kohl) und Rübsen (Sprung) in der Nähe der Erde oder unter deren Oberstäche; die Larven veranlassen an der Burzel und dem unterirdischen Theile des Stengels genannter Pflanzen noch vor dem Winter erhsengroße Anschwellungen, die sich während des Winters vergrößern, worauf im Frühjahre zur Blüthezeit des Räpses die Larven sich aus diesen Knollen hervorbohren und in der Erde verspuppen; im Mai oder Ansangs Juni erscheint dann der Käfer.

Diese 3 genannten Rafer und vielleicht noch einige andere, ebenfalls auf bem Raps vorkommenbe Arten, schaben jebenfalls ben genannten Pflanzen, indem sie wenigstens bazu beitragen, baß die Schoten früher reifen, bie Samen sich aber nicht vollkommen entwickeln.

C. cyanipennis Germ. Schwarz, unten sparsam weißsgrau beschuppt; Halsschild vor der Mitte stark eingeschnürt, mit ausstehendem Borderrande, einer ziemlich tiesen Mittelsurche auf der grob punktirten Scheibe, und beiderseits mit einem kleinen Höderchen; Flügeldecken blau, punktirt gestreift, mit ausstehenden Borstenhaaren, die Zwischenräume flach, die inneren mit einer regelmäßigen Punktreihe, an der Spize stachelig; die Schenkel undeutlich gezähnt. 11/3 " I.

Diesen Kafer habe ich auch nicht selten am Winterraps gefunden, und durfte wahrscheinlich berjenige sein, welchen Ofen Aubenbohrer nennt und von ihm sagt, daß seine Larve sich in den Wurzeln der kleinen Feldrube aufhalte und dieselbe wurmstichig mache.

Sitophilus Schl. (Calandra Clairv.) Die Fühlergeißel Ggliederig, die Keule langseiförmig, stumpf zugespitzt und undeutslich gegliedert; der Rüssel dünn, fadenförmig, etwas gebogen, beinahe so lang als der Halsschild; dieser länger als breit, nach vorn verengt, hinten so breit als die Flügeldecken und nicht viel fürzer als diese; die Flügeldecken höchstens ein Dritttheil länger, als zusammen breit, an der Spitze gemeinschaftlich abgerundet; die Hüsten aller Beine von einander entsernt; die Vorderschienen am inneren Nande mit kleinen Kerbzähnen. Die Arten leben in ausgespeichertem Getreide.

S. granarius L. (Calandra granaria). Der schwarze Kornwurm. Einfarbig braun, fast unbehaart, nur die Fühler und Beine rostroth.  $1\sqrt[1]{2}-1\sqrt[3]{4}$ " I.

Die Larve ist weiß mit nach vorn braunem Kopfe, furz und gedrungen, mit, namentlich an den Brustringen, hervortretenden Fußwülsten; 4" 1.

Der Käfer überwintert gewöhnlich in Gebäuben, Scheuern 2c. und legt im Frühjahr seine Gier an das Getreide (Roggen, Beizen, Spelz, Mais), indem er mit dem Rüssel an dem Getreideforn eine kleine Höhlung bohrt und ein Ei in dieselbe legt. Die Larve nährt sich von dem Mehlkörper und frift das Korn so aus, daß oft nur die Hülfe übrig bleibt. Etwa nach 20 Tagen im Juli soll der entwickelte Käfer hervorkommen und eine zweite Generation beginnen, welche bis Ende September zur Entwickelung gelangt und als Käfer überwintert. Uebrigens höhlen auch die Käfer der Nahrung halber die Getreidekörner aus.

Der Käfer richtet baher auf Getreibeböben und in Getreibemagazinen oft großen Schaben an. Durch Reinlichkeit auf dem Boben, namentlich Außstreichen der Rige in den Wänden mit Kalk, und Uebertünchen, sowie durch Luftzug und fleißiges Umwerfen des Getreides während der Zeit der Eierablage kann er fern gehalten werden.

S. Oryzae L. Der Reißtäfer oder Reißwurm; unterscheidet sich von dem vorigen vorzüglich durch zwei röthliche Flecken auf jeder Flügeldecke.

Lebt vorzüglich im Reiß und wird baburch in Magazinen oft sehr schäblich; scheint aber in wärmeren Ländern auch andere Getreidearten zu bewohnen.

Cossonus Clairv. Fühler hinter der Spitze des langen an der Spitze stark erweiterten Rüssels eingefügt; die Glieder der Igliederigen Fühlergeißel vom dritten an breiter als lang, die Keule kaum geringelt; Flügeldecken mehr als doppelt so lang als zusammen breit; die Höften aller Beine ziemlich weit von einander entfernt; die Schenkel gegen die Spige keulenförmig verdickt; die Schienen an der Spige mit einem großen gebogenen Haken; die Küße schmal.

C. linearis Fabr. Pechschwarz, unbehaart, glänzend, Fühler und Füße rostroth; die vierectige Erweiterung an der Spike des Rüssels ist etwas fürzer, als der runde Theil bis zu den Augen; Halsschild auf der Scheibe flachgedrückt und mit großen grübchenartigen Punkten der Länge nach besetzt, an den Seiten stark punktirt; Flügeldecken gestreistspunktirt;  $2^{1}/_{2}$ —3" I. Unter morscher Kinde und in morschem Holze, namentlich von Pappeln und Weiden.

Phloeophagus Schh. Fühler viel länger als Rüssel und Kopf zusammen, in der Mitte des Rüssels besestigt, mit 7gliederiger Geißel, deren zwei erste Glieder länglich, die übrigen turz sind, und undeutlich zweigliederiger, länglich eiförmiger Keule; Rüssel rund mit nach unten gebogener Fühlersurche; Halsschild etwas länger als breit; Flügesdecken an der Spize gemeinschaftlich abgerundet; Schienen an der Spize mit einem starken Haken; Füße schmal.

Ph. turbatus Schh. (Cossonus lignarius Gyll.) Pechschwarz, unbehaart und glänzend, Fühler, namentlich die Keule, und Beine heller; Halsschild dicht und sehr sein punktirt; die Flügeldecken etwas heller, gestreift punktirt, mit ebenen, glatten Zwischenräumen; 12/3." I. In morschem Buchenholze, soll sich aber auch als verderblicher Kiefernbastkäfer gezeigt haben.

Rhyncolus Creutz. Fühler furz und dick mit eiförmiger oder am Ende abgestutter, undeutlich viergliederiger Keule, in der Mitte des kurzen wenig gebogenen und runden Rüssels besseitigt; Flügeldecken walzenförmig; Vorderschenkel oft stark versdickt; Schienen mit einem großen, gebogenen Haken; das dritte Fußglied oft herzsörmig.

Rh. chloropus Fabr. Schwarz, unbehaart, glänzend, Fühler und Beine braun; der Rüssel wenig schmäler und kaum so lang als der Kopf mit unter die Augen gebogener Fühlersfurche; Hasschild länger als breit, zerstreut punktirt; Flügelsdecken tief punktirt = gestreift mit einer sehr seinen Punktreihe auf den Zwischenräumen; 2" 1. In morschem Buchen = und Sichenholze.

Rh. porcatus Germ. Schwarz, wenig glänzend, unbeshaart, Fühler und Füße rothbraun; Rüffel so lang als breit; Halsschild mit sehr großen grübchenartigen Punkten; Flügeldecken

tief gekerbt = gestreift mit einer seinen Punktreihe auf den Zwisschenräumen;  $1^{2}/_{3}$ " 1. Unter der Rinde und im Splinte von Kiefern, wo er oft weit und breit Alles in Wurmmehl verswandelt.

Rh. cylindrirostris Ol. (Cossonus lignarius Marsh.) Dunkelbraun, unbehaart; Rüffel walzenförmig, länger und schmäler als der Kopf, mit einer kurzen Mittelrinne; Halsschild so lang als breit, nicht dicht aber tief punktirt; Flügeldecken punkirts gestreift, auf den Zwischenräumen sein punktirt; 12/3" I. Nicht selten in altem Eichenholze.

Rh. truncorum Gyll. Pechschwarz oder braun, glänzend, unbehaart, Fühler und Beine heller; Rüssel walzenförmig, viel schmäler als der Kopf, ziemlich dicht punktirt; Halsschild so lang als breit, auf der Scheibe nicht dicht aber tief punktirt; Flügeldecken tief= und grob-punkirt=gestreift, die Zwischenräume mit einer seinen Punktreihe; Borderschenkel start, etwas zusammengedrückt und nach zwei Seiten gerundet erweitert;  $1^2/_s$ " I. In morschem Buchenholze.

Dryophthorus Schh. Fühler kurz und die mit 4glieberiger Geißel und derber, ovaler Keule; Flügelbecken länglich; Füße kurz, schmal, deutlich Sgliederig.

Dr. Lymexylon Fabr. Pechbraun, schwach grau beshaart, Kühler und Beine röthlich braun; Flügeldecken tief punktirtsgestreift; 13/4" I. Soll unter der Rinde der Kiefer seben; Nördlinger fand ihn in sehr verworrenen Gängen im anbrüchisgen Holze einer zahmen Kastanie.

Die vier zulegt genannten Gattungen machen gleichsam ben Uebergang zu ben Holzfressen, sinden sich aber gewöhnlich nur in andruchigem Holze, so daß sie kaum schädlich werden durften.

Unter ben außerst gahlreichen Arten, welche insbesondere bie tropischen Gegenden beherbergen, find als gleichsam berühmt geworben gu bemerken:

Entimus imperialis L. Der Juwelen- ober Brillantenköfer aus Brasstilen. Fast einen Zoll lang, eiförmig, buckelig gewölbt, schwarz, die Flügelbecken mit Reihen tiefer Grübchen; die Beine weißebehaart, die Seiten und eine Mittellinie des Halsschildes, sowie die Grübchen der Flügeldecken mit grünen, golbschimmernden Schüppchen erfüllt, welche im Sonnenschein in den herrlichsten Farben, gleich Geelsteinen, spielen, weshalb der Käfer in Brasilien als Schmuck getragen wird.

Rhynchophorus (Calandra) palmarum L. in Brasilien; hat viele Nehnlichkeit mit unserem schwarzem Kornwurm, wird aber über 1½ Zoll lang; schwarz. Die Larven werben gegen 3" lang und fast 1" dick, sind weiß mit gelbem Kopfe und leben im Stamme ber Kohlpalme (Areca oleracea); sie sind unter bem Namen Palmwürmer ober Cabiswürmer bekannt und werden von den Indianern gebraten und gegessen.

Fam. Bostrychidae. Borfenfafer (Xylophaga, Bolgfreffer).

Die Fühler fehr furz, gebrochen, mit einer aus mehreren nicht oder doch nur wenig abgesetzten Gliedern bestehenden, oder gang einfachen Reule, nur selten besteht dieselbe aus drei Blättern; Ropf nicht ober nur sehr schwach ruffelformig verlängert, die Stirne mehr ober weniger flach, ober gar etwas vertieft; Die Mundtheile ähneln denen der Ruffeltafer, nur die Ober- und Unterfiefer find hornig und ftark, die Tafter furz; der Bals= schild ist stark gewölbt, nicht gerandet und meist walzenförmig; Die Flügeldecken bedecken den Sinterleib gang, find felten etwas mehr als doppelt so lang als der Halsschild, stark gewölbt, binten flach ober ftark abschüffig, und an der abschüffigen Stelle oft gezähnt oder gehöckert, etwas gewölbt, eben oder eingedrückt, meist punttirt = gestreift mit einer Brude zwischen je 2 Runtten einer Reihe, und glatten, punktirten ober gerunzelten Zwischen= räumen; die Beine meift furz; der Außenrand der Schienen meist gezähnt; die Füße viergliederig, wenigstens ist das vorlette Fukalied fo klein, daß es nur bei starter Bergrößerung beobachtet werden kann. Die Farben sind eintönig und oft bei ein und derselben Art je nach dem Alter verschieden, gelb, braun oder schwarz. Söchst auffallend ist die fehr ungleiche Zahl der Mann= den und Weibchen bei einigen Arten, denn während man 3. B. bei Eccoptogaster scolytus Rtzb. 30-40 Männchen auf ein Weibehen findet, findet man bei Bostrychus monographus, dryographus etc. immer mehrere Hundert Weibehen auf ein Männchen. Die Larven ähneln im Allgemeinen fehr benen ber Ruffelkafer; fie find gelblich weiß, oder, wenn ber Darm gefüllt ist, röthlich weiß durchscheinend, Ropf und besonders die Mund= theile dunkler, nie auffallend lang behaart, walzenformig, drungen und beinlos, an der Stelle der Beine treten ftarke behaarte Wülste hervor; Reilwülste, Vorder= und Hinterwülste find stets vorhanden; das erste Luftloch steht gang dicht am Sinterrande des ersten Bruftringes. Die Buppen sind furz und gedrungen; die Flügel ragen weit unter den Flügeldecken hervor, reichen über den größten Theil des Hinterleibes, bei einigen fast bis an beffen Ende, und versteden das lette Beinpaar meift ganglich; die Schienen der beiden erften Beinpaare liegen quer oder schräg nach hinten; die Fühler verlaufen gerade oder nur wenig gekrümmt; die Dornenhöcker find sparsamer als bei ben Ruffeltäfern, oft nur am Sinterleibe, doch auch hier kurz und nie mit langen Särchen besett.

Die Borkenkafer find in Europa fehr weit verbreitet und finden fich wahrscheinlich überall, wo noch Holzwuchs vorhanden ift; einige gehen aber selbst an Kräuter (Euphorbia, Teucrium scorodonia, Trifolium). Unter ben Solzgewächsen mahlen fie vorzugsweife Baume, feltener Strauche (Sarothamnus scoparius, Clematis vitalba), und unter jenen bei weitem mehr bie Nabelbäume, als die Laubbäume, auf welche jedoch die Gattungen Scolytus (Eccoptogaster) und Platypus gang angewiesen ju sein scheinen. Nur wenige bewohnen neben Nadelhölzern gleichzeitig auch Laubhölzer, z. B. Bostrychus Saxesenii und Xyloterus lineatus, welche nicht nur fammtliche Nabelhölzer, fondern auch Birken angeben. Beitere besondere Gigenthumlichkeiten befteben barin, daß einige junge Pflangen fo gut wie alte Stämme angeben (B. Laricis), andere nur alte Stämme (B. typographus) ober nur junge (B. bidens allermeist), ober sie machen wohl auch noch einen Unterschied zwischen schwachen (Cryphalus Abietis) und ftarfen Bäumen (B. typographus), ben Aeften (B. chalcographus), ben Stämmen (B. typographus) und ben Murzeln (Hylurgus ligniperda, Hylastes ater und opacus) und bergi. mehr, welche Eigenheiten jedoch, gur Zeit einer großen Bermehrung, einzelne Ausnahmen erleiden. Bezüglich der Holzart, von der fie leben, oder in welcher fie ihre Brut absegen, find einige nur auf eine einzige angewiesen, und kommen nur höchst ausnahmsweise in einer anderen vor, während andere gleich gut in mehreren Holzarten gedeihen (B. Laricis, Xyloterus lineatus); einige ähnliche Arten erfeten fich gleichsam in Diefer Beziehung gegenseitig. Go lebt B. typographus nur in Fichten, hochst selten in Riefern, B. stenographus bagegen in Riefern ober boch nur äußerst felten in Sichten. und beibe in Stämmen; B. chalcographus an Fichten, B. bidens in Riefern, beibe nur an Aesten und Bweigen; Hylastes ater frift bicht über bem Burgelknoten junger Riefernpflangen, und ber fehr ähnliche H. cunicularius ebenda an Richtenpflangen 2e. Befonders merkwürdig ift ferner, daß bie verschiebenen Arten nur gewiffe Theile des Stammes und ber Aefte angeben, b. h. nur allein die Rinde bewohnen, oder zwischen dieser und bem Holze im Bafte leben, ober nur das Holz felbst angreifen; weghalb sie theils physiologisch schablich werden, namlich die Pflangen todten, theils nur technisch, indem fie nur das Golg zu ge= wissen Zwecken weniger brauchbar weber ganz unbrauchbar machen. Technisch schädliche Arten finden sich nur in den Gattungen Bostrychus im weiteren Sinne und Platypus, mahrend die Arten ber Gattungen Hylesinus im weiteren Sinne und Scolytus (Eccoptogaster) nur physiologisch schäblich sind. Undere Theile ber Holzgewächse werden nicht von ihnen bewohnt, mit Ausnahme ber Marfröhre ber Riefern, welche Hylurgus piniperda ausfrißt. Am liebsten geben fie frantes stehendes, ober ichon liegendes Sola an, und wirklich scheinen folche Bäume die Brut vorzüglich zu begunftigen; sie gehen aber auch gang gefunde Baume an, namentlich bei ftarfer Vermehrung, und wenn fie an folden auch nicht felten burch ben ftarten Saftanbrang an bem Abfat ihrer Brut verhindert werden, fo verfeten fie biefelben boch in einen franthaften Buftand, fo baß fie bann nachfolgenden Schwarmen um fo leichter gum Opfer fallen. Manche Arten (Hylesinus Fraxini, Bostrychus dispar, Scolytus destructor (Eccoptogaster scolytus) geben fogar gefunden Baumen ben Vorzug.

Sinsichtlich ber Entwickelung stimmen ber Sauptsache nach bie meiften

Arten ziemlich mit einander überein. In der Regel überwintern die Rafer, und kommen, fobalb im Frühjahr einige warme Tage erscheinen, aus ihren Binterquartieren hervor, fchwärmen langfam umber, verfriechen fich aber fogleich, fobalb wieber Ralte eintritt, und erft, wenn bas Better anhaltenb warm zu werben verspricht, folgt bem Schwarmen auch bie Begattung, welche bei einigen (Hylastes ater, Hylurgus piniperda etc.) ichon außen an bem Stamme, bei anderen (Bostrychus typographus, Scolytus (Eccoptogaster) wahrscheinlich erft in bemfelben, in ber fogenannten Rammelkammer vollzogen wirb. Das Gierlegen und bie Brut beginnen bann in ber Regel im Mai, feltener ichon im April, und nur wenn in Folge besonderer Umftande bie Brut überwinterte, fpater; die Entwickelung ber Brut erfordert namentlich bei B. typographus 8-10 Bochen, fann sich aber auch unter ungunftigen Um= ftanben bebeutend verlangern \*). Demnach ift bie Generation nach Umftanben einfach ober anderthalbig, b. h. 3 Generationen in 2 Jahren, und fann felbst boppelt fein (Bostr. curvidens nicht felten), aber bei uns gewiß nie breifach; und wenn auch bei gunftiger Witterung bie zweite Brut noch ausfliegt, fo findet boch vor bem Winter gewiß feine Begattung mehr ftatt \*\*) Gine nur einfache Generation findet ohne Ausnahme bei Hylurgus piniperda, und mahr= icheinlich ben meiften übrigen Sylefinen und allen holzbohrenden Boftruchinen statt, obgleich ausnahmsweise von letteren auch Brut überwintert. Dagegen fann die Generation zuweilen auch fast zwei Jahre bauern, mas namentlich bei Hylastes decumanus und Scolytus (Eccoptogaster) rugulosus beobachtet worden ift. Gewöhnlich überwintern bie Rafer in ihren Bangen, waren fie aber ichon ausgeflogen, fo bohren fie fich ju biefem Behufe meift wieder in bie Rinde ein, wenn auch nur oberflächlich, und wohl nur ausnahmsweise verfriechen fie fich blos unter Moos.

Da biese Käfer bie Gier stets in ben Pflanzen ablegen, so bohren sie sich selbst in diese ein, und nagen sich dann in denselben weiter, wodurch mehr oder weniger lange, der Breite des Thieres entsprechende gleichbreite Gänge, Muttergänge, entstehen, längs beren sie meist mehrere Luftlöcher nach außen treiben; in diesen Gängen fressen bei den meisten die Weibchen abswechselnd auf der einen und anderen Seite ein Grübchen aus, legen ein Si in dasselbe und verkleben es mit Burmmehl; von hier aus fressen sich dann die Larven ihre eigenen, mit der Größe des Thieres breiter werdenden Larvengänge, an deren Ende sie sich die Ruppenhöhle, Wiege, bereiten, um sich darin zu verpuppen. Nur selten werden die Sier in Häuschen in den Muttergängen abgelegt, worauf dann die Larven von hier aus gemeinschaftslich weiter fressen. Dadurch, daß man hier bei weiten in den meisten Fällen besondere Mutter= und Larvengänge wahrnimmt, sind dieselben sogleich von den nur von den Larven herrührenden und daher immer breiter werdenden Gängen der Rüsselftäfer, Vockfäfer und Prachtfäfer zu unterscheiden. Bei

<sup>\*)</sup> Anhaltend warme Witterung begunstigt jedenfalls die Entwidelung der Brut, ob aber in diefer Beziehung heiße trodene Commer gunstiger find, als heiße und zugleich feuchte Commer ift fehr zweifelhaft; dagegen unterliegt es feinem Zweifel, daß in einem heißen und trodenen Commer, und namentlich, wenn deren mehrere aufeinander folgen, die Baume mehr leiden, in einen frankelnden Zustand verseht und dadurch den Borkenkäfern angenehmer, und daher diese dadurch indirect begunstigt werben.

<sup>\*\*)</sup> Perris beobachtete im sudlicen Franfreich eine dreifache Generation bei B. Lavicis und halt eine solche auch bei B. stenographus fur hochft mahrscheinlich.

ber Auswahl und Anlage ber Bohrstelle geben fie fehr vorfichtig zu Berte. Da Barme und verminderter Saftelauf ihrer Brut besonders gunftig find, fo mahlen fie gunachft am liebften fonnige Stellen, und folde, wo ftarte Mefte abgeben, beginnen, wenn fie ihre Brut unter ber Rinbe abfegen, bas Bohr= loch häufig unter Rindenschuppen, um nicht unnöthiger Beife bie bide Borte durchbohren zu muffen, und geben bem Bohrloche eine folche Richtung, daß bas Eindringen bes Waffers möglichst verhindert wird; auch vor zu ftarkem Harzandrange fuchen fie fich forgfältig zu schüten.

Einige fegen ihre Brut nur in ber Rinde ab (Rindenfafer), ober unter berfelben, fo bag bie Bange zwischen Rinde und Solz im Bafte verlaufen (Baftkafer), andere aber im Solze felbft (Solzkafer). Bei vielen Rinden= und Bastkäfern sieht man am Ende bes Bohrloches eine befondere Erweiterung, von welcher aus erst bie eigentlichen Muttergange beginnen, und in welcher mahrscheinlich die Begattung vollzogen wird, weßhalb man fie die Rammeltammer, genannt bat. Bei ben Solgtafern findet man nie eine Rammelkammer und die unmittelbaren Berlängerungen, ber Bohrlöcher, ober auch Seitenarme berfelben im Solze bilben bie Muttergange.

Die Geftalt, Lange und Lage ber Larven= und Muttergange find bei ein und berfelben Art fehr conftant, zeigen aber bei ben verschiedenen Arten große Berichiedenheiten. Um unregelmäßigsten find bieselben bei ben Rindenkäfern; bei benfelben bleiben entweder die Mutter= und Larvengänge in der Rinde (Bostr. cryptographus), ober biefe bringen auch wohl bis jum Bafte vor (Bostr. bicolor, Cryphalus Abietis, Crypturgus pusillus). Bei ben aller= meiften Bafttafern unterscheibet man aber auf bem Bafte bie Muttergange fehr bestimmt von den Larvengängen. Gewöhnlich gehen mehrere Muttergänge von einer Rammelkammer aus, felten blos Giner, ba fich meift mehrere Raferpaare, felbst 10-11, in einer Rammelkammer finden; vielleicht gehen zuweilen auch einige ber hier befruchteten Beibchen wieder heraus und legen neue Bohr= löcher an, wodurch die hie und da vorkommenden vereinzelten Muttergange ohne Rammelkammer ihre Erklärung finden wurden. Die Muttergange verlaufen von der Rammelkammer aus entweder wagrecht - Wagegange -3. B. Hylesinus Fraxini, Hylurgus minor, Bostrychus curvidens; ober loth= recht - Lothgänge - 3. B. typographus, stenographus, Hylurgus piniperda, (Scolytus (Eccoptogaster) = Arten 20.; ober es laufen mehrere fternförmig aus einander - Sterngange - 3. B. B. bidens und chalcographus 2c. Da aber bie Rammelkammer nicht immer gang bis zum Splinte vertieft wird, so scheinen biefe Gange zuweilen, besonders im Anfange bes Brutens, feinen Zusammenhang zu haben, mahrend später bie Rammelkammer nicht felten noch mehr vertieft wird. In ber Regel frift fich jede Larve ihren eigenen, meift etwas gefchlangelten Bang, und vermeibet forgfaltig jebe Be= rührung mit einer anderen; zuweilen fressen aber auch die Larven gusammen einen sehr breiten gemeinschaftlichen Kamilieugang, 3. B. Dendroctonus micans; ähnlich ift es bei bem nur in ber Rinde hausenben B. cryptographus, fowie bem im Solze brutenden B. Saxesenii. Bei ben Solzkafern find entweder die rechts und links bes Mutterganges befindlichen Larvengänge auffallend furz, werden später zur Wiege, nachdem die ausgewachsene Larve ben Damm zwischen Larven- und Muttergang hinweggenagt hat, und baher felbst in biefen gelangen fann, fo daß bie gange Form ber mit Brut befegten Bange

das eigenthümliche Ansehen einer Leiter erhält, daher Leiter gänge, 3. B. Kylotorus lineatus und domesticus, Platypus cylindrus; ober es fehlen die Larvengänge ganz, indem die Larven in den gabelförmig sich verzweigenden Muttergängen leben und sich auch darin ver puppen — Gabelgänge — z. B. dispar. Bei den Nindenmund Bastäfern wird die Wiege entweder im Innern der Ninde (Hyl. piniperda) oder im Baste (B. Laricis), oder wohl gar oberflächlich im Splinte (Scolytus) 2c. angelegt. Sobald die Käser die Wiege verlassen, gehen die Holzkäfer durch die Muttergänge und Bohrlöcher heraus, die Rindenmud Bastässer aber fressen sich neue kreisrunde Fluglöcher, wühlen aber gewöhnlich vorher erst noch eine Zeit lang in der Rinde herum, so daß die Fluglöcher keine bestimmte Ordnung zu den Muttergängen beobachten; nur bei denen, welche Wagegänge machen, gehen die Käser meist ohne Umwege durch die Rinde heraus, so daß die Fluglöcher parallel zu den Muttergängen liegen. Außerhalb der Pflanzen verweilen die Käser nicht lange, sondern bohren sich immmer bald wieder ein.

Der Gra'd ber Vermehrung ift bei ben verschiedenen Arten fehr ver= schieden, und hiervon, sowie von der Art der Pflanzen und deren Theilen, welche fie anfallen, ift ihre Schablichkeit abhangig; übrigens fann man bie gange Familie als fehr ichablich ansprechen. Sobald bie Bortenkafer nur einigermaßen in Mehrzahl auftreten, fommen meift auch mehrere Arten mit einander vor, und gefellen fich bann bagu auch andere im Bolge ober unter ber Rinde lebende Rafer, wie Colydium, Lymexylon, Rhizophagus, Hypophloeus etc., die man fast immer nur in ber Nahe von Borfentafern und oft fogar in ihren Gangen schmarogend findet. Die anzuwendenden Begegnungs: mittel hangen von der Lebensweise ber einzelnen Arten ab. Das hauptfach= lichfte Mittel gegen alle besteht in ber Borbauung, d. h. in einer forgfältigen und regelrechten Forstwirthschaft, in großer Sorgfalt bei ber Erziehung ber Baume (namentlich bei Fichten in zeitiger und öfter vorzunehmender Durchforstung, bamit fich biefelben mit ben Burgeln gehörig befestigen), und in ber forgfältigften Entfernung aller brutbegunftigenben Gegenftanbe aus bem Balbe. Demohngeachtet werden aber boch Buweilen Bertilgungsmaßregeln ergiffen werden muffen, welche nicht felten mit ben gegen andere schabliche Rafer vorgenommenen zusammen fallen. Go find g. B. die Verheerungen, welche Bostr. bidens und Laricis, fowie Hyl, angustatus und ater auf Riefernculturen anrichten, ben burch Pissodes notatus verursachten gang ähnlich, ja alle biese Thiere finden fich oft an Ginem Stämmehen ein, und werben baber burch Ausreißen und Berbrennen ber Stammchen mit einander vertilgt. Ebenso finden fich B. typographus und chalcographus faft immer beifammen. Gin vortreffliches Mittel ber Bertilgung find Fangbaume, b. h. frifch gefällte Stamme, welche man einzeln im Balbe umberlegt, damit die Thiere an dieselben ihre Brut absehen, die dann leicht vertilgt wer= ben fann. Naturlich ift hierbei die Fluggeit der Thiere vor Allem gu beachten, benn werben bie Baume gu fruh gelegt, fo trodnen fie gu ftark aus, und geschieht es zu fpat, wenn die Rafer bereits anderswo angeflogen find, fo ift es gang vergeblich; ebenfo muffen fie bann auch zur rechten Beit, wo möglich vor, ober fpateftens mahrend ber Verpuppung entrindet und bie Rinde febr vorfichtig gerftort werben; auch barf man nicht unnöthiger Beife eine gu große Bahl Fangbaume legen, weil badurch die Untersuchung erschwert wird. Solche Fangbaume find bei allen Nadelholg = Bortenfafern , felbft ben holg=

bohrenden, anwendbar, nur mit dem Unterschiebe, daß die letzen die außer Saftzeit gefällten Bäume vorzuziehen scheinen. Gegen Laubholz-Borkentäfer sind dieselben aber im Allgemeinen weniger wirksam, da dieselben häusig z. B. B. monographus so langsam und so spät in dieselben gehen, daß sie schon deßhalb ihren Zweck verfehlen. Uebrigens lassen die Borkenkäfer auch zuweilen die Fangbäume liegen, während sie in dicht daneben stehende, selbst gesunde Bäume sich einbohren.

Als Feinde der Borkenkäfer sind vorzüglich die Vögel zu erwähnen, welche der Brut nachgehen, da sich die Käfer selbst im Allgemeinen nur zu kurze Zeit in der freien Luft sehen lassen, um in Menge von den insectenfressenden Vögeln vertilgt werden zu können, unter welchen sich übrigens Schwalben und Ziegensmelker am meisten auszeichnen. Zu jenen gehören die Spechte, Spechtmeisen, Baumläufer, auch die Meisen und Goldhähnchen. Unter den Käfern stellen ihnen die Naubkäfer und besonders Clerus formicarius nach, welcher als Käfer und Larve die Brut in ihren Sängen verfolgt; unter den übrigen Insecten treten die Naubkliegen und Libellen und besonders die Larven der Raphidia-Urten thätig auf; besonders wirksam sind auch Schmaroger, namentlich (Pteromalus); auch Dipteren-Maden wurden schmarogend in B. typographus und zwar in den Käfern gefunden.

Diese Familie umfaßt vier Hauptgattungen Hylesinus Fabr., Bostrychus Fabr., Scolytus Goeffr. und Platypus Hbst., von benen aber bie beiben ersten burch Erichson in mehrere weitere Gattungen abgetheilt wurden.

Hylesinus Fabr. Bastkäfer. Der Ropf ragt stark aus dem vorn verengten und meist eingeschnürten Salsschilde bervor, ift nach vorn schwach ruffelartig verlängert und trägt die Fühler nahe an der Spite Dieser Verlängerung, fo daß Dieselben etwas entfernt von den Augen stehen; diese sind nierenförmig und flach; die Alügeldeden find walzenförmig, oft mehr als zweimal fo lang als der Hallsichild, hinten abschüffig, mit deutlichen Punktreihen und gerunzelten Zwischenräumen; Die Beine kurz; Die Borderhüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt: Die Schienen am Außenrande gezähnelt; das dritte Fußglied zweilappig, nur bei H. poligraphus = Poligraphus pubescens einfach; ber Bauch gar nicht oder doch nur sehr wenig und allmälig gegen das Ende aufsteigend; die Farbe ist nach dem Alter bald strohgelb, bald heller oder bald dunkler braun oder schwarz, und nur bei H. Fraxini und vittatus etwas bunt, Männchen und Weib= chen find meist schwer zu unterscheiden. Sie geben alle bis auf den Bast und haben meist eine einfache Generation. Nach der Bildung der Fühler und Mundtheile unterschied Erichson folgende Gattungen:

a. Hylastes Er. Fühlerkeule vierringelig, kurz eiförmig, beinahe gerundet, und zusammengedrückt; Fühlergeißel Tgliederig; das erste Glied gegen das Ende rundlich angeschwollen; Unterslippe gegen die Wurzel verengt, fast herzförmig; die rüsselsörmige

Verlängerung des Kopfes deutlich; Wurzelrand der Flügeldecken fast immer etwas erhaben und ihre Spike start abwärts gewölbt; Schienen am Außenrande gezähnelt; Körper walzenförmig, der Bauch gerade, ohne im geringsten nach hinten aufzusteigen. Manche Arten haben noch viele Achnlichkeit mit den zuletzt genannten Arten der vorigen Familie.

H. ater Payk. Schwarzer Kiefernbastkäfer. Schwarz oder braun, Fühler und Füße rothbraun, ganz walzensörmig und nur

der Halsschild nach vorn verschmälert; Rüssel an der Spige mit zwei großen deutlichen Gruben, und zwischen denselben mit einer



erhabenen Linie, welche sich bis zur Stirne fortsett; Hallsschild viel länger als breit, dicht und tief punktirt, auf der hinteren Hälfte mit glatter Mittellinie; Flügeldecken punktirt-gestreift mit

runzelig=gekörnten Zwischenräumen; 13/4—2" 1.

Er brütet in Kiefernstöcken, hat eine einfache Generation, entwickelt sich im Herbst und überwintert als Käfer. Er frißt, selbst im Winter zuweilen bei lauem Wetter, dicht über dem Wurzelknoten die Ninde junger 4—Sjähriger Kiefernpflanzen oft ringsum weg, so daß die Pstänzigen schnell eingehen, und wird badurch jedenfalls merklich schädlich. Die beschädigten Pflanzen sind leicht an den gelben Nadeln und der aufgetriebenen harzig unebenen Basis des Stammes zu erkennen; die Wurzeln werden locker, so daß man die Pflanzen leicht ausziehen kann. Als Vorbauungsmittel dient vorzüglich zeitiges Koden der Stöcke.

H. cunicularius Er. Dem vorigen äußerst ähnlich, aber etwas gedrungener; die Eindrücke an der Spike des Rüsselstief, dagegen die erhabene Linie nur sehr schwach; Halsschild eiförmigskugelig, kaum mit einer Spur von einer glatten=Mittel=linie;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " I.

Lebt ganz wie der vorige, aber nur an Fichten, und wird daher auf dieselbe Weise schädlich; brütet in Stöcken.

H. brunneus Er. Länglich, breiter als H. ater, rothsbraun; der Rüssel mit schwacher erhabener Linie, an der Spige eingedrückt; Hallsschild kaum länger als breit, stark und ziemlich dicht punktirt, mit einer glatten etwas erhabenen Mittellinie; Flügeldecken sein behaart, punktirt gestreist, mit runzelig gekörnten Zwischenräumen; 2" I. An Kiefern, selten.

H. attenuatus Hbst. Schwarz ober pechbraun, sehr fein behaart, Flügeldecken braun, Fühler und Beine rostroth; Rüssel mit einer feinen vertiesten Mittellinie; Halsschild beinahe länger als breit, an der Spike verengt, starf punktirt, mit einer feinen deutlich erhabenen Mittellinie; Flügeldecken punktirt gestreift, die

Zwischenräume mit einer regelmäßigen Reihe kleiner Höckerchen und Börstchen; 1" 1.; selten. Un Kiefern.

H. angustatus Hbst. Dem vorigen ähnlich, aber größer; schwarz oder braun und glanzloß, sein grau behaart, die Härchen auf den Flügeldecken gereiht und an der Spize derselben etwaß dichter gedrängt, Fühler und Füße rostroth; die Stirne sein und sehr dicht punktirt; die vertieste Linie des Rüssels seicht; Halseschlid mit seiner erhabener Mittellinie; die Körner auf den Zwischenräumen der Flügeldecken nur gegen die Spize gereiht, vorn unregelmäßig;  $1\frac{1}{2}$ " 1.

Sehr häufig auf jungen Riefern; Benschel beobachtete ihn auch in Ungarn, wo er an jungen Riefern, in beren Wurzeln er brutet, sehr schädlich wurde.

Er macht Lothgange.

H. linearis Er. Aehnelt in der Form am meisten dem H. ater; lang, schmal, pechbraun, sein behaart; Rüssel ohne erhabene Leiste, an der Spize eingedrückt; Hallsschild um die Hälfte länger als breit, mit ziemlich parallelen Seiten und groben Puntten, welche an den Seiten oft zu Längsrunzeln zusammenssließen; Flügeldecken an der Wurzel sein erhaben gerandet, die Zwischenräume sein gerunzelt; 13/4" 1. Selten, an Kiefern.

H. opacus Er. Dem vorigen ähnlich, aber weniger schlank; schwarz oder pechbraun, glanzloß, sein behaart, die Flügeldecken gewöhnlich rothbraun, die Beine heller; Halßschild etwaß länger als breit, sehr dicht und runzelig punktirt, hinten mit einer ershabenen Mittellinie; Flügeldecken punktirt gestreift, die Zwischensräume schmal, gekörnt und mit einer Neihe Börstchen besetzt, welche aber, namentlich gegen die Spitze hin, weder so lang sind, noch so dicht stehen, wie bei H. angustatus;  $1^{1}/_{3}-1^{1}/_{2}$ " I. Nicht selten an jungen Kiesern.

H. angustatus und opacus fand ich häufig mit H. ater an einer Rieferns cultur im Speffart (Heinrichsthal), wo sie vereint mit Hylobius Abietis nicht unbedeutenden Schaben angerichtet hatten.

H. palliatus Gyll. Gelbtrauner Bastsäfer. (Bostrabietiperda Bechst.?) Sehr gedrungen und vorn eingeschnürt, schwarz, der Halbschild und die Flügeldecken mit Ausnahme der Seitenränder röthlich braun, sein grau behaart, Fühler und Beine rostroth; der Rüssel mit einer kleinen erhabenen Mittellinie, von der Stirne durch eine schwach vertieste halbkreissörmige Furche geschieden, die aber auch nicht selten sehlt; Halbschild dicht und fast runzelig punktirt mit einer schmalen glänzenden Mittellinie; die Mittelbrust zwischen den Mittelhüsten mit einem kleinen nach vorn gerichteten stumpsen Höcker; Flügeldecken kaum breiter als

der Halsschild, tief punktirt gestreift, mit gewölbten, runzelig= gekörnten Zwischenräumen; drittes Fußglied breit herzförmig; 11/3-11/2" (.

Ift fehr verbreitet und häufig, bewohnt Fichten, Riefern, Wehmouths= fiefern, Beiftannen und Lärchen, ja überwintert fogar unter Buchenrinde. Er febwarmt fehr fruh, gieht im Schatten liegende Bolger vor und liebt gang feuchte Rinden; Die Muttergange find Lothgange und befinden fich in ber Rinde, Die Larven freffen fich aber bis auf Die Splintfläche burch. Un Fichten und Beiftannen wird er fehr fchablich, indem er felbft gefunde ftarte Baume angreift und todtet, ob er fich gleich am liebsten an Rlaftern und namentlich Stocken aufhalt. Bechftein fah ihn gefunde 60-80jahrige Beiftannen an= greifen und todten; an Fichten hat er vor einigen Sahren im baverischen Bebirge in Gefellschaft mit Bostr. typographus große Verwustungen angerichtet.

H. de cumanus Er. Dem vorigen fehr ähnlich aber viel größer; einfarbig dunkel = oder hellbraun durch Schuppenhärchen ins Bräunlichgelbe schillernd; die erhabene Linie des Ruffels turg aber scharf, und die halbfreisformige Stirnlinie tiefer ein= gedrückt. 2-21/2" 1.

Lebt in Kichten, gewöhnlich in Gesellschaft von H. palliatus; Die Muttergange find nicht fehr lange, aber fehr breite Lothgange, und die Larvengange

laufen ftark burcheinander.

H. Trifolii Müll. Noch gedrungener als H. palliatus, pechbraun oder schwarz; Halsschild etwas länger als breit, nach vorn verengt, dicht und fein runzelig=punktirt und behaart; Flügel= decken gewöhnlich heller, gestreift mit grübchenartigen Lunkten in ben Streifen und guerrungeligen, namentlich nach hinten mit aufgerichteten gelblichen Börftchen befetten, Zwischenräumen; Fühler und Beine rothbraun; Fühlerkeule heller; 1" 1.

Lebt in ben Burgeln bes Biesenklees, wodurch er merklich schablich wird, und namentlich im Sahr 1803 in der Gegend von Dbenbach einen großen Theil ber Rleefaaten -zerstört hat; gewöhnlich findet er fich jedoch erft im britten Jahre ein, wo bie Rleepflanzen ohnehin in ber Regel eingehen.

b. Dendroctonus Er. Fühlerkeule vierringelig, gerundet eiförmig oder länglich mit deutlich abgesetzten Gliedern; Fühler-

geißel Sgliederig; das erfte Glied derselben am Ende fugelig angeschwollen, bedeu= tend dicker als die folgen= ben; der Körper länglich, die Flügeldecken walzenför= mig mit erhabenem Wur= zelrande, und abwärts ge= wölbter Spike.



D. micans Kug. Schwarz, braun ober gelbbraun, mit

ziemlich langen graugelben Haaren zerstreut besetzt, Fühler und Küße rothgelb; Fühlerkeule gerundet eiförmig; Halßschild breiter als lang, nach vorn verengt, stark und ziemlich dicht punktirt, auf der hinteren Hälfte mit glatter Mittellinie; Flügeldecken runzeligekörnigepunktirt, mit breiten aber wenig tiesen, hie und da undeutlichen Punktskreisen; 3-31/2" 1.

Die größte Art ber ganzen Familie. Lebt unter ber Rinbe ftehender Fichtenstämme meist nahe an ber Wurzel, aber auch bis zu 40' Höhe, wo große Harzklumpen und große von einem Harztrichter umgebene Fluglöcher seine Gegenwart verrathen; er macht Familiengänge, welche tief in den Splint einsgreisen; die Larven überwintern und verpuppen sich in dem Wurmmehle. Die von ihm bewohnten Stämme sollen nach Beobachtungen von Sazesen nicht eingehen, wenn nicht zugleich andere Bostrychinen vorhanden sind; dagegen berichtet Nedtenbacher, daß er den Fichten im Parke von Lagenburg sehr schädelich geworden sei.

D. minimus Fabr. Grauschwarz, die Spitze der Schienen, die Fühler und Küße gelbbraun, die Spitze der Flügeldecken gewöhnlich braun; Fühlerkeule gerundet eiförmig; Stirne sammt dem kurzen Rüssel glänzend schwarz, behaart; Halsschild so lang als breit, vorn stark verengt, überall sein gekörnt und mit grauen Schüppchen bedeckt; Flügeldecken so breit als der Halsschild, gestreist-punktirt, an der abschüssigen Stelle neben der Naht etwas eingedrückt, die Bunkte der Streisen viereckig, die Zwischenräume sehr schmal, äußerst sein gerunzelt, mit grauen, wenig abstehenden Borstenhaaren. 1/2" I.

Wahrscheinlich nur in Riefern, und zwar sowohl in Reifig, selbst bis zu 2" bicken Knuppeln, als auch in lebenden Pflanzen; macht 3-4armige Stern-

gange mit fehr weitläufigen Larvengangen.

D. pilosus Rtzb. Unterseite und Kopf mit Ausnahme der bräunlich=gelben Fühler schwarz; Fühlerkeule gerundet eiförmig; Halsschild dunkelbraun, fast schwarz, etwas länger als breit, in der Mitte am breitesten, vorn sehr wenig eingeschnürt, sehr sein punktirt, mit einer seinen erhabenen Mittellinie, und von Schuppenhärchen sehr dicht bedeckt; Flügeldecken gelbbraun, mit etwas erhabenem, gezähneltem Wurzelrande, nach hinten etwas erweitert, deutlich punktirt=gestreist, die Punkte viereckig, die Zwischenräume runzelig=sein=punktirt, jeder mit einer Neihe in Grübchen stehens der gelbbrauner Vorstenhärchen und vielen sehr kleinen Schuppen=härchen; Füße hellbraun; 1" I. In geworsenen Vichten und Lärchen zuweilen häusig.

D. Juniperi Chevrier. Unter diesem Namen erhielt ich von Nördlinger einen im Wachholder vorkommenden Bastkäser. Kurz eisörmig, schwarz oder dunkelbraun, Flügeldecken heller,

Kübler und Füße braungelb; Fühlerkeule gerundet eiförmig; Kopf und Hallsichild bicht und fein punktirt und grau behaart; diefer fo breit als lang, nach vorn verengt; Flügelbecken geftreift und in ben Streifen fein punktirt, an ber abichuffigen Stelle neben der Nath etwas vertieft; die Zwischenräume ziemlich breit, fein gerunzelt, mit turzen gelblichen Borftchen besetzt und einer Reihe feiner Körnchen, welche fich auf bem 3ten Zwischenraume gegen Die Spige bin, namentlich bei dem Mannchen, zu fpigen Sockerchen erheben, die beiderseits die Bertiefung an der Raht begränzen; 3/4-1" I.

D. Spartii Nördl. Dem D. minimus sehr ähnlich, doch gedrungener und gewöhnlich etwas größer, die Augen lang und

schmäler, der Halsschild spar= famer und gröber punktirt mit starken langen Borsten; die Fühlerkeule länglich mit



deutlich abgesetzten Gliedern; die Flügeldecken punktirt=gestreift mit Reihen weißlicher aufstehender Borften auf den Zwischenräumen ; eins ber Geschlechter hat auf der Stirne einen tiefen Gindruck: 1/4-3/4"1.

In hiefiger Gegend häufig. Niftet in Stämmen und Meften bon Sarothamnus scoparius, namentlich, wenn bieselben von Frost gelitten haben; er bohrt fich bis auf ben Splint ein und bie Muttergange verlaufen bier querft gerade und theilen fich bann gabelförmig.

D. rhododactylus Marsh. Schwarzbraun oder dunkel röthlichbraun, Beine und Fühler mit Ausnahme der Reule bell= braun; dem D. pilosus sehr ähnlich, aber verschieden durch eine viel größere längliche Fühlerkeule mit deutlich abgesetzten Gliedern, durch eine lange, deutliche, nicht schuppenförmige Behaarung des längeren und schmäleren Halsschildes, durch viel breitere Bunkt= reiben ber Flügeldeden, viel schmälere Zwischenräume und längere, dickere Borstenhaare auf denselben; 1/2-3/4" 1.

c. Hylurgus Er. Fühlerkeule vierringelig, eiformig, Fühlergeißel Ggliederig, beren erstes Glied groß, am Ende kugelig angeschwollen, das zweite klein und kugelförmig ift, die letten sind furz, breiter als lang; Körperform wie bei den vorigen.

H. piniperda L.\*) Der Riefernzweig-Bastkäfer, Riefern= verderber, Waldgärtner. Entweder pechschwarz mit Ausnahme der hellbraunen Fühler und Füße, oder auch die Flügeldecken

<sup>\*)</sup> H. piniperda und minor werden zwar von Erichson zu Dendroctonus gezogen, allein fie haben eine beutlich fechsgliederige Fühlergeißel, wie biefelbe auch schon Rageburg gang genau abbildete (Forst-Ins. Tab. VII. Fig. 1 c.), und muffen baher hierher gestellt werden.

röthlichbraun, oder bei frisch entwickelten Individuen mehr oder weniger strohgelb, nur Augen und Riefer schwarz. Kopf behaart, dich



und gewölbt, auf dem Scheitel sehr dicht und sein=, auf der Stirn weit= läusig und ziemlich ties-punktirt; die rüsselsörmige Verlängerung des Kopses weitläusig punktirt mit einer deutlichen scharfen Längsleiste, welche in einen ausgerandeten Vorsprung des Rüssels ausläuft; Halsschild nicht länger, als am Grunde breit, nach vorn ver=

schmälert, behaart und glänzend, weikläusig und tief punktirt, nur in der Mitte der Mittellinie etwaß glatt; Flügeldecken mit etwaß erhabenem gezähneltem Burzelrande, punktirt-gestreift, die Punkte klein und durch ziemlich breite Brücken von einander getrennt, der Nahtstreif beutlich vertiest; die Zwischenräume mit je einer Neihe behaarter Höckerchen besetz, von denen die erste und dritte Neihe bis zur Spize verlausen, die zweite aber am Ende des horizontalen Theiles der Flügeldecken aushört, so daß an der abschüssigen Stelle der Naum zwischen der ersten und dritten Höckerzreihe gesurcht erscheint; die Unterseite sein punktirt und behaart; die am Ende erweiterten Schienen am Außenrande sast dornspizigsgesät;  $1\sqrt[3]{4}$ —2′′′ 1. Larve sast 3′′′ 1.

Sehr gemein und weit verbreitet an Riefern, und zwar, wie es scheint, an' allen Arten; aber auch nur an Riefern, ba man ihn nur gang ausnahmsweise einmal unter Fichtenrinde beobachtet hat. Er findet fich gewöhnlich nur in ber Chene und auf Borbergen, und schwärmt baber zuweilen ichon in ben ersten Tagen bes März, wo man ihn auf Holzplägen, an Rlafterholz, an Stoden 2c., oft in Menge findet; im April erfolgt bie Begattung außen am Stamme, und zwar in ber Art, bag bas Weibchen oft fcon gang im Bohr= loche fteckt, während das Männchen noch außen am Stamme figt. Als Brut= plage giehen fie liegendes Solg, besonders frifd, gefällte Riefern von mittlerem Alter und aufgestelltes Rlafterholz bei weitem ftehenden Stämmen und Stoden vor, auch abgebrochene Stumpfe, welche nach Windfallen ftehen bleiben, greifen fie gerne an; babei follen fie ftets bie Oftfette vorziehen, fo zwar, baß fie am liebsten bie vom Norben nach Guben liegenden Stämme aufsuchen; burch Feuer beschädigtes stehendes Solz scheinen fie aber allem Uebrigen vorzuziehen. Inbeffen bohren fie fich zuweilen auch in gefunde Baume ein und führen beren Tob herbei. Die Muttergange verlaufen zwischen Rinde und Holz, find biesem immer etwas eingedrückt und mit Harz überzogen; es sind meist gerade Loth= gange, welche mit einer furzen Rrummung, ber Fortsetzung bes fchrag ober gar gekrümmt burch die Rinde gehenden Bohrloches, anfangen und 1-4 Luft= löcher haben; eine Rammelkammer fehlt. Die Larvengange find bis 3" lang und verlaufen äußerst gedrängt nebeneinander. Bur Verpuppung geben bie

Larven in die Rinde, freffen fich aber an fehr bunn berindeten Stellen mohl auch eine flache Wiege in ben Splint. Im Juli ober August ift die Entwickelung in ber Regel vollendet, und die Generation ift einfach. Die frisch ent= wickelten Rafer und zwar Mannchen wie Beibehen, bohren fich bann in bie Rieferntriebe ein und freffen bie Markröhre aus; baber findet man vor Bollendung ber Brut auch nur felten Rafer in ben Trieben, indeffen fommt auch dieß vor, wie ich selbst öfter im April und Mai (am 14. Mai 1858) lebende Rafer fand, Die fich erft vor Rurgem in Die vorjährigen Triebe eingebohrt und bas Mark bereits etwa 1" weit und barüber ausgefreffen hatten. Gie mahlen hierzu gewöhnlich Stangenhölzer, boch auch altere Baume, felten folche, bie unter 10 Jahre alt find, wobei fie ifolirte fleine Feldhölzer und Randbaume größeren und bichteren Beftanden bei weitem vorziehen. Die Rafer bohren fich zu diesem Behufe entweder an vorjährigen oder selbst zweijährigen oder auch an dießjährigen schon verholzten Trieben 1-3 goll vom Anospenquirl entfernt wagrecht ein, und verursachen baburch einen Ausfluß von Harz, welches bas Bohrloch wallartig umgiebt. Sobald ber Rafer bis zum Marke gekommen ift, wendet er fich nach oben und frift baffelbe aus, wobei er wohl auch bas benachbarte Holz benagt; zuweilen kehrt er bald wieder um, gewöhnlich geht er aber, zumal wenn er weit oben anbohrt, bis in bie Endenospe und frift auch biefe noch aus. Die fo von ihm im Marte erzeugten Bange find ftets leer , mab= rend in ben von Tortrix buoliana gemachten ftets Roth hängt. Anfangs Winter frift er fich bann entweber einen neuen Ausgang, ober kehrt burch fein Bohrloch wieder zurud, und brutet baber weber in ben Trieben, noch überwintert er barin. Er überwintert am Fuß ber Stämme bicht über ber Burgel von Moos geschütt, verbirgt fich aber hier nicht etwa blos in Rinden= rigen, fondern bohrt fich formlich ein und ftedt mit dem Ruffel entweder in ber frischen Baftichicht, ober bringt gar bis jum Splinte vor und verursacht baburch mißfarbige Flecken.

Sind die von bem Rafer ausgefreffenen Triebe klein und bunn, wie bie Seitenzweige alterer Mefte, fo brechen fie an ber Stelle bes Bohrloches leicht ab, und fallen, mahrend ber Rafer oft noch barin figt, herunter; es find bieg entweder blos Zweigspigen von 2-3" Länge, ober fie haben auch wohl 1-2 Nebenästehen. Sind bagegen bie Triebe ftarter und faftreicher, wie bie frifden Kronentriebe, fo bleiben fie stehen und die Natur sucht die ausgefressenen Endfnospen, trop bes fehlenden Martes, burch Entwickelung ber Endfnospen zwischen ben Nabeln ber kleinen Seitentriebe (Kurztriebe) zu erseten, wohurch bann ber gange Trieb ein buschiges Unsehen erhalt. Go befreffene Riefern nehmen baher balb ein gang eigenthumliches Unfeben an; an jungeren Stangen ragt nun der Sohentrieb unverhältnigmäßig lang und dunn hervor, ober auch aus ben Seitenaften ichauen einzelne bide Bufchel auf langen fahlen Stengeln, wie Thurmchen, hervor; altere Baume werben aber noch mehr entstellt, indem die Rrone schlank und spig wird, fast wie bei Cypressen ober beschnittenen Tagusbaumen. Demnach gehört biefer Rafer jebenfalls gu ben fehr fchab = lichen Forstinfecten, benn wenn er auch felten ftebenbe Stamme ober gar gange Bestande töbtet, fo veranlaßt er boch vielfach anderen Schaben. Durch bas Berftoren ber Triebe werben nicht nur junge Pflangen und Stangenhölzer im Buchfe fehr zuruckgehalten ober verfruppeln gang, sondern es wird auch bie Samenernbte merklich beeinträchtigt, indem an alten Baumen theils tragbar e

Bweige, theils auch solche, die schon Japfen tragen, dadurch abbrechen; auch durch das Einbohren, um zu überwintern, schadet er dem stehenden Holze offenbar und tödtet dadurch auch zuweilen junge Bflanzen. Als Borbauungsmittel dient vorzüglich die rechtzeitige Entfernung aller ihm angenehmen Brutpläze, des gefällten Holzes, franker stehender Stämme 2c.; auch das Streurechen soll seine Vermehrung sehr begünstigen, wohl nur dadurch, daß zunächst
die Bäume selbst darunter leiden. Hat er aber einmal überhand genommen,
und sich in Bäumen eingenistet, so kann man ihn dadurch vertilgen, daß man
die angegriffenen Bäume vor der Ausbildung der Brut, also spätestens bis
Ende Juni fällt und entrindet; ist aber die Entwickelung der Brut schon zu
weit vorgeschritten, so könnte dann das Fällen der Bäume, deren Triebe von
dem Käfer bewohnt sind, im September von Nugen sein; endlich ist auch das
Legen von Fangbäumen vom März an bis in den Mai von Wirksamteit.

H. minor Hart. Dem vorigen sehr ähnlich, aber meist etwas kleiner, und vorzüglich dadurch unterschieden, daß die beshaarten Höckerchen auf dem zweiten Zwischenraume der Flügelsdesen bis zur Spize verlaufen, so daß die abschüssige Stelle hier nicht gesurcht erscheint;  $1^{1/2}$ —2" 1.

An Kiefern, aber seltener wie der vorige, mit welchem er in der Lebenssweise im Allgemeinen übereinstimmt; er brütet aber häusiger an stehendem Holze, und zwar vorzüglich unter der dunneren Rinde der oberen Theile des Baumes, und macht doppelarmige Wagegänge, wodurch er sehr leicht von dem vorigen zu unterscheiden ist. Zur Verpuppung bohren sich die Larven in das Innere des Splintes ein.

H. ligniperda Fabr. (H. elongatus Hbst.) Walzenförmig, schwarz, Fühler und Füße rostroth; ziemlich lang-behaart und vorzüglich an den Seiten des Halsschildes und an der Spize der Flügeldecken dichter mit goldgelben Vorstenhärchen besetz; Halsschild länger als breit, nach vorn nur wenig verengt, dicht und grob punktirt mit glatter Mittellinie; Flügeldecken dicht runzeligsgekörnt mit sehr schwachen gegen die Spize etwas mehr vertieften Längsstreifen, und an der abschüssigen Stelle neben der Naht etwas eingedrückt;  $2^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$ " 1.

Ueberwintert und brütet, wie es scheint, nur an Kiefernstöcken, und wird baher wahrscheinlich auch nicht schädlich. Er macht breite, stark mit Wurmmehl verstopfte, etwas geschlängelte und meist sehr lange Lothgänge, welche längs der Wurzeln herabsteigen.

d. Hylesinus Er. Fühlerkeule vierringelig, länglich und zugespitzt, Fühlergeißel siebengliederig, das erste Glied kegelförmig,



wenig breiter als das folgende; Unterlippe flach, gegen die Burzel verengt, fast eiförmig; rüfselsör= mige Verlängerung des Kopfes

fehr furz; Burzelrand der Flügeldecken erhaben und gezähnelt;

ihre Spige nicht stark abwärts gewölbt; der Bauch nach hinten mehr oder weniger aufsteigend.

H. erenatus Fabr. Großer schwarzer Cschenbastkäfer. Schwarz oder braun, größtentheils unbehaart; Rüssel sehr breit und kurz mit einem schwachen Leistchen, welches sich saft auf den Scheitel sortset; Halsschild nach vorn verengt, etwas breiter als lang, dicht und ziemlich grob punktirt; die Flügeldecken in der Mitte am breitesten, hinten nur wenig abschüssig, punktirts gestreift, mit stark vertiesten, großen Punkten und äußerst stark runzeligsgekörnten und mit kurzen, schwärzlichen Börstchen besetzten Zwischenräumen; die Unterseite sparsam mit gelblichen Härchen besetzt und der Hinterleib etwas aussteigend; 2—23/4" I. und fast 1½" br.

An Cichen in Stöcken, aber auch an gesunden stehenden besonders älteren Stämmen. Die Muttergänge kurze und breite, höchstens 1" lange und 2" breite stets etwas gekrümmte einarmige Wagegänge; die Wiegen liegen in der Rinde.

H. Fraxini Fabr. Bunter Cschenbastkäfer. (H. varius Fabr. Pnz.) Gedrungen, schwarz oder braun, matt, Fühler und Füße rothbraun; Halsschild viel breiter als lang, nach vorn verengt, sein=höckerig; Flügeldecken nach hinten allmälig verschmälert und deutlich abschüssig, sein punktirt=gestreift, die Zwischenräume mit einer Reihe seiner, ganz kurze Borstenhärchen tragender Grübchen; der Hinterleib wenig aufsteigend; der ganze Körper mit kleinen anliegenden graugelben Schuppenhärchen besetzt, zwischen welchen auf den Flügeldecken und dem Halsschilde die Grundfarbe sleckenweise durchblickt;  $1\frac{1}{3}-1\frac{1}{2}$ " 1.

Haufig an Cschen. Die Generation ist einfach. Der Räfer überwintert in der Rinde der Eschen in unregelmäßigen Gängen, meist in der Nähe von Nesten oder Aftsellen, und erscheint dann früh im Jahr, längstens im Anfang des Mai. Er brütet am liebsten in ganz gesunden Bäumen, besonders in den Nesten und jüngeren Stämmen, geht aber auch in abgestorbene und in Klastersholz. Sie leben in sehr dicht gedrängten Familien beisammen; die Mutterzgänge sind doppelarmige Bagegänge. Die Larvengänge greifen tief in Bast und Splint ein, und die Biegen liegen meist tief im Splinte. Die Entwickelung ist saum vor Mitte Juli vollendet, worauf sich die Käser gerade durch die Rinde hindurchbohren. Er wird sehr schällich und gehört nehst dem vorigen, nach der spanischen Fliege, zu den schällichsten Eschen-Insecten.

Gegen beide wendet man mit Vortheil Fangbaume an, die aber stark berindet sein muffen und im Frühjahre gelegt werden. Außerdem kann der lette nur durch schleunige Entfernung oder Entrinden der mit Brut besetzten Stämme und Aeste, welche den Feind leicht durch das Welken der Blätter und die Bohrlöcher verrathen, vor Mitte Juli vertigt werden.

H. vittatus Fabr. Schwarz, Fühler und Beine röthlich=

gelbbraun; Halsschild und Flügeldecken fleckenweise braun= und gelb-beschupt, und außerdem noch mit weißen Schuppenfleckchen, welche auf jeder Flügeldecke eine von der Schulter bis zur Mitte der Naht ziehende eckige Binde bilden. Kaum 1" 1. In der Nähe von Wien häufig auf Holzlagerpläten. Nördlinger fand ibn in Ulmen; wo er schone doppelarmige Wagegange macht, beren Arme aber von einander getrennt sind, da die Rammelkammer in der Rinde liegt. Im August war die Entwickelung vollendet.

H. Hederae Schmitt. Beller oder dunkeler braun; Salsschild dicht mit gelblichen Borftenhaaren bedeckt und mit einer fleinen erhabenen Mittelleiste; Flügeldeden tief gestreift mit vieredigen Bunkten in den Streifen und kleinen warzenförmigen, beiderseits von kleinen Borftchen begleiteten Bervorragungen auf den Zwi= schenräumen; die Beine hellbraun; 1"1. In Spheustengeln.

e. Poligraphus Er. Fühlerkeule eiformig, jugespitt, nicht geringelt, Fühlergeißel Sgliederig, bas erste Glied am Ende



Poligr. pubescens.

dick kugelig angeschwollen; die Augen durch einen Fort= fat der Stirne beinabe gang in 2 Theile getheilt; Burgel= rand der Flügeldecken erha= ben; die Schienen breit ge=

drückt, am Aukenrande gezähnt; die 3 ersten Aukalieder furz und dick, das dritte einfach an der Spite nach unten etwas vorgezogen, aber nicht zweilappig; Körper furz, walzenförmig.

P. pubescens Er. (Hyl. poligraphus L.) Doppeläugiger Bastfäfer. Schwarz, braun oder gelbbraun, fein und vorzüglich auf den Flügeldecken fehr dicht punktirt, von kurzen schuppen= artigen Barden rauh, Fühler und Beine blaß gelbbraun; Bals= schild kaum länger als breit, mit feiner erhabener Mittellinie; Klügeldecken nur neben der Nath mit einer vertieften Bunktreibe; 1111 1.

In Fichten und Riefern, auch Beymouthstiefern; Nördlinger fand ihn fogar in ben Zweigen eines Rirschbaumes. Nach biefem find bie Muttergange Sterngange mit verhaltnifmäßig großer Rammelkammer und fehr oberflächlichen Splintwiegen; Rageburg giebt als bie Muttergange ftark geschlängelte boppel= armige Bagegange an, die nicht immer vollfommen wagrecht verlaufen. Larven zerftoren ben Baft in hohem Grabe. Der Rafer geht fowohl Zweige, als auch junge und fchon altere Stamme ftebenber Baume an, und wird baburd, namentlich an Fichten fehr nachtheilig\*), bie nicht felten in Folge bes

<sup>\*)</sup> In dem Part Schönbusch nächft Michaffenburg bewohnte er farte Fichten, Die durch die trodenen Jahre etwas gelitten hatten, von oben bis unten, und hat jedenfalls deren fruh-

Fraßes eingehen. In ber Regel wird er gemeinschaftlich mit anderen Fichtenzerftörern vertilgt werden können.

Scolytus Geoffr. (Eccoptogaster Hbst.). Splintkäfer. Der Kopf groß, nach unten stark gewölbt, mit einer Ruffelspur; die

Fühler etwas von den Augen entfernt eingefügt, mit eiförmiger, zusammen= gedrückter, geringelter Keule, die Geißel Ggliederig, das erste Glied dicker als die anderen, kugelig, die



Scolytus destructor Ol.

folgenden allmälig an Länge abnehmend; die Augen lang, schmal, vorn ftark ausgebuchtet, und flach; Salsschild ftark gewölbt, punktirt, nach vorn verengt, so daß er den Ropf nicht ganz aufnehmen kann; die Flügeldecken nicht viel länger als der Halsschild, fast viereckig, hinten nicht abschüssig; die Vorderhüften meist deutlich durch einen Zwischenraum getrennt; Die Schienen zusammengedrückt, am Außenrande nicht gezähnt, an der Spige mit einem Sorn= haken; die Fuße kurg, das dritte Glied groß und zweilappig; der Hinterleib vom zweiten Ring an schnell gegen die Flügel= decken aufsteigend, oft sogar rechtwinkelig eingedrückt. Die Farbe mehr bunkel als hell, die Behaarung oben stets sparsamer als unten, meift glänzend bräunlichgelb. Die Männchen mit ver= tiefter, ftark burftenartig = gelbhaariger Stirn und eingedrücktem, stark mit Borsten bewimpertem lettem Hinterleibsringe; die Weibchen mit etwas gewölbter Stirne und fast vertikalem, gröber und dichter punktirtem Hinterleibsringe. Die Larven sehr gedrungen, die drei ersten Ringe stärker gewölbt, der erste mit vier dreieckigen hornigen Schildchen, meist ganz tahl; ber Ropf lang und schmal, mit sehr deutlichen Fühleranlagen. Die Puppen furz und ge= drungen; Kopf groß mit fast parallel gelagerten Fühlern; Schienen gekrümmt, Flügel lang, unter den Flügeldecken hervor= ragend; Sinterleib eingedrückt; Dornenhöcker am Rücken schwach.

Sie brüten zwischen Rinde und Holz, und bis jett hat man sie nur in Raubhölzern gefunden. Sie wählen zum Anbohren gern große Risse der Borke; die Begattung findet mit dem hintern gegeneinander gekehrt statt; die Wiegen liegen meist im Splinte. Nach der Eierablage kehrt das Weibchen gewöhulich bis zum Bohrloche zurück und stirbt daselbst den Eingang mit dem hinterleibe verschließend. Sie legen oft noch sehr spät Gänge an, und werden nur physioslogisch schädlich, mehrere Arten aber sehr schädlich.

zeitigen Tod herbeigeführt; die Gange waren so verwirrt, daß ich deren Form nicht mit Beflimmtheit ermitteln konnte; fie griffen tief in die Riche ein und die Wiegen lagen theils im Baste, theils oberflächlich im Splinte. Schon im Februar fand ich in den Stämmen lebende meist noch ganz junge und gelb gefärbte Kafer; in Juli fanden sich Massen von Käfern in der Rinde; Ende October fast ausgewachsene Larven in großer Menge.

Sc. destructor Ol. (Eccoptogaster scolytus Hbst. Ratzb.) Großer Ulmen = Splintkäfer. Flügeldecken und Beine meist röthlich, braun oder schwarz gesteckt; Kopf, Halsschild und Unterseite größtentheils schwarz, glänzend; Stirn und Rüssel ohne erhabene Leiste; Halsschild merklich breiter als lang, sein=, in der Mitte fast verschwindend punktirt; Flügeldecken hinten merklich verschmälert mit etwas vorgezogener Spize, ziemlich tief punktirtzgestreift, die Zwischenräume sehr breit mit zahlreichen meist 2—3 Neihen bildenden Punkten; die Naht nur an der Basis niedergedrückt; der Hinterleib start eingedrückt; der 3te und 4te Ning bei beiden Geschlechtern in der Mitte des Hinterzandes mit einem Wärzchen, und der 2te, 3te und 4te an den Seiten gezähnelt;  $2-2\frac{1}{2}$ " 1.

In Ulmen, sehr selten in Cichen, ift weit verbreitet und fliegt im Mai und Juni. Er greift zunächst kranke, aber auch ganz gesunde alte und junge Bäume an, und wird dadurch namentlich in Alleen und Anlagen sehr schädelich, wo die Stämme oft in solcher Menge von ihm bewohnt werden, daß die Ninde in großen Stücken abfällt und die Bäume zulegt absterben. Die Muttersgänge sind kurze, selten bis 2" lange, und breite Lothgänge, die Larvengänge laufen verworren durcheinander, so daß oft der ganze Bast in Burmmehl verwandelt wird, und die Wiegen liegen meist in der Ninde, doch auch im Splinte. Die ausgeschlüpften Käfer fressen in der Ninde bunt durcheinander laufende Gänge. Bemerkt man die Bohrlöcher zeitig, so kann man sie mit Theer versschmieren, wodurch die Käfer ersticken und die Verbreitung des Uebels geshemmt wird; außerdem kann man ihn nur durch Fällen der Bäume vertilgen.

Sc. Ratzeburgii Janson. (E. destructor Ratzb.). Großer Birkensplintkäfer. Dem vorigen sehr ähnlich, aber größer; schwarz, Flügeldecken braun, oder wie die Fühler und Beine röthlichs gelbbraun; der Rüssel mit kurzer Leiste; Halsschild kaum länger als breit, vorn gebuchtet, ziemlich sein punktirt; die Zwischenstäume der Flügeldecken nur mit Einer Punktreihe, die Naht bis zur Spige vertiest; Hinterleib starts, fast rechtwinkelig vertiest, bei dem Männchen der 3te Ring mit einer starken Warze und der 4te mit stark vortretendem in der Mitte gebuchtetem Hinterrande;  $2\frac{1}{4}$ 

In Birken; scheint immer nur franke Stämme anzugehen, inbessen geht er auch anscheinend fraftige und starke Stämme an und tobtet fie, so daß man von ihm besetzte Stämme immer bei Zeiten entfernen muß, um der Berbreitung vorzubeugen. Die Muttergange sind bis 4" lange Lothgange mit vielen Luftlochern, die Larvengange sehr zahlreich und die Wiegen liegen in der Rinde.

Sc. pygmaeus Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber nur halb so groß; Fühler gelblich braun; der Halsschild etwas kürzer, fast kugelig, in der Mitte dichter punktirt; Flügeldecken heller braun und dicht gestreift, die Zwischenräume der Kunktskreisen

nämlich schmal und mit einer regelmäßigen Bunktreihe besetzt, deren Bunkte beinahe eben so stark, als die der Streifen sind; Männchen mit einem kleinen Höckerchen auf dem Iten und 4ten Bauchringe; 1—1 1/4 " 1.

Soll in Ulmen, aber nur in den höheren Theilen des Baumes hausen.

Sc. multistriatus Marsh. Schwarz, Flügelbecken braun, ihre verworren punktirte Spike heller rothbraun, selten ganz gelbbraun, Fühler gelbbraun, Beine roth; Halsschild ziemlich stark punktirt; Flügelbecken erscheinen vielgestreift, da die Kunktereihen auf den Zwischenräumen fast eben so stark sind, wie die Streifen selbst; Männchen auf dem zweiten Bauchringe mit einem mäßig langen wagrecht nach rückwärts vorragenden Zapsen;  $1-1\frac{1}{2}$ " 1.

In Ulmen häufig, die er entweber allein ober in Gesellschaft mit Sc. destructor angreift und entweber ganz, ober auch nur einzelne Aeste berselben zerftort. Die Muttergänge sind feine, wenig in den Splint eingreifende, gesade ober wenig geschlängelte Lothgänge ohne Luftlöcher.

Sc. Ulmi Redt. Dem vorigen sehr ähnlich, der Halsschild in der Mitte viel seiner und sparsamer punktirt mit glatter Mittellinie; die Flügeldecken mit vollkommen abgerundetem, deutlich gekerbtem Spizenrande, regelmäßig punktirt=gestreift, die Zwischenräume mit einer seinen Punktreihe, deren Punkte viel seiner als die der Streisen sind; der Zapsen des zweiten Bauch=ringes sehr groß;  $1\frac{1}{4}$ " I. Selten.

Sc. intricatus Koch. (E. pygmaeus Gyll.) Eichen-Splintkäfer. Schwarz oder dunkelbraun; Flügeldecken und Scheibe des Halschildes meist heller; Halschild fast breiter als lang, ziemlich stark = und dicht-, auf der Mitte schwächer= und feiner-, an den Seiten sehr stark = fast runzelig=punktirt; die Zwischen=räume der Flügeldecken schmal, mit einer Reihe starker Punkte, und außerdem auch wohl noch einige einzelne, zwischen diesen und den Punktreihen viele diagonale Runzeln, wodurch die Flügelsdecken glanzlos erscheinen; Naht nur dicht hinter dem Schildehen vertieft, ohne Spur einer begleitenden vertieften Rinne; 1½ bis 211 1.

Ift sehr verbreitet und gehört zu benen, die sich oft in besorglicher Menge zeigen. Borzüglich in lebenden Gichen, seltener in Buchen, und zwar entweder in ben Aesten oder jungen Stämmen, boch auch auf Holzplätzen an liegenden Stämmen; Nördlinger fand ihn in Buchenscheitern, und Suffrian einst in zahlloser Menge an Pappeln. Die Muttergänge kurze einarmige Wagegänge, die nur selten schräg oder gar senkrecht verlaufen; die Biegen liegen oberstächslich im Splinte.

Sc. Pruni Ratzb. Schwarz glänzend, der Border= und Hinterrand des Halsschildes und die Flügeldecken braun, Fühler und Beine rothbraun; Halsschild fast so lang als breit, nach vorn verengt, äußerst fein und weitläufig punktirt; Flügeldecken sein punktirt=gestreift, mit einer noch seineren Kunkreihe auf den Zwischenräumen, und einer kleinen vorspringenden Spize an der Naht.  $1\frac{1}{2}-2\frac{2}{3}$  1.

Unter der Rinde von Pflaumen= und Kirschenbäumen, lieber die Aeste als den Stamm befallend, auch in Apfel= und Birnbäumen, Traubenkirschen und selbst Weißdorn, Razeburg fand ihn auch in liegenden Ulmenstämmen. Die Muttergänge sind deutlich in den Splint eingedrückte, gerade, 2—3" lange Lothgänge mit deutlicher Rammelkammer und meist tief in das Holz eindringen= den Wiegen. Wohl nur eine meist etwas größere Form dieser Art ist Sc. Pyri Ratzd.; die Zwischenräume sind schmäler und die Kunktreihe auf denselben stärker; Die Punktreihen selbst erscheinen etwas mehr vertieft. In Apfelbäusmen und Ebereschen.

Sc. rugulosus Koch. Schwarz glänzend, die Spike der Flügeldecken, die Fühler und Beine röthlich braun; Halsschild mit tiesen länglichen Punkten äußerst dicht besetzt, welche am Borders und Hinterrande zu Runzeln zusammenkließen; Flügelsdecken äußerst dicht punktirtsgestreift, glanzloß;  $^{8}/_{4}-1'''$  I.

In Pflaumen-, Kirschen-, Apfel- und Quittenbaumen, ferner in Traubenfirschen, jedoch nur in Aesten oder schwachen Stämmen; auch in durren Bogelbeerstangen wurde er gefunden. Die Muttergänge sind kurze, kaum über 1"
lange Lothgänge, welche, wie die langen Larvengänge, tief in den Splint eingreisen; die Wiegen liegen bei dicker Ninde in dieser, außerdem im Splinte.
Da die von ihm bewohnten Aeste und Stämme absterben, kann er jedenfalls
merklich schädlich genannt werden.

Sc. Carpini Er. Schwarz, Flügeldeden braun, Fühler gelbbraun; Halsschild fast breiter als lang, nach vorn verengt, ziemlich start punktirt; Flügeldeden hinten kaum verschmälert; die Zwischenräume der Flügeldeden mit eben so starken Punkten wie die Reihen, und beide öfter in einander laufend, nicht überall ganz parallel; Hinterleib eingedrückt;  $1\frac{1}{2}-1\frac{2}{3}$ " i.

Die und ba an Stämmen frankelnder Hainbuchen in Wagegangen; Die Larven fressen vor ber Verpuppung ziemlich weit im Splinte auf und ab.

Sc. castaneus Koch. In der Gestalt am meisten dem Se. intricatus ähnlich; schwarz, die Flügeldecken, der Vorderrand und zum Theil auch der Hinterrand des Halsschildes, die beiden ersten Hinterleibsringe und die Ränder der folgenden, die Beine und ein Theil der Brust hell rothbraun, die Fühler gelbbraun; Halsschild sehr sein punktirt und daher stark glänzend; die Punktzeihen der Flügeldecken schwach, die Zwischenräume groß mit einer Neihe seiner weitläusig stehender Punkte; 1½ 11/2 11.

Boly world. Holing plum, change all + gree + also in glimm Gogel. bufferrer + blus die V + bf on cogthy been ntell mis.



Sc. noxius And. Dem Carpini fehr ähnlich, aber etwas gestreckter und besonders hinten schmäler; Hallsschild vorn fast so breit wie hinten, nur am äußersten Rande verschmalert; Die Bunkte der Reiben und Zwischenräume febr regelmäßig parallel; 1" I. Sehr selten.

Bostrychus Fabr. (Tomicus Latr.) Bortentafer. Der Ropf fast kugelig ohne Ruffelspur, so daß die Fühler dicht vor den ansehnlich ausgebuchteten Augen stehen; der Hallschild walzen= förmig, nach vorn nie eingeschnürt, wenig verschmälert, so daß er den Kopf kapuzenförmig bedeckt; Flügeldecken meist walzen= förmig, höchstens ein und ein halb mal fo lang als der Sals= schild, an der Spite start abschüffig, und hier häufig eingedrückt, gezähnt 20.; die Borderhüften dicht an einander stehend; die Füße fürzer als die Schienen und dunn, die ersten 3 Glieder ziemlich gleich lang, das dritte einfach, ungelappt; der Bauch vollkommen gewölbt, nie aufsteigend. Die Geschlechter sind bei vielen leicht zu unterscheiden, theils durch die Form des ganzen Körpers, oder doch des Halsschildes, theils durch örtliche Behaarung, besonders aber durch die Bahne an der abschüffigen Stelle der Flügeldecken, die, wenn solche vorhanden, bei dem Weibchen immer kleiner find, oder gang fehlen.

Die meiften leben in Nabelholg, einige auch in Laubholg, ober felbft in Rrautern; Die meiften bruten zwischen Baft und Splint, giemlich viele im Solz und einige auch in ber Borfe.

Erichson hat nach der Bildung der Fühler folgende Gattungen unterschieden:

a. Xyloterus Er. Fühlerkeule berb, nicht geringelt und länglich, Fühlergeißel beutlich viergliederig, das erste Glied tuge=

lig, der Schaft am Ende keulenförmig ver= dict; Körper walzenförmig; Flügeldecken an ber abschüffigen Stelle höchstens mit einer Furche neben der Naht. Die Stirne bei dem Männchen tief ausgehöhlt, nach vorne mit einem erhabenen Leistchen, bei dem Beibehen gewölbt und gehöckert. Brüten im Holze.



X. lineatus Gyll. Liniirter Nadelholzkäfer. Rurz walzenförmig; schwarz, Fühler und Beine gelb, ein größerer oder fleinerer Theil des Halsschildes und die Flügeldecken gelbbraun, biefe mit schwärzlichem Naht= und Seitenrande, und oft auch noch einem eben folchen Streif über die Mitte; Fühlerkeule stumpf zugespitt, Salsschild fast tugelig mit gleichem nicht aufgebogenem

Borderrande, und schuppenförmigen Höckerchen auf der Scheibe, welche nach vorn besonders dicht stehen; Flügeldecken mit deutslichen großen Punktreihen, am Ende neben der Naht nur uns deutlich gefurcht;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " (.

Säufig und weit verbreitet, und brutet nicht nur in Riefern, Richten, Beigtannen, und Lärden, fonbern felbst in Birfen, scheint aber, wo er bie Bahl hat, die Beißtannen vorzugiehen. Er fliegt fehr fruh im Jahr, oft schon Ende Marz, und entwickelt sich Ende Juli ober im August, fo bag bie Generation jedenfalls einfach ift. Er greift gewöhnlich nur unterbruckte, fcwache 15-20jährige Stangen an, die er jedoch bis jum Marke burchbohrt, ober beschädigte altere Stamme und frifche Stocke und felbft Rlafterholg, foll aber auch zuweilen in gefunde Stämme geben und diefelben fo beschädigen, daß fie anderen Borkenkafern leicht zur Beute werden. Er wird baher in ber Regel nicht physiclogisch schädlich, aber sehr häufig technisch schädlich und zwar fehr fchablich, indem er bie im Winter gefällten und zu Nugholz beftimmten Stämme insbefondere von Richten und Weißtannen, fie mogen entrindet sein oder nicht, oft gang durchlöchert. Der Käfer bohrt sich im April ober Mai burch bie Rinbe felbst bis 4" tief in ber Richtung ber Markstrahlen in bas holz ein, worauf sich ber Muttergang verzweigt und bie Arme rechts und links um die Jahresringe herumlaufen; von biefen geben bann beiberfeits bie furzen Larvengange ab, fo bag fogenannte Leitergange entftehen. Die Bange zeigen eine matte Schwarze, wefhalb biefer Rafer auch bie und ba ber fcwarze Wurm genannt wird. Werben bie Stamme gur Saftzeit gefällt und fogleich vollständig entrindet, fo werden fie weniger von bem Rafer be= schädigt, ba fie bann rafcher austrocknen und in Folge beffen bemfelben weniger angenehm find.

Als Borbauungs- und Vertilgungsmittel gegen biesen Kafer find anzuwenden: das Wegschaffen frankelnder Stämme und Stöcke bis zur Flugzeit, Berwahrung der gefällten Rughölzer, oder späte Fällung und alsbaldige Entrindung berselben. Auch der Fangbaume kann man sich bedienen, bei welchen dann aber natürlich das bloße Entrinden nicht hinreicht.

X. domesticus L. (B. limbetus Fabr.) Walzenförmig und weniger gedrungen, wie der vorige, in der Färbung dem vorigen ähnlich, aber der Halsschild ist fast immer ganz schwarz, selten an den Seiten bräunlich, die Flügeldecken haben nie einen dunkelen Streisen in der Mitte, so daß man nie vier helle Linien auf dunkelem Grunde unterscheiden kann, und die Beine sind die Füße schwarz oder braun; die Fühlerkeule ist gegen die Spitze erweitert, hier abgerundet und nach innen in ein kleines Zähnchen erweitert; der Halsschild auf der vorderen Hälfte stark gekörnt, und die Körner bilden, besonders deutlich bei dem Weibchen, in der Mitte des Borderrandes eine kurze ershabene Querlinie; die Punktreihen der Flügeldecken sind schwächer, als bei dem vorigen, und ihre Spitze neben der Naht tief gesturcht. 13/4 bis fast 2000 1

Findet fich in Buchen, Birken, Linden, Aborn, aber nie in Radelhölzern. Die Leitergange find etwas ftarter, als bei bem vorigen, und laufen in ber Richtung der Markstrahlen, wahrend fie bei jenem meift um die Jahresringe herumlaufen. Der Rafer fcheint in ben Gangen gu überwintern.

b, Crypturgus Er. Fühlerkeule derb und nicht geringelt, rundlich=eiformig, Fühlergeißel undeutlich viergliederig, das erste

Glied groß und bick, die folgenden schließen eng aneinander und find breiter, als zusammen lang, und nicht leicht zu unterscheiden, so daß sie zu= sammen scheinbar nur ein queres Glied darftellen und daher die ganze Geißel zweigliederig erscheint;



der Schaft lang, gegen das Ende keulenförmig verdickt; Körper fehr klein und walzenförmig; Flügelbecken am Ende einfach ab= wärts gewölbt.

C. pusillus Gyll. Schmaler Fichten-Borkenkafer. Pech= schwarz, Flügeldecken dunkelbraun, Fühler, Schienen und Füße gelbbraun; etwas glangend, febr gering und furz behaart; Sals= schild länger als breit, nach vorn und hinten verengt, daher an ben Seiten etwas gerundet, fein und etwas weitläufig punt= tirt, mit undeutlicher glatter Mittellinie; Flügeldecken so breit als der Halsschild und doppelt so lang, punktirt-gestreift, Die Bunkte groß und rund, die Zwischenräume sparfam fein=punk= tirt. 1/3 " [.

Findet sich am häufigsten in der Fichte, aber auch in der Weißtanne und Riefer. Er geht sowohl an junge Hölzer als auch an ftarke Stämme und Stocke, und wird jedenfalls merklich schablich. Anfangs scheint er häufig bie Röcher von anderen Arten zu benuten, und bann erft in und auf bem Bafte feine Bange anzulegen, die ftets fehr verworren find. Doch geht er Fichten= Stangenhölzer gang felbstiftanbig an. Im fubliden Frankreid ift nach Perris bie Generation mindestens eine boppelte.

C. einereus Hbst. Dem vorigen sehr ähnlich, aber etwas größer und gedrungener; Hallschild nach hinten kaum und nach vorn nur wenig verschmälert, daher fast gleichbreit, äußerst fein punktirt und nur auf der hinteren Salfte mit glatter Mittellinie; Die Punkte in den Reihen der Flügeldecken groß und breit gezo= gen, die Zwischenräume nicht punktirt, die Flügeldeden fein= und besonders an der abschüssigen Stelle deutlich goldgelb=behaart; 1/2" lang.

Un alten und jungen abgestorbenen Riefern, in beren Rinbe er hauft, aber auch zuweilen bis auf die Bastoberfläche kommt; Die Gange fehr verworren.

c. Cryphalus Er. Fühlerkeule rundlich oder eiförmig, 4ringelig; Fühlergeißel 4gliederig, das erste Glied dick, kugelig auf-

getrieben, die drei folgenden quer und eng aneinander gedrängt; Halbschild vorn stark ge- wölbt und hier mit zerstreuten oder in bogen- förmige Neihen geordneten Höckerchen, welche einen nach hinten meist verschmälerten fast rautenförmigen Fleck bilden; Körper walzen- förmig; Flügeldecken an der Spike einsach

abwärts gewölbt oder nur mit einem Höckerchen jederseits an der abschüssigen Stelle.

Cr. Abietis Ratzb. Gekörnter Fichtenborkenkäfer. Gebrungen, stark gewölbt; schwarzbraun, Beine und Fühler röthlich braun; Halsschild fast kugelig, an den Seiten und hinten sehr fein punktirt, die Körnchen zerstreut, in der Mitte des Borderrandes ungezähnt; Flügeldecken deutlich punktirt-gestreift, mit äußerst sein punktirten Zwischenräumen, und überall mit seinen anliegenden röthlich-braun-grau-schimmernden Schuppenhärchen, und sehr sparssam mit abstehenden, kurzen, hinten kaum bemerkbaren Härchen besetzt, ½ — 2/3 " 1.

In Fichten, vorzüglich jungen Stangen, aber auch in 2—6jährigen Pflanzen und wieder stärkeren bis zu 15" dicken Stämmen; auch in Weißtannen und Wehmouthstiefern ist er schon beobachtet worden. Er brütet zwischen Rinde und Holz, nimmt seinen Sig stets zuerst in der Nahe der Ueste und wird merklich schädlich. Man bemerkt nur Larvengänge, welche sehr unregelmäßig sind und von einer größeren ausgestressen Stelle ausgehen.

Cr. asperatus Gyll. Dem vorigen sehr ähnlich, aber etwas größer und gedrungener; heller oder dunkeler braun, die Beine schmußig hellbraun; die Höckerchen auf dem Halsschilde groß und ziemlich weitläusig gestellt; die Flügeldecken äußerst sein punktirt, die Punkte nur undeutliche Reihen bildend, höchstens neben der Naht einige Andeutungen von Längsfurchen, und mit seinen abstehenden weißlichen Härchen sparsam besetzt, welche an der abschüssigen Stelle kaum bemerkbar sind; 3/4" I. In dürren Fichtenästen zuweilen in großer Menge; die Muttergänge bilden Sterngänge.

Cr. Piceae Ratzb. Wieder dem Cr. Abietis sehr ähnlich, aber meist größer und gedrungener; die Körnchen auf dem Halssschilde bilden 5—6 ziemlich regelmäßige, vorn breite Reihen; die Flügeldecken sind ziemlich deutsich punktirtsgestreift und an der abschüssigen Stelle mit großen, abstehenden graugelben Borstenshaaren besetzt; 2/3 "I.

Auf bem Bafte ber Beiftannen, in beren Gipfel ber Angriff beginnen

soll; Rördlinger fand ihn auch in einer Fichtenwurzel. Die Eier werben in Saufen in die etwas ausgebuchtete Nammeltammer gelegt, von welcher einige kaum '/2" lange Larvengänge ausgehen; Nammeltammer und Larvengänge liegen so im Baste, daß der Splint kaum angefressen wird.

Cr. Fagi Fabr. \*) (Bostr. Fagi Noerdl. Apate Fagi Fabr.) Walzenförmig, geftredt, schwarz, schwachglanzend, Fühler und Beine mit Ausnahme ber Dunkleren Sinterschenkel gelblich-braun, Ropf äußerst fein punktirt mit gewolbter Stirne und einigen gelbs lichen glänzenden Särchen über dem Munde; Halsschild so lang als breit, nach vorn buckelig gewölbt, die Mitte bes Borderrandes ungezähnt, Die gehöckerte Stelle hinten ftumpf abgerundet, mit nur undeutlich gereihten starten Sockerchen, an den Seiten und hinten dicht und deutlich fast runzelig punktirt, sparfam mit weiß= lichen schuppenförmigen Härchen und dazwischen, namentlich aber am Seitenrande, mit furgen und biden, weißlichen, abstebenden Börstchen besett; Flügeldecken wenigstens zwei und ein halbmal fo lang, als der Halsschild, schwarzbraun mit röthlicher Rabt, febr fein-rungelig-punktirt mit undeutlichen Bunktreihen, welche nur an den Seiten deutlich vertieft erscheinen, sparsam mit weiß= lichen Schuppenhärchen besetzt und auf jedem Zwischenraume mit einer Reihe furzer und Dicker, weißlicher, abstehender Börstchen, hinten einfach abwärts gewölbt; die Unterseite sparsam mit weiß= lichen Haaren besetzt,  $\frac{1}{2} - \frac{8}{4}$ " [.

In unterbrückten unteren Aeften der Buche, hie und ba häufig. Die Gange sind verworren und verlaufen zwischen ben Markstrahlen bes Bastes.

Cr. binodulus Web. Glänzend schwarz, sparsam mit Schuppenhärchen und kurzen, weitläusig stehenden Haaren besett, Fühler und Füße schmutig hellbraun; Halsschild in der Mitte des Vorderrandes mit 4 vorspringenden Körnchen und vollkomsmen concentrischen Reihen von Höckerchen, welche stellenweise fast zu Leistchen verschmelzen; Flügeldecken mit wenigen nur nach außen deutlichen, gegen die Naht verschwindenden Punktreihen und an der abschüfsigen Stelle außerhalb des kleinen Eindruckes neben der Naht jederseits mit einem bei dem Männchen sehr

<sup>\*)</sup> Dieser Käfer, welcher mir von Nördlinger selbst mitgetheilt wurde, ist ein ächter Cryphalus mit viergliederiger Fühlergeißel, und wahrscheinlich gleich mit Cr. Fagi Fabr. (Apate). Wenigstens kann ich an Exemplaren, die ich unter diesem Namen erhielt, außer einer etwas bedeutenderen Größe keinen Unterschied wahrnehmen. Auch paßt sowohl die kurze Beschreibung des Fabrizius mit Ausnahme der pedes obscuri, als auch noch besser die von Duftschmidt auf denselben.

deutlichen, bei dem Weibchen nur schwach gewölbten Höckerchen;

Cr. granulatus Ratzb. Dem vorigen sehr ähnlich; glänzend schwarz, Fühlergeißel und Füße braun; Halsschild mit 4 Körnchen in der Mitte des Vorderrandes, und in sehr lange concentrische Halbkreise verschmeszenden Körnchen auf dem vordezen Theile der Scheibe; Flügeldecken ziemlich dichtz aber kurzbehaart, der ganzen Breite nach deutlich punktirtzgestreist, und an der abschüssigigen Stelle zwischen der Naht und der dritten Punktzeise etwas eingedrückt; 1" 1.

Cr. Tiliae Fabr. Dunkelbraun, Fühler und Beine, und häusig auch die Spike der undeutlich punktirt-gestreiften Flügels decken heller, diese mit weißlichen schuppenförmigen, seinen Härchen und äußerst kurzen Börstchen reihenweise besetzt, und an der absschüssigigen Stelle nicht vertiest; der Halsschild in der Mitte des Borderrandes mit 4 Körnchen und auf dem vorderen Theile der Scheibe mit 3-4 sehr kurzen gebogenen Körnchenreihen, von denen die vorderen unterbrochen, die hinteren aber leistenartig verschmolzen sind;  $\frac{1}{2}$ " 1.

In Linden und Hainbuchen. Die kleinen Muttergänge stellen ein sober zweiarmige kurze Wagegänge dar, zuweilen sind sie buchtig mit einzelnen kurzen Ausläufern, und hie und da verlaufen sie selbst lothrecht; von ihnen gehen die kurzen Larvengänge nach oben und unten ab; beide verlaufen der Art im Baste, daß sie meist beim Abreißen der Rinde nicht zum Vorschein kommen.

d. Bostrychus Er. Fühlerfeule groß, geringelt; Fühlersgeißel fünfgliederig, bas erste Glied kegelförmig oder an der Spige nach innen erweitert und viel größer, als die folgenden,



welche eng zusammengedrängt find; Körper walzenförmig; Flügeldecken häufig an der Spite eingedrückt und gezähnt.

B. typographus L. (B. octodentatus Gyll.)" Achtzähniger Fichstenborkenkäfer, Buchdrucker 2c. Fast ganz walzensörmig und gedrungen, vorn und hinten nur wenig und plötzlich verschmälert, strohgelb bis dunkel braunschwarz; Halsschild auf der vorderen Hälste dicht gekörnt, hinten weitsäusig und sein punktirt mit einer sehr schilden glatten Mittellinie; das Schilden klein, eben

und glatt; die Flügeldecken sein punktirt-gestreift, die Punktstreissen gegen die Spize zu seiner werdend und etwas unregelmäßig, an der abschüssigen Stelle stark eingedrückt, mit 4 Bähnen jedersseits an dem erhabenen Rande, von denen der dritte der größte und der oberste oft undeutlich ist; das Weibchen ist größer und etwas breiter, als das Männchen, hat ein kleineres Körnchen über der Mitte des Kopsschildrandes, überhaupt einen rauheren und mehr höckerigen Kops, und stärker behaarte Stirn;  $2-2\frac{1}{2}$ " l. und etwas über 1" br. Larve und Puppe weiß, jene mit braunem Kopse.

Findet sich vorzüglich in der Fichte, welche er bis auf hohe Gebirge und weit nach Norden begleitet; felten in anderen Nadelhölzern, doch hat er in ben Jahren 1857-59 in Oftpreußen massenhaft bie Riefer angegriffen. Er fliegt in ber Regel schon im April ober Anfang bes Mai, und nur bei großer Bermehrung schwärmt er zuweilen noch fpat im Mai und Juni, indem Larven ober Puppen überwinterten; Die Begattung erfolgt gewöhnlich im Mai und Die Entwickelung nimmt 8-10 Wochen in Anspruch, fann aber auch je nach ber Lage bes Ortes und ber Witterung über brei Monate bauern. Demnach ift bie Brut schon im Juli, in Gubbeutschland guweilen schon im Juni, vollenbet, und fann bei gunftiger Bitterung eine zweite Generation beginnen, welche jeboch nur felten in bemfelben Jahre noch gur Bollendung gelangt. Die Beneration ift baber in ber Regel einfach, ober anderthalbig und nur felten doppelt, worin auch ber Grund liegt, daß man im Winter sowohl Rafer, als auch Larven und Ruppen findet. Wenn bie jungen Rafer in bemfelben Jahre nicht mehr bruten, fo fliegen fie gar nicht aus, fondern freffen unregelmäßige, verworrene Bange um ihre Wiegen herum, wodurch Mutter- und Larvengange oft gang unkenntlich werben. Bur Unterbringung ber Brut mablen fie, wenigftens am Unfang eines Frages, immer nur ftarte Stämme und fliegen ftebenbe gewöhnlich an ben höheren Theilen ba, wo ftarte Alefte abgeben, an; bei ftarter Bermehrung befallen fie aber auch bie fehwachsten Stangenhölger. Gie lieben vorzüglich gefällte ober frante Stamme, verschonen aber auch gefunde nicht, laffen bagegen auf bem Stocke abgeftorbene unberührt; fie geben immer nur möglichft vollständig berindete Stämme an, lieber liegende als ftebende, am liebsten frisch gefällte, welche fie jebem anderen Brutmateriale vorziehen, und baher Sangbaume fehr gern auffuchen. Stehende murzelfrante Stamme ziehen fie geschobenen, gedrückten ober fonft verftummelten vor; in Stoden bruten fie nur ungern, und an Rlaftern befegen fie wegen ber größeren Barme meift nur die oberen Reihen. Sie hausen lieber an trockenen und warmen Orten, als an ichattigen und fumpfigen, baber ziehen fie hochgelegene Orte ben tief= liegenden vor, mahlen an ben Ranbern ber Schlage Die Mittagsfeiten, in Bebirgen bie geschütten füdlichen Abhange u. bgl.; nur felten aber werben eingelne frei ftebenbe, von großen Bestanben entfernte Baume von ihnen angegriffen. Dag übrigens auf ihr Bortommen und auf ihre Bermehrung auch bie größere ober geringere Menge eines paffenben Brutmaterials von Ginfluß ift, verfteht fich von felbft. Die befallenen Baume fterben allermeift fehr balb, konnen jeboch auch, wenn bie Angriffe nicht febr heftig waren, noch Jahre lang fortleben; man nennt bie fo von bem Bortentafer erzeugte Rrantheit und

Berftorung ber Richten Burmtrodnig, Richtenfrebe 2c. Bei bem Unbohren frischer Bäume verfährt ber Käfer mit Lorsicht, um nicht von anbringendem Barge erstickt zu werden; er macht zuerst mehrere Bange mit Luft= lodern in ber Rinbe, banit wenn bei bem Ginbringen bis jum Bafte Sarg hervorflicht, er fich in feinen Bang gurudgiehen fann. An alten ftarten Baumen fangt er gern unter einer etwas abstehenben Rinbenschuppe ju bohren an, um befto leichter zu feinem Biele ju gelangen; an ftehenden Baumen geht bas" Bohrloch etwas fchrag nach oben, und ift unter gunftigen Umftanben in einigen Stunden vollendet, bei faltem Better aber und in bider Borfe alter Stämme manchmal erft nach einer Woche. Nach erfolgtem Ginbohren nagen Männchen und Weibehen unmittelbar unter ber Rinde eine größere Sohlung, bie Rammelkammer, aus, von welcher ein ober mehrere lothrechte 2-6" lange Muttergange, Lothgange, nach oben und unten fuhren. In einem jeben Bange befindet fich ein Raferpaar, zuweilen felbst mehrere Individuen, welche gemeinschaftlich benfelben verlängern und bas Wurmmehl zum Bohrloche hinausschaffen; längs besselben werden außer dem Bohrloche noch 2-4 Luftlöcher angelegt, welche bie äußerste Rinbenschicht nicht gang burchbrechen. Die Gier, gewöhnlich 30-50, zuweilen aber auch über 100, werden mit Wurmmehl verflebt, und che sic noch alle abgelegt sind, erscheinen schon die ersten Larven. Diefe freffen bann unter einem rechten ober spigigen Winkel von bem Muttergange abgehende, etwas geschlängelte und immer breiter werbende Bange, Larvengange, an beren Ende fie ticfer in die Rinde geben, um fich bafelbft gu verpuppen. Mutter= und Larvengange verlaufen auf bem Bafte, Die Wiegen liegen meift in ber Rinde. Saben bie Rafer ihre Brut untergebracht, fo bleiben fie noch langere ober furzere Zeit in den Bangen, und fterben bann entweber barin, ober fommen auch beraus. Wenn bie jungen Rafer ihr Versteck verlaffen, um ju schwärmen, fo bohren fie fich ju biefem Zwecke burch bie Rinde hindurch eigene Löcher, Die Fluglöcher. Gier, Larven und Auppen fterben bald, wenn fie ber Ginwirfung ber Sonne ausgesett werben, find aber, fo lange fie noch am Stamme von ber Rinde geschütt find, gewöhnlich auch vor bem Erfrieren gefichert, nicht aber in abgeschälter Borfe; Die Rafer bagegen find fehr unempfindlich, namentlich im Winter, weniger während bes Brutgeschäftes, fo bag felbst eingefrorene Rafer wieder aufleben; auch ber bichteste Röhlerrauch schadet ihnen nichts. Feuchte und fühle Witterung im Sommer foll ber Brut am verderblichften fein.

Die Käfer sind im Ganzen mehr schwerfällig als beweglich, und schwärs men baher gewöhnlich auch nur niedrig, können sich aber auch über die höchsten Kichten erheben und werden bann zuweilen von dem Winde mehrere Stunden weit fortgetrieben. Es kann daher auch die Lage der Gebirge sehr viel zu ihrer Berbreitung beitragen; denn stehen hier die Bäume so, daß die aus densselben ausstliegenden Käfer mit den wärmeren Süds und Westwinden zu den gesunden Bäumen getrieben werden, so wird badurch ihre Ausbreitung sehr befördert, deßhalb ist auch eine an der Süds und Westseite der Gebirge sich zeigende Trockniß immer gefährlicher, als eine an den entgegengesesten Seiten.

Die Menge, in welcher bieser Käfer zuweilen erscheint, ist oft ungeheuer, so daß man schon Stämme gefunden hat, in welchen mehr als 20,000 Baare durchschnittlich hausten; und da er oft ganze Bestände verwüstet, ohne daß ein Baum verschont bleibt, namentlich in Gebirgen, wo er immer gefährlicher

ift als in ber Cbene, so gehort er jedenfalls ju ben fehr ich ablichen Forstinsecten, und ift ber gefährlichfte Feind ber Fichtenwalber. \*)

Um biefem gefährlichen Feinde wirtsam begegnen zu konnen, find Borbeugungs = und Bertilgungsmittel in Anwendung zu bringen. Bu jenen gehört außer ber Schonung insectenfressender Bogel vor Allem die Entfernung jebes paffenben Brutmaterials; baber forgfältige Führung ber Schlage, um bie schabliche Ginwirfung bes Windes auf Die Baume möglichft fern gu halten, rechtzeitige Abfuhr ber Windbruche und bes gefällten Holges, sowie forgfältige Durchforstungen. Rann die Abfuhr nicht rasch genug bewerkstelligt werben, fo reicht auch bas Schälen ber Stämme bin, um ben Rafer abzuhalten; und fann bie Abfuhr nicht vor ber Schwärmzeit stattfinden, fo muß fie wenigstens im Laufe bes Stuni erfolgen, Die Bolger find bann mit Brut erfüllt und muffen baber sogleich sorgfältig, wo möglich auf Tüchern, um bas Entwischen etwa schon vorhandener Rafer zu verhindern, entrindet, und die Rinde verbrennt werben. Allein bei aller Borficht wird man bas Eindringen bes Rafere in Fichtenreviere boch nicht gang verhuten konnen, weghalb, namentlich an feiner Bermehrung gunftigen Orten, ftets die ftrengfte Aufficht erforderlich ift. Berbachtige Stämme und Solzer muffen aufmerkfam untersucht werben, befonders jur Schwärmzeit, aber auch noch fpater, wobei bas aus ben Bohrlöchern herausfallende und im Moofe, in Flechten, Spinnengeweben ze. hangen bleibende Burmmehl immer ein ficheres Merkmal bes bereits erfolgten Unfluges abgiebt; auch auf die Spechte ift zu merken, welche öfter burch ihr Pochen und Sam= mern an einer Stelle die baselbst verborgene Brut verrathen. verräth auch bas oft schon einige Wochen nach bem Anfluge eintretende frantliche Aussehen der Bäume den Feind; Die Rinde des Stammes bekommt ein miffarbiges graues Unsehen und blättert fich ab, und bie Nadeln werden meift vom Gipfel bes Baumes an allmälig gelb und roth; indeffen bleiben biefe auch oft noch längere Zeit grun, selbst wenn ber Baum bereits start angegriffen ift. Bu ben Vorbauungsmitteln gehort endlich auch bas Legen von Fangbaumen, welches Mittel jedoch nur bann anzuwenden ift, wenn ber Rafer bereits in besorglicher Menge vorhanden ift, weil es außerdem allerdings bazu beitragen kann, Rafer herbeigulocken und bie Vermehrung ber Brut zu befor= bern. Man wählt bazu Windbruche und fonft beschädigte ober unterbruckte Stämme, und legt biefelben, am beften mit ben vollen Meften, auf untergelegte Stocke ober Steine, bamit fie ben Boben nicht berühren, an jene Orte, wo bic Rafer vorzüglich ju befürchten find, und fahrt hiermit vom erften Schwar= men an fo lange fort, ats ber Rafer noch anfliegt. Sobalb man merkt, bag bie Muttergange in ben Fangbaumen fertig find, alfo etwa 4-5 Wochen nach bem Legen berfelben, entrindet man fie forgfältig, wo möglich auf untergeleg= ten Tuchern, und verbrennt die Rinde sammt ben Aeften und Bweigen; gut

<sup>\*)</sup> Wie von Sierstorpff berichtet, war in den Jahren 1781—83 am Harz die Aurustrockniß so ftart, daß im Jahr 1781 im Communionharze und in der Gegend von Clausthal über 300,000 Stämme trocken standen; im Jahr 1782 wurden im Cellerfelder und Bodenhäufer Forste beinahe 4000 Morgen mit wenigstend 250,000 Stämmen trocken, während im Communionharze und auf den angränzenden haunöverischen Bergen die Arockniß überhaupt auf 600,000 Stämme angeschlagen wurde. Im Jahr 1783 wurde das Uebel nich immer ärger, beyonders nahm es im Harzburger und Cellerfelder Forste, am ftärsten aber im hannöverichen Harze zu. Es mögen in diesem Jahre allein am Harze wohl über 1½ Millionen Stämme trocken geworden sein.

ist es, hierzu fühles Wetter abzuwarten, bamit bie etwa schon vorhandenen Käfer möglichst trage sind.

Ift aber bereits Gefahr fur die Bestande eingetreten, fo muß man gu Ber= tilgungsmitteln fcreiten. Auch bier bieten die Fangbaume bas einzige Mittel, bem Schaben noch Ginhalt zu thun und bie Rafer von ben ftebenben Baumen etwas abzuleiten; fie muffen bann aber gahlreicher und an möglichst vielen Orten gelegt werden. Sat fid endlich die Trodnif ichon über gange Bestände ausgebreitet, fo hilft nichts mehr, als bas Rallen berfelben, und fann bann oft auf bas Holz gar feine Rucksicht genommen werben, ba bie Erfahrung gelehrt hat, daß, während man sich nur mit der Aufarbeitung der alten Trockniß beschäftigt, bas Uebel in ben noch frischen Baumen unterbeffen ungeftort feinen Fortgang nimmt; es ift baber von großer Bichtigfeit bie alte Trodnif von ber frischen zu unterscheiben, und wenn nicht beibe zugleich aufgearbeitet merben fonnen, die frifchen noch mit Brut befetten Baume querft zu fällen. Die Stämme muffen bann, wie bie Fangbaume, möglichft fchnell und forgfältig entrindet und aus dem Walbe entfernt werden; am besten ift es babei immer, die Rinde fogleich zu verbrennen, enthält fie aber nur Larven ober Buppen, fo genügt es auch, dieselbe an ber Sonne auszubreiten ober bei naffaltem Wetter bingulegen. Gine forgfältige Vertilgung bes Bortenkafers ift um fo bringender ju empfehlen, als er nicht, wie bie Raupen, periodisch erscheint und von felbst wieder verschwindet, sondern sich so lange vermehrt und erhalt, als er noch zu seiner Fortpflanzung taugliches Solz vorfindet.

B. cembrae Heer unterscheidet sich von dem vorigen nur durch etwas gestrecktere Form, hinten ziemlich grob punktirten Halsschild, eine vollständige Punktreihe auf den Zwischenzäumen der Flügelvecken, und runzeligspunktirten, glänzenden Eindruck an der weniger steilen abschüssigen Stelle der Flügelsdecken. Er lebt in der Zürbelkiefer (Pinus cembra).

B. stenographus Dft. (B. pinastri Bechst.) Großer Kiefernborkenkäfer, 123ähniger Borkenkäfer. Heller oder dunkeler braun, weniger vollkommen walzenförmig als der vorige; Halssicht im Verhältniß zu den Flügeldecken länger, hinten tiefer punktirt mit breiter glatter Mittellinie; Schildchen groß und gesturcht; die Flügeldecken stärker punktirtsgestreift, der Eindruck an der abschüssigen Stelle flacher und schmaler mit 6 Zähnen jederseits am Rande, von denen der vierte der größte ist; über dem Kopfschildrande ein Körnchen und über diesem ein glattes Quersleischen, welche beide bei dem Männchen sehr stark, bei dem Weibchen schwächer sind;  $3-3\frac{1}{2}$ " 1. und  $1\frac{1}{2}$ " br.

Er ist weit verbreitet und findet sich nur in der Riefer (Pinus sylvestris) bäufig, aber auch in der Schwarztiefer und Seefiefer, nur selten in der Fichte. In der Lebensweise stimmt er ganz mit dem vorigen überein, schwärmt aber etwas später, und braucht vielleicht auch etwas länger zur Entwickelung; Razeburg fand mehrmals in der Mitte Juli erst halbwüchsige Larven; im September habe ich häusig Käfer unter der Rinde angetroffen, die also übers

winterten.\*) Er liebt zwar vorzüglich gefällte Stämme, geht aber auch an stehende und selbst gesunde, meist alte und starke Stämme und wird dann eben so schädlich, wie der vorige. Im Jahre 1849/50 sah ich denselben auch an 30 bis 35jährigen Niefernstangen (Nevier Burgjoß) verderblich auftreten.

Die Rammelkanmer ist bis auf ben Splint erweitert, die Muttergänge sind Lothgänge mit vielen Luftlöchern und verlaufen wie die Larvengänge auf dem Baste; jene sind  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit und bis über  $7^{\prime\prime}$  lang, also die größten aller Bostrychiben. Zur Borbauung und Vertilgung kann man dieselben Mittel anwenden, wie bei dem Fichtenborkenkäfer.

B. acuminatus Gyll. Gedrungen, heller oder dunkeler braun, Flügeldecken oft heller, Fühler und Füße gelbbraun; Halsschild vorn gekörnt, hinten sehr fein und sparsam-punktirt ohne glatte Mittellinie; Flügeldecken sein punktirt-gestreift, die Punkte gleich stark, und auf den Zwischenräumen eine seine Punktreihe; der Eindruck an der abschüssigen Stelle breit aber flach, mit 3 Zähnen jederseits am Rande, von denen der oberste nur ein kleines Höckerchen bildet, der unterste aber, welcher etwa in in der Mitte des Randes steht, ein spisiger ziemlich sanger Zahn ist;  $1^{1}/_{2}-1^{3}/_{4}$ " I. Ziemlich selten an Kiefern.

Die Gange sind nach Nördlinger große Sterngange, welche halb im Splinte, halb im Baste verlaufen, die einzelnen Muttergange sind meist etwas auf- ober abwärts gebogen, sehr lang, und die Sier liegen in benselben in ziemlicher Entfernung von einander. In Ungarn ist er schon schädlich aufgetreten, brutet aber immer nur in dem dunnrindigen Gipfel der Kiefern.

B. Laricis Fabr. Vielzähniger Borkenkäfer. (Hie und da auch B. denticulatus genannt.) Ganz walzenförmig, heller oder dunkeler braun; Halsschild vorn gekörnt, hinten weitzläusig punktirt; Flügeldecken ziemlich gleichmäßig stark-punktirtzgestreift, mit einer seinen Punktreihe auf den Zwischenräumen; der Eindruck auf der abschüssigen Stelle breit und fast vollkommen kreisrund, jederseits mit 3—6 kleinen nicht gekrümmten Zähnen, und nach innen zwischen dem zweiten und dritten Zahn steht noch ein besonderes Zähnchen. 1½—1¾4111.

var. 1. B. nigritus Gyll. unterscheibet fich nur durch schwarze Farbe, und meift etwas stärkeren Eindruck an der abschüffigen Stelle.

var. 2. B. suturalis Gyll. ist meist etwas kleiner; Halbschild bichter punktirt, die Bunktreihen der Flügeldeden schwächer; der Eindruck schwach und schwal, meist mit röthlichem Rande, und gewöhnlich nur 3, der Naht ziemlich parallel stehenden, stumpferen Zähnen jederseits.

Er ift sehr weit verbreitet und findet fich haufig in Fichten und Riefern, auch in der Seetiefer, seltener in Larchen und Weißtannen. Er erscheint meift im Fruhjahr und hat bestimmt, wenn auch nicht immer, eine boppelte Generation, im fublichen

<sup>\*)</sup> Perrid halt es nach seinen Beobachtungen für höchst wahrscheinlich, daß er im füdlichen Franfreich eine dreifache Generation habe.

Frankreich fogar eine breifache. Die Muttergange und Larvengange verlaufen auf bem Bafte, jene find Lothgange, welche aber ftets gefchwungen ober mehrmals geschlängelt, oft bis 7" lang und über 1" breit find, und 2-4 Luftlocher haben; es gehen beren meift nur einer nach oben und einer nach unten von ber oft einige furze Seitenafte zeigenden Rammelfammer ab. Die Larvengange find fehr gedrängt und bie Biegen liegen gewöhnlich gang oberflächlich im Bafte ober felbft im Splinte. hiervon zeigen feine Bange zuweilen eine eigenthumliche Abweichung in ber Art, baß fie zu Familiengangen werben, in welden Gier und Larven traubenförmig jusammengebrangt figen. Bewöhn= lich bewohnt er nur Klaftern und gefällte Stämme,\*) richtet aber auch an alten ftehenden Stämmen Zerftörungen an, und fann man ihm bann wie bem B. typographus begegnen, zumal er auch gern an Fangbäume geht; zuweilen geht er auch auf Gulturen die jungen Pflangen an und gerftort Diefelben meift in Gefellschaft von Hyl. ater, Pissodes notatus und anderen, wo man ihn bann gleich biefen burch Ausreißen ber Aflangen vertilgt. Jedenfalls ift er als merklich schädlich zu betrachten.

B. curvidens Germ. Der frummzahnige Tannenborken= täfer. (& B. calligraphus Dft. & B. psilonotus Germ. B. orthographus Dft. B. capillatus Megle.) Gewöhnlich schwarz, Flugeldecken braun, Fühler und Beine gelbbraun; manchmal gang braun oder gelbbraun; Salsschild vorn dicht gekörnt, hinten weit= läufig punktirt; Flügeldeden mit großen gegen die Spite tiefer und breiter werdenden Punkten in den Reihen, von denen die nahtständige eine stark vertiefte Furche bildet; der Eindruck an der abschüssigen Stelle am Rande bei dem Männchen mit 6-7 Rähnen jederseits, von denen der erste, zweite und fünfte die längsten und hakenförmig nach oben oder unten gefrümmt sind; bei dem Weibchen nur mit 3 deutlichen und einigen gang kleinen stumpfen Zähnchen, und manchmal noch 2 oder 3 Zähnchen innerhalb des Randes varallel der Naht; das Weiben hat aukerdem noch einen Schopf langer goldgelber Haare auf der Stirne; 1-11/2" 1.

Findet sich vorzüglich in Weißtannen, welchen er auf alle Höhen und Lagen folgt; aber auch in Lärchen und Sichten; er sliegt sehr früh, oft schon in der ersten Hälfte des April und hat meist eine doppelte Generation, von denen die erste gewöhnlich Ende Juni fertig ist. Er befällt vorzüglich starke stehende Stämme, deren Gipfeltheile er gewöhnlich zuerst angreift und sie von oben nach unten tödtet, so daß die unteren Theile oft noch ganz gesund sind, während die Gipfel bereits durr geworden. Auf diese Weise bewohnt er einzelne Stämme oft Jahre lang, ehe er sie tödtet, manchmal tödtet er dieselben aber auch sehr rasch. Er sindet sich häusiger an den Rändern der Schläge als im Inneren geschlossener Reviere, besonders in durchplänterten Beständen;

<sup>\*)</sup> Die Abart suturalis fand ich einft häufig und ausschließlich in gang ausgetrodneten Riefernftangen, die zu einem Geländer verwendet waren; durfte nicht vielleicht die Trochne des Brutplages an der geringeren Größe und etwas verschiedenen Bildung des Kafers Schuld fein?

in Würtemberg foll fein Beißtannenrevier fein, wo er nicht schon fehr läftig

ober gefährlich geworden wäre.

Muttergange und Larvengange verlaufen auf bem Bafte; jene find boppel= armige Wagegange, balb vollkommen wagrecht, bald mehr diagonal und unregelmäßig verlaufend; oft geben beren zwei Baare von einem Bohrloche aus. Die Larvengange greifen meift etwas in ben Splint ein, und die Wiegen liegen im Bafte ober oberflächlich im Splinte.

Er kann jebenfalls fehr schablich genannt werben, zumal er bas einzige bis jest befannte Insect ift, welches bie Weißtanne in größerer Menge tobtet.

B. chalcographus L. Sechszähniger Fichtenborkenkafer. Wettalanzend, Halsschild und Basis der Alugeldecken meist dunkelbraun, übrigens hell röthlichbraun; Balsschild nach vorn ver= schmälert, fast eingeschnürt und geförnt, hinten weitläufig und fein punktirt mit glatter Mittellinie; Flügeldecken mit äußerst feinen gegen die Spite bin gang verschwindenden Bunktreihen und größtentheils glatten Zwischenräumen; an ber abschüffigen Stelle nur neben der Naht etwas eingedrückt und hier jederseits mit drei Zähnen versehen, welche bei dem Mannchen lang, spikig und deutlich nach oben und innen gekrümmt sind, bei dem Weibchen aber nur als mehr oder minder verschwindende und näher aneinander gerückte, selten spitige Höcker erscheinen. 3/4 bis 1" 1.

Weit verbreitet in Fichtenwäldern, und zuweilen auch in Beiftannen. Er findet sich fast immer gleichzeitig mit dem B. typographus, theils mit ihm unter einer Rinde, theils und noch häufiger bewohnt er nur die Gipfel ftarter Baume und ihre Nefte, ober greift auch geringe Stangenholzer an, zuweilen bewohnt er aber auch allein ftarke Fichten von oben bis unten. Wie von typographus findet man auch von biefem Larven und Buppen häufig im Binter. Die Muttergange find ausgezeichnete Sterngange, welche auf bem Bafte verlaufen. In Bezug auf Begegnung und Vertilgung Diefer fehr fchablichen

Art gilt alles bei B. typographus Gefagte.

B. bidens Fabr. Zweizähniger Riefernborkenkafer. wöhnlich heller oder dunkeler braun, fein behaart, Halsschild und Ropf oft schwarz; Halsschild nach vorn verengt und dicht ge= förnt, hinten ziemlich dicht punktirt mit glatter und etwas erha= bener Mittellinie; Flügeldecken fein punktirt-gestreift, mit auffallend breiten glatten Brücken und überall punktirten Zwischenräumen; bei dem Männchen ift die abschüssige Stelle flach eingedrückt und hat jederseits am Anfange des Eindruckes einen großen haken= förmig nach abwärts gefrümmten Zahn, über welchem meist noch ein Höckerchen steht; seltener findet sich unter dem Rahne noch ein zweites spitiges Zähnchen, welche Varietät von Hartig B. quadridens genannt wurde; bei dem Weibchen ist nur die Naht erhaben und neben derselben eine schmale Furche, oder es finden sich auch hier die Zähne bes Männchens angedeutet; 1" 1.

Findet sich nur in Riesern und zwar nicht nur auf Holzplägen in Riesernsknüppelholze, nämlich den kaum armsdicken Usttheilen, sondern auch auf Kiefernsculturen und Schlägen, wo er allerdings auch am liebsten in den Aftabgängen und ausgerissen Pflanzen haust, aber auch, ohne daß es ihm an Neisig sehlt, in die lebenden Pflanzen geht und dann sehr schädlich wird.\*) Auch im Winter sindet man häusig Puppen und Larven, so daß die Generation theils einsach, theils anderthalbig sein dürste; im südlichen Frankreich ist sie doppelt. Die Muttergänge sind Sterngänge mit bis 2" langen Armen, welche sammt der Rammelkammer tief in den Splint eingreisen, die Larvengänge sind weitsläusig und die Wiegen liegen bald in der Rinde, bald im Holze. Als Borzbauungsmittel ist vorzüglich Reinlichseit im Walde zu empsehlen; wird Verztilgung nöthig, so muß man die befallenen Pflanzen vor dem Juli ausreißen und verbrennen, da sich die Brut auch unter der dünnsten Kinde entwickelt, sie mag trocken oder feucht sein.

B. bispinus Megl. Braun, glänzend, sein behaart, sehr schlant; Halsschild nach vorn merklich breiter und dicht gekörnt, hinten, namentlich bei dem Weibchen, dicht punktirt mit glatter Mittellinie; Flügeldecken sein und ziemlich dicht punktirt-gestreist; bei dem stark behaarten Männchen ist die abschüssige Stelle deut- lich eingedrückt, jederseits mit einem starken spizigen Zahne; bei dem Weibchen ist sie nur neben der stark vorragenden Naht un- merklich eingedrückt, und zeigt hier zwei Reihen von äußerst kleinen Körnchen;  $1^{-1}/_4 - 1^{-3}/_4$  1.

Sehr häufig in ben Stengeln von Clematis Vitalba; die Generation ist boppelt ober mindestens anderthalbig; meist sindet man im Binter ben Käfer in großer Menge in den Stengeln. Die Rammelkammer ist nicht sehr groß, von berselben führen ein Baar lange Gangarme nach oben und unten ober auch schief auf die Seite; die Sier sind in Bohrmehl eingebettet und kommen, bis zu 25 Stuck, nur stellenweise in den Gängen vor; entweder liegen sie auf dem Grunde derselben oder dicht unter der Rinde und zwar in einer gemeinssamen Vertiefung, welche mit Bohrmehl ausgefüttert ift, eine Reihe bilbend.

B pityographus Rtzb. (B. mierographus L. B. melancholicus Chevr.) Rothbraun, glänzend, sehr sparsam behaart; Halsschild nach vorn start verschmälert und gekörnt, hinten weitzläusig punktirt; die Flügeldecken dicht punktirtzgestreift, die Punktzreihen gegen die Naht hin breiter und die Zwischenräume glatt; an der abschüssissen Stelle stumpf zugespitzt, mit erhabener Naht, und neben derselben jederseits mit einer tiesen weit hinaufreichenzen Furche, neben welcher der Rand ausgewulstet und meist mit mehreren borstentragenden Höckerchen versehen ist; ebensolche Körnzchen sinden sich an der abschüssigen Stelle neben der Naht; die Stirn des Männchens trägt eine dichte Bürste goldgelber Haare. 3/4" 1.

In lebenden Fichtenftangen bis zu 1/2' im Durchmeffer, auch in ber Beiß-

<sup>\*)</sup> Auch im Speffart hat er sich auf Culturen schon sehr bemerklich gemacht.

tanne und in Beymouthstiefern; Die Brut entwickelt fich aber auch in gang burrem Holze.

Die Muttergänge find zierliche Sterngänge, mit wenigen etwas geschlungenen bis 2" langen Armen, welche sammt ber Nammelkammer tief in den Splint eingreifen, die Larvengänge weitläufig; in 1 — Zjährigen Zweigen dringt der Käfer selbst bis in das Mark ein. Merklich schädlich.

Diesem sehr ähnlich ift B. exsculptus Rtzb.; er ist etwas gedrungener, die Furche neben der Naht sehr tief mit scharf vortretendem, gekerbtem Wulste; Halsschild nach vorn weniger verengt und die Punkte auf den Flügeldeden deutslicher und größer; 3/4". I. Sehr selten in Fichten; ob wirklich specifisch verschieden?

B. Lichtensteinii Rtzb. Dem vorigen ebenfalls sehr ähnlich, aber dunkeler von Farbe und gedrungener; der Halsschild in der Mitte deutlich und stark eingeschnürt; die Spike der Flüsgeldecken stumps, und die Naht an der abschüssigen Stelle wenisger erhaben, die Bertiefung neben derselben breiter und seichter, der Nand derselben, sowie die Naht mit borstentragenden Höckerschen versehen; das Männchen trägt auf der Stirn eine zuweilen auch ziemlich dichte aber graugelbe Haarbürste; 1" I.

An jungen Kiefern, auch an Seekiefern und Weymouthskiefern. Die Gänge sind denen des vorigen fehr ähnlich; die Arme meist zahlreich bis zu acht; die Wiegen liegen oft tief im Holze.

B. autographus Kn. (B. villosus Gyll.) Zottiger Fichtenborkenkäfer. Heller oder dunkeler braun mit langen greisen Haaren namentlich in den Punktstreisen besetzt; Halsschild nach hinten etwas verschmälert und daher fast oval, überall gleichmäßig und stark punktirt; Flügeldecken mit deutlich vorspringenden Schulterecken, stark punktirt-gestreift, mit einer regelmäßigen Punktreihe auf den Zwischenräumen, und einsach abgerundeter Spitze bei beiden Geschlechtern;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " 1.

Sehr verbreitet; besonders häusig in Fichten, aber auch in Weißtannen und Beymouthstiefern. Er benutt gewöhnlich die Bohrlöcher von anderen Käfern, namentlich B. Saxesenii, frist in der Ninde eine größere Söhle aus, von welcher einige unregelmäßige breite Gänge in der Ninde verlaufen, an deren Ende er seine Cier legt, so daß die Larven anfangs gemeinschaftlich fressen; die Brut scheint sich daher in der Ninde zu entwickeln und der Käfer erst später dis zum Baste vorzudringen. Seine forstliche Bedeutung ist demnach noch nicht mit Sicherheit festzustellen; häusig genug ist er indessen, um merklich schädlich werden zu können.

B. villosus Fabr. Dem vorigen ähnlich, aber mit noch stärkerer und längerer fast goldgelber Behaarung; bei dem Weibschen ist der Halsschild nach hinten nicht verschmälert und überall dicht gehöckert; Flügeldecken punktirt-gestreift mit großen und tiefen Bunkten und einer deutlichen Punktreihe auf jedem Zwischensraume, an der abschüssigigen Stelle jederseits neben der Naht mit einer stark eingedrückten Furche;  $1\frac{1}{2}$ " I. Das Männchen ist

sehr selten und höchst auffallend gebildet, ganz flach gewölbt, mit einem gleichbreiten, durchaus glatten und glänzenden Halsschilde und auffallend langen Beinen, die Behaarung ist sehr lang aber nicht sehr dicht; die Flügeldecken schwach punktirt-gestreift, und die Punkte der Zwischenräume so stark, als wie die der Neihen, an der schwach abschüssigen Stelle mit einem kleinen Gindrucke; 1" lang.

Vorzüglich an Eichen, aber auch an eßbaren Kastanien, wo er an Stöcken und starken Stämmen unter ber Rinde haust. Die Muttergänge sind tief in ben Bast eingreisende 2—Garmige Wagegänge, mit einer sehon in der Rinde ziemlich erweiterten bis auf den Splint vertiesten Rammelkammer; die in der Regel auf= und absteigenden Larvengänge verlaufen meist in der Rinde, wo auch die Verpuppung stattsindet und die jungen Käser noch längere Zeit um= herfressen.

B. cryptographus Kugel. Wieder dem autographus ähnlich; Halsschild fast freisrund, bis über die Hälste scharf geböckert; Flügesdecken neben der Naht etwas gesurcht, sein punktirtsgestreift, mit ebenso starken Punktreihen auf den Zwischenstäumen, so daß die Flügesdecken äußerst dicht reihig punktirt erscheinen; an der abschüssissen Stelle neben der erhabenen und gekerbten Naht schwach eingedrückt, der Umsang des Eindruckes mit seinen Körnchen beset;  $1-1\frac{1}{2}$ " I. Das Männchen gleicht sehr dem der vorhergehenden Art, aber der Halsschild ist an den Seisten gerundet und der Eindruck an der abschüssigen Stelle wenisger deutlich; 1" I.

Die Larven leben gebrangt beifammen in bem Inneren ber meift schon verwesenden fehr feuchten Rinde von Schwarzpappeln.

B. Alni Georg. Erlenborkenkäfer. Schwarz, Fühler und Beine gelbbraun, Flügeldecken schwarzbraun bis braun, sparsam mit ziemlich langen blaßgelben Haaren, besonders in den Punktreihen der Flügeldecken, besetzt; Halsschild durchaus schuppigpunktirt, hinten mit einer kurzen glatten Mittellinie; Flügeldecken punktirtzgestreift, der erste Streisen neben der Naht vorzüglich an der abschüssigen Stelle surchenartig vertieft, und auch der zweite noch deutlicher, als die übrigen, die Zwischenräume querrunzelig mit einer seinen Punktreihe.

In Erlen. Die Muttergänge sind etwas geschlängelte bis 5" lange Lothgänge. B. bicolor Hbst. (B. fuscus Gyll.) Kleiner Buchenborstenkäser. Ziemlich gedrungen, pechschwarz oder braun, oder zusweilen vorn heller und hinten dunkeler, langsweißgrausbehaart, Fühler und Beine gelbbraun; Hallsschild vorn starks aber nicht vichtsgekörnt, hinten dichtspunktirt ohne Mittellinie; Flügeldecken dicht punktirtsgestreift, die abschüssige Stelle bildet eine runde,

an den Seiten fast scharf begränzte, sein punktirte Fläche, auf welcher sich neben der erhabenen Naht eine schmale, seichte Furche hinzieht; die Stirn des Männchens etwas eingedrückt, mit einer dichten kurz geschorenen, bräunlichgelben Haarbürste, die des Weibchens mehr gewölbt nur mit einzelnen aber ziemlich langen Haaren; 3/4—1"11.

Unter ber Rinde von Nothbuchen, seltener Hainbuchen, auch vom Wallnußbaum. Er ist überall häufig; geht vorzüglich an abgestorbene, aber auch
an lebende Bäume und soll schon Stämme getöbtet haben. Die Muttergänge
sinden sich nur in der Ninde, und die kleinen zerstreuten Gänge, welche man
auf dem Baste zwischen den Markstrahlen bemerkt, rühren wahrscheinlich nur
von den Larven her. Ein vorzüglicher Feind desselben ist Nemosoma elongatum, welches sowohl den Larven, als den Käfern nachstellt.

B. monographus Fabr. Höckeriger Eichenholzkäfer. Das Weibchen ist ganz walzenförmig, lang gestreckt und sehr schmal; der Halsschild länger als breit, vorn stark knopssörmig gewöldt und dicht gekörnt, hinten sein und weitsäusig punktirt; Flügelbecken punktirt-gestreist, mit einer dichten und seinen Kunktreihe auf den Zwischenräumen; die abschüssige Stelle sast eben, jedersseits auf derselben vier im Viereck stehende spizige Höckerchen, von denen die nächst der Naht die größten sind, und außerdem 3—4 kleinere im Umkreiß;  $1^{1/2}$ " I. Das Männchen (B. cornutus auct.) ist etwas kleiner, sehr gedrungen mit vorn tief eingesdrücktem Halsschilde, dessen Vorderrand in der Witte in eine hornähnliche Spize außgezogen ist. Beide röthlich braun, nie schwärzlich.

Ist weit verbreitet und findet sich nur in Gicken, höchst ausnahmsweise in Buchen. Man findet ihn im Walde an Stöcken und an stellenweise von Rinde entblößten Stämmen, vorzüglich aber auf Holzpläßen an starken Sichenstämmen. Die Gänge dringen tief in das Holz ein, zeigen schön dendritisch verzweigte Arme und sind schwarz, daher der schwarze oder kleine Wurm genannt. Er wird nur technisch schädlich, indem er das Holz nicht nur nach allen Nichtungen durchlöchert, so daß es ganz undrauchdar wird, sondern seine Bohrlöcher auch von anderen Holzzerstörern, Lymexylon navale etc. benutzt werden. Zum Schut der Nughölzer dient ein Theerüberzug.

B. dryographus Er. Dem vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und vorzüglich durch die mehr gewöldte abschüssige Stelle der Flügeldecken unterschieden, an welcher jederseits drei durch Furchen getrennte Reihen von Höckerchen, den Zwischenräumen der Flügeldecken entsprechend, sich finden,  $1^{1}/_{4}$ " l.; bei dem kleisneren Männchen sind die Höckerchen zwar schwächer aber ebenso gestellt, wie bei dem Weibchen, wodurch es leicht von dem Männschen der vorigen Art unterschieden werden kann.

Findet fich mit dem vorigen in Sichen und ftimmt in der Lebensweise auch ganz mit bemfelben überein.

B. Saxesenii Rtzb. Dem vorigen ähnlich aber meist etwas kleiner und schwarzbraun; Halsschild hinten ganz glatt; die abschüssige Stelle der Flügeldecken etwas flacher mit viel deutslicheren, spitzigeren Höckerchen, welche sich auch noch etwas auf die horizontale Fläche fortsetzen; von diesen Höckerchen ist nur die erste, dritte und zum Theil auch die vierte Reihe vollständig, statt der zweiten aber eine breite Furche vorhanden,  $1-1\sqrt[4]{2}$  l. Das Männchen ist meist heller gefärbt, etwas flach und von hinten nach vorn gewöldt; der Halsschild flach, vorn und an den Seiten gerundet, ohne Hörnchen am Vorderrande; die Punktirung des Halsschildes und der Flügeldecken etwas schwächer als bei dem Weibchen; Kops, Halsschild und Flügeldecken mit ziemlich langen Vorstenhaaren;  $\sqrt[8]{4}$  1.

Lebt im Holze der Fichten, Kiefern, Eichen, Buchen, Birken, Uhorn, Linden, Pappeln und Apfelbäume; und trat nach Redtenbacher auch an Apristofenbäumen zerstörend auf. Der Käfer sliegt früh, man sindet aber den ganzen Sommer über noch frische Gänge, und selbst im Winter einzelne Larven. Er dringt zuerst tief in das Holz ein, worauf seine Gänge parallel mit den Jahresringen verlaufen; die Larven fressen gemeinschaftlich einen Familiengang, aus welchem der Mutterkäfer allen Unrath und Mulm hinausschafft; alle Gänge sind schwarz.

B. eurygraphus Er. Das Weibchen mit fast viereckisem sehr stark knopssörmig gewöldtem, vorn dicht höckerigem, hinsten dicht punktirtem Hallsschilde; Flügeldecken punktirt-gestreift, mit großen und sehr dicht stehenden Punkten in den Neihen, und breiten nur mit einzelnen zerstreuten Pünktchen versehenen Zwischenräumen; die abschüssisse Stelle vollkommen gewöldt und am Ende sast rechtwinkelig absteigend, oben neben der Naht jederseits mit zwei starken Körnchen und mehreren sehr kleinen von den Zwischenräumen herabsteigenden. 2" I. Das Männchen ist etwas gedrungener; die Flügeldecken stärker bräunlichgelb behaart; der Hallsschild weniger gewöldt, vorn eingedrückt und am Vorderzande etwas gehörnt;  $1\frac{1}{2}$ " I. Unter der Ninde der Schwarzstieser und wahrscheinlich auch der gemeinen Kieser. Die Genezation ist einsach.

B. Pfeilii Rtzb. Dem vorigen sehr ähnlich; ganz schwarz mit zahlreichen langen gelbbraunen Haaren; der Hallsschist aber vorn stark gerundet, die Punkte der Flügeldeckenreihen klein, und die Zwischenräume gerunzelt und ziemlich stark punktirt; die abschüssige Stelle flach, sehr schräg absteigend, oben neben der Naht jederseits mit zwei ziemlich starken Körnchen als Fortsehung des

nahtständigen Zwischenraumes, denen nach unten noch einige fleinere folgen, und einige ebenso starke als Fortsetzung des dritten

Zwischenraumes; 1 1/2" 1.

B. dispar Hellw. Pechschwarz, Fühler und Beine röthlichsgelbbraun, stark behaart; das Weibehen gedrungen und walzensförmig, mit kugeligem, geknöpftem, vorn stark höckerigem, hinten fein und eng punktirtem Halsschilde, regelmäßig punktirt-gestreisten Flügeldecken, mit breiten Zwischenräumen, auf welchen sich eine sunktreihe besindet, die abschüssige Stelle gewölbt und oben schräg absteigend mit vertiesten Punktreihen und erhabenen seinsgeförnelten Zwischenräumen;  $1 \frac{1}{2}$ " I. Das Männchen (B. brevis Pnz.) fast kreisrund, sehr starks und langsbehaart, der Halsschild hinten mit einer glatten Mittelleiste; 1" I.

Er lebt in verschiedenen Laubhölzern gewöhnlich in Buchen und Birken, ferner in Sichen, Platanen, Aborn, Eschen, Roffastanien, theils in Stöcken, theils in geworfenen Stämmen, aber auch in jungen wüchsigen Sichen und ganz gesunden Apfels und Pflaumenbaumen, und wurde selbst schon in einem Granatbaume gefunden. Besonders schädlich hat er sich in ganz gesunden jungen Apfelbaumen gezeigt, die, sobald der Kafer bis auf den Splint eins drang, und der Saft ausfloß, zu Grunde gingen. Die Generation ift einfach.

Die Begattung findet theils außer, theils in den Gängen statt. Die Bohrlöcher werden nie unmittelbar über der Erde angebracht. Die Muttergänge verzweigen sich in vertikaler Richtung, (Gabelholzgänge), in ihnen leben auch die Larven, sindet die Berpuppung statt und überwintern die Käfer; sie sind schwarz, innen ziemlich die mit einer weißlichen Substanz überzogen, welche den Larven zur Nahrung dienen soll; dieselbe rührt wahrscheinlich von den außgetretenen Pflanzensätzen her, was um so erklärlicher ist, da die Gänge immer in den äußeren Holzschiche

ten der gesundesten und vollsaftigsten Stämme und zwar zur Zeit des stärksten Saftstromes angelegt werden. Die Vertilgung ist nur möglich durch Entfernung der angegriffenen Stämme oder Aeste.

B. Kaltenbachii Bach. Langgestreckt, walzenförmig, schwarz, glänzend, mit langer weißer Behaarung und röthlichgels ben Fühlern und Beinen; die Flügeldecken sind dichts, tiefs und unregelmäßig punktirt, die abschüssige Stelle bei dem Weibchen eben, bei dem Männchen aber mit erhabenem Nande und Naht; 3/4—1" 1.

Lebt vorzüglich in Teucrium scorodonia, Origanum vulgare, Lamium album und Betonica officinalis; er fliegt Ende Mai, hat eine doppelte Generation, und die Käfer überwintern in der Kährpflanze.

B. Euphorbiae Handsch. Länglich-walzenförmig, braun, glänzend, weißlich behaart; Halsschild punktirt mit glatter Mittelslinie; Flügeldecken unregelmäßig gestreiftspunktirt, hinten etwas

eingedrückt, aber ohne Zähne und Körner; 1 1/4-1 1/2 "" 1. Lebt in Dalmatien in den Stengeln der Euphordia dendroides.

Endlich wäre noch B. dactyliperda Fabr. zu erwähnen, der sich in den Steinkernen der Datteln, oft 10—15 Stücke in einem Kerne, findet; er ist helle kastanienbraun mit ziemlich starker goldgelber Behaarung, gedrungen; Halsschild schuppig punktirt, vorn etwas gehöckert und hinten mit einer glatten Mittellinie; Flügeldecken sein punktirtsgestreift, auf den Zwischenräumen mit einer Reihe Bunkte, welche eben so stark sind, wie die der hauptreihen, so daß die Zwischenräume ganz schmal erscheinen, die abschüssige Stelle einsach abwärts gewölbt; 1" 1.



Platypus Hbst. Kernkäfer. Der Kopf breiter als der ganz walzenförmige enge Halsschild; die Fühsler kurz mit einer großen eiförmigen nicht geringelten Keule, viergliederigen sehr kurzen Geißel, indem die vier Glieder zusammen nicht viel länger sind, als jedes breit ist, und langem Schaftgliede; Augen vorsstehend; Halsschild länger als breit, beiderseits mit einem Ausschnitte zur Ausnahme der Borderschenkel; Schenkel und Schienen breit gedrückt; Füße einsach, länger als die Schienen, das erste Glied fast so

lang, als die drei folgenden zusammen; Flügeldecken an der absichüssigen Stelle bei dem Weibchen gezähnt, bei dem Männchen zahnlos.\*) Die Larve ist hinten senkrecht abschüssig und eben, nicht gekrümmt, mit start gewölbtem Kopse; der erste Ring oben sehr start gewölbt, mit braunen seinen Hornleistchen; Lustlochswülste und Unterwülste mit einem Härchen und mit deutlichen dunkler gefärbten Knöpschen, welche den Lustlochreihen ähnliche Reihen bilden; außer dem behaarten Kopse und Aftergliede nackt. Die Puppe ist sehr walzensörmig mit vielen Haaren und Dorsnenhöckern an den Knieen, dem Kopse und Rücken.

Pl. cylindrus Fabr. Eichenkernkäfer. Langgestreckt, walsensörmig, dunkelbraun, Fühler und Beine rothbraun; Flügelsdecken punktirtsgestreift, bei dem Weibchen auf der Scheibe gewöhnlich heller;  $2-2\frac{1}{2}$ " 1.

Nicht weit nach Norden verbreitet; in Eichen, sowohl in Stöcken, als in stehenden Bäumen, welche noch berindet sind. Die Gänge gehen mehrere Zoll tief in das Holz und sind Leitergänge, oft schön dendritisch verzweigt, wie bei B. monographus, und verbreiten sich mit ihren kleinen Buppenhöhlen nach allen Richtungen hin. Er wird vorzüglich technisch schödlich, soll aber auch schon Sichen getödtet haben. Er kann nur durch das Entfernen des ganzen Stammes vertilgt werden, da bloßes Entrinden nichts hilft.

<sup>\*)</sup> Nach Nageburg hat das Männchen gezähnte Flügelbecken.

Fam. Cerambycidae. Bockfäfer. (Longicornia, Langhörner.)

Die Fühler 11= oder mehrgliederig, borften= oder fadenför= mig, zuweilen gefägt, geschuppt ober gekammt, nie gegen die Spite verdickt, auf der Stirn, oder in oder bei der fast nie fehlenden Ausrandung der Augen eingefügt, fast immer länger als der halbe, oft aber länger als der ganze Leib; der Ropf nie ruffelformig; Die Oberkiefer stark hornig; Unterkiefertaster deutlich sichtbar, 4glie= derig; Lippentafter Igliederig; Die Beine gewöhnlich schlank und lang, die Füße 4gliederig oder scheinbar viergliederig, die Glie= ber unten mit breiter burften = ober schwammartiger Sohle, bas - 3te Glied zweilappig; der Körper gestreckt, meist von ansehnlicher Große. Die Männchen haben meist viel längere Fühler als die Weibchen. Die Larven find gestreckt, meist walzenförmig, seltener etwas plattgedrückt; Kopf flach ober nur wenig gewölbt, mit quer abgestuttem Kopfichilde, furzen 3-4gliederigen Fühlern, 3gliede= rigen Riefer= und 2gliederigen Lippentastern, dicken und starken Oberkiefern, und entweder 2-3 Rebenaugen auf jeder Seite ober augenlos. Die Körperringe find ftark eingeschnürt, der erste sehr groß, die beiden folgenden viel kleiner, und die folgenden wieder größer; auf der Mitte der Ober= und Unterseite zeigen Dieselben vom vierten Ringe, oder schon vom zweiten und dritten an bis zum zehnten gerunzelte, warzige Erhabenheiten (Haftscheiben), welche besonders auf der Unterseite regelmäßig gekerbt sind, 2 - 3 parallele durch tiefe Furchen geschiedene Bulfte zeigen, und die Beine zu ersetzen scheinen, die entweder gang feh= len oder nur fehr tlein und Agliederig find. Die Buppen find ausgezeichnet durch die bogig vom Ropfe ausgehenden, hinter die Beine sich legenden und an der Brust wieder in die Sohe stei= genden Fühler, kurze selten bis über. die Sälfte des Körpers reichende, von den Flügeldeden bedeckte Flügel, und Bringeligem Sinterleibe; am Rücken, Ropf zc. finden fich nicht felten Dornen= bocker, sowie auch am After Dornen.

Die Larven leben im Inneren von Gewächsen, meift in Holzgewächsen, wo sie sich auch entwickeln, und icheinen ausschließlich auf Stamm= und Aftetheile, ober Stengel, nicht aber auf Blätter, Früchte 2c. angewiesen zu sein.

Die Käfer sindet man häusig in Wäldern, und besonders die kleineren Arten auf Blüthen. Keine Art leht in Laub- und Nadelholz zugleich. Die Weibehen legen die Eier außen an die Ninde, oder schieben sie auch mittelst einer Legeröhre durch Nigen und Spalten in das Innere; die Larven fressen dann weiter und bleiben entweder unter der Ninde, oder dringen auch in das Holz ein. Es gibt daher blos Larvengänge; die Wiegen liegen oft bei ein und derselben Art bald in der Rinde, bald im Splinte; die Fluglöcher sind

meift queroval, felten rund, und haben gewöhnlich nur an einer Seite einen scharfen Rand. Die Generation ift meift einjährig, zuweilen aber auch zweis und felbst breifahrig. Die Rafer fliegen meift im Juni und Juli, einige auch ichon vor bem Binter, fie beigen gerne und bringen burch Bewegen bes Bruft= fchildes und hinterleibes ein pfeifendes Geräusch hervor. Eigentlich ichad: liche Arten giebt es nur wenige, ba bie meiften in faulenden Stocken, gefällten ober fehr anbruchigen Stämmen, Rlaftern ze. ihre Brut abfegen, und nur wenige zugleich lebende Pflanzen angehen; einige feten aber auch ihre Brut regelmäßig nur an lebenden Bflangen ab; indeffen finden fich meift bie Larven immer nur vereinzelt barin, fo bag fie wenigstens feinen bebeutenben Schaben anrichten. Da die Bockfafer aber oft in großer Menge am Solze erscheinen, fo tonnen fie wenigstens taufchen; tonnen aber einem aufmerkfamen Forstmanne auch als Fingerzeig bienen, indem biefelben, wenn fie nach einem Raupenoder Blattwespenfraße (zumal sogleich) im Fraffommer etwa nach einem Riefern= eulenfrage) in Menge an ben Baumen erscheinen, ober fich gar ichon ihre Brut unter ber Rinde findet, als fichere Vorboten bes Todes ber Baume gu betrachten find. - Reinlichkeit im Balbe ift bas befte Borbeugungsmittel.

Bei weitem die meisten Arten bildeten bei Linné die Gattung Cerambyx. Spondylis Fabr. Fühler schnurförmig, 11gliederig, wenig länger als Kopf und Halsschild; Augen nierensörmig; Kopf sast so breit als der Halsschild, dieser breiter als lang, an den Seiten etwas gerundet ohne Stacheln oder Höcker; Flügeldecken walzensförmig; Füße deutlich Sgliederig, das vierte Glied sehr klein. Die Larven haben 6 kurze Beine und die Ruppen sind stark bedornt.

Sp. buprestoides Fabr. Schwarz, dicht und ungleich punktirt, jede Flügeldecke mit 2 erhabenen Längslinien; 8 bis

Sehr gemein; stiegt im Juli und August überall im Balbe und auf Holze plägen; wo faulende Stöcke oder Alastern von Kiefern sich finden, in denen die Larve selbst bis zu den tiefsten Burzelenden hin haust, ohne jedoch schädelich zu werden; scheint jedoch auch in Fichten zu leben. Die Generation ist einsach.

Ergates Serv. (Prionus Fabr.) Fühler borstenförmig, ligliederig, bei dem Beibchen länger als der halbe, bei dem Männchen länger als der ganze Leib; Kopf viel schmaler als der Halsschild; dieser ziemlich flach, viel breiter als lang, nach vorn etwas verengt, mit scharsem, bei dem Männchen sein gekerbtem, bei dem Weibchen sein gezähntem Seitenrande.

E. faber Fabr., der Zimmermannsbock. Halsschild gerunzelt, auf der Scheibe, namentlich bei dem Männchen, mit zwei glatten glänzenden Flecken; Männchen oben röthlich braun 14 bis 16" I.; Weibchen oben dunkelbraun 20—24" I.

Die sechsbeinigen Larven werden über 3" lang und leben in Riefernsstöden, neben benen man später die Puppen in Erdhöhlen findet, und brauchen zwei Jahre bis zur Entwickelung.

Aegosoma Serv. (Prionus Fabr.) Fühler 11gliederig, borstenförmig, bei dem Männchen fast länger als der Leib und mit scharsen Körnchen besetzt, bei dem Weibchen von halber Körsperlänge und glatt, das 3te Glied sehr lang; der Halsschild viel breiter als lang, nach vorn stark verengt, ohne scharf vorstehendem Seitenrande.

Aeg. scabricorne Fabr. Ropf und Halsschild schwarzsbraun, Flügeldecken braun und matt; 20—24" 1.

Lebt vorzuglich in ftehenden fernfaulen Bappeln; fliegt im Juli und August. Die erwachsene Larve ift 21/2-3" lang, augenlos, mit 3 Baar furgen, viergliederigen Beinen, gelblichweiß mit roftrothen Luftlochern und oben febr ansehnlichen hafticheiben; Die Stirne mit fcmargem, rudwarts ins Braune verlaufendem, etwas gezähntem Rande; ber Ropffchilb hautig, quer und weißlich; die Oberlippe fast fo lang, als breit, an ber Spige abgerundet, am Grunde braun, nach vorn gelblich und mit Borftenhaaren befegt; Die Oberfiefer schwarz und rungelig; Unterfiefer und Unterlippe am Rande mit braunen Borften besett; Riefertafter breigliederig, Lippentafter zweigliederig, Die einzelnen Glieber am Grunde braun; bie Fuhler breiglieberig und fegelformig, Die Buppe 2" lang, weißlichgelb, Die weibliche mit verlängertem, Die mannliche mit abgerundetem lettem Ringe, auf bem Rucken ber Ringe furze Stachelhöder. Der Rafer icheint nach bem Musichlupfen noch gegen 14 Tage in bem Bange ju verweilen, bevor er ausfliegt, mas ftets am Abend geschieht. Gin Beiben legte 124 weiße, seibenglangenbe, auf ber Oberfläche feinnarbige, spindelformige, 11/2" lange Gier, Die unmittelbar nach ber Ablage von einer flebrigen Fluffigfeit überzogen waren. Die Generation icheint breifabrig gu fein.

Prionus Geoffr. Fühler bei dem Männchen deutlich 12gliederig, geschuppt, bei dem Weibchen nur 11gliederig und das letzte Glied nur durch eine erhabene Kante in zwei Hälften getheilt; Halsschild viel breiter als lang, ziemlich flach mit scharfem Seitenrande, welcher drei starke Zähne trägt, von denen der mittlere der größte und etwas nach rückwärts gebogen ist.

P. coriarius Fabr. Der Gerberbock. Pechschwarz, die Brust dicht grau behaart; 12—18" 1. Die Larve lebt gewöhn= lich nur in Stöcken oder stark anbrüchigen Stämmen von Laub= hölzern, Eichen, Birken, Buchen, doch auch in Kiefern und Kichten.

Hammaticherus Serv. (Cerambyx L.) Fühler 11gliederig, bei dem Weibchen so lang als der Leib, bei dem Männchen viel
länger, die ersten Glieder an der Spige verdickt; Kopf geneigt
mit sehr stark außgerandeten Augen; Halsschild so lang als breit,
grob querrunzelig, mit einem spizigen Dorne in der Mitte des
abgerundeten Seitenrandes.

H. heros Scop. Großer Eichenbockfafer. Glanzend ichwarz,

die Spike der Fühler und die Unterseite sein grau-behaart; Flügeldecken runzelig punktirt, gegen die Spike stark verengt, und von der Spike an bis gegen die Mitte verloren braun; 18 bis 20" l. Die Larve sast 3" l. mit 6 sehr kleinen Beinen, gelblichsweiß, schwach behaart; der vordere und seitliche Nand des ersten Brustringes, die Luftlächer, Beine, Mund und Kehlgegend röthslich; der Kopf klein, slach, wenig vorragend und dunkelbraun; die Haftscheiben oben sehr ansehnlich; die Puppe ganz weiß,  $1^3/4$ " l.

Ueberall in Cichenwäldern, scheint aber nicht weit nördlich zu geben. Er fliegt bei und ichon Ende Mai und im Juni gegen Abend, und benütt anbrüchige Stellen ftarker lebender Cichen, um feine Gier an bas Solz zu legen. Die Larven burchwühlen bas Solz bann mit von außen hörbarem Anarren nach allen Richtungen und bringen oft schuhtief und mehr in bas Innere ein. Die geschlängelten Bange laufen balb quer burch bie Bolgringe, balb von oben nach unten, find meist schwarz und werden zulegt bis 11/2" breit; die Berpuppung erfolgt in einer am Gingange mit Holzspänchen und einer papierartigen Maffe verstopften Sohle, welche zwar nicht ausgepolftert, aber äußerst glatt benagt ift. Aus biefer gelangt ber Rafer aus ber Tiefe des Holzes in ben breiten Larvengang, in welchem er am Tage hinter bem Flugloche ruht und erst gegen Abend hervorkommt. Die Generation scheint zweifahrig zu fein; die Larven verpuppen fich im zweiten Sommer und ber Rafer entwickelt fich im Berbft, verweilt bann aber noch bis jum nächsten Dai ober Juni in ben Bangen, wenigstens fand ich im Binter in ben Stammen immer nur ent= wickelte Rafer und noch nicht ausgewachsene Larven. Er wird merklich fchablich, da nicht nur die Baume, wenn viele Larven zugleich darin find, eingeben, fondern auch als Rug- und Brennholz an Werth verlieren. Behufs ber Bertilgung muffen bie bewohnten Gichen im Winter entfernt werben.

H. cerdo Fabr. Dem vorigen sehr ähnlich, aber nur etwa 1" I.; die Flügeldecken einfarbig schwarz, gegen das Ende nicht verengt, und grob gerunzelt. Der Käfer findet sich häusig auf Blüthen, die Larve lebt in morschen Sichen und Buchen. \*)

Aromia Serv. (Cerambyx L.) Fühler 11gliederig, borstenförmig, unbehaart; Halsschild etwas breiter als lang, oben mit einigen kleinen Erhabenheiten und an der Seite mit einem spigigen Höcker; Beine lang mit gegen die Spige wenig verdickten Schenkeln.

A. moschata L. Der Bisambock. Grün metallisch glänzend, Flügesvecken blau oder grün, etwas matt. 7—15" I. Sehr häusig, und ausgezeichnet durch einen durchdringenden Moschuszgeruch, wodurch er seine Rähe verräth. Die Larve lebt in sebenzben aber stark anbrüchigen Weiden und Obstbäumen.

<sup>\*)</sup> Nördlinger fand eine große Larve in einem tranten Apfelbaume, aus welcher fich erft nach brei Jahren ber Rafer entwickelte.

Criomorphus Muls. (Callidium Fabr.). Fühler 11gtiesterig, borstenförmig, von halber Körperlänge, das zweite Glied nur wenig fürzer, als das dritte; Kopf geneigt; Augen beinahe ganz in 2 Theile getheilt; Halsschild rundlich, nach hinten etwas verengt, oben flach gedrückt; Flügeldecken breiter als der Hach gespöllt mit ziemlich stark vorragenden Schulterecken, oben flach gewöldt; Vorderhüften einander genähert, Mittelbrust rückwärts in eine seine einfache Spitze endigend; Schenkel an der Spitze keulensförmig verdickt.

Cr. luridus (Callidium luridum Fabr.). Zerstörender Fichtenbockkäfer. Halsschild sparsam punktirt und glänzend, schwach gefurcht; schwarz; Flügeldecken und Beine bald schwarz, bald

rothbraun. 5-7" 1.

Cr. fuscus Fabr. (Callidium fuscum Fabr.). Dem vorigen sehr ähnlich und von Vielen nur für eine Barietät desselben geshalten; aber der Hallsschild ist stark runzelig punktirt, nie glänzend, in der Mitte gefurcht, mit braunem Vorders und Hinsterrande.

Die Larve ist fast walzenförmig, weiß mit braunem, ziemlich gewölbtem Kopfe; der erste Brustring fast halbmondförmig, uneben mit schwach angedeuteter Mittelsurche, neben welcher sich jederseits noch eine Furche befindet; Haftscheiben vom 4ten Ringe an gerunzelt; Beine sehr klein; 1" 1.

Die Puppe 6—8" I.; zwischen Hallschild und Fühlern ein ansehnlicher Zwischenraum; Schienen horizontal oder etwas schräg nach hinten; nacht nur an den Fühlergliedern einige längere Dornenhöcker, und an den Kniegelenken, am Rücken des Halsschildes und des Hinterleibes nur ganz kleine scharfe Dornenshöckerchen.

Beide stiegen im Juni und Juli, und ihre Larven leben in Fichten, Kiesfern und Lärchen,\*) sie machen anfänglich unregelmäßige, sehr breite, mit Abnagseln gefüllte Gänge unter der Ninde, und verpuppen sich in der Rinde (C. fuscus), oder im Splinte (C. luridus). Da sie nicht nur gefällte und kranke, sondern auch stehende gesunde Bäume angehen und dieselben tödten, so werden sie jedenfalls merklich schädlich.

Asemum Eschsch. (Callidium Fabr.) Der vorigen Gat=

<sup>\*)</sup> In den Jahren 1854 — 55 zeigte sich Call. luridum var. fulcratum (schwarz mit rothen Beinen oder boch rothen Schienen und Jüßen, meist auch rothen Fühlern; die ganzen Thiere verhältnißmäßig sehr klein) im Nevier Frammersbach im Spessart sehr schädlich; die Larven bewohnten 30—40jährige gesunde Lärchen von oben bis unten und tödteten sie; wenn der obere Theil des Stammes bereits ganz trocken geworden, fand man sie am häusigsten etwa 3' über dem Boden.

tung sehr ähnlich, aber der Halsschild viel breiter als lang, an den Seiten stark gerundet, und die Schenkel gegen die Spitze nicht keulenförmig verdickt, in der Mitte am dicksten.

A. striatum L. Schwarz, glanzlos, selten die Flügeldecken braun; die Flügeldecken mit mehreren deutlich erhabenen Streifen; 6--7" I.

Fliegt im Mai und Juni; die Larve lebt in Nadelholz.

Criocephalus Muls. (Callidium Fabr.). Den vorigen Gattungen wieder sehr ähnlich; aber die Augen wenig ausgesrandet, und der zwischen den Mittelhüften liegende Fortsatz der Mittelbrust an der Spite ausgerandet.

Cr. rusticus L. Braun, glanzlos, oben dicht und sehr fein punktirt; 9—14" 1. Die Larve lebt in Kiefernstöcken, selbst gerodeten.

Hylotrupes Serv. (Callidium Fabr.). Den vorigen ähnlich; das dritte Glied der Fühler aber so lang als die beiden folgenden zusammen; die Augen stark ausgerandet; Fortsatz der Borderbrust breit und abgestutzt, der der Mittelbrust am Ende ausgerandet, so daß die Hüften sowohl der Border= als Hinter= beine weit aus einander stehen; Schenkel an der Spitze keulen= förmig verdickt.

H. bajulus L. Der Balkenbockkäfer. Schwarz oder braun, feinsgrausbehaart; die Behaarung auf dem Hallschilde lang, und nur zwei glänzende Erhabenheiten nackt; die Flügeldecken mit einigen dichter behaarten Binden; 6—8" 1.

Wehr in Häufern, als im Freien, wo die Larve in Balken und Brettern von Nabelholz, namentlich Kiefern hauft, aus welchen sich dann der Käfer mit hinterlassung bedeutender Löcher hindurchbohrt, und dadurch lästig wird; sliegt im Juni und Juli, zu welcher Zeit das Weibchen die Eier mittelst der Legeröhre in Rigen und Fugen ablegt. Zur Entwickelung ist höchstens Ein Jahr erforderlich.

Callidium Fabr. Von der Gattung Criomorphus vorzüglich dadurch unterschieden, daß das dritte Fühlerglied fast dreismal so lang ist, als das zweite.

C. sanguineum L. Flügeldecken zinnoberroth und wie der schwarze Halsschild mit sammtartigem, rothem Haarkleide; 5" lang.

Die Larve frist unter der Rinde von Beiß= und Rothbuchen, wahrschein= lich auch Gichen, und verpuppt sich hier ober im Splinte.

C. dilatatum Payk. Grün, metallglänzend, Flügeldecken breit, grob netartig gerunzelt; Halsschild dicht und sein punktirt; 5-6" 1.

Die Larve lebt in gefundem Buchenholze, in welchem fie nahe ber Rinde geschlängelte Gange frift.

C. variabile L. (fennicum Fabr.). Der veränderliche Bockfäfer. Fühler borstensörmig, die Spige der Flügeldecken überstagend; Halsschild viel breiter als lang; der Käfer entweder ganzschwarz und nur die Flügeldecken blau, oder die Fühler, der Halsschild, ganz oder zum Theil, und ein größerer oder kleinerer Theil der Beine rothgelb; oder der Käfer gelbroth, die Flügelstecken gelbbraun, ihre Spige, sowie die Brust schwarz; 5-7" 1.

Sehr gemein; die Larve lebt in Giden und Buchen, beren Baft fie oft

gang in Wurmmehl verwandelt.

Clytus Fabr. Bon der vorigen Gattung vorzüglich durch einen kugeligen oder quer-ovalen, gewölbten Halsschild und meist kurzere Fühler unterschieden.

Cl. detritus L. Halsschild quer oval, Flügeldecken schwarz oder braun mit 4-5 gelben ziemlich geraden Binden, von denen die hinteren mehr oder weniger zusammenslichen, so daß die Spize oft ganz gelb ist; Halsschild gewöhnlich dicht-gelb-behaart, eine Binde über die Mitte und der Hinterrand schwarz; Fühler und Beine gelbbraun; 6-9" 1.

An frisch gefällten Gichen, so wie an Pappeln nicht selten, unter beren Rinbe bie Larve lebt.

Cl. arcuatus Fabr. Der Bogenbock. Halsschild quer vval; schwarz, am Borderrande und eine schmale in der Mitte unterbrochene Binde goldgelb-behaart; Flügeldecken schwarz, ihre Spike, ein Fleck am Schulterrande, die Spike des Schildchens, ein gemeinschaftlicher Fleck hinter demselben, sowie drei Binzen über die Mitte der Flügeldecken goldgelb-schuppenförmig-behaart; Fühler und Beine braungelb;  $4\frac{1}{2}-8$ " 1. Die Larve lebt in Buchen= und Eichenholz, sowie in Bappeln.

C. arietis L. Der Widderbock. Halsschild kugelig, schwarz am Border= und Hinterrande gelb; Flügeldecken schwarz an der Spike einzeln abgerundet, drei Binden und die Spike, sowie das Schildchen goldgelb=behaart\*), die zweite Binde nach vorn gebogen, aber weit vor dem Schildchen an der Naht endigend; Fühler und Beine rothgelb, Vorderschenkel meist schwarzbraun.

Die Larve lebt in gang gesundem Buchenholze, in welches fie tief eins bringt; auch in einem abständigen Rosenstrauch wurde sie gefunden.

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit ber Zucht bieser Art bemerkte ich, daß die gelben schuppenförmigen haare erst später nach 8 Tagen hervorkommen, indem ansangs die von ihnen später bebeckten Stellen weißlich burchscheinend waren.

Cl. rusticus L. (A. Hafniensis Fabr.). Fühler fürzer als der halbe Leib, die Mittelbrust zwischen den Mittelhüsten sehr breit; schwarz, ziemlich dicht scheckig-grau-behaart; Hallschild mit 4 dichter = behaarten, sleckenförmig unterbrochenen Längöstreisen; Flügeldecken an der Spitze abgerundet mit einigen mehr oder minder deutlichen, zackigen, dichter behaarten Binden, sehr selten gleichmäßig behaart. 7" I.

Man findet ben Käfer an gefällten Pappeln (Aspen) und Buchen; die Larve wurde unter ber Rinde gefällter aber völlig gefunder Buchen in tiefen

Holzgängen gefunden.

Molorchus Fabr. Halkschild etwas länger als breit; Flügeldecken kaum länger als zusammen breit mit weit darunter hervorragenden Flügeln; Schenkel an der Spize keulenförmig verdickt.

M. minor L. (Mol. dimidiatus Fabr.). Fühler borstensförmig, bei dem Männchen deutlich 12gliederig, so lang oder länger als der Leib; schwarz, behaart, die Flügeldecken, Fühler und Beine mit Ausnahme der Schenkelspitzen braun; Halsschild sehr dicht punktirt an den Seiten mit einigen glänzenden Erhabenheiten; Schildchen, sowie eine schiefe Linie auf den Flügelsdecken weißfilzig.;  $4-4\frac{1}{2}$ " I.

Die Larve lebt in Fichten und felbst in lebenden, namentlich an Zweigen, aber auch am Stamme; sie macht unter der Ninde breite tief in den Splint eingreisende Gänge, und bohrt sich zur Berpuppung bis fast einen Zoll tief in das Holz ein. Starke Fichten, die in den letzten Sommern durch die Trockne stark gelitten hatten, wurden bürr, und zeigten sich besonders an dem oberen Theile des Stammes reichlich mit den Gängen der Larven besetz, so daß der Bast ganz in Wurmmehl verwandelt war, und dadurch ohne Zweisel der Tod der Bäume wenigstens beschleunigt wurde.

M. major L. (M. abbreviatus Fabr.) Fühler fadenförmig, kaum länger, als der halbe Leib; schwarz, goldhaarig, Fühler, Beine, Flügeldeden und die Wurzel des Hinterleibes röthlichsgelbbraun, Spite der Hinterschenkel dunkel; Fühler des Männschens nur an der Wurzel gelb; die Stirne runzelig punktirt mit einer abgekürzten flachen Längsgrube; 12-16" (. Die Larve lebt in modernden Buchen und Eichen.

Sehr ähnlich ift M. Salicis Muls., aber etwas kleiner, weniger stark goldgelb-behaart; die Stirne fast glatt mit einer Längsrinne. Die Larve lebt in Weiden und Rappeln.

Astynomus Redt. (Lamia Fabr.) Der Kopf vorn gerade abschüssig, die Fühler borstensörmig, bei dem Weibchen doppelt-, bei dem Männchen 3 — 5mal so lang als der Körper; Halsschild bedornt, vorn mit vier gelbbehaarten in einer Querreihe stehenden Fleden; Flügeldeden flach; das Weibchen mit einer vorstehenden Legeröhre.

A. aedilis L. Der Schreinerbock. Braun, dicht grausbehaart; Flügeldecken körnigspunktirt mit zwei mehr oder minder deutlichen nackteren Querbinden; 6—8" I. Die Larve 10—11" lang, beinlos mit kleinem Kopfe, sie braucht, wenigstens im südslichen Frankreich, höchstens Ein Jahr zur Entwickelung.

Man findet den Rafer haufig im ersten Fruhjahre auf gefällten Nabelholzstämmen, oft auch schon im Gerbsi; die Larven leben in Kiefern und Fichten in sehr breiten, mit bunten aus Bast- und Splintspänchen gemischten Ubnagseln verstopften Gängen, und gehen zuweilen tief in das Holz, wodurch dann die

ju lange liegenden Bauhölzer Schaben leiben.

Pogonocherus Latr. (Lamia Fabr.) Der vorigen Gattung ähnlich, aber die Flügelbecken auf dem Nücken nicht flach gedrückt, vollkommen walzenförmig; Fühler lang-behaart, so lang als der Körper; Schenkel an der Spige stark-keulenförmig-verdickt.

P. hispidus Fabr. Die Flügeldecken mit einer breiten, geraden, weißbehaarten Binde vor der Mitte, und jede an der Spike mit zwei Zähnen; 3" 1. Fliegt schon im März, aber auch nicht selten im Sommer. Die Larve in kranken, ziemlich starken Aesten des Apfelbaumes zwischen Kinde und Holz, besonders an knotigen Stellen; auch in dürren Lindens und Ulmensussten.

P. fascicularis Pnz. Braun, mit grauer oder bräunlicher Behaarung; Flügesdecken mit einer breiten, weißsbehaarten Binde hinter der Wurzel und mit schwarzen Höckerchen gegen die Spige; die Spige derselben abgestugt und ungezähnt; 3" lang; Fliegt im Mai und Juni. Die Larve lebt in Kiefernreisig, auch in Fichtenbrettern und frischen Fichtenzweigen.

Lamia Fabr. Stirne gerade abschüssig; Fühler kurz, nie länger als der Leib, erstes und drittes Glied gleich lang; Halssichild vorn und hinten gerade abgestutzt, an den Seiten mit einem kegelförmigen spikigen Höcker; Flügeldecken an der Spike einzeln abgerundet; die Vorderbeine nicht länger als die anderen.

L. textor L. Der Weberbock. Schwarz, mit sehr feiner, stellenweise zu kleinen Fleckchen verdichteter, brauner oder gelber Behaarung. Gegen 1" lang und darüber.

Der Käfer hat ein sehr plumpes Ansehen und die Larve lebt in faulen Weiden und Aspen.

Mesosa Serv. (Lamia Fabr.) Die Fühler länger als der Körper, unten mit langen, abstehenden Haaren; Stirne gerade abschüssig; Hallschild viel breiter als lang, vorn und hinten absbeber, Zeologie II.

gestutt, an den Seiten ungedornt; Flügeldecken viel breiter als der Halsschild, an der Spite abgerundet.

M. curculionoides L. Schwarz, äußerst sein grausglänzendsbehaart; Hallsschild mit 4, jede Flügeldecke mit 2 sammtsschwarzen, goldgelbsgesäumten Flecken; 6" 1.

Die Larve fand ich einst häufig in einem starken Maulbeerstamme, bessen Tob sie offenbar herbeigeführt hatte, die Gänge griffen tief in den Splint ein und die Wiegen lagen noch tiefer in bemselben. Außerdem lebt sie in Bappeln, Cichen, Wallnußbäumen, Apfelbäumen 2c.

Saperda Fabr. Fühler borstenförmig, so lang oder länger als der Körper, Kopf breiter als der Halsschild, mit gerade absichüssiger Stirne, und stark ausgerandeten flachen Augen; Halsschild etwas breiter als lang, an den Seiten kaum erweitert und ungedornt, vorn und hinten meist gerade abgestutt; Flügeldecken breiter als der Halsschild, gegen die Spitze verengt; die Schenkel in der Mitte am dicksten.

S. carcharias L. Großer Pappelbocktäfer. Schwarz, mit dichtem, grauem oder bräunlich=gelbem Filze bedeckt; Hal8=schild und Flügeldecken mit schwarzen, nackten und glänzenden Punkten besäet; die Flügeldecken von den stark vorragenden Schulztern bis zur Spize stark verengt, jede am Ende mit einem mehr oder minder deutlichem spizigem Dorne. 11—14" 1.

Die Larve ist ausgestreckt, walzig und perlschnurförmig, beinslos, gelblichweiß, mit braunen Kiefern; nur der Schild nebst einigen Flecken des ersten Kinges, die Lustlöcher, die punktförmisgen Wärzchen der Haftscheiben, sowie der größte Theil des Kopfes und die Behaarung röthlichsbraun; Kopf sehr klein, sast viereckig; der erste Brustring abgerundet sviereckig mit warzigshornigem Schilde; die Hassichen erstrecken sich unten vom zweiten, oben vom dritten Kinge an dis zum zehnten; die Behaarung ziemlich stark; 1½" I. Die Kuppe gelblichweiß, mit dis zu den Tastern zurückstehrenden Fühlern, nach vorn aussteigenden Schienen und am Rücken mit röthlichbraunen behaarten Wärzchen; After ziemlich stark behaart; Flügel und Beine unbehaart; 1" I.

Der Käfer fliegt im Juni und Juli, zuweilen bis in den September, und legt seine Sier an Rindenrisse verschiedener Pappeln, besonders Uspen; sindet sich jedoch auch an Weiden. Er legt nur an lebende Bäume und geht völlig gesunde in freudigstem Buchse stehende an, obwohl ihm bereits verswundete am liebsten sein mögen. Samenpflanzen geht er vor dem sechsten Jahre nicht an, Burzelbrut jedoch schon im dritten, auch scheint er ältere Stämme nur etwa bis zum zwanzigsten Jahre zu befallen, indessen fand ich benselben doch auch ziemlich häufig in einer Allee, welche aus sehr alten Bappeln bestand. Die Larven fressen sich tief in das Holz hinein und durch-

muhlen es meift bis auf ben Kern, wo sie sich nach bem zweifen Winter verspuppen; die Entwickelung bauert baher zwei volle Jahre.

Er wird namentlich in Alleen und Anlagen sehr schädlich, denn wenn auch die Stämme in Folge des Fraßes nicht eingehen, so werden sie doch so burchwühlt, daß sie vom Winde leicht abgebrochen werden. Man erkennt die von Larven bewohnten Stämme leicht an den oft noch ganz feuchten Spänchen, welche vor einem dicht über der Erde besindlichen, ziemlich großen Loche, das zu den Larvengängen führt, liegen. Die Vertilgung geschieht theils durch zeitige Entfernung der angebohrten Stämmchen, theils durch Sammeln der Käfer, welche bei einer Erschütterung leicht von den Bäumen fallen. In Gärten und Anlagen kann man die Väume schützen durch Bestreichen der Stämme bis an die Aeste, an welche er nicht geht, mit einem dunnen Lehmteige.

S. populnea L. Kleiner Pappelbocktäfer. Flügelbecken walzenförmig mit stumpfer Spize; schwarz mit gelblich-grauer Behaarung, ein breiter Streif jederseits auf dem Hallsschilde, sowie dessen Mittellinie, und 4-5 runde Fleckchen auf jeder Flügeldecke dichter= und heller-gelb-behaart;  $5-6^{\prime\prime\prime}$  I. Die Larve ist beinlos, walzenförmig, gelb, beinahe  $1^{\prime\prime\prime}$  I.; die Puppe schmal bis  $7^{\prime\prime\prime\prime}$  I.

Der Käfer fliegt im Mai und Juni, wo man ihn häufig auf Aspen und Birken findet; wahrscheinlich lebt die Larve auch in beiden, obgleich Rageburg das Vorkommen derselben in Birken bestreitet; dagegen hat Bach den Käfer sogar aus einer Anschwellung an einem Brombeerstrauche gezogen. Schäblich wird er wohl nur an Aspen und zwar besonders an Burzelbrut-Stämmchen. Man findet die Larve gewöhnlich in jungen Stämmen von 2—6 Jahren, an älteren Bäumen nur in den Zweigen. Der Käfer legt die Sier an kleine Kisse der Kinde, oder nagt dazu eine Stelle aus, die später wulstig erscheint; die Larve frist sich dann ins Holz und macht etwas spiralförmig gewundene dunkelgefärdte Sänge, welche äußerlich durch eine merkliche Austreibung bemerkdar sind; die Generation ist zweizährig und die Fluglöcher sind zirkelrund. Da hierdurch mitunter viele Aspenstämmehen zur Erziehung wohlgewachsener Bäume undrauchdar werden, so kann er merklich schädlich genannt werden. Man begegnet ihm durch Sammeln der Käfer und Ausschneiden der befallenen Stämmchen.

S. scalaris L. Der Treppenbock. Gelb-behaart, der Scheitel, die Scheibe des Halsschildes und die Flügeldecken schwarz, auf diesen die Naht und 5 zahnförmige Erweiterungen derselben beiderseits, sowie mehrere Flecken neben dem Seitenrande grünslich oder schweselgelb. 6" 1.

Die Larve lebt in faulen Birkenftämmen und kranken Kirsschen= und Apfelstämmen.

Tetrops Steph. (Saperda Fabr.) Bon der vorigen Gattung unterschieden durch die vollkommen in zwei ungleiche Hälften getheilten Augen, und eine breite zahnförmige Erweiterung an den Fußklauen. T. praeusta L. Schwarz, start punttirt, Flügeldecken mit Ausnahme der Spige und die Beine gelbbraun;  $2\frac{1}{2}$ "!

Sehr häufig an Obstbäumen. Die Larve lebt in franken Aesten von Apsels, Birns und Pflaumenbäumen, auch in Eichen, halb abgestorbenen Eschentrieben und Nosenstengeln.

Oberea Muls. (Saperda Fabr.) Von der Gattung Saperda vorzüglich durch gespaltene Fußklauen unterschieden; die Beine sind kurz, so daß die Schenkel der Hinterbeine nur bis zur Spike des wweiten Bauchringes reichen.

O. linearis L. Der Hasel-Bocktäfer. Tiefschwarz, äußerst fein und sparsam behaart, Taster und Beine gelb; 6" 1. Die Larve ist hell dottergelb, schwach-behaart, beinloß; der viereckige Schild des ersten sehr großen Ringes am Hinterrande mit sehr starken Wärzchen; 1" 1.

Der Käfer stiegt im Mai und Juni; die Larve lebt im Marke junger Haselschößlinge, wodurch merklicher Schaben an denselben veranlaßt wird. Die Generation ist zweijährig. Man begegnet ihm durch Ausschneiden der bestallenen Triebe, welche man an den im Gerbste früh welkenden Blättern und selbst im Winter an den verkummerten Knospen erkennen kann.

Calamobius Guer. (Agapanthia Serv. Saperda Fabr.) Von ben vorigen verwandten Gattungen durch deutlich 12gliedezige, lange und sehr dünne, unbehaarte Fühler unterschieden; die Hinterschenkel erreichen kaum die Spite best ersten Bauchringes.

C. gracilis Ortz. (Saperda marginella Fabr.) Das Gestreideböcken. Schwarz, dichts und seinsgrausbehaart, drei Längsslinien auf dem Halsschilde, die Naht und der Seitenrand der Flügeldecken weißlich behaart;  $2^{1}/_{2}$ —5" 1.

Findet sich mehr in sublichen Gegenden, bei Wien nicht selten, und hat sich besonders in Frankreich bemerklich gemacht, wo er in der Gegend von Barbezieux von den Bauern Aiguillonier genannt wird. Die Larve lebt das selbst in den Getreidehalmen. Der Käfer erscheint im Juni, wenn das Getreide blüht, das Weibchen bohrt in den Halm ein kleines Loch und legt in jeden Halm nur Ein Ei; die Larve steigt dann in demselben dis zur Aehre empor und frist hier den Halm rund herum aus, so daß nur das äußere Häuchen übrig bleibt; dadurch kommen die Körner nicht zur Ausbildung, die Aehre vertrocknet und fällt beim geringsten Winde um. Der auf diese Weise veranlaßte Schaden soll sich zuweilen bis zu einem Sechstel oder gar einem Viertel der Erndte belaufen. Die Larve überwintert in dem Halme 1½—2" hoch über dem Boden und verpuppt sich im nächsten Sommer.

Rhamnusium Latr. (Rhagium Fabr.) Fühler kurz, vor ben ausgerandeten Augen eingelenkt; Kopf hinter den Augen halssörmig eingeschnürt; Halsschild breiter als lang, vorn und hinten eingeschnürt, in der Mitte mit vier in die Quere stehenden stumpsen Höckern.

Rh. Salicis Fabr. Rothbraun, Brust schwarz, Flügels decken dunkel stahlblau oder stahlgrün; zuweilen ist auch der ganze Käfer rothbraun,  $9-10^{\prime\prime\prime}$  1.

Die Larve lebt in anbrüchigen Pappeln und Weiden.

Rhagium Fabr. Die kurzen Fühler sind zwischen den stark gewölbten nicht ausgerandeten Augen auf der Stirn besestigt, der Halsschild eben, an der Seite mit einem spizigen Dorne; außers dem der vorigen Gattung gleich.

Rh. indagator Fabr. Aurzhörniger Navelholzbockfäfer. Flügeldecken blaß gelbbraun mit weißlichem Filze dicht-bedeckt, drei erhabene Längslinien und zwei mehr oder minder regelmäßige

Querbinden nackt und schwarz. 7" 1.

Die Larve ziemlich flach, stark-behaart, mit sehr breitem und flachem Kopse und kleinen Beinen, der erste Brustring quer, viereckig und groß; Haftscheiben vom vierten Ringe an, und stark gerunzelt; unterhalb der Luftsöcher vom vierten Ringe an kleine Bülste; 14" I. und fast 2" br. Die Puppe überall, mit Außenahme der Flügel, mit kurzen, lange Borsten tragenden Dornenshöckern besetzt, welche meist in kleinen, symmetrisch geordneten Gruppen beisammen stehen; der Hallsschild breit, daher nur ein sehr kleiner Zwischenraum zwischen ihm und den Fühlern; die Fühler bis zum zweiten Fußpaare reichend; das dritte Beinpaar nach vorn start in die Höhe steigend und zum größten Theile sichtbar.

Der Rafer erscheint meist im Mai und Juni und ift überall häufig. Die Larve lebt in Ricfern und Fichten, vorzüglich in Stocken, aber auch in jungen Stangen, vertrockneten Baumen und Alaftern; die Gange verlaufen unter der Rinde, sind sehr breit und mit dunkelbraunem Burmmehle erfüllt; die Gene-

ration ist einjährig. Jedenfalls nur unmerklich schädlich.

Rh. inquisitor L. Flügelbecken schwarz, graufilzig und schwarz gesprenkelt mit zwei gelben, einander ziemlich nahe gerückten und am Seitenrande durch einen großen schwarzen Fleck von einander getrennten Binden.  $7-9\frac{1}{2}$ " I.

Die Larve lebt unter der Rinde abständiger Buchen, Birken und Eichen, und wurde von Nördlinger auch in großer Zahl

unter der Rinde abgestandener Nußbäume gefunden.

Rh. mordax Fabr. Dem vorigen sehr ähnlich, die Binden sind röthlichgelb, ziemlich scharf begränzt und namentlich die erste an der Naht unterbrochen; 10—11" I.

Die Larve lebt in anbrüchigen stehenben Cichen und Eichenstöcken. Nach Heeger lebt sie auch in Fichten, Seekiefern 2c. Die Begattung sindet im April ober Mai statt, bas Weibchen legt die Eier in Nindenspalten oder leere Gänge anderer Insecten; die Larven entwickeln sich in 14 Tagen

find im October oder November ausgewachsen, und bilben fich bann aus Holzspanen einen Cocon.

Strangalia Serv. (Leptura L.) Fühler so lang als der Körper, zwischen den schwach ausgerandeten Augen auf der Stirn eingelenkt; Kopf hinter den Augen halssörmig eingeschnürt; Halsschild länger als breit, nach vorn verengt, ungedornt mit spitzig vorragenden Hinterecken, welche sich an die Schulterecken der Flügeldecken anschließen.

St. 4-fasciata L. Schwarz, fein grausbehaart; Halsschild so lang als breit; Flügeldecken gelbbraun, ihre Spitze und drei Binden schwarz; 7" 1.

Haufig auf blühenden Sträuchen und am Holze, ohne schäblich zu werben. Nördlinger zog den Käfer aus morschem Holze von Populus canadensis; die Larve brauchte zu ihrer Entwickelung mehrere Jahre.

Leptura L. Schmalbockfäfer. Von der vorigen Gattung vorzüglich durch stumpfe Hinterecken des Halsschildes unterschiesten; die Flügeldecken viel breiter als der Halsschild, an der Spiße schief abgestutt.

L. rubro-testacea Ill. Schwarz, grausbehaart, bei dem Männchen die Schienen und Flügeldecken hell gelbbraun (L. testacea L.), bei dem Weitschen Schienen, Halsschild und Flüsgeldecken roth (L. rubra L.). 7—8" 1.

Sehr häufig auf Blüthen und am Holze; die Larve lebt in fauten Fichtenstöden und braucht höchstens Ein Jahr zur Entwickelung.

L. scutellata Fabr. Ganz schwarz, Schildchen dicht= weiß= oder gelb=glänzend=behaart; 7" 1.

Die Larve lebt im Holze anbrüchiger Buchen.

Grammoptera Serv. (Leptura L.) Scheibe des Halsschildes kugelig-gewölbt, Flügeldecken nach hinten nicht verengt, einzeln abgerundet; außerdem mit den vorigen Gattungen übereinstimmend.

Gr. ruficornis Fabr. Schwarz, sein grausbehaart, die Burzel der einzelnen Fühlerglieder, die Borderbeine und die hinteren Schenkel röthlichgelb, Halsschild ohne Mittelrinne; 13/4 bis 23/4" I. Häufig.

Mördlinger erzog sie aus franken Ulmenzweigen.

Besonders reich an ausgezeichneten Formen dieser schönen Familie sind die Aropenländer, von denen ich nur zwei als durch Größe besonders hervorzagend erwähnen will.

Macrodontia cervicornis Fabr. (Prionus cervicornis Fabr.) Wird mit ben fast 11/2" langen gerade vorgestreckten, innen gezähnten Oberetiefern gegen 5" lang; ber Halbighild breit, vorn gerade abgestutzt, an ben Seiten scharf gerandet mit brei langen Dornen; die Flügelbecken pechbraun mit braungelbem Rande und Längszeichnungen. Im wärmeren Amerika,

namentlich Capenne, wo die fingersdicke Larve im Holze lebt, und von den Eingeborenen gebraten und als Leckerbiffen gegessen wird.

Acrocinus longimanus L. (Prionus longimanus Fabr.) Wird fast 3" lang und 1" breit, und die Vorderbeine erreichen bei dem Männchen eine Länge von mehr als 5", auch die Fühler sind sehr lang; der Halsschild hat jederseits einen beweglichen Dorn; die Flügeldecken an der Schulter einen und an der Spige zwei kleine Dornen; oben ist er dunkel olivengrun, mit wienrothen, gelben und hellgrunen Zeichnungen. Er sindet sich in Brasilien, Mexico 2c.

## Fam. Chrysomelidae, Blattfäfer.

Fühler 11gliederig, faden= oder schnurförmig, oder gesägt, oder schwach gegen die Spihe verdickt, oder mit nur etwas dickeren Endgliedern, auf der Stirne oder vor den nur selten ausgeran= deten Augen eingefügt, fürzer wie der halbe Leib, selten länger, in welchem Falle aber weder die Augen ausgerandet sind, noch der Halsschild an den Seiten Höcker hat; die Oberkieser sind innen ausgehöhlt und haben meist eine vielzähnige Spihe; die Unterkieser zweilappig, der äußere Lappen gewöhnlich dunn und tastersörmig; die Unterkiesertaster deutlich und viergliederig, die Lippentaster dreigliederig; die Beine meist kräftige Schreitbeine, zuweilen Springbeine; die Füße viergliederig.

Die Larven find meift langettformig mit fleinem Ropfe, beutlichen Fühlern, meift Punktaugen und 6 Beinen; meift bunt, die Bruftringe burch Große, Form, Schildbildung 2c. ausgezeichnet, und ber lette Ring gewöhnlich mit einem wulftigen, quergespaltenen, im Leben nach unten gerichteten und als Nachschieber bienenden After. Sie leben nur von Pflanzenstoffen, theils im Inneren von Bewächsen, theils außen an benfelben, und verpuppen fich entweber an bem Ort ihres Frages, ober in ber Erbe. Die außen an ben Pflangen lebenden Larven bedecken fich entweder mit ihrem eigenen Rothe, oder ftecken in Röhren ober Gaden, welche fie nachschleppen, ober find auch gang nacht. Sie figen häufig in Familien beifammen, gur Beit ber Berpuppung trennen fich aber auch die geselligften. Die Puppen find fehr gedrungen. Die Generation ift in ber Regel einfach. Die Rafer erscheinen meift schon im Berbfte, überwintern und tommen im Frühjahre wieder jum Borfchein, worauf gewöhn= lich im Mai ober Juni bie Begattung erfolgt; fie leben zerstreut, laffen sich bei der Berührung gern fallen, und nähren fich, wie die Larven, von Pflanzen= stoffen; manche greifen aber auch, wenigstens in ber Gefangenschaft und aus Sunger, weiche Insectenlarven an. Da Rafer und Larven an Pflanzen freffen, namentlich bas Blattparendym zwischen ben Blattrippen herausnagen, fo giebt es in dieser Familie Arten, welche an Bäumen ober Kräutern guweilen febr fchablich werben, jumal sich bie meiften fehr ftark vermehren. Den meiften fann man nur burch Sammeln begegnen.

Donacia Fabr. Fühler fadenförmig, nahe an einander auf der Stirne zwischen den vorspringenden runden Augen besteltigt; der äußere Lappen des Unterkiesers nicht tasterförmig;

Flügeldecken breiter, als der ziemlich viereckige häusig nach hinten verschmälerte Halsschild, mit stumps vorragenden Schultern; der erste Bauchring länger, als die vier übrigen zusammen; die Schenkel der Hinterbeine häusig gezähnt. Sie sind meist metaltisch grün oder blau, leben auf verschiedenen Wasserpslanzen und zeigen einige Aehnlichkeit mit den Schmalbockkäfern, weshalb sie auch von Linné unter dem Namen Leptura aquatica aufgeführt werden. Die Larven sind verlängert, fast cylindrisch, entweder augenlos (Haemonia) oder mit 5 Punktaugen jederseits (Donacia), seben außen an den Wurzeln und Blättern von Wasserpslanzen, bald über, bald unter dem Wasser und verpuppen sich in einem braunen Cocon.

D. Sagittariae Fabr. Eine der größten Arten; oben hellgrün goldglänzend, unten mit goldgelber seidenglänzender Beshaarung, die Flügeldecken mit mehreren deutlichen Eindrücken,  $4-4\frac{1}{2}$ " I. Man findet sie im Frühlinge auf Caltha palustris, Carex acuta, paludosa, Typha latifolia etc.

Lema Fabr. Fühler sadenförmig, vor den Augen besestigt, an der Wurzel einander genähert; Kopf mit tiesgesurchter Stirne und ausgebuchteten Augen; Halsschild viel schmaler als die Flüsgeldecken, am Grunde eingeschnürt; Schildchen klein und ziemlich viereckig; die Klauen der Füße am Grunde verwachsen. Durch Bewegen des Brustschildes an den Flügeldecken bringen sie einen eigenen Ton hervor. Die Larven sind dick, kurz, weich und fleischig, haben jederseits 6 Punktaugen und 6 hornige Beine; ihr Körper sondert eine schmierige Substanz ab, und sie bedecken sich, indem sie den Hinterseib in die Höhe heben, mit ihrem eigenen Kothe, um sich dadurch gegen den Einsluß der Witterung und äußere Feinde zu schützen; sie verpuppen sich in der Erde.

L. melanopa L. Das Getreidehähnchen. Kopf, Fühler und Küße schwarz, Halsschild, Schenkel und Schienen gelbroth, der übrige Körper blau oder blaugrün; Flügeldecken gestreifts punktirt.  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " l.

Im Mai und Juni findet man ben Rafer haufig auf verschiedenen Getreidearten, besonders hafer und Gerste; bald barauf erscheinen bie Larven und schaben die Blätter in langen Streifen ab, so daß sie gelb werden.

Crioceris Geoffr. (Lema Fabr.) Bon der vorigen Gattung durch ein fast dreiectiges, nicht abgestuttes Schilden und durch vollkommen von einander getrennte Fußklauen unterschieden. Die Larven stimmen mit denen der vorigen Gattung sowohl in Gestalt, als Lebensweise überein; sie und die Käser sindet man vorzüglich auf lilienartigen Gewächsen. Cr. merdigera L. Das Litienhähnchen. Schwarz. Hals= schild und Flügeldecken gelbroth;  $3\frac{1}{4}-3\frac{1}{2}$ "

Die Larve ist rothgelb mit zwei schwarzen Flecken auf dem ersten Ringe, schwarzem glänzendem Kopse und Beinen. Käfer und Larve findet man vorzüglich auf der weißen Lilie und dersgleichen Pflanzen, deren Blätter sie benagen.

Cr. 12-punctata L. Kopf, Halsschild und Beine gelblicheroth, Flügeldecken rothgelb, 6 Fleckchen auf einer jeden, das Schildchen, die Fühler und Augen, die Brust, die Kniee und die Füße schwarz;  $2\frac{1}{2}$ " 1.

Cr. Asparagi L. Der Spargelkäfer. Blaugrün, Halssschild roth, in der Mitte gewöhnlich schwärzlich, Flügeldecken an den Seiten roth und jede mit 3 weißgelben unter sich oder mit dem rothen Saume zusammenhängenden Flecken;  $2\frac{1}{2}$ " 1.

Beide Arten findet man häufig auf blühenden Spargeln, ebendaselbst findet man auch im Juli und August die grünlichgrauen glatten Larven, welche, wie die Käfer die Blätter benagen.

Clythra Laich. Fühler so lang als Kopf und Halsschild, weit von einander entsernt an den Seiten des Kopfes in einem kleinen Grübchen nahe dem Borderrande der Augen befestigt, die Glieder vom vierten angefangen kurz und breit, nach innen sägensartig gezähnt; Kopf in den Halsschild eingezogen mit senkrechter Stirne; Augen länglich und sehr groß; Halsschild breiter als lang; Flügeldecken walzenförmig. Männchen mit einer halbsmondsörmigen, Weibchen mit einer rinnenförmigen Grube auf dem letzten Bauchringe. Sie leben auf Sträuchern.

Die gelben Eier werden von dem Weibchen einzeln mit Koth umhüllt; die junge Larve frißt sich vorne ein Loch durch und kriecht mit dem Sack umher, den sie mittelst ihres Kothes nach und nach vergrößert und sich endlich, nachdem sie sich darin umgekehrt hat, in demselben verpuppt. Die Larven sind blaßgelb, matt, buckelig, nach hinten stark verdickt mit untergeschlagenem Hinterleibe; der Kopf klein, und, sowie eine halbmondförmige Platte auf dem ersten Brustringe, hornig und rothbraun, oder schwärzlich; er ist gewölbt und hat jederseits 4 Punktaugen; die Beine ziemlich lang mit einer einsachen hornigen Kralle. Sie nähren sich von Legetabilien, Blättern u. dgl. Die Puppen sind gedrungen und länglich schlindrisch. Die Säcke sind grauschwarz, erdsfarben, ziemlich walzenförmig mit erhabenen Längsrippen und hinten geschlossen. Die Entwickelung dauert zwei Jahre.

Cl. 4-punctata L. Schwarz, sein grausbehaart, Halssschild punktirt; Flügelbecken röthlichgelb, jede mit zwei schwarzen Flecken;  $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ " I. Frist auf Weißdorn, Haseln, Weiden, Aspen, Birken, Erken, Eichen und soll mitunter merklich schädlich werden.

Cl. laeviuscula Rtzb. Bon der vorigen durch spiegel-

blanken nicht punktirten Halsschild vorzüglich unterschieden; 33/4 bis 4" 1. Findet sich mit der vorigen.

Die Larven beider findet man nicht selten in den Restern der Formica rusa.

Eumolpus Fabr. Kopf in den Halsschild eingezogen mit senkrechter Stirne; Fühler gegen die Spize verdickt; Halsschild etwas breiter als lang, stark gewöldt; Flügeldecken viel breiter als der Halsschild und nur wenig länger als zusammen breit, die Afterdecke frei lassend; die Hüften der Vorderbeine weit von einander entfernt. Die Larven leben auch in einem Sacke.

E. vitis Fabr. Schwarz, dicht und tief=punktirt, fein=grau=behaart; die ersten vier Fühlerglieder rothgelb, die Flügeldecken und die Schienen rothbraun;  $2-2\frac{1}{2}$ " I. Er erscheint im Früh=jahre, und wird durch Abfressen der Knospen, jungen Triebe und Blätter des Weinstockes zuweilen merklich schädlich; ich fand ihn häusig auf Birkenstockausschlag.

Cryptocephalus Geoffr. Falltäfer. Fühler fadenförmig, an den Seiten des Kopfes in einem kleinen Grübchen befestigt; Kopf in den Halsschild eingezogen mit senkrechter Stirne; Halsschild breiter als lang; Flügeldecken kurz, walzenförmig, an der Spike einzeln abgerundet; die Vorderhüften durch eine breite Platte getrennt; die Beine einfach. Die Käfer ziehen bei der leisesten Erschütterung die Gliedmaßen an sich und lassen sich fallen.

Die Larven sind denen der Gattung Clythra sehr ähnlich, mehr weißlich von Farbe, und haben einen ebenen Kopf, welcher am Außenrande mit einer erhabenen Kante versehen ist; sie leben, wie jene, in Kothsäcken auf verschiedenen Pflanzen.

C. cordiger L. Schwarz, Fühlerwurzel rothgelb, ein dreieckiger Fleck auf dem Kopfschilde, die Seiten des Halsschildes und ein herzsörmiger Fleck in der Mitte des Hinterrandes desselben weißgelb; Flügeldecken roth, jede mit zwei schwarzen Puntsten; Schienen und Füße röthlichgelb;  $2\frac{1}{2}-3$ " 1. Häusig auf Erlen besonders im südlichen Deutschland.

C. sericeus L. Goldgrün, veilchenblau oder purpurroth, seidenglänzend;  $2\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2}$ " I.; sehr häufig auf Korbblüthen.

Disopus Redt. (Cryptocephalus Fabr.) Von der vorigen Gattung durch den Bau der Beine unterschieden. Diese sind furz und dick, die Schenkel in der Mitte stark verdickt, die Schiesnen kurz, gegen die Spize stark erweitert, die Vorderschienen bei dem Männchen dreikantig, an der Wurzel sehr dunn, dann schnell erweitert; Fußglieder kurz und breit.

D. Pini L. Kopf und Halsschild bräunlichroth; Flügelstecken blaßbräunlichgelb mit dunklerer Schulterbeule; unten röthslichbraun;  $1^3/_4 - 2^{\prime\prime\prime}$  I. Auf Kiefern und Fichten hie und da häusig; er erscheint im Herbst und frißt an den Nadeln, wird jedoch nur unmerklich schäblich.

Chrysomela L. Blattkäfer. Körper meist gestügelt, längersoder kürzerseisörmig oder länglich; Fühler sadensörmig oder nur merklich gegen die Spize verdickt, an den Seiten des Kopses nahe dem Borderrande der Augen in einem kleinen Grübchen besestigt; Kops bis zu den Augen in dem Halsschilde versteckt; Halsschild breiter als lang, vorn tief ausgeschnitten; Beine einsach, die Schienen auf ihrem Nücken ohne Ninne zum Einlegen der Füße, diese unten mit einer dichten bürstenartigen Sohle und einsachen Klauen.

Die Larven sind bauchig aufgetrieben, hinten spih zulausend, haben einen kleinen Kopf mit deutlichen Fühlern und Kunktaugen, und starke Beine; der Leib ist mit Neihen dunkeler Kunkte oder Warzen besetzt, und der After dient als Nachschieber. Sie verpuppen sich meist an dem Ort ihres Fraßes, indem sie sich mit der Spihe des Hinterleibes besestigen. Die Generation ist einsach.

Die Rafer erscheinen gewöhnlich im Berbst, segen aber erst im Frühjahr ihre Brut ab. Rafer und Larven nahren sich von Blattsubstang, seleitiren

daher die Blätter verschiedener Pflanzen.

Ch. cerealis L. Hell goldglänzend mit Purpurglanz, der Hallschild und jede Flügeldecke mit drei blauen, grün begränzten Streifen.  $4-4\frac{1}{2}$ " 1.

Coll im Mai und Juni sich öfters auf Saatselbern in großer Menge einfinden und dann merklich schädlich werden; sonst findet man sie nicht selten am Grase.

Lina Redt. (Chrysomela L.) Von der vorigen Gattung vorzüglich durch den Halsschild, welcher an der Wurzel viel schmäler ist, als die Flügeldecken, unterschieden; die Schulterbeulen ragen deutlich hervor, und die Schienen haben auf dem Rücken eine deutliche beinahe bis zu ihrer Wurzel hinaufreichende Rinne. Auch die Bildung der Larven und die Lebensweise ist wie bei jenen.

L. Populi L. Der Pappelblattkäfer. Halsschild an den Seiten sanft gerundet, die Seiten schwach wulftartig verdickt; schwarz mit blauem oder grünem Schimmer; Flügeldecken gelberoth, ihre äußerste Spize schwarz;  $4\frac{1}{2}$ ."!

L. Tremulae Fabr. Hallsichild vorne verengt, von der Mitte nach hinten gerade oder schwach ausgeschweift, beiderseits

mit einem tiefen grob-punktirten Eindrucke, die Seiten daher stark-wulstartig-verdickt; wie der vorige gefärbt, aber die Flügels decken ohne schwarze Spige.

Die Larven dieser beiden Arten gleichen einander ganz, sie sind schmuzig weiß mit zwei schneweißen Seitenhöckern auf dem zweiten und dritten Brustringe; Kopf, Beine, ein mehr oder weniger großer Fleck auf dem Rücken des ersten Ringes und viele regelmäßig gestellte Flecke, sowie eine Neihe Höcker an jeder Seite des Leibes glänzend schwarz; am Kopf, den Beinen und den meisten schwarzen Flecken seine Haare; die Luftlöcher schwarz und unbehaart, Kopf mit vier größeren, in einem Bierecke stehenden Punktaugen hinter den Fühlern, und einem sehr kleinen jederseits daneben;  $4-5^{\prime\prime\prime}$  I. und  $1^3/4^{\prime\prime\prime}$  br. Die Puppe ist bräunlichgelb und schön bunt gesärbt durch sehr regelmäßig gestellte schwarze Flecke und Punkte; die Flügel ragen unter den Flügeldecken hervor.

Käfer und Larven beiber Arten finden sich überall häusig auf jungen Aspen, besonders auf rasch und üppig aufgeschossener Burzelbrut, deren Blätter sie vollkommen fkeletiren, so daß die Pflanzen oft ganze Strecken weit einzgehen. Sie können daher sehr schädlich genannt werden. Die Larven fressen mai und Juni bis in den August, und verrathen sich schon in einiger Enternung durch einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch, welcher durch einen aus den Kegelwarzen hervortretenden milchweißen Saft veranlaßt wird. Sie verpuppen sich an den Blättern, indem sie sich mit der Spize des hinterleibes befestigen. Bertilgen kann man sie nur durch Sammeln der Käfer und Larven.

L. aenea L. Blau, grün oder goldgrün, die Wurzel der Fühler und der äußerste Saum des Hinterleibes röthlich; Halsschild an den Seiten ohne Eindrücke, Flügeldecken unregelsmäßig punktirt; 3" I.

Die Larve ganz schwarz. Käfer und Larven fressen zuweilen stark an Birken und Erlen.

Gonioctena Redt. (Chrysomela L.) Den vorigen Gattungen ähnlich, aber der Körper mehr walzenförmig; die Schienen an der Spitze mit einer fürzeren oder längeren tiefen Rinne, und, wenigstens die der Hinterbeine, an dem mit Dornen besetzten Außenrande in einen großen dreieckigen Zahn erweitert; Fußklauen an der Wurzel gezähnt.

G. viminalis Gyll. (Chrysom, viminalis und 10-punctata Fabr.) Alle Schienen gezähnt; Halsschild an den Seiten mit großen grübchenartigen Punkten. Oben mit Ausnahme des schwarzen Kopfes entweder ganz röthlichgelb, oder zwei Flecken am Hinterrande des Halsschildes, welche häusig zusammenstließen, schwarz; Rügesdecken einfarbig, oder jede mit 3 oder 5 schwarzen

Flecken; häufig ist der Halsschild ganz schwarz oder nur an den Seiten roth, und selten ist der ganze Körper schwarz; Beine ganz schwarz, oder nur die Schienen gelbbraun.  $2^{1}/_{2}$ — $3^{\prime\prime\prime}$  1. Häufig auf Weiden.

G. rufipes Payk. Von der vorigen durch rothgelbe Beine

unterschieden. Findet sich nur auf Pappeln.

G. pallida L. Die Vorderschienen ungezähnt; eiförmig, hoch gewölbt, röthlichgelb, häusig schwarz gesleckt, oder schwarz; Flügeldecken grob punktirtsgestreift mit einzelnen Künktchen auf den Zwischenräumen.  $2\frac{1}{2}-3\cdots$  I. Auf Ebereschen.

G. 6-punctata Fabr. Alle Schienen gezähnt; die Punkte an den Seiten des Halsschildes nur wenig größer, als die der Scheibe; schwarz, Halsschild und Flügeldecken roth oder röthlichgelb, zwei Punkte auf der Scheibe des Halsschildes und drei Flecken auf dem vorderen Theile jeder Flügeldecke schwarz; Unterseite und Schenkel schwarz, Schienen und Füße gelbbraun;  $2\frac{1}{2}$ " 1. Um Wien gemein auf Luzernerklee, welcher von den Käfern und Larven zerstört wird.

Phratora Redt. (Chrysomela L.) Bon der vorigen Gattung vorzüglich durch ungezähnte Schienen unterschieden.

Ph. Vitellinae L. Körper länglich eiförmig, erzsarbig oder grün, der After gewöhnlich roth; Flügeldecken punktirt=gesstreift, die Streisen gegen die Spize verworren; 13/4" 1. Sehr

häufig auf Weiden die Blätter zerfreffend.

Adimonia Laich. (Galleruca Fabr., Chrysomela L.) Fühler fadenförmig, zwischen den Augen auf der Stirn besestigt; Kopf vorragend und geneigt; Halsschild viel breiter als lang; Flügeldecken breiter als der Halsschild, nach hinten erweitert, wenig länger als zusammen breit; Hüften an einander stehend; Hinterbeine nicht zum Springen geeignet; Fußklauen in der Mitte gespalten; Oberseite des Körpers kahl oder nur schwach behaart.

A. Capreae L. Brauner Birkenblattkäfer. Schwarz, tief punktirt, Wurzel der Fühler, Halsschild, Flügeldecken und Schiesnen grausgelbbraun; Halsschild mit vier gewöhnlich schwarzen Grübchen; Flügeldecken an der Spize fast gemeinschaftlich abgerundet mit stumpfem Nahtwinkel;  $2^{1}/2^{\prime\prime\prime}$  I.

Die Larve ist der von Lina Populi sehr ähnlich, hat aber jederseits nur Ein Nebenauge; schmutig hellbraun mit dunkelen Flecken und Warzen; die Rückenslecken sind kleiner und stehen entfernter, und die Beine sind kürzer, als bei jener; sie verpuppt sich in der Erde.

Die Käfer erscheinen im Mai und Juni auf verschiedenen jungen Laubhölzern, namentlich Birken und Salweiden, und legen ihre Gier an die Blätter, worauf die Larven den Sommer über von denselben fressen, und im Gerbst der Käfer sich entwickelt und überwintert. Käfer und Larven steletiren die Blätter und beschädigen dadurch zuweilen namentlich junge Birken so stark, daß dieselben eingehen.

Galleruca Gooffr. Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber die Flügeldecken wenigstens um die Hälfte länger als zussammen breit, und der Körper oben mit glänzendem Haarüberzuge.

G. Viburni Pk. Braun, gelblichgrau = seidenglänzend=behaart; oben sein lederartig-gerunzelt; ein Fleck auf der Stirne, die vertieste Mittellinie und die eckig erweiterten Seiten des Hallsschildes, sowie die Schulterhöcker schwärzlich. 21/2" 1.

Häusig auf blühenden Gesträuchen, namentlich dem Schneesballenstrauch (Viburnum Opulus), an welchem er sehr schädlich wird.

Nach Sartig's Beobachtungen fressen die Käfer im Gerbste Löcher in die jungen Triebe bis auf die Markröhre, legen in ein jedes 4—12 Sier und verstleben die Oeffnung mit Nagespänen; solcher Sierhöhlen sindet man meist 6—24 in gerader Linie dicht über einander längs des Triebes; hier überwintern die Sier und im Mai erscheinen die Larven auf den Blättern, welche sie steletiren.

Agelastica Redt. (Galleruca Fabr. Chrysomela L.) Den vorigen Gattungen ähnlich, aber die Fußtlauen in der Mitte oder an der Wurzel nur zahnförmig erweitert; der Körper oben glänzend und glatt.

A. Alni L. Blauer Erlenblattkäfer. Unten schwarzblau, oben violet oder blau, Fühler, Schildchen, Schienen und Füße schwarz;  $2^{1}/_{2}$ — $2^{3}/_{4}$ " l.

Die Larve ist gestreckt und ziemlich gleichbreit,  $5 \frac{1}{2}$ " I. und etwas über 1" br., dunkelschwarz in's Grünliche stechend, sehr glänzend mit ziemlich starker Behaarung; Kopf ziemlich stach, an der Stirne sogar etwas vertiest, dicht hinter den schwarzen Fühlern nur Ein sehr kleines Punktauge; jeder Körperring mit einer sehr deutlichen Duersurche, vor und hinter welcher zwei längliche glänzende und behaarte Wärzchen stehen; die Luftlöcher stehen am Grunde ause und einziehbarer Warzen, unter deren jeder sich noch eine behaarte Warze befindet; der letzte King mit einer grünen den After umschließenden Haftscheibe. Die Puppe sehr weich, zurt und hellgelb, mit vielen steisen langen Haaren besest;  $2 \frac{1}{2}$ " 1.

Sehr gemein auf Erlen verschiebener Art, und zwar freffen bie Larven nur an biesen, bie Rafer aber geben im Fruhjahre, wenn fie eben ihr Winter-

quartier verlaffen haben, auch auf Beiben und Pappeln. Sie legen die gelben Gier an bie Blatter. Die Larven erscheinen im Mai und Juni und freffen bis in ben Juli und Auguft, worauf fie fich gang oberflächlich in ber Erde verpuppen, und im August und September entwickeln fich bie Rafer, welche bis Binter freffen und unter abgefallenen Blattern überwintern. Rafer und Larven fteletiren die Blatter und werben befonders auf Caatbeeten fehr fchad= lich. Man fann fie nur burch Sammeln vertilgen.

Luperus Geoffr. (Galleruca Fabr.) Der vorigen Gattung ahnlich, aber die Fuhlhörner, namentlich bei bem Männchen, viel länger, und die Flügeldecken doppelt so lang als breit, fast gleichbreit, nach hinten verengt; die Tußtlauen an der Wurzel spitig gezähnt.

L. pinicola Dft. (Calomicrus Steph.) Dben schwarz ober pechschwarz, glanzend, unbehaart, äußerst fein punktirt, die Wurzel ber Fühler, Die Spigen Der Schenkel, Die Schienen und Fuße röthlich=gelbbraun, Salsschild bei dem Weibchen gelb; das zweite und dritte Fühlerglied gleich lang; 1 1/2" 1.

Der Rafer benagt im Commer bie Rinbe ber jungen Rieferntriebe, und fpater, wenn biefe ihm gu hart wird, auch bie Rabeln, indem er bie Gpiber-

mis abichabt und bas faftige Barenchym herausfrißt.

L. rufipes Fabr. Schwarz, glänzend, die ersten Glieder der Fühler und die Beine röthlichgelb; das dritte Fühlerglied bedeutend länger als das zweite; Halsschild fein gerandet, auf der Scheibe nicht punktirt; die Flügeldecken mit kaum sichtbaren Bunttchen; 2-21/3" 1. Ift häufig auf Stein= und Rernobst= bäumen und soll denselben zuweilen durch Befressen der Blätter sehr verderblich werden.

L. flavipes L. Dem vorigen sehr ähnlich aber kleiner, ter Hallschild röthlichgelb, und die Flügeldecken wenig stärker punttirt; 13/4-2" 1. Säufig auf Erlengebusch, beffen Blätter er zerfrißt.

Haltica Ill. Spring = Blattkäfer. Fühler fadenförmig, Ropf vorgestreckt, Halsschild breiter als lang; Flügeldecken eifor= mig; Hinterschenkel start verdickt, jum Springen eingerichtet; Sinterschienen an der Spite mit einem einfachen Endborne und mit einer einfachen, kurzen, an dem Außenrande nicht gezähnten Rinne zum Einlegen ber Fuße; Diese an der Spite ber Schienen befestigt, ihr erstes Glied fürzer als die halbe Schiene.

H. Erucae Fabr. Länglich eiformig, dunkelblau, Bals= schilb an ben Seiten gerundet, viel schmaler als die Flügeldecken, taum sichtbar punktirt, und vor dem hinterrande mit einem deutlichen Quereindrucke; Flügeldecken verworren punktirt; 2 bis

21/2111 1.

Die Larve ist der von Agelastica Alni sehr ähnlich, aber viel kleiner, nur 3" lang, hinten verschmälert, dunkelschwarz, reihensörmig mit Warzen besetzt, deren jede eine Borste trägt, Brust und Beine olivengrün; Nebenaugen nicht sichtbar. Die Puppe gelb mit einzelnen schwarzen Borsten, von denen naments lich zwei seitsich vom After hervortreten.

Der Käfer erscheint im Frühjahr auf verschiebenen Gesträuchen, namentlich auf Haseln, Eichen, Sandborn 2c., an beren Blätter er die gelben Gier in Haufen legt. Die Larven fressen im Juni und Juli besonders an Eichen und zwar nicht nur an Sträuchern, sondern auch an hohen Bäumen, indem sie deren Blätter steletiren, und treten zuweilen in solcher Menge auf (z. B. 1859 in hiesiger Gegend), daß die Bäume ganz grau erscheinen, weil sämmtliche Blätter steletirt sind; sie sigen meist auf der Unterseite der Blätter, verpuppen sich im Juli, theils an den Blättern, theils am Stamme, indem sie sich mit der Spige des Hinterleibs befestigen, worauf nach etwa 14 Tagen, Ende Juli oder Unfangs August die Käfer erscheinen, welche noch die gegen den Winter fressen und dann an der Erde unter Blättern, oder auch in Baumrigen 2e. überwintern. Wird jedenfalls merklich schädlich, und kann nur durch Sammeln der Larven vertilgt werden.

H. oleracea Fabr. Erdfloh. Dem vorigen sehr ähnlich, grün, selten bläulichgrün, die Flügeldecken sein aber deutlich punktirt; 2" I. Die Gier sind bernsteingelb und werden auf einen Hausen an die grünen Theile der Pflanzen gelegt. Die Larven sind denen der vorigen Art ganz ähnlich, erscheinen aber gewöhnlich etwas früher und verpuppen sich in der Erde.

Käfer und Larven sinden sich vorzüglich an den verschiedenen Gemüsearten Kohl, Rüben 2e. und allerlei Blumenpstanzen, deren Blätter, besonders die Samenlappen und die ersten Blätter, sie zerfressen, so daß oft ein großer Theil der Saaten durch sie zerstört wird. Sie werden daher in Gärten und Feldern sehr schädlich. Indessen fressen sie auch auf Haseln, Gichen 2c., wenigstens habe ich im Mai 1860 Käfer zu Tausenden auf Eichen, Haseln, Hainbuchen 2c. die jungen Blätter fressend gefunden, die mir bestimmt zu dieser und nicht zu der vorigen Art zu gehören schienen. Sie lieben besonders Kärme und sonnige Stellen. Die Vertilgung geschieht durch Ihpssücken der mit Larven besetzten Blätter; auch empfiehlt man das Besprengen der Saatbeete mit Bermuthaufguß oder Tabaksbrühe, sowie das Bestreuen mit Chaussessand.

H. Helxines L. Grün, goldglänzend; die Beine mit Außenahme der Hinterschenkel und die Fühler rothgelb; Halsschild gewöhnlich mit großen zerstreuten Kunkten, seltener seiner und dichter punktirt; Flügeldecken mit regelmäßigen, tiesen Kunktsreisen und glatten Zwischenräumen;  $1^{1}/_{4}$ —2" 1. Häusig auf Weiden.

H. nitidula L. Blau oder blaugrün, Kopf und Halssschild goldglänzend; die Punktreihen der Flügeldecken fein, die inneren an der Naht verworren; Halsschild fein zerstreutspunktirt;  $1^{-1}/2^{-11}$  l. Häufig auf Pappeln und Weiden.

H. Lepidii E. H. Oben dunkelgrün mit oder ohne Metallsglanz, fein und dicht punktirt; Stirne mit einer schmalen Ershabenheit und ohne vertiefte Rinne; Flügeldecken verworren punkstirt; 3/4" I. Häufig auf kreuzblüthigen Gewächsen.

H. nemorum L. Schwarz mit grünem Glanze, die Wurzel der Fühler, die Schienen und Füße bräunlichgelb; Oberseite ziemlich starks und großspunktirt; Flügeldecken elliptisch, viel breister als der Halsschild, die Punkte an der Wurzel hie und da etwas gereiht, gegen die Spike schwächer, jede mit einem hellsgelben, vor der Spike etwas einwärts gebogenen Längsstreisen, dessen innerer Nand gerade, der äußere etwas gebuchtet ist; 1" I. Häusig auf Rübenräps, weißen Rüben 2c., denen er oft sehr verderblich wird.

Psylliodes Latr. (Haltica III.) Von der vorigen Gattung verschieden durch eine breite, am Rande scharf gezähnte Rinne der Hinterschienen, in welcher oberhalb der Spitze der Fuß eingelenkt ist.

Ps. chrysocephala L. Länglich elliptisch, oben schwarzsblau, der Kopf, die Wurzel der Fühler und die Beine mit Außenahme der Hinterschenkel röthlich gelbbraun; Halsschild sehr fein punktirt, Flügeldecken sein punktirt-gestreift;  $1\sqrt[3]{4}$  1.

Räfer und Larve in manchen Jahren häufig auf Räps und anderen freugblüthigen Gewächsen.

Hispaatra L. Ein kleines 1 ½ " langes schwarzes Kä= ferchen findet sich nicht selten an Gras 2c. und ist besonders das durch sehr ausgezeichnet, daß oben der ganze Körper mit starken Stacheln besetzt ist. Die Larven leben im Inneren der Blätter von deren Varenchym.

Die Arten der Gattung Cassida L. Schildkäfer, find schildförmig mit unter dem Halsschilde ganz verborgenem Kopfe und zeigen im Leben häufig lebhaft metallische Streifen 2c. Die Larven sind bedornt, haben jederseits vier Nebenaugen und bebecken sich mit ihrem Kothe mit Hülfe einer am letzen Hintersleibsringe befestigten Gabel.

# Fam. Erotylidae.

Fühler vor den Augen eingefügt, mit sehr dicker und zusammengedrückter 2—Igliederiger Keule; Füße 4gliederig oder uns deutlich Sgliederig, indem das vierte Glied sehr klein ist und ganz von dem dritten umschlossen wird; die ersten Glieder herzförmig oder dreieckig. Sie leben unter der Rinde von Bäumen oder in Baumschwämmen.

Engis humeralis Fabr. Länglich = eiförmig, glänzend schwarz, Ropf, Halsschild, ein Bunkt an der Schulter, Fühler und Beine rothgelb;  $1\frac{1}{2}$ " i. Sehr häufig in Baumschwämmen.

Tritoma bipustulata Payk. Eiförmig, schwarz, glänsend, Flügeldecken mit einem großen rothen Fleck an der Schulter; 13/4" I. Bäusig.

### Fam. Endomychidae.

Fühler 11gliederig, entweder allmälig gegen die Spitze verstickt oder mit 2—3 größeren Endgliedern, mittelmäßig lang, auf der Stirne zwischen den Augen besestigt, an die Unterseite des Kopfes nicht zurücklegbar; Füße scheinbar 3gliederig, die ersten beiden Glieder mit breiter Sohle, das zweite zweilappig. Sie leben unter faulen Baumrinden oder in Schwämmen.

Endomychus coccineus L. Eiförmig, glänzent, hochsroth, der Kopf sammt den Fühlern, die Scheibe des Halsschildes der Länge nach, das Schildchen, zwei große Flecke auf jeder Flügeldecke, die Seiten der Brust und die Beine mit Ausnahme der Füße, schwarz.  $2^{1/2}$ " 1. Borzüglich in Gebirgsgegenden nicht selten unter fauler Kinde, zuweilen auch an Sträuchen.

Lycoperdina Bovistae Fabr. Schwarz, die Fühler und manchmal auch die Ränder des Halsschildes rothbraun;  $2^{1}/_{4}$ " 1. In Staubpilzen.

Fam. Coccinellidae. (Aphidiphaga, Blattlausfreffer.) Marienfäfer.

Fühler 10—11gliederig, kurz, allmälig gegen die Spitze versdickt oder mit einer deutlichen Keule, vor den gebuchteten Augen eingelenkt und an die Unterseite des Kopfes zurücklegbar; Körsper halbkugelig oder eiförmig, meist ziemlich stark gewölht, unten platt; die Füße scheinbar Zgliederig, die Glieder einsach.

Die Larven sind denen der Blattkäfer ähnlich, mehr oder weniger gedrungen, hinten spitz, mit Borsten, Dornen oder dorsnenähnlichen Haargruppen besetzt, manche auch mit einer wolligen Substanz bedeckt, haben 6 lange Beine und starke Oberkieser. Sie laufen behende auf den Pflanzen umher und hängen sich, wenn sie sich verpuppen wollen, an der Spitze des Hinterleibes mittelst eines klebrigen Sastes frei an den Blättern auf.

Die Käfer überwintern in irgend einem passen Schlupswinkel, erscheinen dann im Frühjahr und den ganzen Sommer über überall häufig an den versschiedensten Pflanzen, begatten sich, und das Weibchen legt die meist dotterzgelben Gier an Gewächse; die Larven verpuppen sich im Juli oder August und nach 12-16 Tagen schlüpst der Käfer auß; Nördlinger fand im Juni und Juli häufig noch Gier und vermuthet daher eine doppelte Generation. Käfer und Larven nähren sich meist von kleinen weichen Insecten, namentlich

Blattläusen und Blattsaugern und mahrscheinlich auch Schildläusen; \*) sie sind sehr mordgierig und gefräßig, besonders die Larven, welche selbst Schmetterzlingsraupen angreisen, und gehören baher, zumal sie oft in außerordentlich großer Bahl erscheinen, zu ben nüglichsten Insecten sowohl in Garten, wie im Forste. Der gelbe Saft, welchen die Käfer bei der Berührung, besonders aus den Gelenken, hervortreten lassen, wird gegen Zahnmeh angewendet.

Bahlreiche Arten biefer Familie finden fich überall in Deutschland in Garten, auf Feldern und im Walde; Linné bildete aus ihnen nur die Gattung Coccinella, welche aber fpater in mehrere Gattungen gerlegt worden ift.

Hippodamia Muls. Körper länglich, der vorn verengte Ropfumschließt weder mit seinem Vorderrande die Augen, noch bedeckt er die Burzel der Fühler; die Klauen hinter der Spige gespalten.

H. 13-punctata L. Schwarz, der Seitenrand des Halssschildes ziemlich breits, der Borderrand schmal gelbsgesäumt, jener gewöhnlich mit einem schwarzen Punkte in der Mitte; die Flüsgeldecken roth, zusammen mit 13 schwarzen Punkten, die aber zusweilen theilweise sehlen, oder zusammenkließen;  $2\frac{1}{2}$ —3" I. Gemein.

Anisosticta Redt. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung vorzüglich durch einfache Klauen.

A. 19-punctata L. Oben gelb oder röthlichgelb, der Halsschild mit 6, die Flügeldecken zusammen mit 19 schwarzen Bunkten; Beine gelb; 1 1/2 " 1.

Coccinella L. Körper meist halbkugelig, oben kahl; Fühler bis zur Mitte des Halsschildes reichend, und ihre Wurzel von dem Kopfschilde bedeckt; Fußklauen entweder in der Mitte gespalten, oder an der Wurzel mit einem dreieckigen Zahne.

C. 7-punctata L. Marienkäfer. Schwarz, zwei Stirnsflecken und die Borderwinkel des Halsschildes weißigels; Flügelsdecken roth, am Schildchen weißlich und zusammen mit 7 schwarzen Punkten;  $2\sqrt{2}-3\sqrt{2}$  1. Die häufigste Art.

Die Larve ist 5" I. und  $1^3/4$ " br., lanzettsörmig, vorn abgerundet, hinten spiz, grauschwarz, die Unterseite und der größte Theil des Kopses schmuzig gelb, die Beine schwarz; der ganze Körper ist mit kurzen Borstenhaaren besetzt, welche auf dem Kopse und dem ersten Ninge zerstreut, auf den übrigen Ningen aber auf in Querreihen gestellten höckern stehen; solcher höcker stehen auf dem 2ten und 3ten Brustringe je 2 größere und 2 kleinere, auf den übrigen Ningen oben und unten je 6 kleine, die mitteleren und die meisten seitlichen sind schwärzlich, einige aber, sowie mehrere Flecke des ersten Brustringes orange; der Kops ist

<sup>\*)</sup> Epilachna 11-maculata Fabr. lebt im Juli ale Larve und Kafer auf Bryonia dioica, jene frift die Bluthen und Löcher in die Blatter, diefer frift die Bluthen und ffeletirt die Blatter.

klein und ziemlich flach, mit sehr kleinen Fühlern und starken Oberkiefern.

Die Puppe ist 3" 1. und  $2\frac{1}{2}$ " br., ganz kahl, vrange mit vielen schwarzen Flecken; der Kopf ist unter den Borderrand des Halsschildes zurückgezogen; die Flügel nur wenig über die Flügelvecken hervorragend, und die Fußglieder fast gar nicht sichtbar.

C. 5-punctata L. Der vorigen Art sehr ähnlich, aber die Flügeldecken zusammen gewöhnlich nur mit fünf schwarzen

Punkten; 13/4-2" 1.

C. dispar Ill. Die Farbe sehr veränderlich, die Stirne mit 2 hellen Flecken, Halsschild gewöhnlich schwarz, der breite Seitenrand und zwei Flecken vor dem Schildchen gelbweiß; die Flügelvecken entweder roth mit 2 schwarzen Punkten, oder schwarz mit 2, 4 oder 6 rothen Flecken. Sehr gemein.

C. obliterata L. (C. M.-nigrum Ill.) Dval oder längslichseiförmig, mäßig gewölbt, oben schmutzig gelb, Halsschild gewöhnlich mit einem mehr oder minder deutlichen schwarzen M.; Brust schwarz.  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  I. Häusig auf Fichten.

Halyzia Muls. Bon der vorigen Gattung durch schlankere

Fühler unterschieden.

H. oblongo-punctata L. Oben röthlich=gelb mit weiß= lichen strichförmigen Flecken. 3-3 1/2". Auf Kiefern.

H. 16-guttata L. Oben rothgelb; Flügeldecken mit flach außgebreitetem Seitenrande und jede mit 8 weißen runden Flecken;  $2^{1}/_{2}$ " 1.

H. 14-guttata L. Oben bräunsichsgelbroth, ein Fleck an den Hinterecken des Halsschildes und sieben auf jeder Flügeldecke

gelblich-weiß; 2—21/4" l. Häufig.

H. ocellata L. Halsschild schwarz, der Seitenrand mit Ausnahme eines schwarzen Punktes, und 2 Fleckhen vor dem Schildchen weiß; Flügeldecken gelbroth mit vielen schwarzen gelbzgesäumten Punkten; 4" 1. Die größte Art, deren Larven selbskaupen fressen und sich durch Aufzehren von Nonnenraupen schon nühlich gezeigt haben sollen.

H. conglobata L. Flügeldeden blaßgelb, ihre Naht und 7 häusig zusammenstießende, mehr oder weniger viereckige Flecken

schwarz; 1 1/2 — 2"" I. Gemein.

Chilocorus Leach. Halsschild halbmondförmig, viel schmaler als die Flügelbeden, beren breiter Seitenrand deutlich umgebogen ist.

Ch. renipustulatus Scriba. Schwarz, ein eiförmiger Duerfleck auf der Scheibe jeder Flügeldecke, sowie der Bauch roth;  $1^{1}/_{2}-2^{\prime\prime\prime}$  I. Häufig auf Nadelhölzern, namentlich Kiefern.

Ch. bipustulatus L. Schwarz, Kopf und die Seitenränder des Bauches, sowie eine schmale abgekürzte und zusammengesetzte Binde auf den Flügesdecken und die Kniee roth; 1 1/4 bis 1 3/4 " I. Häufig auf Weiden und Pappeln.

Scymnus Kug. Körper oben behaart; Dberkiefer mit einsacher Spige; Fußklauen hinter ber Spige gespalten. Die

Larven haben einen wolligen Ueberzug.

Sc. nigrinus Kug. Ganz schwarz; 1" 1. Häufig auf Fichten.

Sc. Abietis Payk. Hell rothbraun mit schwarzen Augen.

Im Anfang des Sommers fehr häufig auf Fichten.

Sc. discoideus Ill. Flügeldecken gelb und entweder nur der Nahtrand und die Wurzel, oder alle Ränder schwärzlich; 3/4" 1. Häusig auf Fichten.

Sc. analis Fabr. Nothgelb, ein vorn abgerundeter Fleck am Hinterrande des Halsschildes, die Flügeldecken mit Ausnahme der Spige, die Brust und der erste Bauchring schwarz; 3/4 bis

11/4" I. Häufig.

Sc. pygmaeus Fouer. (flavipes Gyll.) Schwarz, Fühler und Beine rothgelb, die Wurzel der Schenkel gewöhnlich dunkel. Bei dem Männchen ist der Kopf, sowie der Halsschild, bis auf einen schwarzen Fleck in der Mitte des Hinterrandes, gelbroth; 3/4—1" I. Häusig.

Epilachna Muls. Der Körper halbkugelig, oben behaart; die Oberkiefer in 3—4 spitzige Zähne gespalten; die Fußklauen in zwei saft gleiche Theile gespalten und am Grunde in einen Beckigen Zahn erweitert. Käfer und Larven leben nach Art der

Blattfäfer von Legetabilien.

E. 11 - maculata Fabr. Gelbroth, unter dunkeler, die Flügeldecken mit 11 kleinen schwarzen Punkten; 3-31/2" 1.

Die Larve ist gelbgrün mit schwarzen glänzenden Warzen, auf welchen verästelte Dornen stehen, die in der Jugend schwarz, später schwarz und weiß gescheckt sind; sie lebt im Juli auf der Zaunrübe (Bryonia dioica), in deren Blätter und Blüthen sie Löcher frist. Sie verpuppt sich Mitte Juli, worauf nach 14 Tagen der Käfer erscheint, welcher ebenfalls Blüthen frist und die Blättern skeleirt.

Lasia Muls. Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber die Klauen sind in zwei ungleiche Theile gespalten und am Grunde saft zahnlos.

L. globosa Schneid. Oben rostroth, Halsschild und Flüsgeldeden gewöhnlich schwarzspunktirt; 1 1/2 — 2" 1.

Richtet nach Redtenbacher um Wien auf Luzernerklee-Feldern großen Schaden an.

#### II. Ordnung.

# Geradflügler, Orthoptera Ol.

Die Geradflügler haben in der Regel vier Flüsgel, von denen entweder die vorderen lederartige oder häutige Decken bilden, oder beide Paare sind häutig und gleich gebildet, meist vielzellig; die Mundstheile sind beißend, und die Berwandlung ist unsvollkommen.

Das hautstelet ist ziemlich hart; ber Ropf hornig mit zwei zuweilen fehr großen und meift ftark bervorragenden zusammen= gesetzten Augen, und häufig mehreren Nebenaugen auf dem Scheitel; die Fühler bald nur weniggliederig (3-7), bald mehr= gliederig (12-30), bald fehr vielgliederig (bis über 100), meist faden=, borften= oder schnurformig, felten gegen die Spite ver= dickt oder mehr oder weniger keulenformig; die Oberlippe hornig und groß; die Oberkiefer meist stark, hornig und gezähnt, selten verkummert; die Unterkiefer deutlich, der außere Lappen der Lade bäutig, gewöhnlich breit und bildet einen Belm (galea) (Fig. 30) d. h. er bedeckt mehr oder weniger den innern Lappen wie eine Müte, diefer ist meist bornig, mehr oder weniger scharf gezähnt; die Unterkiefertafter fünfgliederig, selten fehlend; die Bunge ift viertheilig (Fig. 31. 32. 33. 34), die äußeren Lappen find einge= lenkt, zuweilen den inneren an Größe gleich, häufiger aber bedeu= tend stärker entwickelt, fo daß diese im Berhältniß zu jenen in einigen Källen fast gang zu verschwinden scheinen; Die mittlere Spaltung der Unterlippe aber ist fast bis zum Kinn fortgesett, und nur felten find die mittleren Lappen wieder verwachsen, in welchem Falle jedoch ihre ursprüngliche Trennung durch eine deutliche Naht an= gedeutet ist; die Lippentaster Igliederig, selten fehlend; zuweilen sind die Mundtheile bei dem vollkommenen Insecte aber auch verkummert und sehr undeutlich. Der erste Bruftring ist bei allen Familien, deren Dberflügel allgemein oder häufig Decken bilden, selbst da, wo sie mehr die Funktion, als die Form berfelben haben, groß und frei, bei den übrigen schließt er sich dagegen eng an den zweiten Bruftring an, verkummert mehr oder weni= ger und erscheint oft nur als Halskragen (collare); das Schilden meist klein und undeutlich. Der hinterleib ift seiner gangen Breite nach mit dem Bruftkasten verbunden, besteht aus

7—9, selten 10 Ringen, und trägt am Ende häufig verschiedene Anhänge, Schwänzchen, Scheerenzangen 2c. Die Flügel, wenigstens die hinteren, sind von einem Adernehe durchzogen, welches in der Regel viele Zellen bildet, selten sich nur sparsam verzweigt. Border = und Hinterslügel sind entweder gleich groß und gleich gebildet, eben und nicht gefaltet, nur selten die hinteren verkümmert oder ganz sehlend; oder die vorderen bilden lederz, pergament = oder papierartige, wenn auch noch durchscheinende Decken, die selten kürzer als die Flügel, während die hinteren häutig, meist viel breiter als die vorderen, und der Länge nach, selten auch der Quere nach, zusammengefaltet sind; zuweilen sehlen auch die Flügel ganz.

Die Beine find meist kräftig, entweder einfache Laufs ober Schreitbeine, oder die Hinterbeine dienen zum Springen; bei einigen sind auch die Borderbeine eigenthümlich zum Graben eingerichtet, oder sie sind sehr verlängert und dienen zum Ers

greifen (Fangbeine). Die Füße 2-5gliederig.

Die Geschlechter sind häusig seicht durch verschiedene Anhänge am Hinterseibe zu unterscheiden. Die Larven und Puppen sind dem vollkommenen Insecte mehr oder minder ähnlich, nur sehsen jenen die Flügel in der Regel ganz, während sie bei diesen nur als Stummeln vorhanden sind; zuweisen zeigen aber auch die Larven schon Spuren der Flügel in Form kleiner Schuppen, welche dann aber so umgedreht sind, daß ihr Innenrand nach außen liegt, und die Flügel auf den Flügeldecken liegen, durch welches Verhältniß man namentlich bei jenen Arten, bei welchen auch die vollkommenen Thiere nur Flügelstummeln haben, diese von den Larven unterscheiden kann. Uebrigens sind hier die Verwandlungsstusen nie so scharf begränzt, wie bei den Insecten mit vollkommener Verwandlung, indem ein allmäliger llebergang von der Larve zur Luppe, und theilweise auch von dieser zum vollkommenen Thiere stattsindet; die Zahl der Häutungen scheint bei den verschiedenen Gattungen verschieden zu sein.

Larven, Puppen und vollkommene Insecten nähren sich theils von Begetabilien, theils vom Raube, halten sich auf dem Lande theils über, theils unter der Erde auf, und nur von wesnigen leben Larven und Puppen im Wasser; sie treten zuweilen in ungeheueren Schwärmen auf, jedoch leben nur wenige in eigentlichen Gesellschaften. Man kennt wohl gegen 4000 Arten, von denen das Berliner Kabinet 3000 besitzt.

Es zerfällt diese Ordnung junächst in zwei Abtheilungen.

### Erfte Abtheilung.

Gerabflügler, Orthoptera vera s. Ulonata Fabr.

Die Vorderstügel sind lederartig oder häutig, liegen entweder wagrecht oder dachförmig, und bedecken die in der Regel viel breiteren und der Länge nach fächerförmig gefalteten Sinterflügel, nur selten find fie fürzer als diese; der Bruftschild ist groß und frei beweglich; der Hinterleib besteht aus 7-9 Ringen. Dberkiefer meift stark, innen ungleich gezähnt, und mitunter selbst ungleich geftaltet; das Rinn groß, fo daß es einen gemeinschaft= lichen Träger für die Bunge und die Unterfiefer bildet. Larven und Buppen find dem vollkommenen Thiere sehr ähnlich und scheinen gewöhnlich 4 oder 5 Häutungen durchzumachen bis zum Erscheinen des fortpflanzungsfähigen Thieres; an Blatta orientalis hat man deren 6 beobachtet; die Generation ist bei den einheimischen Arten einfach, allein in südlichen Ländern haben Dieselben Arten wohl auch eine doppelte. Alle hierher gehörigen Thiere halten sich während ihres gangen Lebens nur auf dem Lande auf, und gehen meist am Abend oder in der Nacht ihren Geschäften nach. Bei der Begattung befindet fich, soweit wir Kenntnig davon haben, das Männchen unter dem Beibchen; Die Eier werden in oder dicht über die Erde gelegt; die Ent= wickelung und Bermehrung wird durch Trockenheit und Barme sehr begunftigt, so daß fie dann oft in unglaublicher Menge er= scheinen; fie fonnen fich gerne und suchen in Saufern die Rabe der Rüchenheerde, Backofen 2c. Die meisten nahren fich nur von Begetabilien und werden mitunter fehr schädlich.

Fam. Labiduridae (Dermatoptera, Forficulina) Ohrwürmer.

Die Flügeldecken sind sehr kurz, pergamentartig und nervensloß, die Flügel der Länge nach gefaltet und zweimal der Quere nach eingeschlagen, so daß sie in der Ruhe fast ganz unter den kurzen Flügeldecken versteckt sind. Der Kopf ist geneigt, ohne Nebenaugen; der Brustschild fast viereckig; der gestreckte Hintersleib besteht auß 9 Ringen, welche bei dem Männchen gleich lang sind, bei dem Weibschen dagegen sind die beiden vorletzten Ringe so verkürzt, daß sie von dem vorspringenden Rande des vorhersgehenden Ringes bedeckt werden; der letzte Ring trägt bei beisden Geschlechtern eine Zange auß zwei hakenförmig gegen einansder gekrümmten Hornsortsätzen; die Beine sind mäßig starke und einsache Lausbeine mit Igliederigen Füßen.

Sie halten sich meist an feuchten bunkelen Orten, unter Steinen, Baumrinden 2c. auf und gehen vorzüglich des Nachts ihrer Nahrung nach, die in
jüßen Pflanzensäften, Obst (Pfirschen, Aprikosen, Birnen 2c.) und Blüthen (Georginen, Nelken 2c.) besteht, wodurch sie in Gärten oft sehr lästig werden. Daß sie, wie man sagt, dem Menschen in die Ohren kriechen, ist höchstens zufällig. Um sie zu vertisgen, hängt man an die von ihnen belästigten Pflanzen hohle Körper (Dufe von Schasen, Kälbern, Papiertuten, ausgehöhlte Stengel von Mais 2c.), in welche sie sich bei Tagesanbruch zurückziehen und dann leicht gesammelt und getödtet werden können. Es gehört hierher nur die Gattung Torsicula.

. Torficula auricularia L. Der gemeine Ohrwurm. Braun mit rothem Kopfe, ockergelben Beinen und schwarzen Angen; die Fühler 14gliederig; der Leib ziemlich dick und geswölbt, und die Flügel ragen ein wenig unter den Flügeldecken hervor; ohne Zange 5-7" I.

Bei dem Mannehen ist die hinterleibszange am Grunde gezähnt. Das Weibchen legt die Gier unter Steine in einem Hausen, auf welchem es sigen bleibt, als wollte es dieselben ausbrüten, und trägt sie mit dem Munde wieder zusammen, wenn sie zerstreut worden; die Jungen sindet man im Mai und Juni; sie sind mit Ausnahme der Augen und Kiefer ganz weiß, haben einen großen Kopf mit Sgliederigen Fühlern und statt der Zange nur ein Paar Borsten; sie bleiben eine Zeit lang bei ihrer Mutter und verbergen sich unter dieselbe. Ueberall häufig und in Gärten oft sehr lästig. Bei einem Fraß von Tortrix buoliana soll er die Larven und Ruppen aufgefressen haben.

F. minor L. Der kleine Ohrwurm. Braungelb, weichshaarig, die Spitze des Hinterleibes mit der kurzen und geraden Zange röthlich, die Beine blaß; die Fühler 12gliederig; 3" I. Er fliegt häusig den ganzen Sommer über in der Nähe von Dungskätten, vorzüglich gegen Abend.

## Fam. Blattidae, Schaben ober Raferlafen.

Der Körper ist platt und scheibenförmig; die Flügeldecken liegen flach auf demselben, sind von verschiedener Länge, ledersartig und von vielen Adern durchzogen; die Flügel nur der Länge nach gefaltet, bisweilen ganz sehlend; der Kopf abwärts geneigt mit nach hinten gerichtetem Munde und langen, borstenförmigen vielgliederigen Fühlern, meist ohne Nebenaugen; Halsschildschring, vorn abgerundet und den Kopf mehr oder weniger beseckend; der Hinterleib ist vval, oben sast flach, unten gewölbt und besteht bei dem Männchen auß 8, bei dem Weibchen auß 6—7 Bauchringen, zwischen dem vorletzten und letzten Hintersleibsringe ragen bei beiden Geschlechtern zwei gegliederte Fortsähe hervor, und außerdem hat bei vielen das Männchen uns mittelbar am Rande des letzten Hintersleibsringes noch zwei

ungegliederte Hornspigen; die Beine sind Laufbeine mit dornigen Schienen und Sgliederigen Füßen, das vorlette Glied ist sehr klein.

Die Gier find zusammen von einem leberartigen Balge umgeben, welchen bas Weibehen fo lange mit fich herumträgt, bis bie Jungen faft austriechen wollen, worauf es benfelben aus bem Sinterleibe hervorschiebt und fallen lagt; bie Jungen find weich und weiß und hauten fich nach von Cornelius an Periplaneta orientalis gemachten Beobachtungen nach bem Ausschlüpfen aus bem Gi noch fechemal; Die legte Sautung fällt mit bem Ucbergange aus bem Buppenzustande zum vollkommenen Thiere zusammen, welcher lette Buftand erft im fünften Sommer erreicht werden foll. Sie finden fich meift in Balbern, balten fich am Tag in Schlupfwinkeln versteckt und geben nur Nachts ihren Beidhaften nach; befinden fie fich aber an einem beständig bunkelen Aufenthaltsorte 3. B. in Baufern, auf Schiffen 2c., fo führen fie biefelben auch am Tage aus, und vermehren fich bann fo ftart, baß fie bem Menfchen nicht nur laftig, sondern felbst hochst nachtheilig werben. Indessen find es nur wenige Arten, namentlich aus ber Gattung Periplaneta, welche fich an menschliche Ginrich= tungen gewöhnen; biefelben find urfprunglich in ben warmeren Wegenben beiber Erdhälften heimisch, haben fich aber nach und nach fast über die gange Erbe verbreitet. In Städten findet man fie vorzuglich bei Mullern, Backern, Speifewirthen 2e., wo fie burch Benagen ber Speifen, Gerathe und felbst ber Rleis bungsftude fehr laftig werben. Auf Schiffen fuchen fie bie Brobfammern auf, und man hat beglaubigte Rachrichten einer folden Bermehrung berfelben auf benfelben, bag bie Mannschaft in hungerenoth gerieth, da alles Brob von denfelben aufgegehrt worden war. Man tobtet fie mit beißem Waffer, Ar= fenit ze., auch bie Igel leiften in Baufern gute Dienfte.

Blatta L. Der Körper flach, die Fühler lang und borstenförmig, die Flügeldecken an der Naht übereinander greifend und mit erhabenen Nippen; der letzte Hinterleibstring dreiseitig, flach und ohne Griffelsortsätze bei dem Männchen.

B. lapponica L. Braun, der Nand des Halsschildes durchscheinend, die Flügelbecken braungelb, schwarz punktirt; 6" 1. Häusig in Nadelwäldern.

B. germanica Fabr. Braungelb, der Brustschild mit zwei schwarzen Streisen; der Kopf ganz unter dem Brustschilde verssteckt; Flügel und Flügeldecken länger als der Hinterleib; 6" 1.

Ueberall gemein in ganz Europa in Häusern, besonders in Küchen, wo sie jedoch häusig von der eingewanderten Periplaneta orientalis verdrängt worden ist. Sie ist bei uns bekannt unter dem Namen "Russen".

Periplaneta Burm. (Blatta L.) Von der vorigen Gattung vorzüglich dadurch unterschieden, daß der lette Hinterleibsring bei dem Weibchen unten start gefielt ist, und bei dem Männchen 2 ziemlich lange Griffelsortsätze trägt; die Flügeldecken find bei dem Männchen länger als der Hinterleib, bei dem Weibschen eben so lang, oder durch habituell gewordene Verkümmerung bei beiden Geschlechtern kürzer; die Flügel sind merklich kürzer als die Flügeldecken.

P. orientalis Fabr. Die gemeine Küchenschabe. Kastanienbraun, Flügeldecken und Füße rostroth; bei dem Männchen reichen die Flügel bis auf die Mitte des Hinterleibes, bei dem Beibchen nur bis zum Ansang desselben; bei den Larven und Puppen sehlen die Flügel ganz; bis 1" 1.

Ursprünglich in Borderasien heimisch, jetzt über ganz Europa

verbreitet, besonders häufig im östlichen.

Der gesteckte Schierling (Conium maculatum) soll frisch ein tödtliches Gift für diese lästigen Gäste sein.

Fam. Mantidae, Fangheufchrecken.

Der Kopf mit nach hinten gezogenem Munde, verhältnißsmäßig kurzen, vielgliederigen, meist borstensörmigen, selten gestämmten Fühlern, und drei Nebenaugen auf der Stirn; der Hinterleib gewöhnlich lang und walzensörmig oder eisörmig, und besteht bei dem Männchen oben auß 8—9, unten auß 7—8 Ningen, bei dem Weibchen sindet sich überall einer weniger; das letzte Nückensegment trägt bei beiden Geschlechtern eine gegliederte Spize; die Vorderbeine sind verlängerte, aufrichtbare und zum Ergreisen eingerichtete Fangbeine, ihre Hüsten sind sehr lang, die Schenkel lang, in der Mitte nach unten verdickt, unten mit 2 Reihen starker Stackeln besetzt, welche eine Kinne bilden, in welche die sichelsörmigen Schienen eingeschlagen werden können; die vier hinteren Beine sind einsache Lausbeine; die Füße! fünsgliederig. Beim Legen der Gier umgeben sie dieselben mit einer lockeren schwammigen Masse, welche die Form eines Sackes hat.

Die Fangheuschreden nahren fich vom Raube, wodurch fie nuglich werben; man findet fie hauptfachlich in warmeren Gegenden, wo fie fich besonders im

Grafe aufhalten und mit ihren Fangbeinen ihre Beute erhaschen.

Mantis religiosa L. Die Gottesanbeterin. Grün mit einem schwarzen Fleck an den vorn gezähnten Hüften; 2-23/4" I.

Sie findet sich im ganzen südlichen Europa, auch schon hie und da in Deutschland, wie am Rhein, in Desterreich und im südlichen Bayern.

Jam. Phasmidae, Gefpenftheufdreden.

Der Körper lang gestreckt; der Hinterleib meist drehrund und dünn, seltener flach gedrückt und blattförmig, oben aus 9, unten aus 7—8 Ringen gebildet, mit zwei ungegliederten Spißen am letzten Ringe; beim Männchen befindet sich die Geschlechtsöffnung am vorletzten, beim Weibchen am drittletzten Bauchringe,
die Afteröffnung aber bei beiden Geschlechtern an der Spitze des letzten Ringes; die Flügel sehlen meist ganz; die Beine sind gleichsörmige Lausbeine, gewöhnlich dünn und lang, zuweilen breit und blattsörmig.

Sie leben von Begetabilien, und finden sich nur in wärmeren Gegenden, die meisten in den Tropenländern.

Bacteria (Phasma) calamus Stoll. Der Leib lang gestreckt, ungeflügelt, beim Männchen nicht dicker, als eine mäßige Stricknadel und gegen 5" lang, beim Weibchen so dick wie ein Federkiel und über 7" lang. In Surinam und Brasilien.

Phyllium (Phasma) siccifolium L., das wandelnde Blatt; mit eiförmigem ganz plattgedrücktem Hinterleibe und stark blattförmigen rhombischen Vorderschenkeln; dem Weibchen fehlen die Flügel. In Ostindien.

Fam .: Achetidae (Gryllodea Burm). Grabheuschrecken.

Der Ropf ist groß und diek mit zwei bald längeren, bald fürzeren borstenförmigen Fühlern, und 2-3 Nebenaugen, die zu= weilen nur durch einen runden, vertieften, helleren Fleck angedeutet find, ober auch gang fehlen; Die Taster meist lang mit kolbigem Endgliede; die Flügel fehlen zuweilen gang, und wenn fie vor= handen find, find fie bald von gleicher Länge, bald aber, und zwar in den meisten Fällen, find die hinteren viel länger als die vorderen, und in der Rube sehr ftark zusammengefaltet, so daß fie meift einen zugespitten über ben Sinterleib hinaus ragenden Schwanz darstellen; die vorderen liegen horizontal über bem Rörper, find gewöhnlich am Rande unter einem rechten Winkel. umgeklappt, so daß sie seitlich den Sinterleib umschließen, und zeigen bei mehreren Arten bei dem Männchen in der Mitte größere unregelmäßige Zellen, welche als Stimmorgan dienen (3. B. Acheta); das Birpen selbst wird durch blose Bewegung ber Flügel hervorgerufen; die Beine find ungleich, bei einigen ift das vordere Baar eigenthümlich gebildet und zum Graben eingerichtet, die beiden hinteren Baare einfache Laufbeine; bei anderen wei= chen die ersten Beinpaare nicht von einander ab, obgleich das erfte auch zum Graben benutt wird, bas hintere aber zeichnet fich durch größere Länge und merkliche Dicke der Schenkel aus und dient zum Springen; an diesem ist zugleich das erste Fußglied fehr verlängert und tragt, wie bas Ende ber Schiene, frei

bewegliche Endstacheln; bei einigen (Acheta) findet sich an den Borderschienen unter dem Knie ein eigenthümliches Gehörorgan, wie bei vielen Laubheuschrecken (S. dort). Der Hinterleib ist walzensörmig und meist ziemlich dick und gedrungen, besteht oben aus 9, unten aus 8 Ringen, von denen der letzte jederseits eine meist vielgliederige Borste trägt, wozu dann bei dem Weidhen noch die Legscheide kommt, welche gewöhnlich gerade und am Ende spindelsörmig verdickt ist, aber bei den mit Grabbeinen versehenen Gattungen sehlt. Sie graden sich in die Erde Gänge, welche den unächten Grabheuschrecken nur als Zussuchtsort dienen, während die ächten Grabheuschrecken fast ihr ganzes Leben darin zubringen und nur heranskommen, um sich zu begatten. Sie leben theils von Insectensarven, Würmern u. dergl., theils von Begetabilien.

### A. Unächte Grabheuschrecken.

Die Vorderbeine sind von den mittleren nicht verschieden, die Hinterbeine sind Springbeine; das Weibchen trägt eine Legescheide.

Acheta Fabr. (Gryllus L.) Gryllen. Der Kopf groß, fast kugelig; die Fühler meist länger, als der plumpe, stellenweise behaarte Leib, von den Nebenaugen ist in der Negel nur die Stelle angedeutet; bei dem Männchen liegt das Stimmorgan auf den Flügeldecken dicht vor der Spige und nimmt das ganze Flügelfeld ein.

A. campestris Fabr., die Feldgrylle. Schwarz, die Flügel geldecken von der Länge des Körpers, am Grunde gelb, die Flügel kürzer als dieselben; gegen 1" I. Im mittleren und südlichen Europa überall gemein, auch in Vorderasien auf Feldern und Haiden, besonders sandigem Boden, wo sie sich Erdhöhlen gräbt, die ihr als Justuchtsstätte dienen, und vor welchen sie bei schönem Wetter den ganzen Tag über sitzt und ihr lautes Zirpen hören läßt. Die Sier werden im Sommer in die Erde gelegt, die Larven häuten sich nach Veodachtungen von Persin ziemlich regelsmäßig alle 14 Tage, überwintern nach der neunten Häutung und gehen im nächsten Frühjahr mit der zehnten Häutung in den Puppenzustand über. Im Mai oder Juni sind sie vollkommen entwickelt. Sie nähren sich von Gras, Kräutern und Samen, sollen and Obst annagen, können jedoch nicht als schädlich bezzeichnet werden.

A. domestica L. Die Hausgrylle oder das Heimchen. Blag graubräunlich, Kopf und Brustschild braun gesteckt; die

Flügel pfriemenförmig zugespitzt, länger als die Flügeldecken; gegen 3/4" I. Ueberall gemein in Häusern, besonders bei Bäckern, Brauern 2c. in der Nähe der Defen. Sie gehen Nachts ihrer Nahrung nach, welche aus mehligen Substanzen, Brod, nassem Getreide u. dgl. besteht, und wodurch sie, sowie auch durch ihr beständiges Zirpen sehr lästig werden. Die Gier werden im Juli und August gelegt, die Larven häuten sich viermal und erreichen etwa nach sechs Bochen den rollkommenen Zustand. Um sie zu vertilgen spritzt man heißes Wasser in ihre Schlups winkel oder vergistet sie mit Arsenik.

Bei diesen beiden Gryllenarten tritt bei der Begattung, nach Beobachtungen von Lespès, der Same von einer kleinen hornigen Blase umschlossen (als eine Spermatophore) aus der Geschlechtsöffnung des Männchens hervor; diese Blase endigt in ein von einem feinen Kanale durchbohrtes Blättchen, welches in die Geschlechtsöffnung des Weibchens eingeführt wird, während die Blase selbst außerhalb bleibt. Der Same entleert sich nach und nach durch den Kanal, worauf die Blase einschrumpft und abfällt.

#### B. Aechte Grabheuschrecken.

Die Borderbeine sind eigenthümlich gebildet und zum Grasben eingerichtet, die hinteren sind wie die mittleren gebaut, und dienen nicht zum Springen; der Hinterleib des Weibchens ohne Legescheide.

Gryllotalpa Latr. (Gryllus L.) Die Borderbeine sehr kurz, breit und zusammengedrückt, so daß sie Aehnlichkeit mit den Füßen eines Maulwurses haben; der Schenkelhöcker endigt nach unten in einen großen Zahn, Schenkel ungezähnt, Schiene am Borderrande stark gezähnt, Fuß kurz, an der Außenstäche der Schiene in einer Grube eingelenkt, das erste Glied sehr groß, mitunter mit zwei Zähnen; die Flügeldecken viel kürzer als der Leib, länglich eiförmig, bei dem Männchen mit unregesmäßigen größeren Mittelzellen, bei dem Weibchen regesmäßig gegittert.

Gr. vulgaris Latr. (Gryllus gryllotalpa L.) Die Maulwurfsgrille, Ackerwerre, Erdkrebs 2c. Röthlich graubraun, oben dunkeler, die Flügeldecken mit schwarzen Abern; bis 2" lang. Sie ist wahrscheinlich über den größten Theil von Europa und mehrere andere Welttheile verbreitet und jedenfalls in ganz Deutschland und den angrenzenden Ländern heimisch, und wird daselbst zu einer großen Plage, wenn sie auch in anderer Beziehung wieder nüglich wird.

Ueber ihre Nahrung ist man noch nicht ganz einig; fest steht, baß sie Insectensarven, namentlich Engerlinge, Regenwürmer u. bgl. verzehrt, woburch sie jebenfalls nüglich wirb, ob sie aber nebenbei auch Burzeln frist, ober bie-

felben blos beim Graben ihrer Bange abbeißt, ohne fie zu verzehren, ift noch nicht ausgemacht. Indeffen ift es feine Frage, daß fie theils burch Auflockern bes Bobens, wodurch die Burgeln entblößt werden, theils burch wirkliches Abbeigen ber Burgeln eine Menge Pflangen gerftort und baburch großen Schaben anrichtet, wenn auch vielleicht ein Theil bes ihr aufgeburdeten Schabens auf Rechnung ber Engerlinge ju schreiben ift, welchen fie ber Rahrung halber nachgeht. Das Abbeißen ber Wurzeln geschieht theils, weil fie ihr beim Graben hinderlich find, theils aber auch um, soweit ihr Gang und Reft reicht, Die Pflanzen jum Absterben ju bringen und badurch ber Conne mehr Ginwirkung auf ben Boben ju geftatten, unter welchem fich ihr Gang und Reft befindet. Benn man fie ergreift, fprigt fie ihren bickfluffigen, ichwarzen, übelriechenben Roth von fich. Die Begattung erfolgt im Juni, ju welcher Beit bie Dann= chen unter bem Boben ein eigenthumliches Schrillen hören laffen, um baburch Die Beibehen herbeizuloden; auch laffen fie fich um biefe Beit zuweilen außerhalb ihrer Sohlen feben. Bis Ende Juni, feltener fpater, legen die Beibchen ihre weißlichgelben, faft hanfforngroßen Gier bis gegen 200 an ber Bahl in ein formliches Meft in die Erde; biefes hat die Form eines fauftgroßen Erdballens, in beffen Innerem fich eine rundliche ober längliche Sohlung von ber Große einer großen Wallnuß befindet. Das Reft fteht mit dem Gange in Berbindung, ber fogar meift einige immer fleiner werbende und fich allmälig mehr fentende Rreife um baffelbe bilbet, und in loderem Boten, besonders wenn er angefeuchtet ift, außerlich burch einen geringen Aufwurf fichtbar wird; es wird noch öfter von bem Weibchen befucht, felbft nachbem alle Gier abgelegt find, wenigstens halt fich baffelbe bis jum Ausschlupfen ber Jungen immer in ber Nahe bes Nestes auf, und foll biefen fogar Nahrung, als Regenwurmer u. bgl. zutragen. Rach 2 - 3 Wochen schlüpfen bie schmutig braunlich= gelben Jungen aus, in fuhlen Lagen wohl auch erft nach 4 Wochen, bleiben noch 10-20 Tage beifammen, worauf fie fich allmälig gerftreuen; fie hauten sich bis zum October ober November breimal und beziehen bann ihr Winter= quartier. Im April ober Mai häuten fie fich zum vierten Male, woburch fic in ben Puppenzuftand übergeben, b. b. Flügelftummeln erhalten, worauf fie im Juni in ben vollkommenen begattungefähigen Buftand übergeben. Beneration ift bemnach einjährig.

Große Durre ist ihnen sehr unangenehm, aber auch anhaltende Nässe schweinen, Schweinen, Brahen, Bohlen, Neuntöbtern 2c., auch fressen sie mitunter selbst einander auf.

Die Werre gehört jedenfalls zu ben zuweilen sehr schäblichen Insecten nicht nur im Forste, sondern auch auf Feldern und Wiesen, sowie in Gärten, wo sie besonders in Mistbeeten oft großen Schaden anrichtet. Im Forste schadet sie am meisten den jungen Holzpflanzen, theils Sämlingen, theils 1—2jährigen Pflänzchen, und zwar der verschiedensten Holzarten. Ein Borsbauungsmittel durfte in dem Schonen der Maulwürse bestehen. Um sie zu vertilgen, kann man sie in eingegrabenen Töpfen sanzen, oder Ansangs Juni bei warmem Wetter gegen Abend, wo sie ihren Ausenthalt durch ihr eigensthümsliches Schwirren verrathen, aus dem Boden heraushacken; am wirksamsten aber wird die Vertilgung durch Zerstören ihrer Nester, so lange sie noch Gier oder junge Larven enthalten; man entreckt dieselben durch die um dieselben herumkreisenden Gänge, über welchen die Pflanzen gewöhnlich welk und gelb

sind. Auch kann man die Laruchen, wenn fie sich noch an einzelnen Stellen, die sich burch welke Pflanzen auszeichnen, in Menge oberflächlich halten, burch kochendes Wasser töbten.

### Fam. Locustidae Laubheufdreden.

Der Ropf senkrecht mit langen, borftenförmigen Fühlern neben den runden oft ftart vortretenden Augen, Rebenaugen nur felten vorhanden; die Tafter find meift lang, mit folbigem End= gliede; der Hallsschild sattelförmig, oben fast flach mit senkrechten Seiten, hinten etwas verlängert und abgerundet; Die Flügel lie= gen an den Seiten bes Leibes, Die oberen greifen nur am Grunde mit dem Innenrande etwas über einander, und hier liegt bei ben Männchen ein eigenthumliches Stimmorgan, mit beffen Sulfe fie durch bloge Bewegung ber Flügel ihren Gefang hervorbringen; Diefes Stimmorgan besteht aus einem hornigen von einer starten Aber gebildeten Ring, welcher eine klare Saut ausspannt, gewöhn= lich ist jedoch nur in der rechten, im Zustande der Ruhe von der linken bedeckten Flügeldecke die Saut fo klar und gart, wie ein feines Glimmerblättchen, während fie in der linken Flügeldecke viel derber und verhornt ist; zuweilen fehlen auch die Flügel; Die Hinterbeine find Springbeine, und ihre Schenkel meift fo lang, daß fie den Sinterleib weit überragen, alle Fuße viergliederig.

Un ber Innenscite ber Borberschienen unmittelbar unter bem Knie befindet fich eine nierenförmige von einer garten haut (Trommelfell) geschloffene Deffnung, welche von v. Siebold als bas außere Behörorgan erkannt worben ift; hinter berselben liegt nämlich eine lange Unschwellung eines vom erften Bruftganglion entspringenden Nervens (Gehörnerv); außerdem ficht mit bem Nerv und Trommelfell noch eine große Luftblase in Berbindung, welche burch einen Tracheenstamm in ein febr großes, gwischen Borber: und Mittelruden gelegenes Luftloch mundet. Der Sinterleib ift oval, in ber Mitte verbiett, befteht bei bem Mannchen aus 10 Ruden- und 9 Bauchgurteln, bei bem Beibchen überall aus einem weniger, und tragt am Ende zwei oft große, meift febr teutliche bei bem Mannden hackenformige Spigen, und bei bem Weibeben außerdem noch eine meift febr große fabelformige vierklappige Legescheibe. Sie lieben mehr Balb und Gebufche und halten fich gerne auf Baumen auf, boch trifft man fie auch häufig auf Dicfen und Saiben. Die gelblichweißen, langlichen Gier merben im Commer ober Berbft mittelft ber Legescheibe gu 6-8 in einen burch eine schleimige Absonderung vereinigten haufen in Die Erbe gelegt, wo fie überwintern; folder Saufen fonnen von Ginem Beibehen 10-15 abgefest merben; im Frühlinge erscheinen bie meift buntel gefärbten Jungen, welche fich viermal bauten, und mit ber funften Sautung ben voll= fommenen Buftand erreichen. Gie nahren fich zwar von Begetabilien, konnen aber bei vegetabilischer Roft allein nicht bestehen, sonbern leben nebenbei auch vom Raube, indem fie fich jum Fange ihrer Borberbeine bedienen. Schaden, welchen fie etwa anrichten, ift von feinem Belange.

Locusta viridissima L. Das grüne Heupferd. Grün ungesteckt; Flügelvecken doppelt so lang als der Hinterleib; die Borderschienen mit drei Reihen beweglicher Stacheln, das erste Glied der Hintersüße ohne besondere Auszeichnung; Lege-röhre fast gerade; der Körper bis 1½" 1. Eine der gemeinsten Arten, die gerne Bäume besteigt und bis spät in den Herbst Abends in denselben singt, auch überhaupt den stärksten Gesang hat. Ob sie gleich sehr gefräßig ist, hat sie sich doch noch nicht schädlich gezeigt.

L. cantans Charp. Der vorigen ähnlich, aber kleiner, und die Flügelbecken eiförmig und kaum länger als der Hinterseiteib; in der Schweiz und auch in Holstein in Gärten und Ge=

büschen.

Docticus verrucivorus Burm. (Locusta aut.) Grün, unten gelblich; die Flügeldecken in der Mitte braun gewürfelt, länger als der Hinterleib; das erste Glied der Hintersüße am Grunde mit zwei freien großen Haftlappen; die Legeröhre mäßig gebogen; Körper über 1" I.

Halt sich mehr auf Neckern und trockenen Wiesen auf, und geht nicht auf Baume, ist durch ganz Mittel= und Nordeuropa verbreitet und an vielen Orten sehr gemein; sie ist sich durch Abfressen junger Kiefernsaaten merklich schablich geworden. Nach Linné sollen die schwedischen Bauern dem Insecte die Warzen an den Handen hinhalten, damit es dieselben durch seinen Bist und

ben barüber ergoffenen Speichel vertilge.

Ephippigera perforata Latr. (Loc. ephippigera Fabr.) Gelbgrau, Hinterleib rostroth, die sehr kurzen Flügel bei beiden Geschlechtern unter dem Hinterrande des Halsschildes versteckt; die Hinterschenkel nur mäßig verdickt, doppelt so lang als der Halsschild; Körper über 1" l. Im südlichen Deutschland und schon bei Frankfurt a. M., häusiger in Italien 2c. Sie hat sich namentlich in Frankreich an Maulbeerbäumen schädlich gezeigt, indem sie die Ninde der Zweige nahe am Stamme abschält.

Fam. Gryllidae (Acridiodea), Felbheuschrecken ober Schnarrer.

Ropf senkrecht; die Fühler kurz, selken länger als Ropf und Halsschild, zwischen denselben längs des Kopfes zwei erhabene Leisten, welche eine Furche bilden, in welcher oben ein einzelnes Nebenauge steht, während zwei andere vor den zusammengesetzten Augen sich befinden; der Halsschild gekielt, nach hinten verlängert; die Flügel liegen dachförmig an den Seiten des Leibes, und nur

der Innenrand der vorderen liegt am Grunde horizontal über dem Rücken, fie fehlen nur felten; der Flug ift von einem schwir= renden Geräusche begleitet; alle Fuße find dreigliederig; die Sin= terbeine bienen jum Springen, ihre Schenkel find am Grunde auffallend verdickt, überragen aber ben Sinterleib wenig ober gar nicht, und haben an der Innenseite eine wie eine Feile ge= terbte Längsleiste, mittelst welcher sie durch Geigen an den Flu= geldecken ihre zirpenden Tone hervorrufen; gewöhnlich zirpen nur Die Männchen theils zum Bergnügen, theils um die Beibchen zur Begattung herbeizuloden, nur ausnahmsweise follen auch die Weibchen fingen, und in seltenen Fällen fehlt ber Gefang beiden Beschlechtern. Der Sinterleib besteht bei beiden Geschlechtern aus neun Ringen, bildet auf dem Ruden eine deutliche Rante, und trägt am letten Rückengurtel zwei fleine ungegliederte Spiten; Die Geschlechtsorgane ragen bei beiden Geschlechtern frei hervor, das Weibchen hat aber keine vorstehende Legescheide. Um ersten Sinterleiberinge, welcher fehr innig mit dem dritten Bruftringe verbunden ift, findet sich dicht über den Sinterhüften und dem dritten Luftloche jederseits eine fast rhomboidale von einer feinen Haut geschlossene Deffnung, welche früher für ein Stimmorgan gehalten murde, aber von J. Müller als das äußere Gehörorgan nachgewiesen worden ist; innerhalb der Deffnung liegt eine Un= schwellung eines vom dritten Bruftganglion entspringenden Nerven, welche mit einem Wasserbläschen in Berbindung steht, und eine mit dem dritten Stigmenpaare in Berbindung stehende Tracheen-Blase.

Sie lieben mehr trockene und warme Begenden, obgleich einige Arten auch in Sumpfgegenden zu Saufe find und an Binfen und Grafern freffen; ihr eigentlicher Tummelplat ift aber ber mit niebrigen Pflangen, namentlich Brafern, Rrautern und niedrigem Gestruppe bewachsene lodere Boben ber Welber, Meder, Garten und hoher gelegener Diefen und gang vorzüglich ber Saiben, im Balbe finden fie fich feltener urfprunglich, und bann wohl nur ba, mo ausgebehnte Culturen und Saaten ber Lanbichaft einen ben erftge= nannten Gegenden ähnlichen Charafter verleihen. Ihre Entwickelung ftimmt im Allgemeinen mit ber ber vorigen Familie überein und wird mehr als bei irgend einem anderen Infecte durch Barme begunftigt, wogegen durch talte und naffe Witterung sowohl bie Gier, als die jungen garven fehr leiben; baber rührt benn auch ihre ungeheure Vermehrung in füdlichen Ländern und in mehreren aufeinander folgenden trodenen Jahren, und ihre Abnahme gegen Norben bin. Bei uns ift bie Generation einfach, in fublichen gandern icheint fie bagegen boppelt gu fein. Gie nahren fich vorzüglich von Begetabilien, freffen aber auch andere Infeeten und fogar fich felbft einander. Um liebften find ihnen bie gartoften Pflangentheile g. B. an ber Riefer bie Samenlappen, fpater geben fie aber auch an hartere Theile und in ber außerften Noth freffen

sie selbst die Rinden= und Holzsubstanz, so daß selbst mit hohen und starken Pflanzen bestandene Orte, wenn sie von einem Heuschreckenschwarm aufgessucht werden, in wenigen Minuten wie mit dem Besen ausgekehrt erscheinen; unter solchen Umständen sah man sie dann auch harte Baumrinden befallen, Löcher in zufällig herumliegendes Leinenzeug fressen u. dzi. mehr. Auch scheint ihnen so ziemlich jede weiche Pflanzenart recht zu sein, so daß sie bei großer Bermehrung weder die öligen stark riechenden Lippenpstanzen, noch den gistigen Scheinig, Stechapfel zc. verschmähen. Es gehören daher die Heuschtwasten ben sehr sie Funschen Undstählichen Insecten und können bei großer Bermehrung die furchtsbarsten Berwüstungen anrichten. Sie werden verfolgt von allen insectensfressenden Thieren; den Hühnern und Enten darf man aber nicht zu viele vorwersen, weil sie sonst erkranken; auch werden sie von manchen Bölkerstämmen des südlichen Afrikas und Asiens gegessen.

Bierher gehören nun vorzüglich die feit ben alteften Beiten fo gefürchteten Banderheuschrecken, die zuweilen in ungeheueren Schwärmen\*) auftreten, und in ben Begenden, welche fie beimfuchen, die furchtbarften Berwuftungen anrichten, ba fie alles Grune aufzehren und Sungerenoth bie unmittelbare Folge ihrer Erscheinung ift. Lorzüglich ist bas nördliche Afrika ihren Berwüstungen ausgesett\*\*), boch kennt auch das sudliche Afrika und Asien biefe Plage, und felbst in Europa, namentlich im füblichen und öftlichen find biefe Thiere ichon verwüftend aufgetreten, ja fogar Deutschland wurde wiederholt von ihnen beimgefucht, julegt im Sahre 1748. Diefe Berwuftungen werben aber nicht blos von ber eigentlichen Wanderheuschrecke hervorgebracht, sondern von verschiedenen Arten, und zwar sind gewöhnlich bei einem Fraße mehrere Arten betheiligt. Im füblichen und westlichen Europa scheint vorzüglich Gryllus italicus, im norböftlichen bagegen Gryllus migratorius verwüstend aufzutreten. Man hat früher allgemein geglaubt, baß Gr. migratorius nur in ber Tartarei wohne und von ba in ungeheueren Schwärmen weite Wanderungen mache und fo bis nach Deutschland vordringe, allein gegen folche weite Wanderungen laffen fich viele gegrundete Ginmenbungen machen, und icheint im Gegentheile festzustehen, daß die Heuschrecken nicht weit von der Gegend, welche sie ver= wusteten, auch erzeugt wurden. Gr. migratorius findet fich bis jum 600 nordlicher Breite, und namentlich in Deutschland an vielen Orten; findet fich nun bafelbft ein zu ihrer Fortpflanzung gunftiger fandiger Boben, und wird ihre Entwickelung burch trockene und heiße Jahre beförbert, bann fann fie fich fo ftark vermehren, daß fie zur Landplage wird; dieß war namentlich in ben Jahren 1825 - 1827 ber Fall, in welchem letten Jahre bieselbe in ber Mark Brandenburg in großer Menge erschien und bedeutenden Schaben

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1748 hat man in Siebenburgen einen heuschredenschwarm beobachtet, ber 3-4 Stunden jum Borüberstiegen brauchte und dabei etliche hundert Rlafter breit und hoch war, und so dicht flog, daß die Sonne dadurch verdunkelt wurde.

<sup>\*\*)</sup> In Migier hat 1852 die frangofifche Regierung in einzelnen Difiricten durch die Araber bie Seufchreden-Eier gerftoren laffen, bei welcher Gelegenheit unter Anderem in Broghog in 20 Tagen von 2000 Arbeitern 25,640 Kilogramme Seufchreden-Eier gerftort wurden; rechnet man auf das Kilogramm durchschnittlich 56,780 Eier, fo giebt dieß zusammen 1,455,839,200 Eier, und wurden nach einer durchschnittlichen Berechnung durch diese Operation wenigstens 87,350 metrische Gentner Getreide gerettet.

am Getreide und in ben Garten anrichtete, und fellft bie Forfte nicht gang verichonte.

Auch im vorigen Jahre (1859) hat sich biefelbe in ber Gegend von Rurns berg viel häufiger als sonst gezeigt, gewiß in Folge ber letten trockenen Sommer.

Als Vertilgungsmittel fonnen angewendet werben:

1) bas Zerstören ber Gier, indem man sie durch Umgraben oder Umpflügen zu Tage zu bringen sucht, worauf sie entweder durch die Witterungseinstüsse zu Grunde gesen, oder gesammelt werden können.

2) Das Vernichten ber frisch ausgeschlüpften Larven im Frühz jahre, bevor sie die erste und zweite Häutung überstanden haben, zu welcher Zeit sie noch dicht gedrängt beisammen leben und an der dunkelen Farbe leicht fenntlich sind; man überschüttet sie mit Erde und tritt dieselbe fest.

3) Bernichtung ber erwachsenen Larven und Puppen burch Fanggräben, in welche man sie entweder zu treiben sucht, oder abwartet, bis sie sich von selbst hineinstürzen, und dann mit Erde bedeckt. Auch die vollskommenen Insecten kann man in Säcken und auf Tüchern fangen. Als ein zweckmäßiges Abwehrungsmittel dient auch besonders gegen die Larven das Belegen der Saaten mit Reisern, indem sie dadurch am Springen verhindert werden.

Calopterus (Gryllus) italicus L. Brustschild mit drei saft geraden Leisten; erdbraun, dunkel gesteckt, namentlich an den Seiten und auf den Flügeldecken; die Hinterstügel rosenroth, an der Spize dunkel graßgrün, saft glaßhell; Hinterschienen einsfarbig roth; über 1" 1. Häusig, namentlich im südlichen Frankereich und nördlichen Italien, aber auch an vielen Orten in Deutschland, unter anderen auf dem Lechselde bei Augsburg; sie ist schon öfter in ungeheueren Schwärmen verheerend aufgestreten. Die Gier werden zusammen etwa 50 — 60 in die Erde abgesetzt.

Oedipoda (Gryllus) migratoria L. Die eigentliche Wanderheuschrecke. Brustschild nur mit Einer Leiste; meist grünlich oder mehr oder weniger braun; Halsschild stark gekielt und rauh; Brust stark behaart; Flügeldecken weit über den Hinterleib verslängert, blaß, mit vielen braunen und gelben Flecken, welche sich oft zu Vinden vereinigen; Kinnladen blau; Hinterschienen braunsgelb; über 2" l. Dieß ist die vor allen berüchtigte Art, welche sich in Europa bis zum 60° nördlicher Breite und in Asien sindet, und in manchen Jahren in unglaublicher Menge erscheint. Die Gier werden gewöhnlich in drei Partien zu je 40 — 50 Stückabgelegt.

Oe. stridula L. Braun, hell gesteckt; die Hinterslügel zinnoberroth, am Hinterrande mit einem braunschwarzen, keilsförmigen, scharf abgeschnittenen Flecken; 1" l. Gine der gemeinssten Arten, welche sich schon von Weitem durch ihren laut schwirs

renden Flug und ihre rothen Flügel verräth. Man findet sie vorzüglich an Waldorten, die noch nicht dicht mit Holzpflanzen bestockt find.

Oc. caerulescens L. Grau oder bräunlich, die Bordersstügel mit drei dunkleren Binden, die hinteren grünlichblau, am Hinterrande mit einer schwarzen Binde und hell durchscheinendem Borderwinkel; bis 1"! Im mittleren Deutschland; um Aschaffensburg häusig.

Oe. tuberculata F. Brustschild höckerig und runzelig mit wenig erhabener Leiste; dunkel braungrau oder schwärzlich, heller gesteckt und punktirt; die Brust vorn weichhaarig; die Hinterslügel roth, am Border= und Hinterrande breit grau; über 1" lang. Hie und da häusig, bei Berlin nicht selten, auch auf der Lüneburger Haide.

#### Zweite Abtheilung.

Gitterflügler Pseudoneuroptera. (Dictyoptera, Odonata Fabr. et Synistata Fabr. ex parte.)

Die Flügel sind gleichgebildet, häutig und ungefaltet, und werden entweder ausgebreitet getragen (Libellula), oder die vorsderen bedecken die hinteren (Psocus, Termes) oder die hinteren verkümmern ganz (Ephemera); der erste Brustring ist theils groß und frei (Termes, Perla), theils verwachsen und verkümmert (Libellula, Ephemera). Der Hinterleib besteht aus 7—10 Ringen. Die Mundtheile bei den vollkommenen Thieren zuweilen verkümmert. Larven und Kuppen sind dem vollkommenen Thiere meist weniger ähnlich, als dieß bei der vorigen Abtheilung der Fall war, und leben häusig im Wasser; die Generation ist bald einjährig, bald aber auch mehrjährig; die Eier werden theils in das Wasser gelegt, theils an Pstanzen oder in besonderen Nestern abgesetz Die meisten nähren sich vom Raube, einige jedoch auch von vegetabilischen Stossen.

## Fam. Termitidae. Termiten.

Der Kopf horizontal, verschieden gestaltet und nicht sehr groß; die Augen meist groß und vorspringend, und meist in der Nähe eines jeden Auges ein Nebenauge; Fühler so lang oder wenig länger als der Kopf, perlschnursörmig, 13—27gliederig; die Mundstheile, namentlich die Oberkieser, kräftig und sehr entwickelt; in der Mitte oberhalb der Nebenaugen ein kleines rundes Loch, um

welches sich mitunter die Kopfhaut ein wenig erhebt; die drei Bruftringe gleich groß, breiter als lang, ber erste flach, sattel= förmig und frei beweglich; die Flügel wenig=zellig, fast nur von Längsadern durchzogen, lang und schmal, gleich groß, liegen übereinander und überragen den Sinterleib; fie brechen leicht ab, in welchem Falle am Körper stets eine kleine dreiedige Schuppe zurückleibt; Die Beine find schlant aber träftig, Die Fufe vier= gliederig; der Sinterleib länglich-eiformig, oben abgeflacht, unten wenigstens an ber Basis gekielt, oben mit 10, unten mit neun Gürteln; beim Männchen find unten die sechs ersten Ringe gleich lang, die beiden folgenden viel fürzer, bei dem Weibchen sind die fünf ersten gleich lang, ber sechste größer, Die beiden folgenden fehr klein, nur als Spuren vorhanden und in der Mitte getheilt, der neunte ist bei beiden Geschlechtern nur sehr klein, in der Mitte getheilt, bei dem Weibchen aber etwas größer, als die beiden vorhergebenden; zuweilen finden sich am achten Bauch= gürtel zwei kleine Spiken, und seitlich an der Spike des Leibes zwischen dem neunten Rücken= und achten Bauchgürtel finden fich stets zwei 2-6gliederige Schwänzchen (appendices abdominales). Bon Farbe find fie braun in allen möglichen Schattirungen einerseits in schwarz, andererseits in gelb und grau übergehend. Die Nymphen (Puppen) haben die Form und Größe der voll= tommenen Thiere, find aber feifter, gelblichweiß, durchscheinend; die Augen schwarz, die Nebenaugen nur angedeutet; sie baben breite, blattförmige Flügelscheiden, welche den sechsten Leibesring etwas überragen.

Die Larven gleichen ganz den vorigen, nur sind die Flügelsscheiden erst als kurze dreieckige Fortsätze bemerkbar, der Körper weniger feist, mehr lang gestreckt, die Gliederzahl der Fühler geringer; alle haben Augen. Sie sind nur von wenigen Arten bekannt.

Diese merkwürdigen Thiere, welche unter dem Namen weiße Ameisen so sehr berüchtigt sind, sinden sich vorzüglich in heißen Ländern, jedoch sind mehrere Arten auch schon in Guropa heimisch geworden; sie nähren sich von getrockneten vegetabilischen und thierischen Stoffen, die sie nach und nach ganz zerstören, wodurch sie vorzüglich in den Aropenländern eine surchtbare Plage für die Menschen werden, während sie andererseits im Haushalte der Natur dadurch nüglich werden, daß sie in wenig Wochen die größten Holze bis auf die kleinste Spur zerstören und für eine neue Vegetation Plag schaffen; auch werden sie von den Eingeborenen häusig gegessen. Sie leben in großen Gesellschaften beisammen, in welchen man außer den vorher genannten Individuen noch verschieden andere sindet, nämlich:

den König und die Königin, worunter man allgemein diejenigen Thiere in einem Neste versteht, welche für die Fortpstanzung des Stammes sorgen, sie sind von den vorhin beschriebenen vollkommenen Thieren nur durch den Mangel der Flügel und einen bei dem Männchen nur etwas dickeren, bei dem Weibchen aber fabelhaft ausgedehnten hinterleib unterschieden; auch sollen bei ihnen die Geschlechtsorgane mehr ausgebildet sein, als bei jenen. Sie sind immer viel seltener und sollen sich viel später entwickeln, als jene. Ferner:

Arbeiter gleichen an Größe und Farbe bem geschlechtlich entwickelten Thiere, aber ber Kopf steht fast senkrecht und ist häufig augenlos, der Halsschild weniger entwickelt, ohne Spur von Flügeln, und der Leib mehr eiförmig; sie scheinen geschlechtslos zu sein, obgleich Lespds bei ihnen theils männliche, theils weibliche, sehr wenig entwickelte Geschlechtstheile gefunden haben will. Diese bilden die größte Masse der Bevölkerung eines Nestes, bauen die Nester, gehen auf Raub aus, und sind es vorzüglich, welche oft so großen Schaden anrichten. Endlich sinden sich in den Nestern noch die sogenannten

Soldaten, welche etwas größer sind als die vorigen, einen hornigen Leib, und einen vorgeftrecten fehr großen Ropf haben, der guweilen fo lang ift, als ber gange übrige Korper; Augen find theils vorhanden, theils fehlen fie, die Obertiefer fehr groß; außerdem ftimmen fie mit den Arbeitern überein. Ausnahmsweise hat man auch schon Soldaten-Ahmphen mit kurzen Flügelscheiden gefunden. Die Soldaten arbeiten nicht, sondern scheinen blos die Rolonie zu vertheibigen, und kommen baber ftets jum Vorschein, wenn die Rolonie in ihren Arbeiten gestört wird. Außer diesen findet man bei manchen Arten noch eigen= thumlich gebildete, langnafige (nasuti) Arbeiter und Soldaten, beren Ropf hinten kugelig aufgetrieben und vorn in eine lange den Mund überragende Spite ausgezogen ift; fie find bunkel gefarbt und blind, außerbem aber von ben anderen nicht unterschieden. Da die letteren nur bestimmten Gruppen angehören, die geflügelten Soldaten-Mymphen überhaupt nur felten vorkommen, jo besteht die Bevolkerung einer Rolonie im Allgemeinen aus dem ungeflügel= ten Konig und ber Konigin, ben geflügelten Mannchen und Beibehen fammt ihren Nymphen und Larven, aus Arbeitern und Solbaten. Arbeiter und Solbaten fieht man öfter außerhalb bes Meftes, die Larven und Nymphen aber nie, und bie entwickelten Thiere nur gur Schwarm= ober Begattungszeit, welche in ber Regel in Die Regenzeit fällt. Die Entwickelung icheint zwei Jahre in Anspruch zu nehmen, und eben jo lange lebt wohl auch die befruchtete Königin.

Alle Arten bauen wenigstens eine Art von Nest; am unvollkommensten ist bieß, wenn sie nur in abgestorbenen Baumen ober gar nur unter beren Rinde leben, wie bieß ber Fall ist bei ber Gattung:

Calotermes Hag., welche sich durch einen Haftlappen zwischen den Klauen und durch Nebenaugen auszeichnet.

C. flavicollis Fabr., welche im nördlichen Afrika heimisch, aber nach dem südlichen Europa eingeführt worden ist und sich namentlich bei Marseille findet; sie ist braun, Kopf, Brustschild und Beine gelb, mit den Flügeln gegen ½"1. Soll an Delbäumen Schaden thun. Fast immer mit ihr zusammen kommt

Termes lucifugus Rossi vor, schwarzbraun, die Spike der Schienen, die Tarsen und der Mund gelb, mit den Flügeln gegen ½" 1.; sindet sich um daß ganze Mittelmeer; lebt in der Gegend von Bordeaux in Fichten- und Eichenstämmen, deren holzige Theile zunächst der Rinde sie verzehrt, ohne jedoch dieselben äußerlich zu zerstören, richtet aber auch in Häusern und Magazinen großen Schaden an. Ueber die Wohnungen der ganz unter dem Boden wohnenden ist noch nichts bekannt, sie scheinen hier aber umfangreiche Nester anzulegen, und man hat schon 25' ties Termitenröhren angetrossen; zu diesen scheint vorzüglich die Gattung Hodotermes Hag. zu gehören, welche sich von der vorigen Gattung durch den Mangel der Haftlappen und Nebenaugen unterscheidet. H. ochraceus Waltl findet sich in Aegypten; Arbeiter und Soldaten sind mit zusammengesetzten Augen versehen; ockergelb, mit den Flügeln gegen 1" 1.

Sügelbauten über der Erde kommen nur bei Arten der Gat= tung Termes L. vor, welche feine Haftlappen aber Nebenaugen haben. Sie errichten die aus vielfachen Rammern und Gängen zusammengesetten Wohnungen aus Lehm, Kalf ober Sand, welche Stoffe fie mit ihrem Speichel zu einer Masse verkleben, die dem stärksten tropischen Regen widersteht und so hart wird, daß man fie nur mit Saden und Brecheisen gerftoren fann. Diese Wohnungen werden mehrere Fuß hoch und gleichen entweder spiken Regeln oder kleinen Sügeln. Bu diesen gehört unter an= beren T. bellicosus Smeath. (T. fatale L.), braun, Ropf, Beine und Sinterleib gelb, mit den Flügeln über 11/2" 1., welche in baumarmen Gegenden Afrikas, in der Sierra Leona 2c. Bügel von 12-15' Sohe und 50-60' Umfang baut, in deren Mitte aerade unter dem Gipfel etwa 1-2' über dem Boden das fonigliche Gemach liegt. Es ist dieß die berüchtigteste Art; der Hinter= leib ber Königin schwillt zur Zeit bes Gierlegens fo an, baß er eine Länge von 2-3" erhält, während er außerdem kaum 1/2" lang ift; fie foll binnen 24 Stunden 80,000 Gier legen konnen.

Auch in Amerika finden sich solche Hügel bauende Termiten 3. B. T. cumulans Kollar., braun, Mund, Fühlhörner, Füße, Mitte tes Bruftschildes und Bauch gelb, mit den Flügeln über 1" 1.

Zuweilen bewohnt ein Staat mehrere durch unterirdische Gänge mit einander verbundene Hügel. Bon ihren Hügeln aus gelangen sie durch unterirdische Gänge selbst in menschliche Boh-nungen, wo sie alles Holzwert und sonst Zerstörbare zernagen, fressen es aber nie ganz durch, sondern lassen stets eine dunne Wand übrig, füllen auch ihre Gänge wieder mit demselben Mörtel,

aus welchem sie ihre Wohnungen bauen, aus, oder überziehen die Gegenstände, bevor sie sie angreifen, damit. Mitunter leben auch zwei Arten an verschiedenen Stellen eines und desselben Hügels.

Andere machen auf Bäumen kugelige Nester aus zusams mengekitteten Holzstückchen, aus welchen sie auch ihre Gänge bilden; vielleicht sind diese Baumnester, in denen man noch nie eine Königin gesunden hat, auch nur Abbaue zu bestimmten Zwecken, deren Bewohner noch andere Erdnester besitzen. Hierher gehört T. arborum Sm., braun, Kopf schwärzlich, Mund, Fühler und Beine braungelb, mit den Flügeln 2/3" 1. Am Cap der guten Hossinung, am Senegal 2c. Macht kugelsörmige Nester auf Bäumen, baut aber auch in Holz und legt ihr Nest oft in den Dächern oder anderen Theilen der Häuser an, und richtet daselbst an Möbeln, Büchern und Kleidungsstücken 2c. oft furchtsbaren Schaden an.

T. morio Latr.. pechschwarz, Mund, Fühlhörner, Beine und Bauch gelblich, mit den Flügeln 1/2" I.; auf den Antillen und in ganz Südamerika; und T. devastans Koll. richten in Amerika vorzüglich in Häusern großen Schaden an Utensilien an, indem sie Alles zerstören, was ihnen zugänglich ist.

T. flavipes Koll. sebt kolonienweise in der Lobe und den Pflanzenkübeln der Treibhäuser von Schönbrunn bei Wien, die sie zerstört; sie soll aus Nordamerika stammen, ist kastanienbraun, Kopf und Hallschild dunkelbraun, Mund und Schienen gelb, Flügel weißlich, und wird mit den Flügeln 1/3" 1. Sie hat durch ihre Zerstörungen schon den Neubau eines Gewächshauses veranlaßt; ist dann aber dadurch, daß man die bewohnten Häuser

im Winter ungeheigt ließ, ju Grunde gegangen.

## Jam. Psocidae. Holelaufe.

Der Kopf groß mit borstenförmigen, sangen, undeutlich gegliederten Fühlern, hervorragenden Mundtheisen mit hornigen
Oberfiefern und sehlenden Lippentastern; die Flügel sehsen entweder ganz, oder die oberen sind größer mit wenigen gabeligen
oder ästigen Adern durchzogen; die Füße 2 — Igliederig; der
ganze Körper weich und klein.

Troctes (Psocus) pulsatorius L. Die Bücher- oder Staublaus. Ungeflügelt, blafgelb mit röthlichem Munde und gelben Augen, Rebenaugen fehlen, Füße dreigliederig; 3/4" 1.

Ueberall gemein zwischen alten Papieren, in Büchern, am liebsten aber in Herbarien und Insectensammlungen, um die zarten Theile der Blüthen und Insecten zu verzehren. Insecten=

sammlungen werden durch laufendes Queckfilber gegen dieselben geschütt.

Psocus domesticus Burm. Gestügelt, schwarz, mit rothem Kopfe, blasig aufgetriebener Stirne, stark hervorragenden Augen, drei Nebenaugen und langen Fühlern; Fühlhörner und Beine lichtgrau; 3/4" 1.

Gemein in Häusern, an Fenstern und Wänden, namentlich in Magazinen, im Heu 2c., ohne jedoch schädlich zu sein. Andere Arten sindet man an Baumstämmen, Holzkloben 2c., wo sie sich wahrscheinlich von trockenen Flechten nähren.

Fam. Perlidae (Plecoptera, Umichlagsfalter) Afterfrühlingsfliegen.

Dberkiefer klein und wie die Unterkiefer kaum hornig; die Taster verlängert, die der Unterkiefer fünf=, die der Lippe dreisgliederig; die Fühler lang, saden=, schnur= oder borstensörmig vielgliederig; zwischen den Augen drei Nebenaugen im Dreieck; Brustschild frei; die Flügel ungleich, über den Hinterleib hinaus= ragend, meist mit wenigen Zellen versehen, und in der Ruhe flach über dem Körper liegend, die hinteren am Grunde gefaltet, bei dem Männchen sind sie zuweilen sehr verkürzt; die Füße dreisgliederig, mit einem Haftlappen zwischen den Krallen; die Spiße des Hinterleibes mit zwei vielgliederigen Borsten.

Die Larven gleichen ganz den vollkommenen Thieren, leben im Wasser vom Raube, und brauchen wahrscheinlich mehrere Jahre zu ihrer Entwickelung.

Semblis nebulosa L.; schwarzbraun, mit grauen, weiß gebänderten, bei dem Männchen sehr verkürzten Vorderslügeln; Körperlänge 4". Sehr gemein schon im April.

Perla bicaudata L. (Phryganea bicaudata), Frühlingsfliege. Braun, gelb gestreift; der Brustschild deutlich vierectig; die Flügel des Männchens sehr verfürzt. Körperlänge 6". Sehr gemein an Flüssen und Bächen.

Fam. Ephemeridae. Eintagsfliegen ober Safte.

Die Mundtheile bei dem ausgebildeten Thiere sehr zart und verkümmert; die Taster sehlen fast ganz; die Fühler sehr kurz, dreigliederig; 2—3 Nebenaugen; der Brustschild verwachsen und klein; die Flügel häutig, vielzellig und bedecken den Körper nicht, die hinteren sehr klein oder sehlen ganz; die Füße 4—5gliederig; der Hinterleib weich aus zehn Ringen gebildet, am Ende mit 2—3 vielgliederigen langen Borsten. Die Larven sind den vollkommenen Thieren sehr ähnlich, haben hornige Oberkieser, freie Taster und

athmen durch zweiblätterige Kiemen, welche paarweise an dem ersten bis siebenten oder zweiten bis siebenten Hinterleibsringe sigen.

Die Larven leben in klaren, süßen Gemässern, halten sich aber immer auf dem Grunde desselben auf, wo sie sich Gänge in den Schlamm bohren; ihre Lebensdauer beträgt drei Jahre. Sobald sie ihre volle Größe erlangt haben, meist im Juni, verlassen sie ihr Rohr im Schlamme, und begeben sich schwimmend an die Obersläche des Wassers, worauf die Nückenhaut plagt und das vollkommene, gestügelte Insect zum Borschein kommt; dieses kliegt davon, sucht alsbald einen Gegenstand, an welchem es sich mit ausgestreckten Beinen seste klammert und die eben bestandene Häutung noch einmal wiederholt\*), worauf es erst sein vollkommenes Lebensstadium erreicht hat. In diesem Zustande leben die Thiere nur sehr kurze Zeit; die Begattung ersolgt auf dem Wasser, und die Weidehen gebären alle Eier auf einmal, welche in Form zweier chlindrischer Schläuche gleichzeitig aus zwei Kissen der Verbindungshaut zwischen dem brittletzten und vorletzten Hinterleibsringe hervortreten.

Oxycypha (Ephemera aut.) lactea Burm. Weiß, die Flügel wenigzellig; die hinteren fehlen; drei Borsten am Ende des Hinterleibes;  $1^{1/2}$ " 1. Sehr gemein, namentlich auch am Main im Juni.

Ephemera vulgata L. Uferaas oder Haft. Braun, der Hinterleib mit drei Reihen gelber Flecken, und drei ziemlich langen Schwanzborsten; die Flügel vielzellig mit braunen Adern, die hinteren klein, die vorderen mit einer braunen abgekürzten Binde in der Mitte; 8—9" 1.

Erscheint an heiteren Abenden vom Juni an oft in zahlstoser Menge in der Nähe von Gewässern; man benutzt sie als Fischköder.

Fam. Libellulidae (Odonata Fabr.) Bafferjungfern.

Der Kopf groß, fast ganz von den Nehaugen eingenommen, vor welchen sich noch drei Nebenaugen befinden; die Fühler fürzer als der Kopf, meist siebengliederig; die Mundtheile start entwickelt, die Oberlippe ziemlich groß, in der Mitte gebuchtet, die Obersieser hornig, gezähnt, am Grunde sehr dick, die Unterkieser hornig, gewimpert, an der Spihe mit einem starken Zahne, die Zunge groß, die beiden Mittelsappen derselben verwachsen, auswärts gebogen und die übrigen Freswertzeuge größtentheils bedeckend; die Taster sehen, oder es ist kaum eine Spur davon wahrzunehmen; der erste Brustring verwachsen und zu einem schmalen Gürtel verkümmert, dessen Vorderrand sich zu einem Halse verlängert, welcher in den ausgehöhlten Hintertopf hineinragt; die beiden anderen Brustringe sind viel größer, und ihre Brusttheile mit den Hüsten ganz

<sup>\*)</sup> Bei Palingenia longicanda Ol. follen die Beiben fich nur einmal hauten.

nach vorn gerückt, so daß alle Beine dicht hinter einander steben, ihre Rückentheile aber mit den Flügeln nach hinten gezogen, woher es kommt, daß die Beine weit vor den Flügeln stehen. Da aber Die Rückentheile auffallend flein find im Berhaltnif gur Sobe und Breite der beiden Bruftringe felbst, was durch die starke Entwickelung der Flügel bedingt ift, fo ift der fonft von dem vor= beren Bruftringe bedeckte Theil des mittleren Bruftringes gang frei, und bildet eine geneigte durch einen Riel getheilte Fläche vor den Flügeln. Uebrigens bemerkt man an allen Theilen des Bruftkaftens, namentlich an den Seiten deffelben eine Menge von Rähten, welche von dem Durchbruche der mächtigen Flügel herrühren. Die ziemlich gleichgroßen, vielzelligen und häutigen Flügel, sind in der Rube ausgebreitet oder nach oben zusammen= geschlagen, und bedecken den Sinterleib nicht; die Beine find furze und fräftige Laufbeine, mit zwei Gliedern zwischen Sufte und Schenkel und dreigliederigen Fugen, innen mit vielen Dornchen besett. Der Sinterleib ift sehr lang und meift schmächtig, zehn= aliederig mit einer fleinen, verschieden gestalteten Bange am letten Ringe, welche bei dem Männchen gewöhnlich größer ift.

Bei bem Männchen munden die Samenausführungsgänge am neunten hinterleibsringe, am zweiten aber liegt ein zangenförmiges haftorgan, womit das Männchen während der Begattung den hinterleib des Weibchens festhält, und am Anfange des dritten die Ruthe, hinter welcher sich eine Samentasche besindet, in welche die Samenfeuchtigkeit willkurlich entleert wird. Bei dem Weibchen liegt die Geschlechtsöffnung am Anfang des neunten hinterleibsringes, so daß auch noch der achte etwas von derselben berührt wird; deßhalb muß das Weibchen, nachdem es vom Männchen mit der hinterleibszange im Nacken ergriffen worden, seinen hinterleib S-förmig biegen, um befruchtet werden zu können.



Die Begattung ber Wasserjungfern erfolgt immer erst mehrere Wochen nach ihrem Erscheisnen, und daher bei den verschiedenen Arten zu sehr verschiedener Zeit, am frühesten im Juni; die Sicr werden theils frei in das Wasser geslegt, theils, wie es scheint, in das Parenchym der Wasserplanzen eingesenkt, und die jungen Lärvchen überwintern im Schlamme. Die Larven und Ruppen sind vorzüglich durch die riesenhafte, wie ein Arm vorstreckbare und als Fangorgan dienende Unterlippe (Maske) ausgezeichnet; sie leben frei im Wasser vom Raube, und athmen durch Kiemen, welche bei einigen in Form von

Blättern außen am Ende bes hinterleibes stehen, und zugleich als Ruber dienen, bei anderen aber sich innerhalb des Mastdarmes befinden, in welchem Falle das Wasser durch den After eingezogen und ansgestoßen, und badurch

zugleich die Fortbewegung des Thieres bewerkstelligt wird. Um sich zu häuten, kriechen sie an Wasserpstanzen empor und halten sich mit den Beinen sest, worauf sich das Thier aus der alten Haut, welche an der Pflanze zurückbleibt, hervorarbeitet. Die Generation ist einjährig. Sie sinden sich überall in der Nähe von Wasser, erscheinen zuweilen in ungeheurer Menge, und durchziehen dann bei warmem Wetter manchmal in großen Schwärmen die Gegend. Da sich auch die vollkommenen Thiere nur vom Naube nähren, so stiften sie durch Bertilgung schädlicher Insecten großen Nugen, und gehören auch in forstlicher Beziehung jedenfalls zu den sehr nüglichen Insecten.

Agrion Fabr. Der Kopf breiter als lang, die Augen vershältnißmäßig klein, weit von einander getrennt, und die Rebensaugen stehen mitten auf dem Scheitel, dicht bei einander; der Mittellappen der Zunge breiter als die seitlichen und tief getheilt, die Seitenlappen mit einem beweglichen Endgliede; die Flügel sind gleichgroß, am Grunde stielsörmig verschmälert, und ihre Zellen sind ziemlich groß und viereckig; in der Ruhe sind die Flügel schief aufgerichtet und liegen parallel neben einander; der Hügel schief aufgerichtet und liegen mit einer Legescheide verssehen. Die Larven haben am Ende des Hinterleibes drei blattsörmige Kiemen.

A. hastulatum Schaeff. Das Randmal der Flügel besteht nur aus Einer Zelle und ist nicht größer, als die anliegenden Flügelzellen; der Hinterleib sehr schlank und dunn; die Flügel farblos; der Körper des Männchens meist blau, der des Weibchens gelblichgrün, auf dem Mittelrücken drei schwarze Streisen; über 1"1. Ueberall gemein.

A. lacteum Charp. Ausgezeichnet durch die erweiterten, lanzettförmigen Schienen; bis 1 1/4" 1. Ueberall.

A. forcipula Charp. Das Randmal der Flügel schmal und viel größer als die anliegenden Zellen; oben erzfarbig, unten blaß;  $1^{1}/_{4}$ " l. An Teichen häufig.

Calopteryx Charp. Von der vorigen Gattung vorzüglich durch die am Grunde nicht verschmälerten Flügel und die sehr kleinen Zellen unterschieden; das Randmal sehlt entweder ganz, oder besteht aus mehreren sehr kleinen Zellen.

C. virgo L. Bei dem Männchen sind die Flügel schwarzsblau, nur an der Basis und Spitze bräunlich, bei dem Weibchen bräunlich mit weißem Randmale;  $1\frac{1}{2}$ " 1.

C. Parthenias Charp. Bon der vorigen vorzüglich dadurch unterschieden, daß beim Männchen die Flügel nur über die Mitte eine breite blaue Binde haben. Beide Arten sind sehr häufig an Flüssen und Teichen.

Diastatomma Charp. Der vorigen Gattung ähnlich, aber der Mittellappen der Zunge ist nur wenig breiter als die seitlichen und nicht immer gespalten; die Flügel sind in der Ruhe horizontal ausgebreitet, wie beim Fluge; die Hinterslügel am Grunde breiter als die vorderen, und der Hinterleib ist viel plumper. Bei den Larven liegen die Kiemen im Inneren des Mastdarmes.

D. forcipata Charp. Schwarz, gelb gescheckt; auf der Stirn eine schwarze Mittelbinde und auf den ersten sieben Hinstellinie; gegen 2" I. Ueberall gemein.

Aeschna Fabr. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung sogleich durch die auf dem Kopfe zusammenstoßenden und mehr oder weniger mit einander verwachsenen Augen; der Hinterleib lang und ziemlich schlank, aber am Grunde stark verdickt; die Weibchen mit einer Legescheide.

A. grandis L. Gelblich, an den Seiten der Mittelbrust zwei hellgelbe Binden, und jederseits an den Hinterleibsringen ein blauer Fleck; bis 3" 1. Häufig.

A. juncea L. Braunschwarz, blau, grün und gelb gescheckt, die Flügel gelblich mit schwarzem (&) oder braunem (&) Randsmale. Ueberall und zuweilen sehr häusig.

Libellula L. Die Seitenlappen der Unterlippe sind viel größer als der Mittellappen aber einsach ohne bewegliches Endsglied; Augen und Flügel, wie bei den vorigen gebildet; dasselbe gilt im Allgemeinen von den Larven.

L. vulgata L. Braungelb (?) ober roth (c), die Flügel farblos, ihr Mal 2 — 3mal so lang als breit, braungelb ober braun; der Hinterleib drehrund, seine Ninge länger als breit;  $1\frac{1}{2}$ " l. Ueberall gemein.

L. flaveola L. Der vorigen sehr ähnlich, aber der Grund der Flügel braungelb. Ueberall gemein.

L. depressa L. Gelbbraun, der Hinterleib sehr breit; seine Ringe breiter als lang, an den Seiten mit gelben Flecken und bei dem Männchen oben hellblau; die Flügel am Grunde mit einem braunen Fleck;  $1\frac{1}{2}$ " l. Ueberall sehr häufig.

L. conspurcata Fabr. Nothbraun; die Hinterstügel an der Basis mit einem braunen, gelb begränzten und geaderten Fleck; Hinterleib in der Mitte mit einem dunkelbraunen Streisen, nicht so breit, wie bei der vorigen, doch sind die einzelnen Ringe auch breiter als lang;  $1^{1/2}$ " 1. Ueberall gemein.

L. cancellata Fabr. Der vorigen sehr ähnlich, aber die

Flügel an der Basis ungefleckt; und der Hinterleib auf dem Nücken mit zwei dunkelen Streifen. Ueberall.

### Fam. Lepismidae.

Ungestügelt, mit schillernden Schüppchen bedeckt; die Fühler borstenförmig und vielgliederig; die Taster verlängert; die Augen aus mehreren gedrängt beisammen stehenden einfachen Augen gebildet; der Hinterleib am Ende mit drei Borsten.

Lepisma saccharina L. Der Zuckergast. Oben einfarbig silbergrau, unten blaß; jederseits 12 einsache Augen zu einem Auge vereinigt; 4" 1. Häusig in Häusern und bekannt unter dem Namen "Fischchen"; bewegt sich sehr schnell, ist vorzügslich Nachts thätig und nährt sich von Süßigkeiten, Mehl 2c., soll auch Wolle, Leinenzeug, Papier 2c. angreisen.

## Fam. Poduridae (Thysanura).

Ungestügelt, meist behaart, häusig etwas schillernd; die Fühler fadenförmig; zusammengesetzte Augen sehlen; die Mundtheile sind verborgen; gewöhnlich an der Bauchplatte des vierten oder fünsten Hinterleibsringes eine nach vorn gerichtete Gabel, mit deren Hüsse die Thiere in die Höhe springen. Sie leben versteckt an dunkelen Orten und nähren sich wahrscheinlich von faulenden vegetabilisschen Stoffen, sollen aber auch jungen Pflanzen schaden.

Lipura alba L. (Podura alba). Weiß, haarlos, Augen und Gabel fehlen, der Hinterleib hinten etwas verdickt und absgerundet; 1" I. Im Frühjahr häufig auf feucht gehaltenen Blumentöpfen, kann nicht hüpfen.

Achorutes (Podura) aquatica L. Schwarz, weißbehaart; die Fühler fürzer als der Kopf; die Gabel furz; 1" 1. In zahlloser Menge auf stehenden Gewässern; hüpft schlecht.

Podura L. Springschwanz. Die Fühler länger als der

Kopf, die Springgabel lang.

P. plumbea L. Braun, bläulich schillernd, mit zerstreuten ziemlich langen Haaren; 1 1/2" l. Sehr häufig an feuchten Orten, in Häusern und Gebüschen.

P. nivalis L. Grau, mit schwarzen Zeichnungen auf dem Rücken; 11/3". I. Im Herbst und Winter häusig in Gebüschen; hüpft behende auf dem Schnee herum, namentlich bei eintretenstem Thauwetter oft in großer Zahl (Schneeläuse).

Fam. Thripidae (Physapoda). Blafenfüße.

Vier fast gleiche, schmale, stark gewimperte Flügel, welche meist nur 1—2 Längsabern, ober auch gar keine Abern zeigen;

die Munttheile entspringen am hintersten Theile des Kopses, und scheinen zum Saugen zu dienen, die Oberkieser sind borstensörmig und Taster sind vorhanden; zwischen den Augen drei Punktaugen; Fühler meist achtgliederig; die Beine kurz, die Borderschenkel meist bedeutend verdickt, die Füße zweigliederig, deren letztes Glied statt der Krallen am Ende einen blasigen Saugnapf trägt. Die Blasensüße sind kleine, lausähnliche Thiere von kaum 1" Länge, leben blos auf Pstanzen und zwar am häusigsten in den Blumen und auf Gartengewächsen, wo sie sich vom Blüthenhonig nähren, und die Blätter so aussaugen, daß sie welke Flecken bekommen und nach und nach absterben; hierdurch werden diese Thiere sehr lästig, namentlich, da sie schwer zu vertilgen sind.

Phloeothrips Ulmi Fabr. Schwarz, Ftügel ohne Abern; Füße und Borderschienen rostroth, der lette Hinterseibsring verstängert und röhrenförmig;  $1\frac{1}{2}$ " 1. Die Flügel sehlen zuweilen. Häusig unter andrüchiger Rinde der Bäume, ohne jedoch schädlich zu werden; wahrscheinlich nähren sie sich hier von den daselbst

gebildeten Bilgen.

Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Braun, mit rostgelbem After und blassen Fühlern und Beinen; die Flügel mit Einer Längsader; der ganze Körper negartig gegittert; die Larve ist weißlichgelb, durchscheinend, mit einzelnen abstehenden Borsten und nur zwei Nebenaugen, ohne zusammengesetzte Augen.

Häufig in Gewächshäusern, und sehr lästig.

Thrips cerealium Burm. (physapus L.) Rostbraun, Fühler, Beine und die Ginschnitte des Hinterleibes blaß; Die Flügel mit zwei unveräftelten Längsadern; die Mannchen unge= flügelt; 1" 1. Gehr gemein an Grafern, zumal an Beizen, deffen junge Körner von dem Thiere zerstört werden sollen, wenigftens fcreibt Burmeifter Die von Rirby erwähnten Berwuftungen Dieser Art zu. Nördlinger fand Thrips-Larven von rother Farbe in unreifen Spelgahren, welche vielleicht zu dieser Art gehören Dürften; beggleichen machten fich im Sahr 1858 in der Gegend von Burzburg rothe, etwa 1/4" lange Thrips-Larven am Spelz bemerklich, welche die jungen Körner fo zerfragen, daß an einzelnen Aehren 1/3-1/2 der Körner zerstört wurde; Bazin erwähnt zinno= berrothe Thrips-Larven, welche in den Aehren von Beizen hauften; daselbst fand auch ich dergleichen mit dunkelem Ropfe, Fühlern, Borderbruft und gelblichen Beinen. Außerdem foll nach Burmeifter auch die verwandte Thrips obscura Müll. auf Beizen vorkommen.

Thr. physapus Hol. Schwarz, mit braunen Flügeln, blaffen Fühlern und gelben Füßen und Borderschienen; lebt,

wie ihre orangerothe Larve häufig in den Blüthen der Cichorien und verwandter Bflanzen.

Thr. vulgatissima Hal. Schwarz, mit weißen Flügeln;

ist vom ersten Frühjahr an sehr gemein auf Blumen.

Ob die beiden zulet anfgeführten Familien dieser Ordnung zuzuzählen seien, ist noch zweiselhaft, weßhalb sie zuweilen als eigene Ordnungen aufgeführt werden; indessen stehen sie den Orthopteren jedenfalls durch die freien Mundtheile und die uns vollkommene Verwandlung sehr nahe.

#### III. Ordnung.

# Nehflügler, Neuroptera L.

Sie haben vier häutige, meist vielzellige, nur zuweilen verkümmerte Flügel, freie, beißende Mund= theile, die nur zuweilen verkümmert sind, und eine voll kommene Berwandlung.

Das Hautstelet ist ziemlich weich. Die Fühler find bald furz, häufiger aber lang und vielgliederig, faden-, borften- oder schnurformig, zuweilen gegen die Spite verdickt oder geknöpft; zuweilen Rebenaugen zwischen den Netzaugen; Die Mundtheile find bald vollkommen frei, bald an der Basis verwachsen und nur an der Spige frei, bald find fie mehr oder weniger vertum= mert, die Bunge ift aber nie gespalten. Der erste Bruftring ift zu einem Halskragen verkummert und schlieft fich dem mittleren Brustringe eng an; selbst bei Raphidia und Mantispa, welchen berfelbe ftart verlängert erscheint, wird die Berlängerung vom Borderrücken allein gebildet, während die Borderbruft verfümmert bleibt. Die Flügel sind bäutig, meist vielzellig, bald gleichgroß, bald ungleich, selten verkummert; in der Rube liegen sie entweder dachförmig oder eben über dem Körper, ohne ihn jedoch immer zu bedecken. Die Beine meist Laufbeine, nur selten find die vorderen in Fangbeine umgewandelt, die Füße fünf= gliederig. Die Larven find verschieden gestaltet, weich, haben theils zum Beißen, theils zum Saugen eingerichtete Mundtheile, leben theils im Waffer, theils auf dem Lande, athmen dem gemäß durch Riemen oder Luftlöcher, und verpuppen sich entweder in einem besonderen Gespinnste, oder ohne ein solches.

Die Larven, sowie die vollkommenen Insecten nähren sich meist vom Raube, nur die Phryganern scheinen blos von vegeta=

bilischer Kost zu leben. Man kennt wohl gegen 1000 Arten; das Berliner Kabinet enthält 640.

Fam. Panorpidae, Schnabelfliegen.

Die Mundtheile sind an der Basis mehr oder weniger zu einem Schnabel verwachsen, aber alle gleichmäßig entwickelt und wenigstens an der Spize frei; die Unterkieser mit fünfgliederigen Tastern; die zweigliederigen Lippentaster an der Spize der Unterklippe eingelenkt, indem die Zunge sehlt; die Fühler vielgliederig und borstensörmig; Flügel gleichgroß, sparsam gegittert, und in der Ruhe liegen die Borderslügel eben auf den Hinterslügeln, stehen aber hinten aus einander, so daß der Hinterleib nur zum Theil von ihnen bedeckt wird, zuweilen sind sie sasz verstümmert.

Panorpa L. Scorpionstiege. Die Flügel vollkommen entswickelt; drei Nebenaugen; die Arallen gezähnt; das Männchen an der Spige des Hinterleibes mit einer hornigen Zange.

P. communis L. Braun, grünlich gefleckt; die Flügel glasartig mit braunen Binden und Flecken; der Schnabel und die Spike des Hinterleibes roth; 6-7" 1.

Sie nährt sich von weichen Insecten und wird badurch nüglich, saugt jedoch zuweilen auch Pflanzensäfte, namentlich häusig an bereits angefressenn Welschornkolben, ohne jedoch dadurch zu schaden; sie legt die Eier in seuchte Erde, in welcher sich die Larven Gänge graben und wahrscheinlich von anderen Thieren leben, und verpuppen sich in einem oval ausgehöhlten Erdknollen. Die Larven haben eine raupenähnliche Gestalt, einen hornigen Kopf mit zwei großen Augen und freien Mundtheilen, drei Baar Brustbeine und an den acht ersten hinterleibsringen kegelförmige Afterbeine.

Borous Latr. Winterflorfliege. Flügel verkummert, Schnabel furz, Nebenaugen fehlen; Weibchen mit vorstehender Legeröhre.

B. hyemalis L. Graubräunlich oder grünlich metallisch; 2" 1. Nicht selten im Spätherbst und im Frühling in Gebüschen, hüpft im Winter nicht selten auf dem Schnee herum.

## Fam. Raphidiidae.

Die Mundtheile vollkommen entwickelt, frei mit fünfgliede= rigen Kieferntastern und dreigliederigen Lippentastern; der Rücken= theil des ersten Brustringes walzenförmig verlängert, die Flüges sind vielzellig, ganz farblos, auf den Adern borstig, und liegen in der Ruhe dachförmig.

Raphidia L. Kameelhalsssliege. Der Kopf groß, hinten eingeschnürt mit drei Nebenaugen auf der Stirn und sehr kurzen Fühlern; das dritte Fußglied tief zweilappig; das Weibchen mit

einer nach oben gefrümmten Legeröhre von der Länge des Hinterleibes. Die verschiedenen Arten sinden sich nur in Europa in Wäldern und Gärten, wo sie vom Naube leben. Die Larven sind bräunlich, wurmförmig und flach, mit hornigem Kopse, großen und frästigen Oberkiesern, und sieben im Kreise gestellten Nebenaugen dicht hinter den Fühlern; der erste Brustring groß und hornig, die übrigen, sowie die neun Hinterleibsringe weich, der letzte mit einem nachschiebersörmigen After; die Beine kurz aber frästig.

Die Larven bewegen fich schnell und leben unter Baumrinden oder in benfelben fowohl über als unter ber Erbe, nahren fich vom Raube und greifen gunachft alle wehrlofen lebenben Infecten, namentlich Gier und vielleicht bie eben ausschlüpfenden Larven an. Die Gier werben mahrscheintich fogleich unter bie Rinde geschoben, und zwar meift im Dai ober Juni; gegen ben Binter find die Larven beinahe ausgewachsen, überwintern an ihrem Aufent= haltsorte, und im Frühjahre verpuppen fie fich baselbst ohne irgend eine Gulle. Die Buppe ift febr gestrectt, alle Theile, Flügel und hinterbeine ausgenommen, frei beweglich, bie Flügel bis jum zweiten hinterleibering reichend; ber Buppenzustand banert 14 Tage, in ben erften 10 Tagen ruht biefelbe vollftanbig, bann fangt fie an fich ju bewegen, verläßt bie Buppenhöhle, läuft frei herum, flettert auf eine freie Stelle, wo endlich bas vollkommene Thier hervortritt. Die Thiere find häufig und werben im Balbe febr nüglich, ba sie vorzüglich an solchen Orten gegen schädliche Insecten wuthen, wohin wenige andere Infeeten gelangen tonnen; namentlich feten fie auch ben Ronneneiern ftark zu, weßhalb beim Cammeln berfelben im Winter barauf zu sehen ift, baß nicht auch biefe nuglichen Larven getodtet werben.

R. Ophiopsis DG. Kopf sehr gestreckt, nach hinten allmälig verschmälert, sein und sparsam punktirt oder schwach querrunzelig; Nebenaugen genähert, deutlich gewölbt und glänzend; das Flügelmal zweizellig, trapezförmig und dunkelbraun; die Borderbeine hell,  $4-5^{\prime\prime\prime}$  1.

R. xanthostigma Schum. Der vorigen sehr ähnlich, aber das Flügelmal länger und blaß, und die Nebenaugen unsteutlich; 5" 1. Ziemlich gemein.

R. notata Schum. Der Kopf fast quadratisch, stark punktirt; Rebenaugen siemlich undentlich; Flügelmal 3—4zellig und nebst den Adern dunkelbraun; 7½" 1. Die größte einsheimische Art, vorzüglich in Gebirgsgegenden.

Fam. Hemerobiidae, Florfliegen.

Der Kopf klein mit stark gewölbten Augen, langen, borstenförmigen und vielgliederigen Fühlern und vollkommen freien Mundtheilen; tie Oberkieser zuweilen sehr groß, am Innenrande gezähnt, Kiesertaster lang und fünsgliederig, die Unterlippe mit stets vorhandener Zunge und dreigliederigen Tastern; die Flügel gleich groß, vielzellig und werden in der Ruhe dachförmig getrasgen; die Beine zart, das erste Fußglied verlängert.

Die Larven sind lanzettförmig, mit sechs ziemlich langen und dünnen Beinen; der Kopf klein, jederseits mit Nebenaugen und sehr langen, ungezähnten, hohlen Oberkiefern, welche zum Saugen dienen, Kiefertaster sehlen, die Lippentaster ragen aber zwischen den Kiefern hervor.

Die Larven sind sehr gefräßig und nähren sich von weichen Insecten, namentlich ben fetten Pflanzenläusen, welche sie mit ihren hohlen Oberkiefern aussaugen, wodurch sie sehr nüglich werben, und verpuppen sich in einem Gespinnste, welches sie mittelst einer am Ende des hinterleibes befindlichen Spinndruse versertigen. Man findet die Thiere überall, wo es Gewächse giebt.

Chrysopa Leach. (Hemerobius L.) Florstiege. Nebensaugen sehlen; Fühler borstenförmig; Flügel groß, sein gegittert, farblos oder schwach grünlich und schön irisirend; besonders außsgezeichnet sind die hierher gehörigen Thiere durch die im Leben wie Edelsteine glänzenden Augen.

Die Gier werben auf langen haarbunnen Stielen an Pflanzen gelegt \*) nach etwa acht Tagen entwickeln sich die Larven, welche nach 14 Tagen erwachsen sind, und sich dann einen weißen, glatten, sast tugelrunden ziemlich festen Socon spinnen, den sie mit einzelnen Fäden zwischen Blättern und Nabeln aufhängen; und nach 16 — 20 Tagen schlüpft das vollkommene Thier aus, indem es ein treisrundes Deckelchen vom Cocon ausschneidet. Die Generation schein doppelt zu sein. Die Larven werden durch Vertigung von Blattläusen und dergleichen sehr nüglich, und da sie oft in großer Menge auftreten, so mussen sie zu den nüglichsten Insecten gerechnet werden.

Chr. perla L. Fast ganz hellgelbgrün, über den ganzen Mücken des Brustkastens und Hinterleibes, sowie auf der Untersseite blaßgelb, die Ränder des Gesichtes und häusig Zeichnungen auf dem Rücken schwach rothbraun; Fühler und Beine bräunlich; Flügeladern hell, mit schwarzen Haaren besetzt; 6—7" I., mit ausgespannten Flügeln 12" br. In der Farbe variirt sie, indem die röthliche Färbung nach und nach zunimmt. Die Larve gelbslich und röthlichbraun gescheckt; 4" I. Sehr gemein in ganz Europa, häusig im Herbst und Winter in Häusern an den Fenstern, wo sich gewöhnlich die ganz sleischrothen Abarten sinden.

Chr. reticulata Leach. (H. chrysops L.) Grün, schwarz gesleckt, Fühler gelb, alle Queradern der Flügel schwarz; 5" l., gespannt 14" br. Sehr gemein im Walde und in Gärten.

<sup>\*)</sup> Die Ursache, warum die Gier auf Stielen figen, erflätt Fitsch durch die Bevbachtung, daß die Larven, die von den Stielen gelösten Gier sogleich auffressen, mahrend sie die auf den Stielen sigenden unversehrt lassen; so daß also die Stiele einen Schutz der Gier gegen die Larven ihres eigenen Geschlechtes bilden.

Drepanopteryx Leach. (Hemerobius aut.) Von der vorigen Gattung durch schnurförmige Fühler, und am Ende auß= geschweifte, gesleckte Flügel mit sehr zahlreichen Längsadern untersichieden.

D. phalaenodes L. Drangegelb, auf dem Nücken bräunslich, die Flügeladern braun, behaart; 7" 1., gespannt gegen 1" br. Hat Aehnlichkeit mit einem Schmetterling, und ist jedenfalls der von Gleichen beschriebene Blattlausfresser auf Ulmen.

Osmylus Latr. (Hemerobius Fabr.) Bon allen anderen

Florfliegen durch drei Nebenaugen unterschieden.

O. maculatus Fabr. Braun, mit rothem Kopfe, gelben Beinen und braun gesteckten Vorderstügeln; 11" I. Die einzige deutsche Art.

### Fam. Myrmeleontidae. Ameisenjungfern.

Kopf mit vorstehenden Augen, ohne Nebenaugen; die Fühler an der Spize verdickt oder geknopft, vielgliederig; die Mundtheile frei , ähnlich denen der vorigen Familie; Flügel ziemlich gleichsgroß, gegittert, in der Auhe dachförmig liegend; die Beine klein und zierlich; der Körper plump und ziemlich stark behaart.

Die Larven gleichen namentlich im Bau der Mundtheile denen der vorigen Familie, aber die hohlen Oberkiefer sind gezähnt, und die Lippentaster liegen auf der Unterseite des Kopfes; ihr Körper ist kürzer und dicker. Sie nähren sich, wie jene, von kleinen Insecten, welche sie aussaugen, und verpuppen sich in einem kleinen kugelförmigen Gespinnste, welches sie mittelst einer am Ende des Hinterleibes befindlichen Spinndrüse versertigen.

Myrmeleon L. Fühler fürzer als der Leib, allmälig kolbig verdickt; Leib schlank, am Ende mit Afterzangen.

Die Larven haben am Ropfe jederseits sieben Nebenaugen und sind unter dem Namen Ameisenlöwen bekannt.

Die Larven graben sich an sonnigen Orten in bem losen Sanbe trichterförmige Höhlen, indem sie rückwärts im Areise herumkriechen, und ziehen sich am Grunde berselben so in den Sand zurück, daß nur die Kiefer hervorragen; mit diesen ergreisen sie in den Arichter fallende Insecten, ziehen sie unter den Sand, saugen sie aus, und schleubern die leeren Häute mit dem Kopfe über den Nand des Arichters hinaus; ja sie schleubern sogar nach den am Nande des Arichters erscheinenden Insecten Sand, um sie zum Herabfallen zu bringen. Sie verpuppen sich in einem kugeligen mit Sand vermischten Gespinnste.

M. formicarius L. Die Flügel sind braun = gesteckt; über 1" l. Mehr im südlichen Deutschland.

M. formica lynx F. Flügel ungefleckt. Im mittleren und nördlichen Deutschland.

Ascalaphus Fabr. Fühler so lang wie der Körper mit einem oft sehr flach gedrücktem Endknopfe; der Körper kürzer und plumper, als bei den vorigen.

Die Larven sind benen der vorigen Gattung sehr ähnlich, leben aber unter Pflanzenblättern und in anderen Schlupswinkeln versteckt, von wo aus sie ihre Beute überfallen.

A. italicus Latr. (A. Coccajus W. V.) Das Afterjüngsferchen. Schwarz, Bruststück gelb gesleckt; die Flügel mit dunkesen Aberen, die vorderen am Grunde gelb, mit einem schwarzen Längsstreif, die hinteren am Grunde schwarz, in der Mitte gelb, dann durchsichtig mit einem gelben Fleck vor der Spize;  $9-10^{\prime\prime\prime}$  lang. Im südlichen Deutschland; bei Regensburg, München.

Fam. Phryganeidae (Trichoptera) Rocherjungfern (Belgfingler).

Fühler borstenförmig, vielgliederig, meist von der Länge des Körpers, oder länger; die Augen rundlich, vorgequollen; zwei Nebenaugen; die Oberkieser verkümmert, die Unterkieser und ihre beiden Lappen mit der Unterlippe zu einem sleischigen Körper verwachsen, die beiden Tasterpaare aber start entwickelt; die Flügel sind mit Schuppen bedeckt, ungleich und liegen in der Ruhe dachsförmig; die hinteren sind häusig viel breiter als die vorderen und der Länge nach gefaltet; die Beine sind kräftig, die Schienen meist bedornt, die Füße meist länger als die Schienen.

Die Gier werben an Wasserpstanzen ober an Steine gelegt, und zwar sest bas Weibchen einen ziemlich großen, flaren Gallertklumpen ab, in beffen Masse bie Gier enthalten sind.

Die Larven sind wurmförmig, haben einen hornigen Kopf und zwölf Leibesringe, keine Fühler, zwei undeutliche Augen und freie Mundtheile; der Mittellappen der Unterlippe bildet ein feines Rohr, welches zum Spinnorgan dient; die sechs Beine sind verhältnißmäßig lang. Sie leben im Wasser in aus Steinchen, Holzsplittern 2c. zusammengesponnenen, an beiden Enden offenen Röhren, in welche sie sich zurückziehen können, athmen durch Kiemen und nähren sich von Blättern untergetauchter Pflanzen. Behufs der Verpuppung wird die Röhre an beiden Enden zugesponnen; nach 15 — 20 Tagen durchbohrt die Puppe das Gehäuse, friecht an benachbarten Gegenständen dis zur Oberstäche des Wassers und streift dann die Puppenhaut ab. Die vollkommenen Thiere nehmen nur wenig Nahrung zu sich, die sie hauptsächlich aus Blumen saugen. Die Larven werden als Fischköder benugt.

Limnophicus (Phryganea) rhombicus I. Das Männchen mit dreigliederigen Kiefertastern, bräunlichgelb, der Hinterleib

grau, die Borderflügel in der Mitte deutlicher gefärbt mit zwei

blaffen Rhombenflecken; 9" 1. Ueberall gemein.

Phryganea grandis L. Die große Frühlingsstiege oder Köcherjungfer; das Männchen mit viergliederigen Kiefertastern, braungelb, oben braun, grau behaart; die Vorderstügel braun=gescheckt und weißpunktirt, die hinteren mit braungelben Adern;  $1\frac{1}{4}$ " I. Gemein im nördlichen und mittleren Deutschland.

#### IV. Ordnung.

### Hautflügler oder Aderfligler Hymenoptera (Piezata Fabr.)

Die Hautslügler haben in der Regel vier häustige, nachte Flügel, welche nur von wenigen astförmig verzweigten Abern durchzogen, selten ganz aderloß sind; die Hinterflügel sind meist viel kleiner, als die vorderen, und nur selten sehlen die Flügel ganz; die Mundtheile sind beißend, und die Berwandlung ist vollkommen.

Das Hautstelet ist am Kopf und Brustkasten hornig, weni= ger hart am Hinterleibe. Der Ropf ist meist breiter als lang, seltener kugelig, bergförmig oder dreieckig, unten oft tief ausge= höhlt, an ben Seiten beffelben, meift weit von einander entfernt, stehen die zusammengesetten Augen, und zwischen diesen auf dem Scheitel fast ohne Ausnahme drei Rebenaugen im Dreieck; Die Fühler find 3-60gliederig, verschieden gestaltet; an den Border= rand oder die Unterseite des Ropfschildes, welcher oft auffallend über die Mundtheile vorspringt, ist die Oberlippe angeheftet, die äußerlich zuweilen ganz verschwindet, und häufig noch eine besondere häutige Schuppe, ben Anhang (appendiculum), trägt, die oft bedeutend größer wird, als die Oberlippe selbst; die Ober= fiefer find hornig, meift gefrümmt und zugespitt, und nach innen gezähnt; die Unterkiefer find am Grunde hornig, gegen die Spike häutig, die äußere Lade erscheint zuweilen deutlich zweigliederig, ist mit Haaren, Schuppen ober Dornen besetzt, wird zuweilen bornig, und umfaßt dann mit ihrem Grunde oft die Bunge, die innere Lade endigt zuweilen in einen hornigen Stachel; Die Riefer= tafter sind 1-7gliederig; die Unterlippe besteht aus einem horni= gen Rinne, einer eben folden Stute, an welcher bie 1-4gliebes rigen Lippentafter befestigt find, und ber häutigen Bunge, welche häufig tief dreilappig ist; die beiden äußeren Lappen ober Neben=

Jungen sind klein und werden zuweilen undeutlich, der größere Mittelsappen (Honigzunge) erreicht dagegen zuweilen die Länge des ganzen Körpers, ist behaart und kann in die Wölbung, welche die äußeren Laden der Unterkieser bilden, zurückgezogen werden, wodurch ein eigenthümlicher Saugapparat in der Art gebildet wird, daß die Honigsäfte in den Haaren der Zunge hängen bleiben und durch das Zurückziehen derselben dem Munde zugesführt werden; zuweilen verlängern sich auch ein oder einige Glieder der Lippentaster zu schmalen Hornplatten, welche, indem sie sich an einander legen, eine die Honigzunge umschließende Röhre bilden. (Fig. 35. 36.)

Die drei Bruftringe find innig mit einander verbunden, jedoch deutlich durch Nähte getrennt, und bisden so ben mehr oder weniger ftart gewölbten oder buckeligen Bruftkaften, beffen Oberseite hier Brustschild genannt wird. Der Hinterleib besteht meist aus 6-9 Ringen, von denen jedoch zuweilen einige unter einander verschmelzen; bei den Männchen ift die Bahl der Rücken-und Bauchgürtel stets gleich, bei den Weibchen aber ist die Bahl der Bauchgürtel ftets um einen oder mehrere geringer, als die der Rückengurtel. Der Sinterleib ift entweder feiner gangen Breite nach mit bem Bruftkaften verwachsen (a. connatum Hymenoptera isogastrica), oter nicht (Hymenoptera heterogastrica); in diesem Falle berührt er entweder den Bruftkaften, ohne fich allmälig zu verschmälern, nur an einer kleinen Stelle, b. h. er ift verdünnt ober anhängend (abdomen coarctatum) (3. B. Cynips), oder er ift figend (a. sessile), wenn sich ber erste Hinterleibsring seitlich nicht sehr verschmälert, aber nie die Sobe des Bruftkaftens erreicht, fo daß er, von der Seite gesehen, deutlich abgesetzt erscheint, oder er ist gestielt (a. petiolatum) wenn er fich an seinem Grunde zu einem dunnen Stiele verengt, und durch diesen mit dem Bruftkaften verbunden ift (3. B. viele Schlupfwespen ic.). Die Beibchen haben am Ende des Hinterleibes eine Säge, Bohrer, Stachel 20., welche bei der Ablage der Eier thätig find. Die Flügel sind flach, selten gesaltet, und fehlen nur felten, und dann in der Regel nur gewiffen leicht tenntlichen Individuen; die Borderflügel werden am Grunde meist von einer kleinen Schuppe des Bruftkaftens, dem Flüge I= schüppchen (tegula) bedeckt; die Zahl ber Zellen, welche von den Adern gebildet werden, ist im Gauzen gering, ihre Lage und Form aber wird häufig zur Bestimmung der Gattungen und Arten benutt, wefhalb fie auch besondere Namen erhalten haben.

(Fig. 37. 38.) Meist findet sich am Borderrande, etwa gegen das Ende des zweiten Dritttheils der Borderflügel ein dunkeler, meist abgerundet dreieckiger Fleck, das Randmal (stigma s. carpus), die Ader, an welcher es liegt, heißt Randader (costa s. vena [nervus] costalis) und die dieser parallele Unter= Randader oder Subcostalis); die von diesen beiden Adern eingeschlossene lange und schmale Zelle heißt Unterrandzelle (cellula costalis s. subcostalis), sie ist oft wieder in kleinere Zellen (areolae subradiales s. subcostales) abgetheilt, schwindet aber zuweilen auch fast gang. Zuweilen macht die Subcostalader etwa in der Mitte des Flügels einen Anick, und begiebt sich von hier zu dem Vorderrande, welcher dann erst von dieser Stelle, der Junctur (junctura), an als eine wirkliche dunkele Ader erscheint und dann Doppelader (vena duplex) genannt wird; meist entspringt von Dieser Doppelader eine häufig mit einem Anöpfchen frei in der Flügelsubstang endende furze Aber, die Randmalader (ramulus stigmaticus). Hinter dem Randmale gegen die Flügelspitze liegt die ziemlich große unten von der Radialader (vena radialis s. radius) be= gränzte Radialzelle (c. radialis), welche zuweisen wieder in mehrere Zellen getheilt ift. Zuweisen weicht die Randader vor ihrer Verbindung mit ber Radialader vom Vorderrande des Flügels zuruck, wodurch eine kleine nach außen von dem nicht Flügels zurück, wodurch eine kleine nach außen von dem nicht durch eine Ader gestützten Borderrande begränzte Zelle, die Anshangzelle (c. appendicea) entsteht z. B. Sirex, welche nahe der Flügelspitze vor der Nadialzelle und äußersten Cubitalzelle liegt. Unter dem Nandmale und der Nadialzelle bis zur Flügelspitze liegen die Eubitalzellen (c. cubitales), deren es mindestens zwei, und höchstens vier sind, die dieselben nach unten begränzende meist etwas gebogene Ader heißt die Eubitalader (v. cubitalis s. cubitus) und die dieselben von einander trennenden Abern werden Scheideabern (venae disjungentes) genannt; von den Cubitalzellen ist bei den Ichneumonen besonders die mittlere kleinste, welche auf die Mitte der Radialzelle stößt, wichtig, je nachdem sie drei=, vier= oder fünseckig, gestielt, d. h. mittelst einer Ader mit dem Randmale verbunden, oder ungestielt ist, und wird dann schlechthin Mittelzelle (areola) genannt. Auf diese Bellen folgen gleichsam als zweite Parallele die Discoidal= zellen (cellulae discoidales), 2—3 an der Zahl, welche wie die Cubitalzellen von dem Grunde des Flügels an gezählt werden; die diese trennenden Adern werden die zurücklaufenden (v. recurrentes) genannt. Unter der Subcostalader verläuft die

Mittelader (vona media), sie schließt mit jener die erste Schule terzelle oder Grundzelle (c. humeralis prima s. c. basalis) ein, welche von der ersten Discoidalzelle durch die Grundsader (vena dasalis) getrennt wird; unter der Mittelader versläuft häusig nur noch eine Ader, die Finterader (v. analis), welche die zweite Schulterzelle (c. humeralis secunda s. c. h. media) begränzt, unter welcher endlich die dritte Schulterzelle oder die lanzettförmige Zelle (c. humeralis tertia s. lanceolata) liegt, die häusig durch eine schräge Querader in zwei Theile getheilt wird, von welchen man dann den hinteren dritte Schulterzelle (c. h. tertia), den vorderen lanzetts förmige Schulterzelle (c. h. lanceolata) nennt. Unter den Discoidalzellen liegen endlich noch die Hinterzellen, welche als innere und äußere (c. postica interior und c. p. exterior) unterschieden werden.

Von geringerer Wichtigkeit sind die Zellen der Hinterstügel, von denen die am Grunde des Flügels gelegenen innere (c. internae), die am Außenrande gelegenen äußere (cell. externae), die nächst der Spige am Vorderrande gelegene Radialzelle (c. radialis), und die in der Mitte zwischen diesen gelegenen Zellen mittlere (c. mediae) genannt werden.

Die Beine sind im Allgemeinen Lausbeine; zwischen Hüfte und Schenkel sindet sich häufig außer dem Schenkelhöcker noch ein besonderes Glied, der Fortsatz (apophysis); am Ende der Schienen stehen meist 1—2 lange Dornen, und die Füße sind gewöhnlich fünfe, seltener viergliederig.

Die eigenthümlichen Töne, welche viele beim Fluge erzeugen, scheinen, wie bei vielen Käfern, durch eine schwingende Bewegung der Häute des Brustkastens hervorgerusen zu werden, indem durch die zum Fluge erforderlichen Mukelbewegungen auch der Brustkasten in Bewegung gesetzt wird.

Die Larven sind sehr verschieden gebildet, theils raupensartig, bunt, mit hornigem Kopse, Nebenaugen, kurzen, ost sehr verkümmerten Fühlern, und entweder 8 oder 18—22 Beinen, von denen die drei ersten Paare Brustbeine sind, oder sie sind weiß und weich mit hornigem Kopse und drei Paar Beinen, oder endlich madenartig, weiß, weich ohne Beine und theils mit, theils ohne eigentsichen Kops.

Die Puppen sind stets gemeißelt, meist von einem Cocon um= geben, zu welchem die Fäden mit dem Munde gesponnen werden.

Die Wespen, wie ihre Larven, leben theils von vegetabilischen Stoffen, theils von Thieren, namentlich anderen Insecten, und

werden dadurch theils schädlich, theils nüglich; die Larven vieler Arten schmarogen in oder an anderen sebenden Insecten. Mehrere Arten leben in größeren Gesellschaften beisammen, in welchen man dann außer männlichen und weiblichen Individuen noch sortpstanzungsunfähige Arbeiter (verkümmerte Weibschen) findet; und viele entwickeln einen ganz besonderen Kunstrieb. In den Sammlungen dürsten sich wohl über 12,000 Arten besinden, das Berliner Kabinet besigt deren 10,340.

Je nachdem sich zwischen Hufte und Schenkel nur 1 oder 2 Glieder befinden, kann man diese Ordnung zunächst in zwei Abstheilungen bringen.

Erfte Abtheilung.

Hymenoptera ditrocha.

Zwischen Hüfte und Schenkel befindet sich außer dem Schenkels höcker auch noch der Fortsatz (apophysis).

Fam. Tenthredonidae Blattmefpen. (Tenthredo L.)

Der Kopf ist breiter als lang, meist dicht an dem Brustkasten sigend; die Augen ziemlich klein, zwischen Scheitel und Stirn drei Nebenaugen; die Fühler dreis bis über dreißiggliederig, meist sadens oder borstenförmig, selten keulenförmig, zuweilen gesägt oder bei den Männchen gekämmt; die Mundtheile sind sehr ausgebildet und stark; die Kiefertaster sechsgliederig, die Unterslippe mit einem fast quadratischen, hornigen Kinne und ausgezeichnetsdreilappiger Zunge, die Lippentaster viergliederig; der Hinterseit ist verwachsen, neunringelig, eisörmig oder walzensörsmig, selten niedergedrückt, bei den Weibchen am Ende mit einem sägesörmigen Bohrer, bei den Männchen schlanker als bei den Weibchen; die Schienen haben zwei Enddornen.

Die Larven sind bunt, entweder 8= oder 18—22beinig, und haben viele Aehnlichkeit mit den Schmetterlingsraupen, weßhalb sie auch Afterraupen genannt werden, unterscheiden sich jedoch von jenen sogleich dadurch, daß bei den vielbeinigen die ersten Bauchbeine schon am fünsten Leibesringe stehen, während dieß bei den Schmetterlingsraupen immer erst am sechsten der Fall ist; sie haben stets außer dem Kopfe noch 12 Ringe, von denen der letzte die Nachschieber trägt. Die Puppen sind weich und stets von einem Cocon umgeben, welcher mehr oder weniger sest und selbst nebartig ist.

Die Wespen selbst, wenigstens einige Arten (Dolerus), fressen andere Insecten, sie begatten sich mit dem Hinteren gegen einander gekehrt und legen die Gier sogleich an den Ort des Fraßes, wo sie dieselben mit Hülfe ihres Bohrers unterbringen. Die Larven fressen, wo sie dieselben mit Hilfe ihres Bohrers unterbringen. Die Larven fressen, die Gihante nicht auf, nähren sich größtentheils von Blättern, nie von eigentlichem Holze, und bestehen 4-5 Häutungen. Die Generation ist meist doppelt, ja zuweilen dreisach, oft aber werden auch die eingesponnenen Naupen derselben Art überjährig, d. h. sie liegen ein Jahr und darüber, ehe sie sich entwickeln. Die Larven sügen durch ihren Fraß dem Gärtner und-Landwirth oft empsindlichen Schaden zu, aber auch im Walde werden mehrere sehr schäblich, so daß sie in dieser Beziehung nur den Käfern und Faltern nachstehen.

Cimbex Ol. Fühler 5-7gliederig, geknöpft; die Flügel mit einem schmalen Randmale, zwei Radial= und drei Cubital=

zellen; der Körper dick und gedrungen.

Die Larven bunt, 22beinig; die Puppe liegt in einem derben

und festen, seltener negartig=durchsichtigen Cocon.

C. variabilis Kl. (T. femorata und lutea L.). Große Birfenblattwespe. Fühler vor der Kolbe fünfgliederig; Hinterschenkel ungezähnt, und bei dem Männchen ungewöhnlich stark verdickt; in der Farbe sehr veränderlich; bald schwarz, Fühler und Füße rothbraun, alle Flügel mit braunschwarzem Hinterrande, zwischen dem ersten und zweiten Hinterleibsringe eine weiße Haut; bald ist der Hinterleib gelb und nur die ersten Ninge bläulichschwarz, die Flügel gelblich glaßhell 2c.; bis 1" 1.

Die Larve hellgrün mit noch helleren Wärzchen, und gegen die Mittellinie hin mehr gelblich, diese in der Mitte, sowie die Augen und Luftlöcher schwarz, der Kopf grünslichweiß; bis 1½" I. Der Evcon sehr fest, schwärzlichbraun, seltener gelbgrün, bis 1" I.

Die Wespe fliegt im Mai oder Juni und findet sich im größten Theile von Europa häusig; die Larven fressen an Birken und verspinnen sich im September am Baume oder an der Erde. Bei größerer Vermehrung kann sie jedensalls merklich schädlich werden.

C. Humboldtii Rtzb. Große Erlenblattwespe. Die Wespe der vorigen außerordentlich ähnlich, aber die Larve constant versschieden durch eine schwarze Lunktreihe jederseits außer den schwarzen Lustlöchern; sie frißt auf Erlen.

C. lucorum Fabr. Große Pelzblattwespe. Fühler vor der Kolbe fünfgliederig, Hinterschenkel vor der Spike mit einem kleisnen Zahn; dunkel mattschwarz, gelbbraun behaart; Schienen und füße rothgelb; bis 1" I. Die Larve ist der von C. variabilissehr ähnlich, aber kleiner und schlanker, ohne Rückenstreif und mit

elliptischen nicht herzförmigen Luftlochflecken. Auf Weiben, Birken und Erlen.

C. Sorbi Saxs.; der vorigen sehr ähnlich, aber viel schwächer behaart, mit rothbraunem After; 8-10" 1. Soll auf Eber=

eschen zuweilen schädlich werden.

C. Amerinae Fabr. Große Weidenblattwespe. vor der Rolbe viergliederig; Ropf und Bruftkaften erzfarbig, weißlich= behaart, Kopfschild weiß, Fühler mit rother Kolbe; Beine schwarzblau mit rothgelben Schienen und Füßen; Sinterleib schwarz mit rothem Bauch und After, bei dem Weibehen außerdem noch weiß gerandet; 6-9" 1.

Die Larve ist der der vorigen ähnlich, hat aber herzförmige Luftlochfleden. Auf Weiden in manchen Sahren ziemlich gemein; im August spinnt die Larve einen aus durchbrochenen braunen Maschen gebildeten Cocon, und verpuppt sich im Frühjahr.

Hylotoma Latr. Fühler dreigliederig, Die beiden ersten Glieder fehr kurg; Flügel mit 1 Nadial= und 4 Cubitalzellen.

Die Larven nach vorn und hinten verschmälert, 20beinig, die Brustbeine fehr groß, die Bauchbeine des zehnten Ringes zuweilen aber so klein, daß die Larve 18beinig erscheint; der Cocon eirund, doppelt, die äußere Sulle negartig.

H. enodis L. Schwarzblau-glänzend; Fühler der Männchen einfach; die Nandzelle aller Flügel mit einer Anhangzelle; Die Borderstügel schwarzblau mit in der Mitte zusammengezogener lanzettförmiger Belle, die hinteren fast ungefärbt; 4-51/2" 1.

Die Larve grün, auf dem Rücken schwarzspunktirt, an den Seiten gelblich. Auf Weiden; fie verspinnt sich in der Erde.

H. Rosarum Fabr. Im Bau ber vorigen ähnlich; hochgelb, der Ropf mit den Fühlern, der Bruftkaften, der Raum zwischen ben beiden Randadern der gelben Borderflügel, die Spite der Schienen und Fußglieder schwarz; 31/2-5" 1.

Die Larve mit tiefen Ginschnitten zwischen den Ringen, Rücken und Ropf dunkelgelb, Seiten und Bauch hellgrun ober weißlich, mit schwarzen, ein Särchen tragenden Wärzchen befäet. Sie frift bedeutend auf Rosen und verspinnt sich im Berbst an der Erde.

H. Berberidis Schrnk. Neberall bläulichschwarz, Die Flügel schwarzbräunlich; 33/4" 1.

Die Larven entblättern die Sträuche von Berberis vulgaris, verpuppen sich in einem maschigen Cocon an der Erde, und im Juli schwärmen die Wespen; viele Larven bleiben aber auch bis jum nächsten Frühjahre liegen.

H. pagana Pnz. Kopf und Brustkasten blauschwarzsglänzend, Flügel schwärzlich, Hinterleib gelb.  $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ " 1.

Die Larve gelbgrau mit acht Reihen schwarzer glänzender, ein Haar tragender Warzen; frift bis in den Spätsommer in Familien auf Rosen, so daß oft nur die Blattrippen stehen bleiben.

Lophyrus Latr. Fühler 18—30gliederig, beim Weibchen gefägt, beim Männchen gefämmt; Flügel mit einer Radial= und vier Cubitalzellen, die erste Scheideader unvollständig. Die beiden Geschlechter sind meist sehr verschieden gefärbt und variiren über= haupt ziemlich start in der Farbenvertheilung.

Die Larven walzenförmig, 22beinig, unbehaart, leben frei an den Zweigen der Nadelhölzer und verspinnen sich in einem

derben, undurchsichtigen Cocon.

L. pini L. Die gemeine Kiefernblattwespe. Das Männchen schwarz, die Unterseite der ersten Hinterleibsringe weißsleckig; die Beine gelblich mit schwarzen Schenkeln; die Hinterstügel mit schwärzlicher Spike; 3''' 1. Flügelspannung  $7\frac{1}{2}$ '''. Das Weibchen blaßgelb, der Kopf, drei Flecke auf dem Brustkaften und die Mitte des Hinterleibes schwärzlich, Fühler 19-20gliederig, braun, am Grunde gelblich;  $4-4\frac{1}{2}$ ''' 1., Flügelspannung 8-9'''. Sie wechselt übrigens mannigsach in der Färbung.

Die Larve ist gelblichgrun, mit rothbraunem, meist schwarz gestecktem Kopfe, und über ben Bauchfüßen befindet sich in allen Häutungszuständen eine Reihe eigenthümlicher schwarzer Punkte und bogiger Striche; der ganze Körper ist mit kleinen dunkelen Dörnchen besett;  $1-1\frac{1}{2}$  1.

Der Cocon ist meist sehr fest, walzenförmig, an beiden Enden abgerundet, graubraun, zuweilen weißlich, und zeigt nach dem Ausschlüpfen der Wespe an dem einen Ende eine freisrunde Dessenung fast von seiner ganzen Breite; war aber eine Schlupswespe darin, so sindet sich immer nur ein kleines unregelmäßiges Loch an der Seite.

Diese gemeinste aller Arten sindet sich durch ganz Europa, aber nur an Kiefern und geht höchstens in der Noth auch andere Nadeln an. Der Regel nach scheint sie eine doppelte Generation zu haben, indem die Wespe im April oder Mai erscheint, Gier legt, und im Juli die jungen Wespen ausschlüpsen; im August beginnt dann die neue Generation, so daß sich die Larven noch vor dem Winter einspinnen, sich im Frühjahr verpuppen, und bald darauf die Wespen aussstiegen. Die kürzeste zur Entwickelung ersorderliche Zeit beläuft sich dann auf drei Monate — zwei Wochen auf den Gizustand, acht Wochen auf die Larve und zwei auf die Puppe gerechnet. — Indessen kommer oder wohl gar erst nach Verlauf von mehreren Jahren zur Entwicklung, zleich wie

eine Nachsommerbrut zuweilen auch nicht schon im nächsten Frühjahre ausfliegt. In allen biefen Fällen erfolgt die Berpuppung ftets erft 2 - 3 Bochen vor bem Ausfliegen, fo bag bie Beit, welche bis gur Entwickelung verftreicht, ftets bedingt ift von ber Zeit, welche bie Larve unverpuppt im Cocon zubringt. Merkwurdig ift babei, baß alle Larven, welche fich in bemfetben Commer noch entwickeln (erfte Generation), sich an ben Zweigen zwischen ben Nabeln ober am Stamme, alle anderen aber (zweite Generation und überjährige) am Tuß ber Stämme unter bem Moofe einspinnen. Uebrigens erscheinen bie Befpen auch mitunter fehr unregelmäßig ben gangen Commer hindurch. Gewöhnlich fcmarmen nur die Mannchen und die tragen Beibehen figen ober friechen an Nabeln und Zweigen umber; beibe leben gewöhnlich nur furze Beit, wenn fie aber nicht zur Begattung tommen, wohl auch 8 - 14 Tage. Die Begattung erfolgt bald nach bem Ausschlüpfen und bald barauf auch die Gierablage, indem bas Weibchen zuvor mit bem Legebohrer (Gage) bie Rante ber gangen Nabel entlang aufschneibet, Die Gier in einer Reihe in ben Schnitt legt, und mit einem schaumigen Schleime bebeckt. Man bemerkt meift an einem und bemselben Triebe 6-12 Nabeln, jede mit 10-20 Giern belegt, so bag von einem Weibchen wohl felten mehr als 120 Gier gelegt werben; biefe find kaum 1" lang und werden gewöhnlich ohne Unterbrechung in einem Zeitraume von 12-16 Stunden abgelegt.

Re nach ber Witterung kommen bie Larven nach 2 - 3 Wochen aus ben Ctern und wandern noch an demfelben Tage aus, um frifde Nadeln zu suchen, an welchen sie sogleich ihren Frag beginnen. Die Larven sigen bann in bicht gebrängten Saufen beifammen, und schlagen häufig mit bem Vorberleibe bin und her. Gie freffen gewöhnlich nur bie Nadeln ber vorjährigen Triebe, und nur in ber Noth, ober wenn fie in ben Gipfeln ber Baume haufen, greifen fie auch die ber Maitriebe an, entnadeln aber auf biefe Beife ben gangen Quirl bis zur äußersten Spipe. So lange fie jung find, laffen fie Die Mittelrippe ber Nabeln stehen, aber schon halbwüchsig fressen sie bie ganzen Nabeln bis jur Scheibe und benagen zuweilen fogar bie Rinde bes Triebes; fie freffen bann immer erft bie eine, bann bie andere Seite ber Rabel und gulegt erft Die Mittelrippe felbst. Sehr oft freffen aber auch zwei gegenübersigende Larven gleichzeitig an einer Nabel. Sie lieben besonders frankliche, auf schlechtem Boben gewachsene Stämme, jumal wenn biefelben ber Sonne fehr ausgeset find; in geschloffenen Beständen hausen sie immer zunächst an ber Mittagfeite und an ben geschütten und sonnigen Seiten ber Wege, sowie an ben absegenben Ranbern alterer und jungerer Beftanbe. In bem Inneren geschloffener Bestände findet man sie felten; daselbst sind vorzüglich die Spigen hervorragenber Stämme bem Frage ausgeset, indem bie Wefpen bei ruhigem und warmem Wetter fich oft in bichten Schwärmen bis zu ben höchsten Gipfeln erheben, und hier sogleich die Begattung und Gierablage vollziehen; beghalb werben auch auf Schlägen gewöhnlich nur bie Samenbaume befallen. Uebrigens erleiben biefe Gigenheiten bes Frages nach Umftanben manche Mobificationen, und bei ftarker Vermehrung verbreiten sich die Larven ziemlich gleichmäßig über große Strecken. Im Allgemeinen find bie Larven trage, friechen nur langfam von einer Nabel zur anderen, und noch langfamer auf ber Erbe. Wegen Witterungseinfluffe find fie fehr empfindlich, namentlich fogleich nach bem Schlüpfen aus bem Gi und noch ber letten freien Bautung. Doch giebt es auch Beispiele von ziemlicher Zählebigkeit; besonders schädlich follen beftige Bewitter und fogenannter Sobenrauch auf fie einwirten, und burch Fruhfrofte werden oft ganze Generationen vernichtet. Als natürliche Feinde treten außer bem vorzüglich Mäuse und Eichhörnchen auf, welche bie Larven aber nur im eingesponnenen Zustande annehmen und geschickt aus ihrem Cocon hervorholen; ferner Raubvögel, ber Ruckuck, Beber, Birol, Staare, Rraben, Biegenmelker, Thurmfdwalben, überhaupt bie meiften insectenfressenden Bogel und viele Kornerfreffer, wenn fie Junge haben; unter ben Infecten die Laufkafer und Raubtäfer 2c., Ameisen, Raub= und Wegwespen, viele Ichneumonen und Fliegen, beren Larven in ben Larven ber Blattwespe schmarogen, endlich bie Spinnen 2c.

Die Riefernblattwefpe gehört jebenfalls zu ben fehr ich ablichen Forft= insecten, obgleich felten gange Bestände von ihr zerftort werben. tilgungsmittel sind anzuwenden: bas Sammeln ber Larven unmittelbar burch Menschenhande ober burch Anprallen der Stamme und Aefte auf untergebreite= ten Tüchern; bas Sammeln ber Cocons im Winter unter bem Moofe; Gin= treiben ber Schweine zur Zeit, wenn die Larven die Baume verlaffen, um sich unter bem Moofe einzuspinnen, wobei jedoch die Zeit genau beobachtet werden muß, ba bie Cocons von ben Schweinen nicht gefressen werben. Sollte man zum Schlagen eines ftark befressenen Diftrictes veranlagt werben, fo muß man benselben bann im Winter roben und zeitig im Frühjahre, so balb es nur ber aufgethaute Boden zuläßt, fo tief als möglich umpflugen, woburch bie Cocons tief unter die Erde kommen und das Ausfliegen der Bespe verhindert wird.

L. variegatus Hart. Gelbbunte Riefernblattwefpe. Männ= chen schwarz, Tafter, Vorderrand des Bruftschildes und Beine gelb, Schenkel am Grunde meist schwarz; Bauch roth und schwarz, am Grunde meist schwarz; Fühler 18 - 20strahlig; 3" 1. Ge= spannt 71/2" br. Weibchen weißlichgelb, Brustschild mit zwei schwarzen Flecken und auf dem Schildchen meist zwei gelbe Flecken; Hinterleib schwarz = gebändert, After roth; 31/2" lang, gespannt 7 1/2 " breit.

Die Larve grasgrun mit braunem Ropfe und drei dunkelen Längsstreifen, von denen der mittlere durch eine feine Mittellinie durchbrochen ist. Der Cocon gewöhnlich sehr weich und biegfam. Stimmt in der Lebensweise mit der vorigen überein, findet fich aber nur einsam vorzüglich auf Riefernstangen, und hat für sich allein noch keinen Schaden gethan.

L. similis Hart. Die Wespe ist ber vorigen sehr ähnlich, während die Larve sehr verschieden ist; diese ist schwarz, auf dem Rücken etwas ins Grünliche mit dottergelben Flecken und Strichel= chen, gelben Dornen und Dornenwarzen, und wird 11/4" lang. Der Cocon sehr groß, außen gelblich, innen bräunlichgelb. In der Lebensweise und in Bezug auf den Fraß stimmen die Larven sehr mit denen von L. pini überein; sie sind gewöhnlich selten, zuweilen aber auch bäufig.

L. frutetorum kabr. Strauch-Riefernblattwespe. Männschen schwarz, Hinterleib unten und an den Seiten roth, Beine gelb, Schenkel röthlich, Hinterschigel mit schwärzlicher Spike; Fühler 19strahlig, kürzer als der Brustschild. Weibchen der vorisgen sehr ähnlich aber ohne gelbe Flecken auf dem Schildchen. Meist etwas größer als die vorige. Larve grün mit grünem Kopfe, ein einfacher Nückenstreif und zwei breite Seitenstreifen dunkel; 1" 1.

L. Larieis Schaeff. Nothbindige Kiefernblattwespe. Männschen schwarz, Beine gelb und röthlich, Flügelmal wasserhell; Fühler 20strahlig, fürzer als der Brustschift  $3-3^1/2'''$  lang, gespannt  $6^1/4'''$  br. Weibchen schwarz und gelb, Grund des Hinterleibes und Schenkel roth, After schwarz;  $4-4^1/2'''$ 1., gespannt  $8^3/4'''$  br.

Die Larve ist grün mit grünem Kopfe und zwei schmalen, dunkelen Rücken- und Seitenstreifen. Die Larven fressen einzeln am hohen Holze, besonders aber an Stangen der Kiefer.

L. rufus Fall. Nothe Kiefernblattwespe. Mittelrücken und Schildchen ungewöhnlich glatt; das Männchen mit fast liniensförmigen Körper, schwarz, glänzend, die ersten Bauchringe und die Beine roth, die Fühler 25strahlig, fast doppelt so lang, als der Brustschild;  $3\frac{1}{2}$ " l., gespannt  $7\frac{1}{4}$ " br. Das Weibchen mit verlängertem, fast walzenförmigem Körper, röthlich, meist einfarbig; Fühler 25gliederig; 4" l., gespannt  $8\frac{1}{4}$ " br.

Die Larve unten schmutzig blaßgrün, oben rauchgrau mit deutlichen aber sehr kleinen Börstchen; Kopf nebst den Brustbeinen und Dörnchen glänzend pechschwarz; über dem Rücken und über den Luftlöchern eine blaßgrüne beiderseits dunkel eingefaßte Linie; höchstens 1" I. Der Cocon meist nur klein, weich, dunn, weiß oder gelblich.

Sie gehört zu ben gemeinsten in Familien fressenden Arten, und frißt nicht nur an der gemeinen Riefer, sondern auch an andern Riefernarten, und kann wohl bedeutend mitfressen oder auch selbstständig auftreten, in welchem Falle sie wie L. pini vertigt wird\*). Die Wespe fliegt im September oder October und scheint eine einfache Generation zu haben, indem die Eier überwintern.

L. socius Kl. Die gesellige Kiefernblattwespe. Bruststück stark punktirt. Männchen schwarz, Kopsschild, Oberlippe, Taster, Bauch und Beine roth; Fühler kürzer als der Brustschild, 20 bis 21strahlig nebst einem Endgliede; 3" 1., gesp. 7" br. Weibchen mit verlängertem, fast walzenförmigem Körper, röthlich mit drei

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1860 hat diefelbe in der Rahe von Giegen einen bedeutenden Frag veranlaßt, und auch in hiefiger Gegend trat fie häufig auf, mahrend ich L. pint nicht beobachtete.

Döbner, Boologie II.

schwarzen Flecken auf dem Rücken des Brustschildes; Fühler 19gliederig;  $3^{1/2}$ " 1., gesp.  $7^{1/2}$ " br.

Die Larve ändert in den verschiedenen Häutungsperioden sehr ab; im Allgemeinen ist sie schmutzig blaßgrün mit braunem Ropfe und starken schwarzen Dornenhöckern, über dem Rücken zwei schmale dunkele Längsstreisen mit einem Paar sammtschwarzer Fleckchen am Anfange eines jeden Ringes, und an den Seiten ein eben solcher breiter, bis zu den Bauchbeinen reichender Streif; 1" 1.

Die Larven leben gesellig und fressen lieber bie Nabeln junger auf frischem, feuchtem Boben erwachsener Riefern, als die von trodenen Stanborten. Fur

fich allein richtet fie schwerlich bedeutenben Schaben an.

L. nemorum Fabr. Sehr ausgezeichnet durch die Bilsdung der Fühler, welche bei dem Männchen 30gliederig mit ungestämmter zurückgebogener Spike, beim Weibchen 22gliederig gegen die Spike zu verdickt find. Der Brustschild ist dicht und stark punktirt; Männchen und Weibchen sind schwarz mit vielen gelben Flecken und Binden, jenes etwas schlanker mit weniger Gelb auf dem Hinterleib und Schildchen. Das Weibchen 5" 1. und gesp.  $10\frac{1}{2}$ " br. Das Männchen etwas kleiner.

Die Larve ist sehr bunt, oben blaßröthlich gelb, unten mehr grün, mit breiten, dunkelen, häusig von der Grundfarbe untersbrochenen Längsstreisen über dem Rücken und in den Seiten, auf jedem Ringe mehrere sammtschwarze Flecke, von denen einer über einem hochgelben Seitenfleck steht, in dessen Mitte sich das Lustsloch befindet; 1 1/4 1/4 I. Der Cocon gelblichweiß oder dunkeler. Diese seitene Art lebt einsam auf Riesernstangen oder Riesernsträuchen.

L. pallidus. Kl. Der innere Dorn an den Hinterschienen mit lappenförmig erweiterter Spike; das Männchen schwarz, Taster, Oberlippe, Vorderrand des Kopsschildes, Känder des Vorderräckens und Beine gelb, Bauch roth; Fühler 17—20strahlig; 2³/4" 1., gesp. 6" br. Weibchen blaßgelb, Brust rothbraun gessecht, Hinterleib mit rothbraunen Binden; Fühler 18gliederig, braun, die drei ersten Glieder blaß; 3" 1., gesp. 7" br.

Die Larve ist auffallend schlank, blaßgrün oder gelblich, mit wenig dunkleren Rücken = und Seitenstreifen; Kopf braun mit schwarzen Zeichnungen; kaum 1" l. Der Cocon ist weiß oder gelblichweiß und weich.

Die Larven leben in großen Gesellschaften an Riefern, finden sich nächst L. pini am häusigsten und können baber ganz selbstständig einen Fraß auß-führen, so daß sie jedenfalls bedeutend schädlich werden können.

L. virens Kl. Dornen der Hinterschienen wie bei der vorigen. Männchen schwarz, Hinterleib unten und an den Seiten

roth, Kopfschild und Borderrand des Brustschildes gelb; Fühler 20strahlig; 3½" I., gesp. 7½" br. Weibchen gelblich, eine Quersbinde am Kopse, die Brust, Flecken auf dem Brustschilde, der erste Hinterleibsring und die Känder der übrigen schwarz; Fühler 18gliederig; 4" I., gesp. 9¾" br.

Die Larve grün, weißlich bereift, mit grünem Kopfe, vier dunkelen Streifen über dem Rücken und einem weißen unter den Luftlöchern; höchstens 1" l. Der Cocon ziemlich groß, schneeweiß oder gelblich. Findet sich einzeln auf Kiefernstangen, gewöhnlich

mit L. frutetorum und L. Laricis.

L. Hercyniae Hart. Schienendornen wie bei den vorigen; Männchen schwarz, Vorderrand des Brustschildes gelb, Bauch größtentheils roth; Beine rostgelb, Innenseite der Hüsten, Schenkelzinge und Schenkelschwarz; Fühler mit 20—21 Strahlen und einem Endgliede, so lang als Kopf und Brustschild zusammen, 2½ bis 3′′′ l. Weibchen blaß-braungelb, eine bis unter die Fühler reichende Querbinde des Kopfes, die Fühler, drei Flecke auf dem Brustschilde, die Brust, die Schenkel, die Spize der Schienen und der Fußglieder schwarz, Hinterleibsringe breitschwarz-gerandet; Fühler 21gliederig;  $3\frac{1}{2}$ —4′′′ l., gesp.  $8\frac{1}{2}$ —9 $\frac{1}{2}$ ′′′ br.

Die Larve grasgrün mit brei weißlichen Längslinien über dem Rücken, und einer oben dunkel begränzten über den Bauchsteinen; über 1" lang. Man findet sie einzeln an Fichten (auf

dem Harz).

L. polytomus Hart. Grauflügelige Fichten = Blattwespe. Schienendornen wie bei den vorigen; Männchen schwarz, Bauch= fläche und Flügelmal roth, Flügel sehr lang und starf getrübt; Kopfschild, Vorderrand des Halsschildes und Beine gelb; Fühler so lang als Kopf= und Halsschild zusammen, 22strahlig;  $2^{1}/2^{"}$ " L. gesp. 6" br. Weibchen ausgezeichnet durch die dunkelrauchgrauen Flügel, deren Adern tief schwarz und das Flügelmal röthlichgelb sind; Fühler 23gliederig; 3" L. gesp. 7" br.

Larve auf dem Rücken grün mit drei milchweißen Streifen, am Bauche fleischfarben, Kopf roth und gelb mit schwarzen Zeichsnungen; höchstens 1/2". Der Cocon grauweiß seidenglänzend. Die Larve lebt an Fichten, an welchen sie die vorjährigen

Madeln frißt.

Cladius III. Fühler neungliederig, borstenförmig, meist raubhaarig, bei den Männchen zuweilen gekämmt; Flügel mit Giner Nadials und vier Cubitalzellen; die Scheideader zwischen den beiden ersten Cubitalzellen unvollständig, die rücklaufenden Abern der zweiten und dritten Cubitalzelle entspringend. Die Larven

zwanzigbeinig mit etwas niedergedrücktem, überall lang behaartem Körper.

Cl. viminalis Fall. (Cl. cucera. Kl.) Gelbe Pappelsblattwespe. Gelb, der Kopf, der Vorderrücken mit Ausnahme seines Hinterrandes, drei mitunter verslossene Flecken auf dem Mittelrücken, das Schildchen und ein Fleck auf der Brust schwarz, die Taster gelb, die Fühler unten röthlich, bei dem Männchen ungekämmt, mit einem kleinen Fortsatze auf der Unterseite des dritten Gliedes; Flügel gelb mit braunem Male;  $3\frac{1}{2}$ " I.

Die Larve dunkelgelb mit schwarzem Kopfe und vier schwars zen Flecken auf jedem Ringe; 1" 1.

Auf Pappeln, namentlich Pyramidenpappeln, oft sehr gemein und merklich schädlich. Wie Rateburg und Bouche fand auch ich die Larven stets im Herbste.

Cl. albipes Klug. Schwarz, Beine weiß ober bräuntichs weiß, der Grund der Hüften und die Mitte der Schenkel schwärzslich, die Schienenspige und die Füße der Hinterbeine braun; Fühler des Männchens ungekämmt und ohne Fortsat; 3—3½" I., gesp. 8" br.

Die Larve ist etwas gedrückt, auf dem Nücken grünlich-graubraun, an den Seiten und am Bauche grünlich weiß; Kopf bräunlichweiß, braun-punktirt mit vier großen schwarzbraunen Flecken; Brustbeine ganz häutig; 6" 1.

Die Larven steletiren die Blätter der Kirschenbäume und werden dadurch zuweilen sehr schädlich; sie verspinnen sich im Juni an der Erde, worauf entweder die Wespe schon balb erscheint und eine zweite Generation erfolgt, oder dieselbe fliegt erst im nächsten Frühjahre aus. Die Vertilgung dürfte durch Umgraben der Erde um die Bäume herum, wenn sich die Larven versponnen haben, bewerkstelligt werden können.

Nematus Jur. Fühler Igliederig, borstenförmig; Flügel mit Einer Radial= und zwei bis vier Cubitalzellen, beide rück= laufende Abern aus der zweiten Cubitalzelle entspringend; Schienendornen spigig. Die Larven 20beinig, behaart.

N. septentrionalis L. Breitfüßige Birkenblattwespe. Schwarz, der Mund, die Schenkel und der Hinterleib theilweise roth; Flügel mit brauner Querbinde, die lanzettförmige Zelle gestielt; das erste Glied der Hinterfüße ungewöhnlich breit und platt gedrückt;  $4^{1/2}$ " l., gespannt 10" br.

Larve grün in's Bläuliche, nach vorn und hinten allmälig eitronengelb, ebenso die Bauchbeine, der Kopf, die Brustbeine, sechs Fleckenreihen auf dem Rücken und eine solche auf dem Bauche schwarz; zwischen den Bauchbeinen gerade auf der Mittels

linie befinden sich Warzen oder Hautwülste, welche sie, wenn sie beunruhigt wird, hervorstülpen kann; 1" l. Cocon fast schwarz und rauh.

Weit verbreitet; die Larven leben auf Birken, Lorbeerweiden, Ebereschen, Erlen, Haseln, Balsampappeln, aber immer nur auf Sträuchen oder jungen Stämmen, fressen die Blätter und lassen nur die stärkeren Rippen stehen. Die Generation doppelt. Obgleich die Larven oft in großer Menge vorhanden sind und ganze Zweige kahl fressen, so ist ihr Schaden im Walbe doch nur

gering, bedeutender in Unlagen.

N. Erichsonii Hart. Große Lärchenblattwespe. Der vorigen ähnlich, aber das erste Glied der Hintersüße nicht verbreitert; schwarz, Taster, die Eden des Borderrückens und die hinteren Schienen röthlichweiß; Flügelschüppchen, Mitte des Hinterleibs, Beine und Nandader roth; Hüften, an den Hinterbeinen die Spige der Schienen und die Tarsen, und das Flügelmal blausschwarz; fast 5" 1., gesp. 10—11" br.

Die Larve oben bräunlichgrau, an den Seiten und am Bauche beller, mit schwarzen Dornenwärzchen; Ropf schwarz; 6" 1.

Die Larven leben in verschiebenen Gegenden Deutschlands in bicht gesträngten Trauben auf Lärchen; sie halten sich nur an die Aurztriebe und verschonen gewöhnlich die jungen Längstriebe ganz. Sie werden merklich schädzlich. Die Wespen schwärmen im Junt, im August fallen die Larven von den Bäumen und verspinnen sich unter dem Moose, verpuppen sich aber erst im nächsten Mai.

N. Laricis Hart. Kleine Lärchenblattwespe. Schwarz, Beine bräunlichweiß, Grund der Hüsten und Innenrand der Schenkel schwarz, Schieuenspitze und Tarsen der Hinterbeine bräunlich; Flügelmal braungelb;  $2^{1/2}$ —3''' 1., gesp. 6—8''' br.

Die Larve grasgrün, mit schwarzen, haartragenden Wärzchen, Kopf grünlichbraun; zwischen den Bauchbeinen ähnliche Warzen wie bei N. septentrionalis; 6" 1. Cocon dünn und durchscheinend, schmuzig graugelb oder bräunlich.

Weit verbreitet, häufig auf Lärchen, an welchen die Larven die Nadeln der jungen Längstriebe fressen und dadurch merklich schädlich werden. Die Wespe sliegt im April oder Mai, und die Larven verspinnen sich Ende Juni unter der Erde. Man vertilgt sie durch Abklopfen der Larven im Anfang des Juni.

N. Abietum Hart. Männchen blaßbraun, Scheitel, Oberseite der Fühler und der ganze Rücken braunschwarz;  $2-2^{1/2}$ " l., gesp.  $4^{1/2}-5$ " br. Weibchen braunschwarz, Mund, Vorderrand des Brustschildes, ein Fleck an der Brust, Bauch und Beine blaßsbraun, Hinterschienen und Füße schwarz, jene mit weißlichem Grunde, Schenkel am Innenrande schwarz; Bauchspiße zusammengedrückt, schneidendsgesielt;  $2^{1/2}-2^{3/4}$ " l., gesp.  $6-6^{1/2}$ " br.

Die Larve grün mit schwarzen Augen; über jedem Bauch= beine kleine Häuschen von Dornenwarzen; 1/2" I.

Die Larve soll die jungen Fichtentriebe, so lange sie noch von den Anospensschuppen bedeckt sind, oder eben hervordrechen, zerstören und gehört daher zu den schädlichsten Fichteninsecten. Nach Stein hat dieselbe oder eine sehr verwandte Art eine Reihe von Jahren hindurch ausgedehnte Fichtenbestände in Sachsen belästigt, indessen beschafte sich der Schaden darauf, daß die Bestände im Zuwachs bedeutend zurücklieben. Die Larven fallen Ende Maischon von den Bäumen und verspinnen sich an der Erde.

N. Saxesenii Hart. Der vorigen sehr ähnlich, und viels leicht nur eine Barietät derselben, unterscheidet sich vorzüglich durch die einfarbige Brust und die nicht schwarz gerandeten Schenkel.

Die Larven freffen einzeln an Fichten.

N. Salicis L. Die gemeine Weidenblattwespe. Gelb, Fühler, ein Fleck auf der Stirne, der Rücken des Brustschildes, die Mitte der Brust, Flügelmal und Randader schwarz, Untersrandzelle gelb;  $4-4\frac{1}{2}$ " I., gesp. 8-10" br.

Die Larve bläusichgrün, die drei ersten und zwei letzen Leisbestinge orangegelb, mit schwarzem Kopfe und mehreren Reihen schwarzer Warzen; 1" 1.

Die Generation scheint doppelt zu sein. Die Larven fressen auf verschiebenen Beidenarten, so daß nur die Blattstiele und ein Theil der Mittelrippen stehen bleiben, sind mitunter sehr häusig und werden dann merklich schädlich.

N. perspicillaris Kl. Der vorigen sehr ähnlich, aber das Schildchen gelb, und der schwarze Brustsseet groß. Die Larve ist kleiner, blasser, mit einem aus dottergelben Flecken gebildeten Streisen über den Luftlöchern.

Die Larven sind gefräßig und finden sich zuweilen häusig auf Weiden, Balsampappeln und Ulmen.

N. rufescens Hart. Gelblichroth, Fühler, ein Fleck auf der Stirne, drei auf dem Brustschilde, einer an der Brust, der Grund und die Spige des Hinterleibes, die Innenränder aller Schenkel, die Hinterschienen und Tüße schwarz; 4" 1. Auf Salweiden, an welchen sie zuweilen merklich schädlich werden soll.

N. abbreviatus Hart. Schwarz, Kopf und Brustschild seidenglänzend; Schienen und Füße der Borderbeine weißlichsbraun, die der hinteren am Grunde schmuzig weiß; 2" I.

Die grüne Larve entblättert zuweilen die jungen Obstbäume, namentlich die Birnbäume.

N. ventricosus Kl. Die Stachelbeerblattwespe. Nöthlichsgelb, der Kopf, drei Flecken auf dem Brustschilde und die Brust, mehr oder weniger, schwarz, Schienenspiße und Füße der Hinters

beine braun; bei dem Männchen der Grund der Sinterleibsringe schwarz; 21/2-3" 1., gest. 61/2" br.

Die Larve blaggrun, hinter dem schwarzen Ropfe und gegen das Ende des Hinterleibs citronengelb, überall mit glänzend schwarzen Bärzchen befäet, auf denen einzelne Börstchen stehen; 9"-1" 1. Sie verpuppt sich Ende Mai in der Erde oder auch zwischen Blättern in einem schwarzen Cocon. Die Generation ift doppelt. Sie tritt verheerend an Stachel- und Johannisbeeren auf, indem sie die Blätter bis auf den Blattstiel abfrift, und gange Sträuche entblättert.

N. appendiculatus Hart. Schwarz, Anhang und Beine weißlich, Unterseite ber Fühler und Schenkel roftroth, Die vorde= ren mit schwärzlichem Grunde; Flügelmal braun; 2" 1., gesp. 5-6" breit.

Die Larve ist nach Nördlinger kleiner als die vorige, glatt und grün, verpuppt sich im Juli über der Erde in einem schmutzig gelben Cocon, und weidet ebenfalls die Blätter an Stachel= und Johannisbeer=Sträuchen ab.

N. angustus Hart. Langgestreckt, glanzend schwarz, Flügelschüppchen, Aniee, Schienen und Füße braun, und befonders aus= gezeichnet durch das Verschmelzen der zweiten und dritten Cubi= talzelle; 21/2" I., gesp. 51/2" br.

Die Larve schmutig grun mit bräunlichem Kopfe, die Bauchbeine nur durch warzige Wülste vertreten und auch die Brust=

beine nur gang furg.

Die Larven leben gesellig in ber Marfrohre von Weiben = Schöflingen (S. viminalis), welche sie ausfressen, so daß die Triebe vertrocknen, fie verpuppen sich auch baselbst in einem kaffeebraunen Cocon. Die Generation ift doppelt; und ber Schaben, welchen fie hier und ba anrichten, nicht unbebeutend. Behufs ber Vertilgung schneibet man die befallenen Triebe Anfangs Juli und wieder im Berbfte ab und verbrennt fie.

Emphytus Kl. Fühler 9-15gliederig; Flügel mit zwei Radial= und drei Cubitalzellen, die erste und zweite Cubitalzelle durch Schwinden der innersten Scheideader mit einander ver= schmolzen; die rucklaufenden Abern ber ersten und zweiten Cubitalzelle entspringend.

E. einetus L. Schwarz, Schienen röthlich mit weißem Grunde; ber Hinterleib bes Weibchens mit einer weißen Binde;

4" 1., gesp. 61/2 br.

Die Larve fast walzenförmig nach hinten verschmälert, oben dunkelgrun, unten und an den Seiten graugrun, auf dem Ruden eine helle Mittellinie und vier Reihen schwarzer Flecke, dicht über den Bauchbeinen zwei genäherte Neiben blafgrauer Alecken; 6" 1.

Sie lebt im Berbfte auf Rofen, und geht zur Verwandlung in Solzrige u. bgl., bohrt fich aber am liebsten in bas Mark abgeftugter Rosengweige ein und frift bier 2-3" tiefe löcher, in welchen fie fich im Fruhjahre verpuppt.

Allantus Jurine. Fühler 9-11gliederig; Flügel mit zwei Radial= und vier Cubitalzellen, die beiden rudlaufenden Adern

der zweiten und dritten Cubitalzelle entspringend.

a. Selan dria Leach. Rörper furzeiformig und flein, Fühler neungliederig, meist fadenförmig und selten länger als Ropf und Bruftschild, Sinterhuften nicht bis zur Mitte Des Sinterleibes reichend.

A. Aethiops Fabr. Schwarze Obstblattwespe. Glangend schwarz, schwach behaart, ein Theil des Mundes, die Vorder= schienen, der größte Theil der Borderfuße, alle Rniegelenke und der Grund der Mittelschienen gelbbraun; Flügel rauchig, mit schwarzem Male und gestielter langettformiger Belle, Die hinteren ohne Mittelzelle: 2-21/4" 1.

Die Larve ist deutlich 20beinig, grünlichgelb mit dunkelem Rückenstreif, febr fein gefornt und hie und da mit fleinen Borften besett; der Kopf schwarz, Luftlöcher und Beine braun; fic ist im Leben von einem schwarzen, tintenartig riechendem Schleime überzogen.

Sie lebt im September auf verschiedenen Obftbaumen, namentlich Rirfden, Birnen und Pflaumen, benagt die Oberfeite ber Blatter, fo daß biefelben vertrodnen und wird baburd, oft merklich schablich; fie verspinnt fich im Berbft in ber Erbe und bie Beneration ift einfach.

A. adumbratus Kl. Der vorigen sehr ähnlich, aber die lanzettförmige Belle mit schräger Querader und die Sinterflügel mit zwei Mittelzellen.

Die schleimigen Larven fressen auf Birn=, Aflaumen= und besonders Rirschenbäumen und werden diesen oft sehr nachtheilig. In den Jahren 1857-59 haben fie in Oftpreußen die Blätter der Pflaumen= und Kirschenbäume gang steletirt und auch die ber Zwergmandel maffenhaft angegriffen.

A. annulipes Kl. Rleine Lindenblattwespe. Glanzend schwarz, der Grund der Schienen und Fußglieder weiß; Flügel braunschwarz, an der Spite klar, die lanzettförmige Zelle mit schräger Querader und die Hinterflügel ohne Mittelzelle; 11/2-2" [.

Die Larve hat viele Aehnlichkeit mit der von A. Aethiops, ift aber von einem schmutig bellgrunen Schleime überzogen. Die Generation ist doppelt, oder vielleicht sogar dreifach.

Die Larven fressen an ber Unterseite ber Lindenblätter und werden merkelich schädlich, indem die Bäume in Folge bes Frages kränkeln und selbst einzgehen.

A. repandus Kl. Glänzend schwarz, mit vielen weißen Fleckchen, Strichelchen und Binden; die lanzettförmige Zelle mit schräger Querader, Hinterflügel ohne Mittelzelle;  $3-3^{1/2}$ " lang. Hie und da häusig auf Birken und blühenden Weiden.

A. fulvicornis Kl. Pstaumenblattwespe. Glänzend schwarz, Kopf und Brustkasten von sehr feiner und dichter Punktirung und kurzer gelblicher Behaarung etwas matt; die Beine gelb, nur die Hinterschenkel zum Theil und die Hüften schwarz; Flügel etwas getrübt, lanzettförmige Zelle in der Mitte zusammengezogen; 2" 1., gesp. 5" br.

Die Larve ist 20beinig, zart, röthlichweiß mit gelbem Kopfe, dunkelen Augen und Mundtheilen und verbreitet einen auffallens den Wanzengeruch.

Die Gier werden in einen Kelchausschnitt der Aflaumen: und Zwetschenblüthen gelegt, worauf sich die Larve bis zur Mitte des Kernes einfrißt und hier etwas gekrümmt liegt; die Früchte fallen in Folge des Fraßes unreif mit den Larven ab, und diese verspinnen sich dann Ende Juli in der Erde und verpuppen sich im Frühjahre. Sie werden mitunter merklich schädlich, da die Zwetschenerndte oft bedeutend durch sie beeinträchtigt wird.

A. nigerrimus Kl. Schwarze Eschenblattwespe. Schwarz, glänzend und glatt, nur die Schenkelspigen und bei dem Männschen ein Theil der Vorderschienen bräunlich; lanzettförmige Zelle gestielt, Hinterstügel mit Einer Mittelzelle;  $3\frac{1}{2}$ " 1.

Die Larve ist ganz grün, mit sechs theils ganzen, theils unterbrochenen, abwechselnd helleren und dunkleren Rückenstreifen; 8" lang.

Die Larve lebt auf Eschen, beren Blätter sie bis auf ben Blattstiel abfrißt, so baß die Bäume frankeln, und sie baher jedenfalls merklich schädlich wird. Im Juni verspinnt sie sich an der Erbe in einem festen und dunkelen Cocon.

A. ovatus L. Nothsleckige Erlenblattwespe. Schwarz, Brustschild roth, Kopf und ein Theil des Brustschildes, besonders das Schildchen grob-punktirt; Hinterstügel mit zwei Mittelzellen; 3" 1., gesp. 7" br.

Die 22beinige Larve ist blaßgrün mit einer weißen Außschwihung bepudert und findet sich zuweilen häusig auf Erlen, in deren Blätter sie Löcher frißt; sie verspinnt sich an der Erde, und die Generation ist doppelt.

b. Athalia Leach. Körper kurzeiförmig und klein, Fühler 10—11gliederig, gegen die Spitze etwas verdickt, Hinterhüften nicht bis zur Mitte des Hinterleibes reichend.

A. spinarum Fabr. Käpsblattwespe. Röthlichgelb, Mund weißlich, Kopf, Fühler, Seitenlappen und Hinterrand des Brustsschildes, die Spigen der Schienen und der Fußglieder schwarz; die lanzettsörmige Zelle mit schräger Querader, die Hinterslügel mit zwei Mittelzellen;  $3\frac{1}{2}$ " 1., gesp. 8" br.

Die Larve hat 22 Beine, ist schmutzig dunkelgraugrun mit drei dunkleren Streifen, glänzend schwarzem Kopfe und gelben Mundtheilen; in der Jugend fast ganz schwarz mit einem helleren Streif über den Beinen; die Haut ist chagrinartig und unbeshaart; 8" 1.

Die Larve findet sich im September und October oft in großer Menge auf Sommerräps, Stoppelrüben und anderen Cruciferen, deren Blätter sie absweidet, verspinnt sich an der Erde in einem weißen seidenartigen Gespinnste, worauf im Frühjahre die Wespe erscheint; die Generation ist wahrscheinlich doppelt. Sie richtet in manchen Jahren an Kohls und Rübenfeldern bedeutens den Schaben an, so namentlich auch im Herbste 1858 in hiesiger Gegend, am Rhein 2c.

c. Tenthredo s. str. Hart. Der Körper verlängert, groß; die Fühler neungliederig, borstenförmig, länger als der Hintersleib; die Hinterhüften nicht bis zur Mitte des Hinterleibes reichend.

A. cingulatus Fabr. (d. T. linearis Kl.) Die täuschende Kiefernrinden-Blattwespe. Sehr gestreckt, schwarz, Fühler am Grunde roth, die Hinterleibsringe gelb gerandet; das Männchen mit sehr verlängertem, schmalem Körper, schwarz, sein-punktirt, Beine und Hinterleib gelblichbraun, die beiden ersten Ringe oben und die Hüften schwarz; Flügel blaßgelblich, an der Spitze etwas dunkeler, mit braunen Adern; Randader, Wurzel, Schüppschen und Mal der Flügel gelblich;  $4\frac{1}{2}-5$ " 1., gesp. 7–8" br.

Die Larve 22beinig, grün, 5 — 6" l.; frist wahrscheinlich am Ablerfarn (Pteris aquilina), friecht aber, wahrscheinlich um sich zu verpuppen, an Kiefern in die Höhe, und frist sich daselbst in der dicken Borke einen mit bräunlichem Wurmmehle verstopfsten Gang.

d. Macrophya Dhlb. Der Körper verlängert und groß, die Fühler neungliederig, furz, meist gegen die Spige hin versdickt; die Hinterhüften bis zum Hinterrande des dritten Hintersleibsringes verlängert.

A. punctum Fabr. Weißspunktirte Blattwespe. Schwarz, Borderrand des Halsschildes und Schilden gelb, Hinterleib weißspunktirt; Beine theilweise weiß, Hinterschenkel blutroth; 4" l., gesp.  $7^{1/2}$ " br. Lebt in verschiedenen Gegenden an Eschen, ohne jedoch bis jest merklich schädlich geworden zu sein.

Lyda Fabr. Gespinnst-Blattwespe. Fühler wenigstens so lang, wie der Hinterleib, 19—36gliederig und borstenförmig; die Flügel mit zwei Nadials und vier Cubitalzellen; die Spike der Schienen mit zwei stumpfen, an der Spike häutigen Dornen, und außerdem an den Vorderschienen zuweilen mit einem, an den vier hinteren Schienen stets mit drei Seitendornen; der Hinterleib ist breit, oben ganz flach gedrückt mit scharfen Seitenrändern, und scharf abgesetzen Ningen. Die Larven haben sechs Brustbeine und am letzten Hinterleibsringe noch ein paar gegliederter Beine, und leben beständig innerhalb eines Gespinnstes.

### a. Vorderschienen mit einem Seitendorn.

L. pratensis Fabr. Gespinnst Riefernblattwespe. Kopf und Brustschild schwarz mit gelben Zeichnungen; Hinterleib schwarz, braunroth gerandet. Fühler 31—39gliederig; das Weihchen 5—7" lang, gespannt bis 13" br.; das Männchen kleiner und schlanker.

Die Larve ist graubräunlich, mit braunem Kopfe, schwarzem Nackenschilde und rothbraunen zackigen Längsstreifen, und wird 1" lang.

Sie findet sich im größten Theile von Nord- und Mitteleuropa. Die Wespe fliegt im Mai und Juni, und erscheint bann oft in großer Zahl an Rlafterholz; Die Gier werden an Riefermadeln gelegt, und Die Larven leben bann bafelbft einzeln in einem fothlofen, burchfichtigen Gefpinnfte, find gegen Mitte August ausgewachsen, laffen fich bann von ben Zweigen fallen und bohren fich 2-6" tief fenkrecht in die Erbe, wo fie in einem länglichrunden Reffelden ohne Cocon bis jum nachften Fruhjahr gefrummt liegen bleiben, während der Rube ihre Farbe mannigfach in Braun, Roth 2c. verandern und fich bann verpuppen, worauf nach 8-14 Tagen bie Wefpen ausschlüpfen. Die Generation ift bemnach einfach; zuweilen werben aber auch bie Larven überjährig. Die Larve lebt nur an ber Riefer, querft nur an frankelnben Baumen ober unterbrudten Meften, bei ftarkerer Bermehrung aber auch auf 30-40jah= rigen wuchfigen Stangenhölzern, felten auf alten Stammen. Sie beginnt ihren Fraß sowohl an ber gangen Krone, als auch an einzelnen Aeften immer von unten ber, jo daß ein Stamm oft unten ichon gang fahl gefreffen, oben aber noch ganz unverfehrt ift; frift sowohl alte Nabeln, als auch die des Mais triebes und läßt meift nur die Nadeln unmittelbar unter den Spigenknospen unversehrt. Wenn bie Carve fothen will, fo ftredt fie ben After aus bem Befpinnfte heraus, fo bag in bemfelben neben Rabelreften nur wenig Roth hangen bleibt. So lange nur die unterdrückten Rabeln gefreffen werben, leiben bie Baume nur wenig barunter, wenn aber fpater auch bie Enbtriebe entnabelt werben, geben bie Stämme oft ein, fo bag biefe Blattwefpe wenigstens zu ben merklich schablichen Forstinsecten gerechnet werben muß, wenn auch ein bebeutender Fraß derfelben nur felten wiederzukehren scheint und fich auch nie fehr weit verbreitet. Die Larve ift ben Witterungseinfluffen weniger ausgesett, als andere, und hat auch keine besonderen Feinde, da fie durch ihr Gespinnst geschützt ift.

Man bemerkt das Uebel gewöhnlich erst während der Flugzeit und muß dann im Gerbst und Winter die Lawen in der Erde zu vertilgen suchen, entweder durch Eintreiben der Schweine, oder durch Aufhacken; im nächsten Jahre sucht man dann auch die Wespen zu tödten, indem man um die angefressenen Districte herum, also da, wo die Wespen auskommen, geschälte und mit Theer bestrichene Kiefernstangen von 8' Höhe und 3—4" Durchmesser ausstellt, an welchen die ansliegenden Wespen in großer Zahl kleben bleiben; natürlich muß der Theeranstrich nach Umständen wiederholt werden. Außerdem können auch die Larven durch Abklopfen und Anprällen gesammelt werden.

L. campestris L. Glänzend schwarz, Kopf und Brustsschild gelb gesteckt, Fühler und Beine mit Ausnahme der Schenkel gelb; der Hinterleib mit einem breiten rothgesben Gürtel; Flügel gelblich mit gesben Adern und gesbem am Grunde schwarzblauem Male; die Fühler sind 34—36gliederig; das Weibchen 7—8" 1. und gespannt 14" breit; das Männchen immer kleiner und schlanker.

Die Larve ist schmutzig grün mit bräunlichem Kopfe, dunfelem Rückenstreif und Querreihen dunkeler Fleckchen, welche jedoch mit der letzten freien Häutung verschwinden; 1" l.; in der Erde wird sie bald rein grün oder dottergelb. Die Puppe ist gestreckt und grün.

Die Wespe sliegt im Mai und Juni und findet sich im größten Theise von Nord- und Mitteseuropa. Die Eier werden nur an die Maitriebe der Kiefern gelegt; die Larve wohnt und frist daselbst einzeln in einem langen kegelförmigen mit braunen und grünen Kothstücken verklebten Gespinnstsacke, und stimmt hinsichtlich der Entwickelung mit der vorigen überein.

Die Larve frist nicht nur an der gemeinen Kiefer, sondern ebenso gerne an der Beymouthstiefer, immer aber nur an 3 — Gjährigen ganz gesunden Pflanzen, deren Maitriebe sie von oben nach unten entnadelt; und nur in der Noth greift sie auch ältere Nadeln an. Sie erscheint übrigens nie in bedrohs licher Menge, und könnte vorkommenden Falles wie die vorige vertilgt werden.

L. erythrocephala L. Die gesellige Gespinnst-Kiefernsblattwespe. Glänzend blau, auch die Flügel bräunlich blau, die Schienen der Vorderbeine röthlich und bei dem Weibchen der Kopf roth; 5-51/2" l., gespannt 12" breit.

Die Larve ist mehr oder minder graugrun oder grun mit dunkelem Rucken= und Seitenstreif, scheint aber in den versschiedenen Lebensperioden in der Farbe sich mannigsach zu versändern; etwa 1" 1.

Die Wespe stiegt schon im März und April, legt ihre Gier baher immer an alte Nabeln älterer Kiefern, meist Stangenhölzer, seltener jungerer Pflanzen, und die Larven gehen schon Mitte Juni unter die Erde. Die Larven halten sich immer unterhalb des Maitriebes auf und sinden sich daselbst gewöhnlich zu 2-4 in einem durchsichtigen Gespinnste, in welchem nur zufällig Kothstückhen und abgebissen Nabeln hängen bleiben, fressen aber nicht nur an der gemeinen Kiefer, sondern auch an Weymouthskiefern. Sie gehört zu den merklich schädlichen Arten und kann wie die vorigen vertilgt werden.

### b. Vorderschienen ohne Seitendorn.

L. reticulata L. Die rothaderige Riefernblattwespe. Schwarz, Kopf und Brustschild rosenroth gesteckt, und der Hintersleib mit einer eben solchen breiten Mittelbinde; Flügel schwarz und rosenroth gesteckt, an der Spike glashell, mit rosenrothen Adern; Fühler 30gliederig, schwarz und weiß geringelt, das vierte Fühlerglied länger als der Schaft, 2—4 mal so lang als das fünste; 6" 1., gespannt 12" br.

Findet sich in mehreren Gegenden Deutschlands, im Ganzen jedoch selten; die Larve soll in einem langen Kothsacke leben und im Juli unter die Erbe geben; die Wespe fliegt im Mat.

L. hypotrophica Hrt. Die gesellige Fichtenblattwespe. Kopf und Brustschild schwarz mit gelben Zeichnungen, Hintersleib mit rostrothem Rücken und schwarzem Grunde, Fühler roth, an der Spige braun, wie bei der vorigen gestaltet; Flügel wasserbell, Flügelmal schwarz; Schienen und Füße rostroth. Das Weibchen 5—5 "1., gespannt 11" br.

Die Larve unrein grün mit einem dunkeleren Bauch= und Rückenstreif, nach der letzten freien Häutung schön grün oder citronengelb; 11/4" 1.

Die Wespe sliegt in mehreren Gegenden Deutschlands von Mitte April bis Mitte Mai; die Begattung wird wiederholt und von mehreren Männchen vollzogen, und die Eier an die vorsährigen Nadeln der Fichten gelegt. Im Juni erscheinen die Larven und versertigen sich am Quirl eines Triebes zu 20 — 30 ein gemeinschaftliches Gespinnst, innerhalb dessen sich jede einzelne Larve wieder ein besonderes Gehäuse spinnt; von hier aus spinnt sich jede Larve einen Gang zu dem über dem Quirl besindlichen Triebe, wo sie sich ihren Fraß holt. Nach der legten Häutung geht sie unter die Erde, wo sie sich im Frühjahr verpuppt. Man sindet sie vorzüglich an kränkelnden schon älteren Fichten der Ebene.

L. alpina Kl. Von der vorigen vorzüglich durch einen mehr oder minder deutlichen, ziemlich scharf begränzten Schattensfranz unterschieden, welcher sich vom Grunde des Randmales durch die Mitte des Flügels und dann um die ganze Flügelspitze herumzieht; vaxiirt übrigens sehr in der Färbung; gewöhnlich 5" I. und 11" gespannt. Lebt an Fichten und sindet sich mehr im Gebirge.

L. clypeata Kl. (L. Pyri Schrnk). Die gesellige Obstblattwespe. Schwarz, Hinterleib beiderseits mit vier weißen Flecken, zwischen welchen sich auf dem Bauche gelbe Binden bestinden; Fühler 21-22gliederig, der Grund derselben und die Beine blaßgelb; Flügel mit einer braunen Querbinde; beim Weibchen auf der Stirn zwischen den Fühlern ein gelber Fleck;  $5-5^{1/2}$ " 1., gespannt 9-11" br.

Die Larve ist schön dottergelb mit schwarzem, glänzendem Kopfe; 9" 1.

Die Wespe fliegt im Mai ober Juni; die Larven leben in größeren Gessellschaften in einem gemeinschaftlichen Gespinnste auf verschiedenen Pyrusund Crataegus-Arten, sind außgewachsen gegen Ende Juli, verlängern dann von niederen Aesten und Buschen auß öfter ihr Gespinnst bis zur Erde, graben sich 2-4" tief ein, überwintern daselbst und verpuppen sich im Mai. Nach Beobachtungen von Nördlinger soll die Wespe erst im Mai des übernächsten Jahres außsliegen und sich die Larve erst furz vorher verpuppen.

Da bie Larven oft gange Birnbaume fahl freffen, fo werden fie jedenfalls

merklich schablich; man vertilgt fie burch Sammeln.

L. Betulae L. Birkenblattwespe. Männchen röthlichgelb, Scheitel, Rücken des Brustkastens, Grund des Hinterleibes oben, und ein Fleck auf dem achten Rückengürtel blauschwarz; Grund der Flügel mit gelblichen Adern ohne Querbinde; Fühler 28gliederig; Weibchen röthlich gelb, Brustkasten, Grund und Spite des Hinterleibes blauschwarz; Flügel mit gelben Adern am Grunde und rauhgrauer Querbinde in der Mitte; Fühler 30gliederig.  $5\frac{1}{2}-6$ <sup>111</sup> L., gespannt  $12-12\frac{1}{2}$ <sup>111</sup> br.

Die Larven bewohnen die Birke.

L. sylvatica L. Fast ganz bläulich-schwarz, Mund und Kühler gelbroth, Kopf und Brustkasten mit blaßgelben Flecken, Beine blaßgelb mit schwarzem Grunde; Fühler 27—31gliederig, das vierte Glied derselben fürzer als der Schast; 4—5"'I. Die Wespe wurde auf Vogelbeeren, Traubenkirschen und blühenden Kirschbäumen gefangen.

Fam. Siricidae. (Uroceridae) (Sirex L.) Bolgmefpen.

Der Kopf ist stark gewöldt, die Augen klein, die Nebenaugen groß und stehen meist dem Grunde der Fühler ziemlich nahe; die Fühler faden - oder borstenförmig 14 — 30gliederig, immer kürzer als der Leib; der Mund klein, die Oberkieser stark und dreizähnig, die Kiesertaster eingliederig, die Zunge länglich und stark behaart, die Lippentaster dreigliederig; der Brustkasten walzenförmig; die Flügel mit sast unkenntlichem Randmale, 1—2 Radial- und 3—4 Cubitalzellen; die Beine kräftig und ziemlich kurz, das erste Fußglied lang; der Hinterleib verwachsen, lang und vollkommen walzenförmig, Tringelig und am Ende mit einem Griffelfortsatze versehen, unter welchem bei dem Beibchen der Bohrer liegt.

Die Larven sind walzenförmig, weißlichgelb und weich, mit hornigem Kopfe und 12 Ringen, von denen der letzte ziemlich umfangreich ist und in eine hornige Spitze endigt; Augen sehlen; die Oberkieser sind starf und kräftig, und die drei Brustringe tragen drei Baar kurze dicke Beine.

Die Larven leben in Pflanzenstengeln, vorzüglich aber in Holz und zwar meift in Nabelholg, unter welchem am meiften bas ber Riefer und Fichte, weniger bas ber Weißtanne und am wenigsten bas ber Lärche von ihnen zu leiben hat; außerbem finden fie fich auch in Birten, Bappeln, Beiben, Gichen und Buchen. Sie freffen nur im Bolgkorper ber Baume und gwar bei ben Rabelholgern nur in ben frischen Solglagen. Die Solgwespen fliegen gewöhnlich im Juli und August. Das Weibchen bohrt horizontale Löcher, in beren jebes es ein Gi legt; bie Larvengange fteigen von bier aufwarts, werben immer breiter und erstrecken sich unter mannigfachen Bindungen 3 - 4" tief in bas Innere bes Holzes, wo sich endlich die Larve verpuppt; gewöhnlich liegt die Biege in ber Tiefe bes Stammes und nur ausnahmsweise in ben außeren Splint= lagen; von berfelben geht bann meift ein befonderer Bang nach ber Dberflache bes Stammes, welcher ber Wespe jum Ausweg bient, und gewiß von ber Larve vor ihrer Berpuppung gemacht wurde. Die Entwickelung bauert zwei Jahre, und bie gewöhnliche Buppenzeit ift ber Borfommer. Die Solzwespen gehören zu ben mehr schäblichen Forstinfecten, und zwar befonders technisch schädlichen; fie geben zwar nie an gang gefunde Baume, wahrscheinlich aber auch nie an gang faule, suchen befonders die durch plopliche Freiftellung frantelnben, vom Winde geschobenen und geworfenen oder burch Schneebruck beschäbig= ten Stämme auf, auch wohl bie Stocke frisch gefällter, noch häufiger bie behufs ber Bechnutung angelochten ober behufs ber Unweisung angeflitschten, am liebsten aber Die von ber Rinde entblößten, befonbers in ber Saftzeit gefällten Stamme, wie Bauholg, Blocher und felbst bie ichon geschnittenen Bretter. Der Schaben, welcher badurch entsteht, bag fie fich erft fpater aus dem bereits verarbeitetem Bolge herausbohren ift oft beträchtlich. Manche Arten, beren Larven in Getreibe= halmen haufen, haben auch hier ichon bebeutenbe Berheerungen angerichtet. Bertilgungsmittel find schwer anzuwenden; im Walbe muß man ihnen baburch vorbauen, daß man alles brutbeforbernde Material zeitig entfernt, und nament= lich feine Fällungen während ber Saftzeit vornimmt.

Cephus Fabr. Halmwespe. Fühler 22gliederig, gegen die Spitze verdickt; Klügel mit zwei Nadials und vier Cubitalzellen, der Legebohrer wenig vorstehend.

Die Larven haben am letten Hinterleibsringe ein paar Höckerchen, und scheinen alle in Stengeln von Staudengewächsen zu leben.

C. pygmaeus L. Glänzend schwarz, Brust und Binden des Hinterleibes, sowie die vorderen Schienen und Küße schwesels gelb; 4" 1. Gegen das Ende des Frühjahrs sehr gemein im

Getreide; nach Westwood namentlich in Weizenhalmen oft in versheerender Menae.

Xiphydria Latr. Fühler borstenförmig, Flügel mit zwei Radialzellen, von denen die äußere vollständig geschlossen ist, und vier Cubitalzellen; Legebohrer vorragend.

Die Larven haben 18 Luftlöcher und leben im Holze.

X. annulata Jur. Hinterleib schwarz, an den Seiten weiß gesleckt, Beine und Grund der 16—17gliederigen Fühler rothbraun; 5—6" 1.

Die Larve blaßgrün mit zwei bräunlichen Fleckchen am Halse und unter dem Afterdorn, und bräunlichen Fußspitzen;  $6-7^{\prime\prime\prime}$  lang. Wurde von Bouché in einer abständigen Birke gefunden.

X. Dromedarius L. Schwarz, Hinterleib in der Mitte roth, an den Seiten weiß gesteckt; Fühler 14—15gliederig; 7" I. Die Männchen viel kleiner. An Weiden, alten Pfählen und dergl. häufig.

Sirex L. Fühler faden= oder borstenförmig; Flügel mit zwei Radialzellen, von denen die äußere nicht ganz geschlossen ift, und 3-4 Cubitalzellen.

Die Larven haben 20 Luftlöcher und leben im Holze.

S. Juvencus L. Die gemeine Kiefernholzwespe. Bier Cubitalzellen und 18—20 gliederige Fühler. Das Männchen stahlblau, ein breiter Hinterleibsgürtel, die vorderen Beine und die Hinterschenkel rothbraun; zuweilen kaum 6" 1. Das Weibechen ganz stahlblau mit rothbraunen Beinen; meist 1" 1.

Die Larve über 1" I. Findet sich vorzüglich in Kiefern, soll aber auch in Fichten und Tannen vorkommen und gehört zu

den schädlichsten Arten.

S. gigas L. Die gelbe Fichtenholzwespe. Vier Cubitalzellen, Fühler 25—30gliederig; schwarz, der Kopf hinter den Augen mit einem großen gelben Fleck; der Hinterleib des Männschens roth, an der Spike mehr oder weniger schwarz, der des Weibchens am Grunde und die letzten drei Ninge gelb; 15" l., auch viel kleiner.

Die Larve gegen  $1^{1/4}$ " lang, vorzüglich in Fichten und Tannen gemein. Nördlinger sah sie auch einen Lärchenstamm anbohren.

S. spectrum L. Die schwarze Fichtenholzwespe. Bier Cubitalzellen, Fühler 19—25gliederig; schwarz, am Seitenrand des vorderen Brustringes und meist auch hinter den Augen weiß;

Beine gelb; Bohrer länger als der Hinterleib; 5—11" 1. In

Richten und Weißtannen, oder nur in diefen, gemein.

S. mag us Fabr. Große Eichenholzwespe. Mit kurzen 15gliederigen Fühlern und drei Cubitalzellen; blauschwarz, das Weibchen mit weißen Fühlerspigen und meist auch weißen Flecken am Hinterleibe; 10-14" lang. In Eichen, jedoch gewöhnstich selten.

S. fuscicorn is Fabr. Die Pappelholzwespe. Mit kurzen 13gliederigen Fühlern und drei Cubitalzellen, schwarzbraun, acht Binden des Hinterleibes und die Beine mit Ausnahme der Hinterschenkel gelb; der Hinterkopf, der vordere Brustring und der Grund der Fühler rothbraun; Kopf und Brust dicht braun behaart; über 1" 1.

Die Larve lebt in Pappeln.

## Fam. Cyniphidae. Gallmespen. (Cynips L.)

Der Kopf abgerundet dreiedig, auf der Vorderseite gewölbt, auf der Rückseite platt, mit ziemlich großen Augen; die Reben= augen weit hinten auf bem Scheitel; Die Fühler zwischen ben Augen auf der Stirne, gerade, vorgestrecht, 13-16gliederig; Die Oberkiefer ftart, hornig und dreigahnig; die Riefertafter vier= bis fünfgliederig; die Lippentafter zweis bis dreigliederig; die Zunge abgestutt; Mittelrücken groß und starf gewölbt, das Schildchen groß, fast tugelig, weit nach hinten vorragend; die Flügel ohne Randmal, die Radialzelle dreiedig, am Vorderrande nicht immer gang geschlossen, entweder drei Cubitalzellen, von denen die mittlere klein und dreiedig, oder auch nur zwei, die erste immer länglich, schmal und an die Grundader stoffend; die Sinterflügel mehr sichelförmig nur mit einer starten Unterrandader und einer von dem Ende derfelben gegen den hinterrand des Flügels ver= laufenden Ader; zuweilen fehlen die Flügel auch gang; die Beine lang und dunn, die Fuge fünfgliederig; ber Hinterleib an= hängend, felten gestielt oder figend, von den Seiten etwas zu= sammengedrückt, am Bauche gekielt, und endigt in einen turgen Bohrer. Die Männchen find meist viel kleiner als die Beibeben, dunkeler gefärbt, und ihre Fühler haben ein bis zwei Glieder mehr, das dritte Glied derselben an der außeren Seite ftart auß= geschweift; von mehreren Gattungen (Cynips, Neuroterus) sind dieselben noch gar nicht bekannt; vielleicht pflanzen sich diese par= thenogenetisch fort.

Die Gier find häufig gestielt, sehr klein und weiß; die Larven (bei den in Gallen lebenden Arten) gewöhnlich dick und fleischig,

starf gekrümmt, weiß und mit Ausnahme des Kopfes vollkommen kahl und glatt, beinlos, mit neun Paar Luftlöchern und großen, an der Spige hornigen und braunen Oberkiefern. Die Puppen milchweiß, vollkommen kahl und nackt, sehr breit und gedrungen.

Die Gallwespen sind sehr gemein und verkreitet, und zerfallen nach ihrer Lebensweise in drei Gruppen, indem sie entweder, um ihre Eier unterzubringen, Pflanzen anstechen, wodurch eigenthümlich geformte Auswüchse (Gallen) entstehen, in welchen die Entwickelung erfolgt; oder sie benugen zur Eierablage die von anderen Arten erzeugten Gallen, in welchen dann die Larven parasitisch sowohl vom eigentlichen Bewohner, als auch von den Sästen und Stoffen der Galle leben, weshalb sie Hartig Einmiether (Inquilinae) genannt hat (Syner gus, Ceroptores und andere); oder sie leben wirklich parasitisch in anderen Insecten, namentlich in Blattläusen (Xystus, Figites etc.); von der Lebense weise dieser ist nur wenig bekannt.

Die gallenerzeugenden Gallwespen, oder eigentlichen Gallwespen, leben größtentheils an Holzgewächsen, besonders Eichen, doch auch an Kräutern; sie gehen gewöhnlich nur kranke Individuen an, vorzüglich niedrig wachsende, doch sindet man nicht selten auch Gallen an wenigstens anscheinend ganz gesunden Bäumen, und in der Krone hoher Bäume. Die Gallen selbst sind bald sehr saftig, bald trocken und holzig (Saft- und Mehlgallen), und jede Gallwespenart erzeugt ihre eigenen, von anderen verschiedenen Gallen, die aber selbst wieder in der Form etwas wechseln, je nach dem Pflanzentheil, der von den Wespen angestochen wurde. Das Unbohren und Gierlegen geschieht je nach der Empfänglichseit der außersehenen Pflanzentheile zu sehr verschiedenen Beiten, selbst von ein und derselben Art, gewiß aber nie vor dem April. Manche Arten überwintern als Wespen, manche als Larven, doch kommen in dieser Beziehung auch Außnahmen vor.

Der Schaben, welchen die Gallwespen stiften, ist von keinem Belange, viel eher stiften sie burch die Erzeugung der Gallen Nugen, da diese von manchen Arten in der Färberei, Gerberei zc. benugt werden und einen bedeutenden Handelkartikel bilben.

Cynips Hart. Die Kiefertaster fünse, die Lippentaster dreisgliederig; die sieben bis acht letten Fühlerglieder fürzer als die anderen, eine schwach verdickte Keule darstellend; der Rücken des Brustschildes zottig, das Schilden halbkugelig; die mittlere kleine Cubitalzelle stößt an den Grund der Radialzelle; der erste Rückengürtel des Hinterleibes ist länger als die anderen; Männschen nicht bekannt; die Gallen meist einkammerig.

C. gallae tinctoriae L. Schmuzig gelblichbraun, nur oben am Grunde des Hinterleibes schwärzlichbraun glänzend, überall greis behaart; 2-3" 1.

Diese erzeugt an ben Aesten und Zweigen von Quercus infectoria Ol. die Ievantischen Galläpfel, sindet sich aber nicht nur in Kleinasien, Syrien 2c., sondern auch in der europäischen Türkei und selbst bis nach Dalmatien, und ist besonders in Kleinasien so häusig, daß die Hollander und Engländer früher von bort jährlich gegen 10,000 Centner Galläpsel ausgeführt haben.

C. calycis Burgsd. Rothbraun, greis behaart; Rücken des Hinterleibes, Schienen und Füße schwarzbraun;  $1-2^{1/2}$ " 1.

Diese Gallwespe erzeugt sehr verschieden geformte Gallen; an den Früchten (nicht am Fruchtbecher) von Qu. podunculata Ehr. entstehen in Folge ihres Stiches die unter dem Namen Knoppern bekannten zackigen Gallen, welche als Gerbmaterial benugt und vorzüglich aus Ungarn bezogen werden, sich aber zuweilen auch im südlichen Deutschland sinden; zuweilen sticht sie auch den Fruchtknoten von Qu. sessilistora Shlbrg. und Qu. pudescens Willd. an, in welchem Falle die kleine Galle in der Eichel liegt; an den Laubknospen erzeugt sie große mit kegelförmigen Höckern besetzte Gallen, die in der Mitte eine erbsengroße Kapsel enthalten, in welcher die Entwickelung der Wespe statt sindet (C. hungaricus Hart.); auch C. caput medusae Hart. und C. argentea Hart., deren Gallen von Qu. pudescens Willd. stammen und in der Form wesentlich von den Knoppern abweichen, sind nach Kollar von C. calycis nicht verschieden.

C. quercus folii L. Schwarzbraun, der Umkreis der Augen, das Schildchen, die Schenkel, und Streifen auf dem Mittelrücken roth; der Hinterleib unbehaart; der erste Hintersleibsring fast bis zur Spige des Hinterleibes verlängert; Fühler

und Beine borstenhaarig; 11/2-2" 1.

Erzeugt die schönen, grunen und rothbackigen, firschgroßen Gallen auf der Unterseite ber Blätter von Qu. sessiliflora; überall in Deutschland.

C. longiventris Hart. Der vorigen sehr ähnlich; die Gallen sind aber dunkelroth und weiß gebändert.

C. disticha Hart. Roth, Fühlhörner dunkelbraun, der Grund der Hüften und Schenkel, Streifen auf dem Mittelrücken, und der Rücken des unbehaarten Hinterleibes mehr oder weniger schwarz. Der erste Ring des Hinterleibes etwa bis zur Mitte desselben verlängert; Fühler und Beine borstenhaarig; 11/2111 I.

Die Gallen haben die Größe, Form und Farbe ber Erbsen und sigen in größerer Zahl auf ben Seitenrippen ber unteren Fläche ber Blätter von Qu.

sessiliflora. In der Gegend von Aschaffenburg häufig.

C. fecun datrix Hart. Schwarzbraun, zwei Seitenslecke am Grunde des Hinterleibes, der After und die Kniee roth; der erste Hinterleibsring bis zu 2/3 des Hinterleibes verlängert; Fühster und Beine seidenhaarig; 2" lang.

Erzeugt an ben Zweigen von Qu. pedunculata große, grüne, wie Hopfenzapfen gestaltete Auswüchse, beren oft bis ein Dugend am Ende ber jungen Eichentriebe sigen, indem die Wespen die Knospen anstechen; innerhalb dieser Auswüchse liegt die feste, hornartige, schwarze Galle, von der Größe und Gestalt einer kleinen Eichel.

C. corticis L. Schwarz, die Seiten des Kopfes, der Grund der Fühler, die Kniee, die Hälfte der Borderschenkel und die Borderschienen röthlich; der erste Hinterleibsring bis über die Mitte des Hinterleibes verlängert; Fühler und Beine seidenshaarig; 2" lang.

Sticht an alten, franken Giden bie die anbrüchigen Stellen überziehenben frifden Ueberwallungsschichten an und erzeugt baburch holzige, becherförmige Gallen, welche in bie neue Rinbe eingesenkt sind.

Neuroterus Hart. Bon der vorigen Gattung vorzüglich durch den unbehaarten, meist glatten Brustschied unterschieden; Kiefertaster viergliederig, Lippentaster zweigliederig.

N. Malpighii Hart. Macht sinsenförmige, mit rothen Haaren besetzte Gallen, die sich oft in großer Zahl auf der Unterseite der Eichenblätter (Qu. sessilistora) finden.

Teras Hart. Von den vorigen Gattungen durch ein ebenes, niedergedrücktes Schilden unterschieden; Kiefertaster viergliederig, Lippentaster zweigliederig; Männchen und Weibchen bekannt.

T. terminalis Fabr. Rothgelb, mit mehr oder weniger bräunlichem Hinterleibe; 114" I.

Erzeugt an ben Enben ober Seiten ber Eichenzweige ichwammige, oft mit ben ichonften rosenrothen Backen prangenbe, große, vielkammerige Gallen.

Rhodites Hart. Von den vorigen durch borstenförmige 15—16gliederige Fühler unterschieden; die Nadialzelle sehr kurz und breit.

Rh. Rosae L. Rosengallwespe. Schwarz, die Beine mit Ausnahme der Hüften und des Grundes der Schenkel roth; beim Weibchen der Grund des Bauches roth, die Füße und die Nadialzellen der Flügel braun; beim Männchen der Hinterleib ganz schwarz und die Flügel ganz durchsichtig; 2" 1.

Erzeugt an den wilden Rofen die rothen oder grunen, moosartigen, mehrzelligen Gallen, welche unter dem Namen Schlafapfel oder Bebequars bestannt find.

Trigonas pis Hart. Von den vorigen Gattungen durch fadenförmige 15—16gliederige Fühler und ganz glatten Mittelsrücken unterschieden.

T. crustalis Hart. Schwarz, Mund, Grund der Fühler, Flügelschüppchen, Beine und Hinterleib, mit Ausnahme seiner Spige, roth; auf den Flügeln einige bräunliche Flecke.

Erzeugt weiche, saftige, rosenrothe Gallen von ber Größe einer Erbse oder Saselnuß, welche man im Fruhjahr theils in Rinbenrigen alter Gichen, theils an Seitenknospen junger Eichenpflanzen, besonbers häufig an Stockausschläsgen sindet.

Synergus Hart. Die kleine mittlere Cubitalzelle steht auf der Mitte der kurzen und breiten Nadialzelle; Gesicht und Seiten des Brustschildes nadelrissig; die Kiefertaster fünfgliederig; die Lippentaster zweigliederig, das letzte Glied derselben mit starfen Anhängseln; der erste Hinterleibsring länger, als die anderen, am Grunde aufgetrieben und gestrichelt.

S. nervosus Hart. Schwarz mit rothem Munde, die Borderschienen und die hinteren am Grunde, sowie die Füße blaßbraun; die Flügeladern dunkelschwarz; 11/4" 1. Lebt in den Gallen von Cynips folii, Neuroterus, Malpighii 2c. schwarogend.

Allotria Westw. (Xystus Hart.). Die Mittelzelle und Radialzelle wie bei der vorigen Gattung; Gesicht und Seiten des Halbschildes glatt; die Kiefertaster fünfs, die Lippentaster dreigliederig; Hinterleib sitzend.

A. erythrocephala Hart. Schwarz, glanzend, Kopf

und Beine roth. Lebt parasitisch in der Rosenblattlaus.

Fam. Ichneumonidae. Schlupfmefpen. (Ichneumon L.)

Sind zum Theil den vorigen sehr ähnlich, unterscheiden sich aber durch das Geäder der Flügel, indem entweder die Adern deutlich abgeschlossene Zellen bilden und zugleich ein Randmal vorhanden ift, oder das Randmal fehlt, und das Geäder beschränkt sich nur auf eine bis zwei Abern, den Borderrand und, was damit verbunden ist, abgerechnet, oder die Adern fehlen ganz, in welchen beiden letten Fällen aber stets eine Randmalader (ramulus stigmaticus) vorhanden ist. \*) Der Kopf sitt dicht am Brustschilde, nur selten durch eine halbartige Verlängerung mit demselben verbun= den; wo Scheitel und Stirn fich trennen, siten die drei Mebenaugen; die Fühler 6-40gliederig, gebrochen oder gerade, selten länger als der Rörper, meist borften= oder fadenförmig, seltener keulenfor= mig oder zusammengedrückt; die Mundtheile meist schwer zu sehen, die Oberkiefer hornig und fräftig, die Riefertaster ein= bis sechs= gliederig, die Zunge fast herzförmig mit ein= bis viergliederigen Lippentastern; der Bruftkasten ist sehr verschieden gestaltet; Die Klügel find nur selten verkummert ober fehlen gang (Pezomachus), zuweilen fehlen fie auch nur einem Geschlechte, und zwar ge= wöhnlich dem Weibchen, doch gibt es auch Fälle, wo das Weibchen geflügelt und bas Männchen ungeflügelt ift; Die Beine find verschieden gebildet, die Borderschienen haben am Ende immer nur Einen Dorn, und die Fuße find meist fünfgliederig; selten nur viergliederig; der Hinterleib ist entweder anhängend, oder sigend oder gestielt, aber nie verwachsen, am Ende mit einem Bohrer von sehr verschiedener Länge, der bei einigen, welche ihn im Sinterleib versteckt halten, zugleich als Wehrstachel bient. Farbe und Größe sind sehr veränderlich.

<sup>\*)</sup> Ceraphron hat ein Randmal mit einem von demfelben ausgehenden ramulus stigmaticus bei einem Mangel aller weiteren Abern.

Die Geschlechter sind oft leicht durch den Bohrer, den Sinterleib und die Form der Fühler, sowie deren Gliederzahl zu unterscheiden, zuweilen ist dieß aber auch schwierig; immer aber haben die Männchen auf der Bauch= und Rückenseite des hinterleibes gleich viele Ringe, die Weibchen aber am Bauche einen Ring weniger, als auf dem Rücken, nur muß man sich hüten, die Männschen wegen der bohrerartig hervorragenden Ruthenklappen nicht für Weibchen zu halten. Die Männchen herrschen der Zahl nach meist start vor.

Die Cier sind noch wenig bekannt; bei manchen Arten treten dieselben gestielt hervor und werden, bis die erste Entwickelung vorüber ist, unter dem Bauche mit herumgetragen (Tryphon); auch gestielte, glänzend schwarze (Exenterus), und schwarze mit Dornen besetzte und gestielte Gier (bei einem Pteromalus) hat man beobachtet. Dieselben werden immer an oder in Thiere oder in deren Nähe gesegt, und daher auf dreisache Weise untergebracht, entweder nämlich, werden sie in die Thiere selbst hineingeschoben, oder sie sizen sesse an denselben, oder sie sligen sess an denselben, oder sie sligen sess Bohrers der Weischen in Beziehung, indem alle Arten, welche in Holz, in Gallen, Zapsen 2c. sebende Larven versolgen (Ephialtes, Bracon, Torymus etc.) lange Bohrer haben, während Arten mit furzen Bohrern wohl vorzüglich auf Luppen und haarige frei sebende Naupen angewiesen sind, und die mit versteestem Bohrer (Tryphon, Pteromalus, Teleas etc.) vorzüglich nackte freisebende Larven und Eier anstechen.

Die Larven schmarogen im Innern ober auch außen an andern Larven, Puppen und Giern, freffen aber nicht ben Fettkorper ihrer Wirthe, fonbern gehren nur von fluffigen Stoffen, die fie auffaugen; fie find fehr beweglich und schieben sich burch Ausbehnung und Zusammenziehung ihrer Ringe leicht fort. Sie find meift weiß, weich, an beiben Enden verschmälert, haarlos, bein- und augenlos, bestehen aus zwölf Ringen mit neun Paar Luftlochern und bem Ropftheile \*), welcher ungewöhnlich flein, fast von berfelben Farbe, wie der übrige Körper ift, und die Mundtheile sowie Spuren von Fühlern trägt, und endigen in ber Jugend häufig in einen Schwanz ober eine Schwanzblafe, welche wahrscheinlich zum Athmen Dienen, ba die Tracheen erft später zur Ent= wickelung gelangen; bie Mundtheile bestehen aus deutlichen, wenn auch fehr garten, Oberfiefern und Andeutungen ber Unterfiefer und ber Unterlippe; oft find Ober= und Unterkiefer aber auch nur durch vier Warzen angebeutet, welche offenbar zum Saugen bienen. Soweit die Entwickelung ber Larven bekannt ift, was bis jest allerdings nur von wenigen Arten durch bie forgfältigen und muhfamen Untersuchungen Rageburgs ber Fall ift, erleiden aber bicfelben ichon, bevor fie gur Verpuppung reif werden, merkwürdige Veranderungen, namentlich in Bezug auf die Mundtheile und ben Schwanz. Bei Anomalon bewegt fich bie Larve anfangs gang frei, hat einen bunnen zugespigten Schwang, und die Mundtheile find fogleich beißend, von einem Paare hornartiger Oberfiefer gebildet, welche nach und nach zu fraftigen an ber Spite fich freugen= den Hornzangen heranwachsen, mabrend zugleich auch Unterkiefer, Lippe, gegliederte Tafter und Fühler hinzutreten; um diese Beit erscheint die Larve von einem structurlosen Sacke umgeben, mit welchem sie wahrscheinlich gleich ber

<sup>\*)</sup> Rad Rateburg zeigen fich erft bei dem Beginne der Berpuppung die Augen und zwar an den Seiten des erften Leibebringes, fo daß tiefer fammt dem Kopftheile zur Bildung des Ropfes verbraucht wird.

Cyfte der Eingeweidewürmer, von dem Wohnungsthiere umgeben wird, und von welchem sie bis zur Berpuppung umschlossen bleibt; nach und nach verliert dann aber der Kopf seine hornartige Beschaffenheit, wird kleiner, die Mundetheile werden schwächer und sinken zu Saugorganen herab, da die Larve ihr Wohnungsthier vor der Verpuppung nicht verläßt. Der Schwanz wird vom Unfang an nach und nach immer kürzer, während sich die Tracheen mehr und mehr ausbilden, und verliert sich endlich ganz.

Bei Microgaster, deren Larven sich vor der Verpuppung durch die Naupenshaut hindurchbohren, ist in der frühesten Jugend der Kopftheil weich und weiß, mit vier im Viereck stehenden Wärzchen zum Saugen, und der Leib endigt in eine Schwanzblase; wenn sie sich durch die Naupenhaut hindurchbohren, zeigen sie dagegen deutliche hornige Oberkiefer und die Schwanzblase ist verschwunden.

Die Puppen sind gemeißelt, zart, weich und weiß, und gewöhnlich von einem Socon umschlossen, bessen Material von besonderen sich in den Mund öffnenden Spinnorganen abgesondert wird. Die Coeons liegen gewöhnlich in oder dicht an dem Wohnungsthiere, hängen zuweilen aber auch entsernt von demselben frei an Blättern und Zweigen. Alle Ureinwohner dieser Tönnchen öffnen dieselben bei ihrem Aussteigen indem sie einen größeren zirkelzunden Deckel am Ende oder auch noch einige Späne dazu ausschneiden, während fremde Bewohner (Schmaroger in Schmarogern) sich nur durch eine kleine unregelmäßige Dessnung an der Seite des Coeons den Weg bahnen, ebenso wie alle Schmaroger, wenn sie den Coeon ihres pklanzenfressend Wirthes verlassen. Man hat auch schon Schmaroger in Schmaroger-Schmarogern, also gleichsam Schmaroger auf der britten Potenz bevbachtet.

Die Entwickelung der Schlupfwespen erfolgt im Allgemeinen sehr rasch, meist in 2—3 Wochen, bei den kurzschwänzigen, puppenstechenden in 4—6 Wochen; wenn aber die Gierablage in den Nachsommer fällt, kann eine Brut auch fast ein Jahr dauern, weil dann die Eier überwintern; die Weibchen entwickeln sich meist später als die Männchen. Wenn die Wespen im Herbste ihre natürlichen Brutthiere nicht mehr sinden, so überwintern sie und legen erst im nächsten Jahre ihre Gier ab, oder sie bringen dieselben im schlimmsten Falle wohl auch in einer ungewöhnlichen Herberge unter.

Außen an Thieren zehren besonbers bie Pteromaliben und Braconiben, und unter ben eigentlichen Ichneumoniben bie Gattungen Tryphon, Phygadeuon, mehrere Cryptus- und Pimpla-Arten, jedoch überall mit einzelnen Außenahmen. Die meisten außwendig bewohnten Wirthe sinden sich unter den Blattwespen: und Gallwespen: Larven, Widlerraupen, und vorzüglich unter den unter der Ninde und im Holze lebenden Käferlarven, wie überhaupt unter jenen Larven, welche während ihres Lebends von irgend einem fremden Körper umschlossen, inde während ihres Lebends von irgend einem fremden Körper umschlossen, als von den außen saugenden Schmarogern leiden die Wirthe meist weniger, als von den innen lebenden, weßhalb auch nur bei solchen zuweilen der Fall vorkommt, daß der Wirth sich vollkommen entwickelt. Bon den inneren Schmarogern bekommen die Wirthe den Hauptstoß, wenn sich jene hindurchbohren, indem dadurch ein Theil des Tracheens und Nervensystems zerstört wird. Werden de Gier angestochen, so werden dieselben immer ganz zerstört, und nie kommt auß einem von Schmarogern bewohnten Gie ein Lärvehen hervor, sondern man sindet das Innere solcher Gier immer ganz leer;

bieß geschieht vorzüglich von der Gattung Teleas. Werden die Larven bald nach dem Auskriechen aus dem Ei gestochen (Microgaster), so sterben sie ganz jung, werden sie halbwüchsig angestochen, so sterben sie, ehe sie ganz ausgewachsen sind (Microgaster), oder nachdem sie sich eingesponnen, aber ehe sie sich verpuppt haben (Tryphon, Campoplex, Cryptus etc.), oder selbst nachdem sie sich bereits verpuppt haben (Anomalon, Ichneumon etc.); gewöhnlich besinden sich die Larven, welche angestochen werden, schon in einem kränklichen Zustande, und Larven, welche immer unter der Erde leben, wie die der Maistäfer, werden wahrscheinlich nicht angestochen. Uebrigens fressen die mit Schmardzern besetzten Larven ebenso viel als die ganz gesunden. Oft werden auch erst die Puppen angestochen, und gehen dann zu Grunde, was namentslich die größeren Pimpla-, Trogus-Arten 2c. thun. Nur sehr selten erreichen die mit Schmardzern besetzten Thiere den vollkommenen Zustand.

Manche Schlupfmeipen bewohnen immer nur baffelbe Infect (Monophagen), andere bewohnen verschiedene Insecten, wenn diese nur eine ähnliche Lebensart führen g. B. Holzinsecten sind (Polyphagen), und wieber andere bewohnen sowohl Solz- als Rrautinsecten (Pantophagen). Unter den Monophagen laffen fich noch bie bedingten und die unbedingten unterscheiden, von benen diese an den verschiedensten Orten immer in bemfelben Thiere leben 3. B. Pachymerus vulnerator, Macropalpus leptocephalus und Cremastus interruptor in Tortrix (Coccyx) buoliana; Eulophus xanthopus, Microgaster globatus und reconditus in Gastropacha pini etc. Die meisten Schlupfwefpen aber find nur bedingt monophagisch, d. h. sie nehmen gern ein und benselben Wirth, geben aber auch leicht auf andere, welche fich in Geftalt. Größe und Lebensweise bem Stammwirthe nahern. Obwohl nun bie Schlupfwespen gewöhnlich nur an und in Insecten schmarogen, so hat man fie boch auch schon an anderen Thieren getroffen, namentlich an Spinnen. sehnliche Vermehrung ber Schlupfwespen fest immer eine ftarke Vermehrung ihrer Wirthe voraus. Die Schlupfwefpen gehören baher gwar jedenfalls ju den nüglichsten Insecten, da fie eine Menge Insecten vernichten, allein fie find wenigstens im Walde boch nicht in bem Mage nüglich, als man gewöhn= lich angenommen hat, weil fie fich immer erft bann ungewöhnlich vermehren, wenn fich der Insectenfraß seinem Enbe naht. Gin Raupen= ober Afterraupen= fraß bauert nämlich immer nur einige Jahre, indem fehr allgemein nach 2-3 Jahren die Raupen von Rrankheiten befallen werden und zu Grunde geben; aber gerade durch die franklichen Raupen werden die Schlupfwespen erft vorzüglich herbeigezogen und ihre Vermehrung begunftigt. Der wahre Rugen, ben fie stiften, besteht baber hauptfächlich barin, baß fie manches Infect, bas nur in geringem Grabe frankelt, und daher vielleicht noch, wenn auch fummerliche, jedoch immer noch freffende Rachkommen gebracht hatte, vollends umbringen, und gahllofe franke und fterbende Infecten rafch aufraumen, und badurch verhindern, daß bei beren Käulniß die Luft mit verpestendem Gestanke erfüllt werde; besonders aber auch barin, daß fie uns Aufschluß ertheilen über den Gefundheitszustand der bei einem Frage betheiligten Raupen. Giner besonderen Behandlung und Pflege bedürfen daher die Schlupfwespen wohl nicht; sogenannte Raupenzwinger, in welchen man Raupen behufs Erziehung von Schlupfwefpen füttern wollte, find gang unnug, und wenn auch die fogenannte Raupenübertragung b. h. die Berfegung von mit Schmarogern

befetten Raupen in folche Reviere, in welchen die Raupen noch ganz gesund find, von einigem Rugen sein wurde, fo ift biefes Geschäft boch im Allgemeinen ju muhfam und erforbert zu viele Renntniffe, um im Großen ausgeführt wers ben zu konnen, ba es hier vor Allem von Wichtigkeit ift, bie mit Schmarogern befetten Raupen von gefunden unterscheiden zu konnen. Diese Renntnig ift aber auch bei ber Beurtheilung bes Gefundheitszustandes ber Infecten einer Gegend unentbehrlich, indem wir badurch erfahren, ob es bei einem Raupenfrage noch nothig ift, die Raupen ju fammeln, ober nicht; benn, wenn bereits 50% und mehr ber Raupen angestochen sind, braucht man nicht mehr sammeln ju laffen, weil bann bie Rrantheit unter ben Raupen bereits fo um fich gegriffen hat, daß die Natur schon felbst aufraumt \*). Die geftochenen Rauben fann man zuweilen an ihrem schlaffen Unsehen ober auch an ben hier und ba fichtbaren schwarzen ober braunen Buntten, ben Stellen, an welchen fie gestochen wurden, erkennen; reichen aber die äußeren Kennzeichen nicht hin, fo muß man fich burch eine Section ber Raupen überzeugen, indem man biefelben mit einer Scheere vom After bis jum Ropfe langs ber über bie Beine binlaufenben Linie, ohne ju tief in bas Innere ju greifen, aufschneibet und unter Waffer bringt, burch welches bie frei in ber Bauchhöhle ber Raupe schwimmenben Schlupfwespenlarven abgespult und bann leicht erkannt werben konnen.

Diese außerordentlich zahlreiche Familie ist wieder in mehrere Familien aufgelöst worden, von benen die wichtigsten folgende sind:

A. Pteromalidae (Chalcididae). Fühler gebrochen, das zweite Glied, der Schaft, meist dicht an den Kopf gepreßt, die Geißel viers dis eilfgliederig; Flügel ohne Randmal und außer der starken Unterrandader und der kurzen Randmalader meist ohne oder doch nur mit sehr schwachen Adern; der Bohrer entspringt aus dem Bauche, wenigstens vor der Spige des Hintersleibes und wird von einer Rinne aufgenommen; die Hinterschenkel fast immer und oft sehr bedeutend verdickt; der Körper gewöhnlich mit lebhaften glänzenden Farben. Die Larven schmasroßen meist in Puppen.

Eulophus Geoffr. Randmalader deutlich und hinter der Junctur entspringend; Füße viergliederig; Hinterleib sitzend.

E. xanthopus Nees. Ziemlich gedrungen, bräunlichs-schwarz, glänzend, Beine bräunlichgelb; Fühler beim Männchen nicht gekämmt; Randmalader geknöpft, kurz und dick, nur 1/4 so lang als die Doppelader; 2/3" I.

Ein sehr gemeiner Schmaroger bes Kiefernspinners, von welchem sich zuweilen 600-700 Stud in Einer Auppe finden, die baher sicher von mehreeren Weibchen zugleich mit Giern belegt wurde. Solche Auppen überwintern, die Lärvchen verpuppen sich im Mai und im Juni fliegen die Wespen aus.

<sup>\*)</sup> Bei der Rieferneule und dem Riefernspanner untersucht man in dieser Beziehung mit Bortbeil die Puppen, bei dem Riefernspinner die Naupen im Winterlager, bei der Ronne und dem Großfopf ebenfalls die Raupen zc.

E. Lophyrorum Hart. Schwarz, etwas ins Blaue spielend; Fühler des Männchens gekämmt mit graubrauner Geißel; Fühlerschaft des Weibchens fast weiß; Flügel stark grausbraun getrübt, nur am Grunde glashell; Kandmalader kaum halb so lang als die sehr lange Doppelader;  $1-1^{1/4}$ .

Schmarost häufig in Lophyrus pini, aus beren Tonnchen oft 50 - 60

Stud biefer Wefpen ausschlüpfen.

Pteromalus Swed. Kandmalader meist lang, hinter der Junctur entspringend; Füße fünfgliederig; Hinterleib nicht gestielt mit verstecktem Bohrer.

Pt. puparum L. Das Männchen lebhaft glänzend grün, mit gelbem Fühlerschafte und Beinen; 1" lang. Das Weibchen olivengrün, wenig glänzend, Fühlergeißel, Hüften und Schenkel, dunkelbraun, allmälig in Rothbraun übergehend;  $1\frac{1}{4}$ " 1.

Ein häufiger Schmaroger in ben Puppen von Vanessa polychloros.

Pt. pini Hart. Schön grun, der Hinterleib beim Mannchen am Grunde röthlich, Mund und Beine braunlichgelb; 1—1 1/2 "11.

Schmarogt in ben Cocons verschiebener Microgaster-Arten, welche in anderen Raupen 3. B. bes Liefernspinners, bes Baumweißlings 2c. schmarogen.

hierher gehören noch zwei Schlupfmefpen, welche aus fogenannten caprisfizirten Reigen gezogen werben, nämlich:

Blastophaga Psenes L. (Cynips Psenes L., Blast. sycomori Westw.), welche auß ber eigentlichen Feige (Ficus carica), und Sycophaga sycomori L. (Cynips sycomori L., Sycoph. crassipes Westw.), welche auß ber in Aegypten wachsenden Sycomorfeige (Ficus sycomorus) gezogen wurde. Ob jedoch diese beiden Schlupswespen die Caprification allein bedingen, oder ob es Schmaroger anderer Insecten auß der Familie der Gallwespen oder Gallmücken sind, ist bis jest noch nicht mit Gewißheit ausgemacht; nur so viel ist gewiß, daß beide Arten einer Familie angehören, deren übrige bekannte Arten ohne Ausnahme Schmaroger sind\*).

B. Proctotrupidae. Von den vorigen vorzüglich dadurch unterschieden, daß der Bohrer aus der Spitze des Hinterleibes hervortritt und in der Ruhe meist verborgen ist; die Rand=

<sup>\*)</sup> In Griechensand und auf den griechischen Inseln ziehen die Bauern Feigenbäume, beren Früchte unreif abfallen und nicht genoffen werden fönnen, wenn sie nicht vorher von ben obengenannten Insecten angestochen werden, allein die Bäume geben einen viel reichlicheren Ertrag als die bessern Feigensorten Italiens, Spaniens 2c. Borzüglich die wilden firauchartigen Feigen (Geisfeigen) sind die Wohnung jener Insecten, daher man dieselben auf die zahmen Feigen überträgt, welcher Borgang Caprification genannt wird. Im Juni werden die samm mehr als halbreisen angestochenen Geisfeigen gefammelt, auf hölzigen gespieht und auf die zahmen Feigenbäume gebracht, wo sie bald austrocknen, in Folge dessen die Wespen ausschlüpfen und die zahmen Feigen anstechen, so das noch in demselben Izahre eine neue Generation beginnt, welche jedoch nur selten die zum Ausschlüpfen der Wespen vorschreitet, well die Feigen vorher geerndtet werden; bleiben die wilden Feigen hängen, so ist die Generation der Wespen einsach, und die Eier werden erst im October ober November gelegt. Ein einziger so caprisiziter Feigenbaum soll bis 250 Phund Früchte liesern, während die Bäume in Italien und Spanien deren kaum 25 Phund liesern.

malader fehlt zuweilen, dagegen ist in seltenen Fällen ein Rand= mal vorhanden; Körper meist schwarz. Diese Thiere schmaroten

vorzüglich in Insecteneiern.

Chrysolampus Sp. Nandmalader deutlich und hinter der Junctur entspringend; Füße fünfgliederig; Hinterleib gestielt mit verstecktem Bohrer, das Stielchen besonders von der Seite sichtbar.

Chr. solitarius Hart. Metallisch, grünlich ober bläulich, Schienen und Füße bräunlichgelb; 1" 1.

Schmarogt einzeln in ben Giern bes Riefernspinners.

Teleas Latr. Die Nandmalader sehr kurz; das erste Glied der Hinterfüße auffallend verdickt; der Hinterleib ungestielt; die Fühler dicht über dem Munde eingefügt mit stark gekrümmster Geißel.

T. laeviusculus Rtzb. (T. phalaenarum aut.). Ganz schwarz, nur die Vorderschienen braunroth und die Füße röthlichsbraun; der Bohrer sehr kurz; 3/4" lang.

Schmarogt in ben Giern des Riefernspinners, bisweilen zwölf Stud in

Einem Gie.

T. punctatulus Rtzb. Dem vorigen sehr ähnlich, aber der Bohrer ein wenig länger.

Schmarogt in ben Giern bes Weibenspinners.

T. terebrans Rtzb. mit noch etwas längerem Bohrer; schmarott in den Eiern des Ningelspinners.

Ceraphron Latr. Flügel ohne deutliche Adern, meist mit großem Randmale, woraus die meist gebogene Randmalader schräg hervortritt; der Hinterleib plötzlich, aber sehr kurz gestielt. Die Weibchen oft, seltener auch die Männchen, ungeslügelt.

C. Syrphi Bouche, durch ein scharfumgränztes dunkeles Randmal ausgezeichnet; schmarogt in den Puppen verschiedener

nütlicher Fliegen (Syrphus) 1 1/2" (.

C. Braconidae. Flügel stark geadert, mit einem Rand= male und nur einer zurücklaufenden Ader, und daher die äußere Discoidalzelle offen; Fühler meist vielgliederig; der Hinterleib nur aus drei oder vier oder gar nur aus einem Ringe bestehend.

Bracon Fabr. Zwischen dem Ropfschilde und den Ober- fiefern eine Deffnung; der Hinterleib sigend, oben mit deutlich

abgesetzten Ringen.

Br. palpebrator Rtzb. Ziemlich gedrungen, glänzendschwarz, die Beine, der Borderkopf mit Ausnahme von zwei Stirnslecken, der Grund der Fühler, und der Hinterleib mit Ausnahme der meist mehr oder weniger schwarzen Mittelplatte

des ersten Ringes rotbgelb; Mittelrücken glatt; drei Cubitalzellen; Legebohrer so lang wie der Hinterleib;  $1\sqrt[3]{4}-2\sqrt[1]{2}$ " l.

Häufig an Larven von Pissodes notatus und Bostrychus Laricis schmarobend. Spathius Nees. Von der vorigen Gattung durch langsgestielten Hinterseib unterschieden.

Sp. clavatus Pnz. Schmutig braun, abwechselnd dunsteller und heller gesteckt, Taster, Flügelschüppchen, Hüften, Schenstellringe und Fortsätze, sowie ein breiter Ring am Grunde der Schienen bräunlichweiß; Fühler bräunlichgelb, dunkel geringelt; Flügel dunkel gesteckt; Legebohrer so lang, wie der ganze Körper;  $2-3\frac{1}{4}$ " I.

Schmarogt an Anobium-Arten und ist baher häufig in mit altem Holge werf angefüllten Räumen.

Macropalpus Rtzb. Zwischen dem Kopfschilde und den Oberkiefern keine Deffnung; der Scheitel schmal; die Augen kahl; die Flügel mit zwei Cubikalzellen; die Ringe des Hinterleibes oben deutlich.

M. leptocephalus Hart. Schwarz, der größte Theil der Schienen, die Enden der Border- und Mittelschenkel und die Fortsätze der Hinterbeine braunroth; die Flügel stark bräunlich; der Legebohrer länger als der Hinterleib;  $2-2\sqrt{2}$ " 1.

Ein fehr gemeiner Schmaroger ber Coccyx buoliana.

Microgaster Latr. Von der vorigen Gattung vorzüglich durch behaarte Augen unterschieden; die erste Cubitalzell ist sechse bis siebeneckig, die zweite (areola) ist dreieckig oder bisdet nur einen spizen Winkel, indem sie nach außen nicht geschlossen ist. Diese steht mit dem Randmale durch eine gerade Ader in Verbindung, an deren innerem Ende man höchstens die Spur einer Radialader bemerkt. Die Larven bohren sich vor der Verpuppung durch die Haut ihres Wohnungsthieres und verspinnen sich außen in einem Cocon.

M. globatus Nees (M. nemorum Hart.) Schwarz, stark glänzend, die Beine fast ganz röthlichgelb, Flügelschüppchen gelb, die beiden ersten Hinterleibsringe deutlich hell gerandet;  $1^{1}/_{4}-1^{1}/_{2}$ " lang.

Giner ber wichtigsten Feinbe bes großen Riefernspinners, bessen Raupe von ben schneeweißen, unregelmäßig burcheinander liegenden Tonnchen von allen Seiten bedeckt wirb.

M. reconditus Nees (M. ordinarius Hart.). Dem vorisgen ähnlich, aber der Mittelrücken deutlich runzelig; 1 1/4—1 3/4"" I.

Der gewöhnlichste Feind der Riefernspinner-Rauven. Die Tonnchen sind weiß und liegen an Zweigen ober an der Borke neben ober unter ber sterbenben Raupe in regelmäßigen Reihen.

M. Crataegi. Rtzb. Bon dem vorigen vorzüglich durch die ganz rothgelben Beine unterschieden;  $1^{1}/_{4}$ — $1^{1}/_{2}$ " I.

Schmarogt in den Raupen des Baum- und Rohlweißlings, unter welchen

fich die Larven in hellbottergelben Tonnchen verspinnen.

M. Pieridis Bouché. Bon dem vorigen durch die dunkelen Mittel= und Hinterbeine unterschieden; kaum 1 1/4 "11.

Schmarogt in großen Gefellschaften in ben Raupen ber Beißlinge, und bie Larven verpuppen sich in bunkelgelben, ziemlich fein gesponnenen, reihen-

weise auf der Raupe liegenden Tonnchen.

D. Ichneumonidae s. str. Oberflügel mit zwei zurückstausenden Abern; die zweite Cubitalzelle, wenn sie vorhanden, sast immer sehr klein; die erste Cubitals und erste Discoidalzelle ganz in einander mündend, seltener sindet sich nur eine Ansbeutung der sie trennenden Ader; der Hinterleib mit fünf deutslichen Ringen, mehr oder weniger lang gestielt oder sitzend; der Legebohrer von verschiedener Länge und zuweilen ganz verborgen.

Anomalon Grav. Der Hinterleib langgestielt und stark von den Seiten zusammengedrückt; die Füße der Hinterbeine auf-

fallend stärker, als die der übrigen Beine.

Die Larven schmarogen in Raupen, welche sich noch verpuppen, so daß sic Wespen erft aus ben Puppen hervorarbeiten.

A. circumflexum L. Kopf- und Brustkasten schwarz, roth= gelb= oder gelb=gesteckt, Fühler braunroth, Schilochen und Hinter= leib gelb oder gelbroth und ebenso die Beine; 9—14" 1.

Lebt als einer ber wichtigsten Feinde einzeln in ber Raupe bes Riefern=

spinners.

Campoplex Gr. Von der vorigen Gattung durch die nicht verdickten Hinterfüße unterschieden; auf die innere Cubitalzelle stößt nur eine zurücklausende Ader; die Mittelzelle (areola) selten sehlend; der Hinterleibsrücken nur selten gekielt.

C. argentatus Fabr. Schwarz, der Hinterleib vom Ende des zweiten Ringes an roth, die Beine gelb oder röthlich;

3-4" lang.

Schmarost häufig in ben Larven von Lophyrus-Arten, und bohrt sich aus beren Tonnchen hervor.

Ophion Fabr. Unterscheidet sich von der vorigen Gattung vorzüglich dadurch, daß beide zurücklausende Adern auf die erste Cubitalzelle stoßen; die Fühler sind immer sehr lang.

O. merdarius Gr. Braungelb, Augenränder, Grund der Fühler und Oberlippe citronengelb, Hinterleibsende braungrau;

6-9" lang.

Einer ber gemeinsten Schmaroger in ben Raupen ber Rieferneule.

Banchus Fabr. Der Hinterleib sigend, von den Seiten

zusammengedrückt; die Verbindungsader zwischen der Mittelzelle und der ersten zurücklaufenden Aber gerade oder nur dicht an der Mittelzelle leicht gebogen.

B. compressus Fabr. Kopf, Brustkasten und Hinterleib vorherrschend schwarz, die Ränder der Hinterleibsringe gelb oder bräunlich, die Beine gelb, die Schenkel und das Ende der Hinterschienen schwärzlich;  $4\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$ " lang.

Schmarogt häufig in ben Naupen ber Kieferneule; die dottergelbe Larve bohrt sich vor der Verpuppung durch die Raupenhaut und verspinnt sich; ihre Tonnchen findet man mit den Buppen der Kieferneule zusammen unter dem Moose.

Exenterus Hart. Der Hinterleib oben flach oder sanst gewölht, die Enden der Hinterschienen ohne Dornen.

E. marginatorius Fabr. Schwarz, und gelbsbunt in zahllosen Barietäten.  $3\frac{1}{2}-4^{\prime\prime\prime}$  s.

Der gemeinste Schmaroger in ben Larven ber Riefernblattwespe, aus beren Tonnchen sich die Wespe herausarbeitet.

Pimpla Fabr. Der Hinterleib sitzend, oben gewölbt, meist mit einem langen Bohrer, die Ringe desselben breiter als lang; die Mittelzelle vorhanden; das Ende der Hinterschienen bedornt.

Sie stechen häufig Ruppen an, und entwickeln sich dann in 4-6 Wochen; viele stechen aber auch Raupen, die sich jedoch meist noch einspinnen, so daß man die Cocons der Schlupswespen innerhalb des Raupengespinnstes neben der todten Raupe sindet; und wieder andere schmarogen auch nur auswendig an den Raupen.

P. instigator Fabr. Schwarz mit rothen Beinen; der Bohrer kaum halb so lang als der Hinterleib; of  $5\frac{1}{2}-6\frac{1}{2}$ " 1., 26-7" lang.

Giner ber gemeinsten Bantophagen, schmarogt in ben Ruppen bes Kiefernspinners, ber Nonne, bes Schwammspinners, ber Rieferneule und bes Golbafters.

P. flavicans Fabr. Gelbbraun, hie und da mit schwarzen Strichelchen und Flecken; Bohrer halb so sang als der Hinzerleib;  $2^{1}/_{2}-7^{\prime\prime\prime}$  l.; gewöhnlich  $4-5^{\prime\prime\prime}$  l.

Gine der gemeinsten Arten, schmarogt in den Buppen verschiedener Schmetter= linge &. B. bes Baumweißlings, Riefernspinners, Schwammspinners 2c.

P. Mussii Hart. Schwarz, stark behaart, die Hinterschiesnen blaß, am Ende mit breitem, hinter dem Grunde mit schmastem dunkelem Gürtel, Vorderhüften größtentheils dunkel, bei dem Weibchen die Fühler bräunlich, beim Männchen die Unterseite derselben, sowie der größte Theil der Vorders und Mittelbeine gelb; 4—5" 1.

Giner ber gemeinsten Schmaroger in ber großen Kiefernraupe, die er wahrs scheinlich erst ansticht, nachdem sie überwintert hat; die Raupe spinnt sich zwar noch ein, stirbt aber, ehe sie sich verpuppt, und neben ihr findet man bann die

4-8 schmutigweißen Ichneumonentönnchen innerhalb bes Gespinnstes; bie Ichneumonen überwintern gewöhnlich als Larven und verpuppen sich erst im Frühjahre.

Ephialtes Grav. Unterscheibet sich von der vorigen Gattung dadurch, daß die Hinterleibsringe, wenigstens der erste und zweite, länger als breit sind; der Bohrer sehr lang.

E. manifestator L. Schwarz, mit rothbraunen Beinen; der Bohrer 1½ mal so lang, als der ganze Körper; meist 1" I. und darüber.

Berfolgt im Solze verftedte Brut verschiebener Rafer.

Tryphon Grav. Hinterleib bunt gebändert, meist deutlich gestielt, selten sitzend, der Kopf quer mit langen Fühlern; die Mittelzelle vorhanden.

T. Lophyrorum Hart. Schwarz, mit zahlreichen gelben Flecken und Strichen; Hinterleib fast sigend, seine Ringe mit gelben Hinterrändern; 3-4" 1.

Ein gewöhnlicher Feind verschiedener Blattwespen, namentlich bes Lophyrus pini und variegatus, an deren Larven die Made auswendig innerhalb bes Cocons schmarogt.

Phygadeuon Grav. Der Hinterleib oben sanft gewölbt, deutlich gestielt, mit hervorragendem Bohrer; Fühler und Beine turz und dick; das Schilden flach; die Mittelzelle fünsedig.

Ph. Pteronorum Hart. Schwarz, die Mitte des Hinterleibes und die Beine braunroth, die Flügelwurzel, der Fühlerring, die Afterspitze und der Grund des Hinterleibes, bei dem Männchen auch die Schildchenspitze, das Schüppchen und der Hinterrand des siebenten Hinterleibsringes weiß; der Bohrer sast halb so lang als der Hinterleib; 3—4" I.

Schmarogt häufig außen an ber Larve von Lophyrus pini innerhalb ihres Cocons.

Hemiteles Grav. Die Mittelzelle groß und fünseckig, aber unvollkommen; der Bohrer kurz.

H. fulvipes Gr. Schwarz, Mund, Flügelwurzel und Schüppchen, sowie die Hüften schön hellgelb, Schenkel und Schienen schmuhiger, Hüften, Schenkel und Schienenspihen der hinteren Beine ganz oder theilweise dunkel; 1 ½" 1.

Als Schmaroger von Microgaster globatus gang gewöhnlich in ber großen

Riefernraupe.

Pezomachus Gr. Der vorigen Gattung sehr ähnlich, aber die Flügel sind etweder bei beiden Geschlechtern oder doch bei den Weibchen verkümmert oder sehlen ganz.

P. agilis Fabr. Schwarz, hie und da rothbraun schimmernd, der Grund der Fühler und die Beine schmutzig-rothbraun; das Männchen 1 1/2 "I. mit kleinen weißen Flügelstummeln, das Weibchen ungeflügelt, kaum 1 "I.

Schmarogt in verschiebenen Schmarogern (Microgaster) bes Riefern-

spinners.

Berwandt sind mehrere Arten, welche sämmtlich Schmaroger= Schmaroger sind.

### Zweite Abtheilung.

# Hymenoptera monotrocha.

Zwischen Hüfte und Schenkel befindet sich nur der Schenkels höcker.

Fam. Chrysididae. Goldwefpen (Chrysis L.)

Fühler dicht über dem Munde eingefügt, gekniet, l3gliederig; die Hinterstügel ohne deutliche Adern; der Hinterseib sehr gestrungen, anhängend, 3—5ringelig, am Ende mit einer gegliesderten fernrohrartig ein = und ausziehbaren, an der Spitze mit einem kurzen Wehrstachel versehenen Legeröhre. Sie haben sehr sehhaft metallisch glänzende Farben, und werden durch Bertilgung lebender Insecten nützlich. Die Weibchen legen die Sier einzeln in die Nester von Wegwespen, Wespen oder bienenartigen Hautslüglern, in welchen die beinlose Larve gierig das von der Nesteigenthümerin zusammengetragene Futter, besonders gerne Blattläuse, frist; manche Arten scheinen übrigens auch an anderen Larven zu schmarohen, da man auch schon aus Harzgallen Goldwespen erzogen hat.

Chrysis L. Mund ohne ruffelförmige Berlängerung, Oberstiefer einspigig, Zunge ganz; Borderbrust ringförmig an den Kopf gepreßt; Hinterleib dreiringelig, unten ausgehöhlt, an der

Spite abgerundet.

Chr. ignita L. Kopf und Brustkasten grün und blau, Hinterleib gold= und kupferglänzend; 4—5" 1. Bei uns die gemeinste Art.

Die Larve ist als Schmaroger einer Wespenart (Odynerus

spinipes) beobachtet worden.

Fam. Sphecidae. Wegwespen ober Grabwespen. (Fossores, Sphex L.)

Der Kopf breit, mit drei Nebenaugen auf dem Scheitel, die Oberkiefer stehen am Grunde weit auseinander und find von der Oberlippe zum Theil bedeckt; die Zunge dreitheilig; die Vor=

derflügel flach, nicht gefaltet; die Beine dienen meist zum Graben und Einfangen des Raubes und sind daher gewöhnlich mit vorzüglich starken und zahlreichen, hier und da sogar kammförmig gestellten Haaren und Dornen besetzt; die Fußglieder der Hinterssüße rundlich, nie auffallend verbreitert; der Hinterleib sitzend voer gestielt, bei den Weibchen mit einem versteckten Wehrstachel.

Die Larven geben keinen Koth von sich und haben wie bie Buppen, mit benen der Schlupfwespen viele Aehnlichkeit.

Die Wespen leben nur turze Zeit, und ähneln in ihrer Lebensweise bald ben Schlupswespen, balb ben Ameisen; nur selten erheben sie sich zu ben Bäumen, dagegen gehen sie theils auf Gesträuchen und Blütsen, theils, und zwar vorzüglich, auf nacktem sonnigem Boden dem Naube nach, wo man sie ben ganzen Sommer über bald laufend, bald stiegend sich rasch umherbewegen sieht. Die Larven sind auf thierische Substanzen und zwar meist lebende Insecten angewiesen, welche die Wespen jedoch nur selten wie die Schlupswespen da, wo sie sie sinden, mit Giern belegen, sondern gewöhnlich in eine kunstliche Wohnung schleppen, und hier erst neben oder an dem Naube ihre Brut abssehen; damit die Beute aber der Brut nachhaltig zur Nahrung dienen könne, tödten sie dieselbe nie ganz, sondern lähmen sie blos durch Stiche mit ihrem Stachel\*). Merkwürdiger Weise rauben sie, wie von Siebold bemerkt, von manchen Fliegenarten immer nur Männer, wahrscheinlich um die Fortspstazung nicht zu stören; außerdem rauben sie Blattläuse, Raupen, Käfer,

<sup>\*)</sup> In diefer Begiehung bat in jungfter Beit & abre bochft intereffante Beobachtungen gemacht: Cerceris vespoides Rossi mahlt ale Raub fur ihre Brut einen großen Ruffelfafer (Cleonus ophthalmicus), welchen fie mit größter Leichtigfeit durch die Luft trägt, obgleich er faft doppelt fo fcwer ift, als fie felbft, und ftidt denfelben mit ihrem Stadel in die Ginlenfungsftelle des Prothorax, wodurch er fogleich regungelos wird, mahrend die vegetativen Lebensverrichtungen deffelben noch fortdauern nud daher feine Bermefung eintritt, felbft die Ausicheidungen des Darmfangles dauern noch eine Boche lang fort, bis diefer eben ganglich entleert ift. Un der Ginlenfungofielle des Prothorax liegt aber bei den Ruffelfafern, Prachtfafern und verschiedenen anderen Rafern die fast zu einer gemeinsamen Unschwellung concentrirte Reihe der Brufi: und Baud-Nervenfnoten, und ein richtig geführter Stich in diefelbe, verbunden mit dem Erguß einer agenden Fluffigfeit, muß fogleich den animalen Lebensverrichtungen Ginhalt thun. (Gin Nadelftich mit fauftischem Ammoniaf bringt Diefelbe Wirfung bervor; mo aber die Nervenfnoten durch größere Zwischenräume getrennt find 3. B. Lauftäfer, Bockfäfer 2c., ift die Wirfung eines folden Stiches eine fehr verschiedene, indem meift nur heftige Budungen erfolgen, Die bald wieder aufhören). - Sphex flavipennis und albisecta tragen Grullen und Acridier (Oedipoda) ein, bei welchen die Nervenknoten nicht zu einem gemeinsamen Knoten im Thorax verfcmolgen find, weghalb diefe durch zwei Stiche, von benen der eine in die Berbindungshaut zwifchen Ropf und Prothorax, der andere in die zwifchen Prothorax und Mefothorax geführt wird, bewegungslos gemacht werden; vielleicht wird auch noch ein dritter Stich geführt, um die Sinterbeine gu lahmen. Die erfte verforgt ihre Brutgellen gewöhnlich mit vier Brollen, das Ei wird gwifden das erfte und zweite Fugpaar einer folden Grolle gelegt, wo fic dann die junge Larve zunächst einfrißt, und in 6-7 Tagen diese erfte Leiche bis auf die außere Sautbededung, die fast unversehrt bleibt, verzehrt; hierauf verlägt die Larve diefe durch die namliche Deffnung und greift die zweite Grofle an, indem fie meift an dem faftreichen Sinterleibe beginnt. - Ammophila-Arten tragen Schmetterlingeraupen ein und verwunden diefelben am funften und fechsten Bauchfegmente, welche feine Beine tragen, und gleichweit von den Bruft= und Bauchbeinen entfernt find; das vollftandige Abfterben der Rauven wird durch ichnelle Berdunftung fehr befordert. - Gehr verfchieden verfährt Bembex vidua, welche verschiedene Zweiflügler (Bombylius, Eristalis etc.) raubt und dieselben durch Biffe in den Ropf todtet; eine Frischerhaltung der Beute ift hier nicht nothig, da die Larve taglich und ununterbrochen damit von der Mutter verforgt wird.

Gryllen, selbst Spinnen ac. Bur Bohnung für die Brut graben sie Löcher in die Erde oder in murbes Holz, legen ihre Beute nebst einem Ei hinein und verschließen sie wieder mit Holzstuckhen, Erde 2e.; einige (Tripoxylon figulus) machen zu diesem Zwecke an freien Banden oder unter lockerer Riefernrinde kleine, rundliche, glatt gestrichene Lehmgehäuse von der Größe einer kleinen Haselnuß; und wieder andere bilden in abgeschnittenen Zweigen oder Stecklingen Röhren, indem sie das Holz oder Mark herausarbeiten.

Durd Bertilgung von Insecten werben fie auch nuglich, jedoch noch in weit geringerem Grabe, wie die Schlupfwespen.

Auch diese Familie ift in eine Anzahl kleinerer Familien abgetheilt worden.

A. Sphecidae s. str. Die Fühler faden= oder borften= förmig; der erste Brustring klein und schmal, so daß er weder die Höhe des mittleren Brustringes, noch seitlich den Grund der Flügel erreicht; Vorderflügel mit drei geschlossenen Cubitalzellen; die Beine verlängert, vorzüglich die hinteren, die Mittelschienen mit zwei Enddornen; der Hinterleib deutlich= und oft langgestielt.

Ammophila Dhlb. Kinnladen und Lippe schnabelförmig mit verlängerten dünnen Tastern; der Stiel des Hinterleibs besteht aus zwei ganzen Ringen, und verdünnt sich allmälig.

A. sabulosa L. Die gemeine Wegwespe. Schlank, schwarz, mit Silbersleden an den Seiten der Brust, und einem gelbrothen Gürtel am Hinterleibe; Flügel viel fürzer als der Hinterleib; 6–10" I. Häusig in ganz Europa in sandigen Gegenden vom Frühling bis zum Herbst; legt ihr Nest im Boden an.

Psammophila Dhlb. Der Hinterleibsstiel besteht nur aus einem vorn und hinten gleichdicken Ringe.

P. viatica L. Schwarz mit gelbrother Mitte des Hintersleibes, gedrungener, und stärker behaart als die vorige, mit welcher sie in Größe und Lebensweise im Allgemeinen überseinstimmt.

P. lutaria Fabr. Der vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und der Hinternücken nicht unregelmäßig runzelig punktirt, sons dern zierlich bogenförmig gestrichelt.

B. Bembicidac. Die Oberlippe vorstehend, schnabelförmig verlängert; Hinterkopf hinter den Augen nicht verlängert; drei geschlossene Cubitalzellen; Hinterleib sigend, verlängert und spitzig.

Bembex rostrata Fabr. Schwarz mit stahlblauem Schiller, Untergesicht, meist die Unterseite der Fühler, einige Flecke an der Brust und fünf mehr oder weniger unterbrochene und gebogene Binden des Hinterleibes, und die Beine gelb; die schnabelförmige Oberlippe ist in der Ruhe an die Brust gelegt,

und die spikigen Oberkiefer treuzen sich über derselben; bis 9" 1.

Bäufig in sandigen Wegenden.

C. Nyssonidae. Drei geschlossene Cubitalzellen, die Mittelsschienen mit zwei Enddornen; der Hinterleib entweder sitzend oder gestielt, in welchem Falle sich aber der Stielring nach hinten bedeutend erweitert.

Mellinus arvensis L. (Vespa arvensis L.). Schwarz, Kopf und Brustkasten mit gelben Flecken und Strichen; der gestielte Hinterleib bei dem Weibchen mit vier gelben Binden, von denen die dritte schmäler und weit unterbrochen ist, bei dem Männchen nur der dritte King mit einer unterbrochenen und der sechste mit einer ganzen Binde; die beiden rücklausensden Adern münden in die erste und dritte Cubitalzelle;  $4-5^{\prime\prime\prime}$  I., das Männchen kleiner. Raubt vorzüglich Fliegen; legt ein Eisogleich an die zuerst eingetragene Fliege und fährt noch sort Nahrung zuzutragen, nachdem die Larve bereits ausgeschlüpft ist.

D. Cerceridae. Bon den vorigen vorzüglich dadurch unterschieden, daß die Mittelschienen nur Ginen Enddorn haben.

Cerceris Latr. Fühler gegen die Spige etwas verdickt, nahe beisammen auf der Stirne besesstigt; drei geschlossene Cubistalzellen, von denen die mittlere gestielt ist; Hinterleibsringe an ihrem Grunde eingeschnürt, so daß der Hinterleib fast knotigerscheint.

C. arenarius L. Hinterleib länglich lanzettförmig, sitzend mit birnförmigem erstem Ringe, dieser gelb gesteckt, die folgenden vier mit gelben Binden; 6—8" 1. Sehr gemein.

Tripoxylon Latr. Nur mit einer vollständigen Cubital=

zelle und dem Anfange einer zweiten.

T. figulus L. Der Töpfer. Sehr schlank, ohne Spur von einer Anhangzelle an der Radialzelle; Hinterleib fast gestielt; schwarz, nur hie und da die Behaarung etwas grau oder bräunslich schillernd.

Neberall häufig; er erbeutet vorzüglich Spinnen, doch auch Massen von Blattläusen. Macht an freien Wänden 2c. kleine, haselnußgroße Lehmgehäuse, in welche er ein Si unter einen Haufen von Blattläusen legt, welche die Larve in etwa zehn Tagen auffrißt und nur die Beine und Flügel hinterläßt; sie spinnt sich dann ein, verpuppt sich im nächsten Frühjahre, worauf dann bald die Wespe erscheint.

E. Pemphredonidae. Mur zwei geschlossene Cubitalszellen; Mittelschienen mit Einem Enddorne; Hinterleib gestielt; der Stiel seitlich mit einer Naht.

Passaloecus turionum Dhlb. Schwarz, Oberfiefer, Unterseite des ersten Fühlergliedes und der größte Theil der Schienen und Füße weiß oder gelblich; die Oberlippe spig vorsgezogen, der Hinterrücken netzsörmig runzelig; der erste Hintersleibering mit ganz kurzem Stielchen;  $2^{1}/_{2}$ " 1.

Burde von Rageburg häufig aus harzgallen von Tortrix cosmophorana

gezogen, in welchen er schmaropte.

Stigmus pendulus Pnz. Schwarz, gelb gesteckt und gebändert; Fühler größtentheils braun, gegen die Spize dunkeler; Oberlippe schmal in zwei Spizen vorstehend; zwei vollständige Cubitalzellen; Hinterleibsstiel gleich dick, aus einem Ringe bestehend; 2" I.

Die Larve lebt in burren Buchenaften in Bangen.

F. Crabronidae. Kopf gewöhnlich breit, nicht selten breiter als die Brust, hinter den Augen etwas ausgedehnt; Oberslippe klein, meist ganz verborgen; Fühler meist kurz; Bordersstügel nur mit Giner Cubitalzelle.

Crabro Fabr. Fühler kurz, gebrochen, mit bedeutend verstängertem Grundgliede, dicht über dem kurzen, meist glänzenden Kopfschilde nahe an einander besestigt. Bei einigen Männchen sind die Vorderfüße schildförmig verbreitert.

C. chrysostomus Kl. Schwarz, der Hinterleib mit drei unterbrochenen und einer vollständigen gelben Binde, das erste Fühlerglied, die Oberkiefer meist und der größte Theil der Schienen und Füße schön gelb; am Ende der Nadialzelle noch eine Anhangzelle, die erste Discoidalzelle durch eine deutliche Ader vollsständig von der Cubitalzelle geschieden; 4—5" 1.

Legt Gange in morfchem Weidenholze an.

C. cephalotes Kl. Dem vorigen ähnlich. Macht in abständigen Bäumen und durren Aesten Gänge, in welchen die Larven durch häutige Scheidewände von einander getrennt liegen; im Mai sindet man sie zur Berpuppung reif und die Ruppensruhe dauert etwa vier Wochen.

C. cribrarius Fabr. (Thyreopus Lep.) Die Siebwespe. Schwarz, Hinterand des Prothorax und Schilden gelb, Hintersteib mit gelben Binden, von denen die mittleren etwas untersbrochen sind, Schienen und Füße gelbsich, das erste Glied der Borderfüße des Männchens breit, schildsörmig und weiß punktirt; 6" lang.

Schleppt ber Brut Raupen von Tortrix chlorana gu.

G. Pompilidae. Die Fühler saden= oder fast borsten= förmig; der erste Brustring von der Höhe des zweiten und seit=

lich bis zu dem Flügelschüppchen verlängert; drei vollständige Cubitalzellen; die Beine verlängert.

Pompilus Fabr. Taster verlängert; Fühler bei dem Weibschen mit aufgerollter Spite; Hinterschienen der Länge nach ohne Zähne; die Klauen unten mit einem starken Zahne.

P. viaticus aut. Schwarz, mit sehr trüben am Ende schwarzen Flügeln, die drei ersten Ringe des Hinterleibes mit breiten rothen Binden; Hinterrücken mit abstehenden Haaren. 5-6" lang.

Gemein in fandigen Gegenden, oft fchon im Marg.

P. 4-punctatus aut. Groß, sammtschwarz, mit gelben Flecken und Binden; Fühler und Flügel gelb, diese mit schwarzen Spigen.

#### Fam. Mutillidae.

Männchen geflügelt, Weibchen ungeflügelt und ohne Nebenaugen; die Oberflügel meist mit zwei rücklaufenden Adern; der Hinterleib gestielt, das Stielchen sehr kurz ohne Anoten oder Schuppen, bei den Weibchen mit einem starken Wehrstachel.

Larven und Puppen denen der Schlupswespen ähnlich, leben schmarogend.

Mutilla L. Fühler über dem Munde befestigt, mehr oder weniger deutlich gebrochen, das erste Glied, besonders bei den Weibchen, stark verlängert; Brustkasten der Weibchen länglich, fast viereckig mit ganz verwachsenen Ringen, der der Männchen deutlich gegliedert; Hinterleib bei beiden Geschlechtern länglichseirund.

M. europaea L. Schwarz, Brustkasten ganz oder nur oben roth, der Hinterleib mit drei weißen Haarbinden, von denen die beiden hinteren dicht beisammen stehen und bei dem Weibchen unterbrochen sind;  $5-6^{\prime\prime\prime}$  1.

Die Larven schmarogen in Hummelnestern und nähren sich von ben ausgebildeten Hummellarven. Sie erscheinen im Herbst, die Männchen sterben nach ber Begattung, die Weibchen graben sich in die Erde, wo sie in zusammengerollter Lage überwintern, um im fünftigen Sommer ihre Brut in Humsmelnestern abzusehen.

### Fam. Formicidae. Ameisen.

Außer den wenigstens zur Begattungszeit gestügelten Männ= chen und Weibchen finden sich auch stets ungestügelte Arbeiter (verkummerte Weibchen), die sich durch den Mangel der Neben= augen auszeichnen. Der Kopf eigenthümlich dreieckig und beson= ders bei den Arbeitern sehr groß, deutlich vom Brustkasten abge=

fest, mit kleinen Augen und drei Nebenaugen, die Fühler wenigstens bei den Weibchen und Arbeitern deutlich gebrochen mit zweigliede= rigem Schafte, bei jenen 13gliederig, bei den Mannchen 14glie= derig, das erste Glied des Schaftes (Wurzelglied) ist kugelig, das zweite mehr ober weniger lang-gestreckt; die Dberkiefer sehr groß, stark und hornig; Unterkiefer schwach mit sechsgliederigen Tastern, Lippentafter viergliederig; ber Bruftfasten ber Arbeiter zeigt brei deutlich geschiedene Ringe, von denen der erfte der größte ift, bei ben gestügelten Männchen und Weibchen dagegen schließen die drei Ringe eng an einander, und der erste ist sehr klein; die Flügel ungewöhnlich lang und gestreckt, mit wenigen Abern und Bellen; am Ende ber Borderschienen ein ftarker gebogener Dorn, welcher häufig gefämmt ist; der Sinterleibsstiel mehr oder wenis ger verlängert, mit einer aufrechten Schuppe ober deutlich knotig; bei den Weibchen ist der Hinterleib weniger gestreckt, als bei den Männchen, und seine Form nähert sich mehr dem Rugeligen, bei ihnen und bei den Arbeitern befindet fich am Ende deffelben entweder ein Wehrstachel, oder blos eine Drufe, welche Ameisen= fäure absondert. Die Männchen find häufig fehr viel fleiner als die Weibchen. Die Gier sind zart, länglich und weiß. Larven denen der Schlupswespen sehr ähnlich, ziemlich gedrungen, beinlos, und liegen etwas gefrümmt; am Ropfe erscheinen Obertiefer, Fühlerspuren, Taster und Spinnöffnung als braune Flecke oder Bunkte, Unterkiefer und Lippe aber find fein braun-umzogen; der Cocon, welchen sie sich zulet spinnen (Ameisenei) ist dicht und undurchsichtig bräunlichweiß. Die Puppen sind gemeißelt, weich und weiß.

Die Ameisen leben in großen Gefellschaften beisammen, in welchen immer Die Mehrzahl ber Individuen aus flügellosen Arbeitern besteht; außerbem giebt es aber auch viele geflügelte Mannchen und Beibehen, jedoch immer mehr Mannchen als Weibehen. Man findet bisweilen schon im Mai geflügelte Beibehen und gegen Ende biefes Monats auch Mannchen, beibe schwarmen aber meift erft im Juli ober Auguft, indem fie bei ruhigem warmem Wetter ben Stock verlaffen und fich in großen Schwarmen in die Luft erheben, um Die Begattung zu vollziehen. Nach ber Begattung verlieren bie Weibeben bie Flügel, indem fie fich biefelben felbft ausreißen, und fehren in den Stock gurud ober fuchen fich auch einen gelegenen Plat, um eine neue Colonie gu grunden, mahrend bie nun überfluffigen Mannchen meift eine Beute ber Bogel werben. In einer folden neu angelegten Colonie findet man bald neben bem Beibehen eine größere Zahl Arbeiter, sowie Larven und Buppen, und bie Bergrößerung berfelben fchreitet bann raich vorwarts. Auf bie Zeit ber Ent= wickelung find übrigens Ortslage, Jahreszeit, Bitterung ac. von entschiedenem Ginfluffe; Die Arbeiter fcheinen fich immer langfamer und unregelmäßiger gu entwickeln, ale die Mannchen und Beibchen, die Generation ift aber nur einfach. Mit bem Gintritte ber Ralte geben bie Weibchen in ber Regel zu Grunde, und nur Arbeiter und Gier überwintern; bei fleineren Arten hat man aber auch ichon mitten im Winter Larven und Buppen gefunden. Buweilen überwintern aber auch einige Weibchen und bringen bann, wie bie Arbeiter, ben Winter in Erftarrung zu. In Stocken mit vielen Weibchen finden fich häufig auch unbefruchtete Weibchen, welche sich parthenogenetisch fortpflanzen, aber, wie es scheint, nur Männchen hervorbringen; eine conftante Erscheinung in den Amei= sencolonien ift bas Borhandensein eierlegender Arbeiter, mas jedoch aus ben Giern berselben wird, ift noch nicht entschieden. Die Brut wird nur von ben Arbeitern gepflegt, wozu fie fuge Pflanzenfafte, und besonders auch die zuckerige Fluffigkeit, welche die Schild= und Blattläuse absondern, benugen, weghalb fie aber auch die Blattläuse fichtbar schugen, während fie dagegen bie Schildläuse, namentlich die schwächeren Männchen, oft todten. Die Ameisen felbst nähren fich meift von thierischen Stoffen, namentlich von Insecten, Burmern 2c., wodurch fie nuglich werden, und da die Baumftamme, in welchen einige Arten ibre Wohnungen aufschlagen, und nach allen Richtungen bin Gange anlegen, immer schon vorher frank und hohl sind, so hat man alle Ursache, die Ameisen im Balbe zu schonen und namentlich auf die Sammler ihrer Cocons (ber Ameiseneier) ein wachsames Auge zu haben; in Garten bagegen werben fie burch bas Benagen fußer Fruchte mitunter laftig, fonnen aber von einzelnen Baumen burch Theerringe ober burch einen Gurtel von Bolle abgehalten werden. Nicht minder werden manche Arten durch Aufwerfen von Erdhaufen auf Wiefen läftig, wogegen man bas Feststampfen ber Saufen bei Regenwetter empfiehlt; auch in die Saufer und befonders die Speifekammern bringen fie mitunter ein, um Bucker, Sonig 2c. gu naschen, von wo man sie burch Berstreichen aller Deffnungen mit burch Coloquintenabsud bitter gemachten Ralf abhalten fann. Die Ameisen besigen einen außerorbentlichen Ortsfinn und Mittheilungsgabe.

Formica L. Oberkieser dreieckig; Hinterleibsstielchen nur mit Einem Schüppchen oder Anötchen; kein Wehrstachel, statt dessen nur Drusen, welche Ameisensäure absondern, die sie in die mit den Oberkiesern gemachten Wunden gelangen lassen, indem sie den Hinterleib bis zum Kopfe umbiegen.

F. rufa L. Die gemeine Waldameise. Hinterleibsschuppe sast herzsörmig; schwarz, Brustkasten der Arbeiter und Weibchen braunroth mit einem schwärzlichen Fleck, Männchen ganz braunschwarz, etwas aschgrau schimmernd; Flügel mit einer kleinen geschlossenen Discoidalzelle. Arbeiter 2—3 1/4 "1., Weibchen bis 4 1/2" und Männchen bis 5" 1.

Errichtet besonders in Nadelwäldern große fegelförmige Haufen aus Nadeln, Holzsplittern 2c. Bon ihr werden vorzüglich die Cocons gesammelt und als Bogelfutter benugt.

F. sanguinea Latr. Der vorigen ähnlich, aber ganz roth, nur der Hinterseib schwarz, grau schimmernd, und der Kopfzuweisen mit einem braunschwarzen Fleck; der Unterrand des Kopfschildes in der Mitte ausgerandet;  $3-4\frac{1}{2}$ " 1.

In Wälbern und an Wegen häusig, meist unter Steinen ober unter Moos nistend, auch in hohlen Baumstöcken; in ihrem Neste findet man gewöhnlich Arbeiter von F. fusca, deren Puppen von den Arbeitern geraubt wurden, und als Inquilinen öfter Kurzssügler (Raubkäfer), namentlich Dinarda dentata und Lomechusa-Arten.

F. fuliginosa Latr. Holzameise. Männchen, Weibchen und Arbeiter glänzend schwarz, Fühler, Beine und Hinterleibsstiel mehr oder weniger rothbraun; Kopf sehr breit und hinten weit ausgebuchtet;  $2-2\frac{1}{2}$ " 1.

Gine ber gemeinften Arten in alten Stocken.

F. nigra Latr. Dunkelbraun oft ganz schwarz, Brustkasten oft röthlich durchschimmernd; Männchen und Arbeiter  $1^{1/2}_{-2}$ —2" I. Weibehen  $4^{\prime\prime\prime}$  I.

Die gemeinste Art, überall an Wegen, auf Felbern und Wiesen, in ber Erbe ober unter Steinen, ober in Stöcken nistend.

F. flava Fabr. Gelb mit schwarzen Augen; 2" 1. häufig in kleineren Gesellschaften in Erdhaufen unter Steinen, schon im ersten Frühjahre.

.F. herculeana L. Von allen genannten durch den Mangel einer geschlossenen Discoidalzelle unterschieden; sast ganz schwarz, nur die Beine und ein Theil der Brust bräunlich; Männchen und Arbeiter 4—5" I. Weibchen bis 8" I.

In Gangen franker Walbbaume; haufig in Nabelmalbern, befonbers in Gebirgsgegenben.

Myrmica Latr. Oberkiefer dreieckig, Hinterleibsstielchen zweiknotig; bei Beibchen und Arbeitern der Hinterrücken mit zwei Dornspiken, und der Hinterleib mit einem Wehrstachel.

M. rubra Latr. Die rothe Ameise. Braunroth, der erste Hinterleibsring in der Mitte breit dunkelbraun; 2-3" 1.

In Walbern und Garten unter Steinen und Rafen häufig; fticht ziemlich empfindlich.

M. caespitosa Lat. (M. fuscula Foerst.) Die Kasenameise. Körper nebst Beinen mit gelben Borsten besetzt; Farbe sehr veränsterlich meist braun (Männchen schwarz); Brustschild längsstreisig; Kopf der Arbeiter so lang als der Brustschild und merklich breiter, Dornen zahnartig verkürzt und in die Höhe gerichtet; Kopf beim Weibchen kürzer und schmaler als der Brustschild, und die kurzen Dornen sast wagrecht; & und \( 2 - 3 \frac{1}{2}''' \) I. Theiter 1 -  $1 \frac{3}{4}''' \$  I. Sehr gemein unter Steinen und Rasen.

Polyorgus Latr. Die Oberkiefer schmal, halbmondförmig= gebogen.

P. rufescens Latr., die Amazone. Beibchen rothbraun, nur auf dem Bruftschilde zuweilen etwas dunkeler; 4" 1. Arbeiter

schmutig rothbraun; 3" 1. Männchen schwarz mit helleren Beinen, fleiner als die Arbeiter.

Sehr häufig im füblichen Europa, doch auch in Deutschland. Da sie wegen ihrer schmalen Kiefer die gewöhnlichen Arbeiten nicht gehörig verrichten kann, so raubt sie Larven und Buppen von Arbeitern der Formica fusca und cunicularia, welche, nachdem sie im Hausen sich entwickelt haben, die Geschäfte des Nestes beforgen mussen.

### Fam. Vespidae. Befpen. (Vespa L.)

Der Ropf fast dreieckig mit starken und gezähnten Dberkiefern, welche theils unter dem großen Ropfschilde liegen, theils stark verlangert find und weit hervorstehen; die Unterfiefer umfassen zum großen Theile die Zunge, wodurch eine Art Saugapparat gebildet wird ; das Rinn ift lang und ftark gewölbt, die Zunge dreilappig mit schmalen Seitenlappen und tief ausgerandetem Mittellappen, und bei eini= gen mit braunen runden Rörperchen besett; die Riefertafter ziemlich furz, sgliederig, die Lippentaster Agliederig; die Fühler stehen nabe beisammen dicht über dem Munde, sind meist deutlich gebrochen, beim Männchen 13gliederig gegen die Spite verdickt, beim Beibchen 12gliederig; der erste Bruftring schmal; die Border= flügel ber Länge nach zusammengelegt; die Beine und Füße find einfach ohne starte Saare und Dornen und ohne Bürft= chen; ber Sinterleib gestielt mit einem Wehrstachel bei ben Beib= chen und Arbeitern; die Farbe ift im Allgemeinen schwarz mit gelben Ringen und Flecken, die Behaarung mäßig ober auffallend gering. Gier, Larven und Buppen haben viele Aehnlichkeit mit denen der Schlupswespen und verwandter hautflügler; die Larven weiß oder gelblich mit bräunlichem Ropfe.

Einige Wespen leben einsam; von diesen giebt es nur Männchen und Weibchen und sie füttern ihre Brut größtentheils nur mit lebenden Insecten, meist nach Art der Wegwespen, soltener nach der der Schlupswespen, einige sollen aber auch mit Honigfäften füttern. Undere Wespen leben gesellig; bei diesen giebt es auch Arbeiter (verkummerte Weibchen), und sie füttern ihre Brut nur mit Säften. Nüglich sind hauptsächlich die ersten, obgleich sie meist ganz gleichgültige kleine Larven rauben, doch vertilgen sie öfter auch sehr schädliche Insecten.

Die geselligen Wespen leben wie die Ameisen und Bienen in großen Gesellschaften beisammen, und legen ihre Nester in hohlen Baumen, in Ställen, unter Dachern, im Moose ober unter ber Erde an; dieselben werden aus einem löschpapierähnlichen Stoffe gemacht, den sie durch Zerkauen kleiner Holzsplitter und Vermischen berselben mit einem klebrigen von ihnen abgesonderten Safte (flüssiges Chitin) bereiten, und bestehen aus 2—10 übereinander liegenz den, durch Pfeiler miteinander verbundenen horizontalen Waben aus sechs

feitigen Bellen mit nach unten gekehrten Deffnungen, die meift von mehreren concentrischen Lagen graulicher Blatter umgeben und mittelft eines bicken ftridahnlichen Pfeilers angeheftet find. Diefe Nefter werben immer größer und erreichen baber namentlich bei warmer and langandauernder Sommer= witterung eine ansehnliche Große; anfangs findet man in ihnen nur Arbeiter-Bellen und erft gegen ben Berbft werben in ben unteren Waben bie größeren Bellen für Männchen und Weibchen angelegt. Die Larven hangen in ben Bellen topfüber und konnen fich barin nur burch ihre Warzen halten; wenn fie fich verpuppen wollen, verschließen fie bie Deffnung mittelft eines Gespinnftes. Mannchen und Beibehen erscheinen immer erft im Berbft, und bie befruchteten Beib: den überdauern allein an geschütten Orten ben Winter. Im nachften Fruhjahre beginnen biefe ben Bau ber Bellen, legen in jede ein Gi, und futtern auch die Larven mit allerlei Saften; nach etwa vier Wochen erscheinen bann die ersten Arbeiter, welche die Vergrößerung bes Nestes fortsetzen und Kutter für bie Larven und gurudgebliebenen Befpen beitragen, mahrend bas Beibchen mit Eierlegen fortfahrt und fich mahrend bes Sommers nicht mehr außerhalb bes Neftes feben läßt. Db bier unbefruchtete brobnenbrutige Beibchen (S. Biene) vorkommen, wie bei ben Bienen, ift bis jest nicht bekannt, bagegen giebt es sehr regelmäßig eierlegende Arbeiter, ohne daß man jedoch weiß, was aus den Giern wird.

Die Wespen nähren sich von sußen Früchten, Honig der Bienen, Fleisch, wovon sie selbst Stückthen zwischen ben Beinen forttragen, und lebenden Insecten, wodurch sie sogar nüglich werden können, namentlich fangen sie im Herbste viele Fliegen; von der aufgenommenen Nahrung sollen sie auch den im Neste zurückgebliebenen Wespen mittheilen, indem sie wiederholt einen Tropfen Saft aus dem Munde hervortreiben und sich denselben ablecken lassen. Auch die jungen Larven werden auf diese Weise mit Saft gefüttert, in späterem Alter sollen sie aber auch Stückhen zerkauter Insecten als Nahrung bekommen.

Durch bas Anfressen sußer Früchte, namentlich Birnen, Apritosen, Bstaumen und besonders Trauben werden sie in Garten und Weinbergen sehr lästig, und durch bas Schälen junger Bäume, um Material zum Nestdau zu bereiten, werden sie selbst im Forste schädlich; namentlich richten dadurch die Hornissen an jungen Birken und Eschen Schaden an, indem sie gewöhnlich die Rinde ringsum die Stämmehen und Aeste abschälen. In unserem Forstgarten haben vor einigen Jahren die Wespen auf diese Weise einen starten Strauch von Elaeagnus angustisolia ganz zu Grunde gerichtet. Für ihnen zugefügte Besleibigungen scheinen sie ein bewunderungswürdiges Gedächtniß zu haben.

Um sie zu vertilgen muß man die Nester zerstören, wozu man sich mit Bortheil brennenden Schwesels bedienen kann, um die Thiere zu tödten ober wenigstens zu betäuben, so daß man dann ohne Schaden die Zerstörung des Nestes vornehmen kann. Die beste Zeit dazu ist vor Sonnenaufgang, da sie zu dieser Zeit noch taub und träge sind.

Vespa L. Die Oberkiefer sind breit mit schräg abgestutter, gezähnter Spike und schließen den Mund vollkommen, der Mittelstappen der Zunge kurz, breit, herzförmig und an der Spike mit vier runden braunen Körperchen besetz; der Brustkasten hinten fast abgestutt; der Hinterleib kurz gestielt, meist gerade abgestutt und flach. Sie leben gesellig.

V. Crabro L. Die Hornisse: Ropf, Fühler, ein Theil des Brustkastens und die Beine braunroth, Rücken des Brustkastens in der Mitte schwarz, Hinterleib schwarz mit gelben, schwarz gesteckten Ringen; Männchen 10—11" 1., Weibchen und Arbeiter oft bis 11/4" 1.

Legt ihre Nester meist in hohlen Baumen, aber auch in Moos, unter Dachern und unter ber Erde an; wird burch Benagen und Schälen ber Ninde an jungen Baumen schäblich, und ihr Stich ist sehr schmerzhaft und kann selbst gefährlich werden.

V. vulgaris L. Die gemeine Wespe. Schwarz, Kopf und Brust gelb gesteckt; Hinterleib gelb, die Ringe am Grunde schwarz gesäumt, mit einer rückwärts verlängerten Ecke in der Mitte und beiderseits einem freien rundlichen schwarzen Fleck;  $8-10^{\prime\prime\prime}$  l.

Dies ist die gewöhnlichste Art, welche ihr Nest unter Dachern, unter ber Erde, selbst an Strauchern und Baumen anlegt. Es ist von einer blätterigen Hulle umgeben und oft fopfgroß; durch die Hulle führen nur wenige Löcher zum Ein- und Aussliegen. Sie wird oft sehr lästig, und richtet auch an Bienenstöden durch Wegsangen ber Bienen und Eindringen in die Stöcke Schaden an.

V. communis Kl. Der vorigen sehr ähnlich, aber ber dreieckige Mittelfortsatz der schwarzen Binden kaum bemerkbar und die seitlichen Punkte mit der Binde verschmolzen.

V. germanica Fabr. Der vorigen in der Zeichnung sehr ähnlich, aber bedeutend kleiner.

Polistes Latr. Bon der vorigen Gattung durch hinten abschüssigen Bruftkasten und eiförmigen Hinterleib unterschieden.

P. gallica. Die Feldwespe. Schwarz, Kopf und Brustkasten gelb gesteckt, der Hinterleib mit gelben Einschnitten, und der zweite Ring jederseits mit einem gelben Fleck; 5—6" 1.

Lebt in kleinen Gesellschaften und hangt ihr Nest, welches nur aus 1-3 Baben ohne Umhullung besteht, an Bänden oder Zweigen auf; sie füttert mit Honig.

P. nidulans Fabr. Die Pappenwespe in Amerika macht Nester, beren Hulle einer langen Glocke gleicht und aus einer so festen pappenbeckelartigen Masse besteht, baß sie selbst einem starken Druck ber Hand wibersteht.

Eumenes Latr. Oberkiefer schmal, gekreuzt; erster Hinter-leibsring birnförmig, von dem folgenden deutlich abgeschnürt. Leben einsam.

Eu. coarctata Pnz. Die Pillenwespe. Schwarz, Brustkasten gelb gesteckt, Beine gelb, Schenkel schwarz gesteckt; zweiter Hintersleibsring mit zwei gelben Flecken, die übrigen mit gelben Binden, deren erste breit unterbrochen ist; 5—6" 1.

Soll an Pflanzenstengeln kleine sphärische Lehnnester bauen, in welche sie Honig fullt, ein Gi hineinlegt, und dann die Deffnung verschließt. Nach ber

Entwidelung soll die Bespe an der Seite des Napfchens hervorkommen. Nach Hartig dagegen wird das Ei zugleich mit verschiedenen Infectenlarven in eine kleine Lehmkugel eingeschlossen.

Odynerus Latr. Der erste Hinterleibsring nicht auffallend von dem zweiten abgeschnürt; das lette Fühlerglied des Männschens klauenförmig eingeschlagen.

O. parietum L. Wandwespe. Die Hinterleibsringe vom zweiten an gleichmäßig aber sparsam punktirt; schwarz, die Schienen und zwei Flecke auf dem Schildchen gelb, der Hinterleib mit fünf gelben Binden, von denen die erste weit absteht; 6—7" I.

Gine ber gemeinsten Arten, welche sich an Zäunen, Mauern und Häusern herumtreibt. Die Larve lebt nach Bouche in Löchern und Röhren in Holz und in frautartigen Stengeln, wo sie von der Mutter mit todtgebissenen Fliegen, vorzüglich aber mit Wicklerraupen versorgt wird.

O. crassicornis Pnz. (Symmorphus Wesm.) ist der vorigen ähnlich, aber der erste Hinterleibsring ist ziemlich deutlich von dem folgenden abgeschnürt, und auf dem Hinterleib befinden sich selbe Binden.

Bestwood sah bieselbe bei Paris die Larven von Chrysomela populi rauben.

O. ichneumonidea Rtzb. dem O. parietum sehr ähnlich, aber der Hinterleib ist stärker und dichter punktirt und hat nur drei gelbe Binden; 4" 1.

Rageburg hat biefelbe aus einer Harzgalle von Tortrix resinana gezogen, wo die Larve wie eine Schlupfmespenlarve schmarotte.

## Fam. Apidae. Bienen. (Anthophila, Apis L.)

Die Oberkiefer stark und hornig, die äußeren Laden der Unterfiefer bilden eine hornige Scheide, in welche die lange faden- ober borftenförmige, am Grunde von furgen Rebengungen umfaßte und behaarte Bunge zurückgezogen werden kann, wodurch ein eigenthum= licher Saugapparat gebildet wird, welcher bei den meisten geknickt und in der Ruhe nach hinten gebogen ist; die Lippentaster sind sehr verlän= gert, das erste oder die beiden ersten Glieder häufig sehr lang, jusam= mengedrückt und schließen die Seiten der Zunge ein, Die Riefer= tafter 1-6gliederig. Die Fühler stehen nahe beisammen zwischen den Augen und find gebrochen, mit Zgliederigem Schafte, beffen erstes Glied (Wurzelglied) kugelig ift, das erfte Glied der Geißel (das Stielchen) ist deutlich abgesett; die Vorderflügel eben; die Beine mehr oder weniger ftart behaart, und bas erfte Glied Der Sinterfüße fehr groß, start zusammengedrückt und wie eine vierectige Platte gestaltet ober dreieckig, auch die Schienen der hinterbeine häufig verbreitert und dann zuweilen nach

außen hohl; der Hinterleib anhängend, bei den Weibchen und Arbeitern mit einem Wehrstachel. Die beinlosen Larven gleichen denen der Wespen und werden entweder mit Futterbrei (Chymus der Arbeiter) oder mit Honig und Blüthenstaub (Bienenbrod) gefüttert; die Puppen sind gleichsalls denen der Wespen ähnlich.

Die vollkommenen Thiere nahren fich nur von Bluthenhonig und Bluthenftaub. Ginige leben einfam und bei biefen giebt es nur Mannchen und Weibchen, andere leben in großen Gesellschaften und bei diesen giebt es dann auch

Arbeiter b. h. verfummerte Weibchen.

Xylocapa Latr. Die Oberkiefer schmal, am Ende gezähnt, unbehaart; die Borderstügel mit drei geschlossenen Cubitalzellen, von denen die mittlere dreieckig, die innere rücklausende Ader ist nur eine Fortsetzung der die zweite und dritte Eubitalzelle trenennenden, die Nadialzelle mit abgerundeter, vom Borderrande abstehender Spize; das erste Glied der Hintersüße innen nicht mit Borsten besetzt, und die Hinterschienen außen nicht vertieft, sons dern beide start behaart; der Körper ist dick, hummelartig. Leben einsam.

X. violacea L. Die Holzbiene ober Zimmermannsbiene. Schwarz mit blau violetten Flügeln, welche nach außen mit ershabenen Punkten geziert sind; 1" 1. Das Männchen kleiner, die beiden vorletzen Fühlerglieder roth.

In hiesiger Gegend nicht selten. Das Weibchen höhlt in altem, trockenem, der Sonne ausgesetzem Holze einen 12-15'' langen Kanal aus, welcher mit der Oberstäche des gewählten Körpers parallel läuft und an beiden Enden einen Ausgang hat; auf den Grund dieser Höhle trägt es einen Brei aus Blüthenstaub und Honig, legt ein Si dazu und bedeckt es mit einem Deckel aus zusammengeklebtem Sägmehle. Auf diese Weise wird der ganze Kanal in 10-12 Kammern getheilt, wozu eine Arbeit von mehreren Wochen erforderlich ist. Die einzelnen Bienen entwickeln sich dann nach und nach und sliegen durch den unteren Ausgang aus.

Megachile Latr. Die Oberkiefer mit 3—4 besonders bei dem Weibchen deutlichen Zähnen, Kiefertaster sehr kurz zweisgliederig; die Vorderslügel mit zwei geschlossenen saft gleichen, lang gezogenen Cubitalzellen, von denen die zweite beide rückstausende Adern ausnimmt, das Randmal in der Mitte mit einer langeisörmigen Vertiesung; Vorderbeine des Männchens verdickt mit gebogenen Schenkeln und verbreiterten auswärts gefransten Füßen; Hinterleib oben flach, am Ende abgerundet, und kann in die Höhe gerichtet werden, so daß sie den Stachel auch nach oben gebrauchen können. Leben einsam.

M. muraria Fabr. Die Maurerbiene. Der Zimmermann8= biene ähnlich aber kleiner; das Weibchen schwarz, behaart mit violettblauen Flügeln und gelben Füßen; 8" I. Das Männchen schwarz, oben dicht mit röthlichen Haaren besetzt, nur die letzten Leibesringe schwarz, die Flügel wasserhell; 6" 1.

Sie verfertigt an der Sübsetie von Gartenmauern, Fensterstöcken 2c. aus feinen Sandkörnchen 4-12 seste, singerhutsörmige, etwa 1" lange Zellen zerstreut nebeneinander, versieht sie mit einem Brei aus Honig und Büthenstaub, legt ein Ei dazu und verschließt sie mit einem Deckel; hierauf werden sie alle zusammen von einer gemeinschaftlichen Hülle aus grobem Sande umgeben, die sehr hart wird. Die jungen Bienen schlüpfen erst im folgenden Frühzighre aus.

M. centuncularis L. Die Rosenbiene. Schwarz, graus vder bräunlichsbehaart, die Hinterleibsringe weißsgerandet, das Weibchen mit rothbraunem Bauche; 6" 1.

Sie grabt Löcher in die Erbe, in morsches Holz 2c. und schiebt in dieselben höchst kunftlich mit ihren Kiefern zugeschnittene Blätter von Rosen und anderen Pflanzen, aus welchen sie eine singerhutförmige Zelle bildet; diese füllt sie mit Honig und Blüthenstaub, legt ein Ei dazu und schließt sie mit einem zirkelrunden Blattstücke, welches einen etwas concaven Deckel bildet. Solcher Zellen reiht sie mehrere in der Art aneinander, daß das gewölbte Ende der einen auf den concaven Deckel der anderen paßt. Die jungen Bienen kommen im nächsten Jahre zum Borschein.

Osmia Pnz. Die Oberkiefer mit 3—4 Zähnen; die Kieferstaster mit 3—4 deutlichen Gliedern; die Bildung der Bordersslügel wie bei der vorigen Gattung, aber das Randmal ohne Bertiefung in der Mitte; der Hinterleib oben gewölbt, bei dem Weibchen unten sehr dicht zottig. Leben einsam.

O. Papaveris Latr. Die Tapezierbiene. Schwarz, Kopf und Brustschild mit einzelnen bräunlich-grauen Haaren, die Hinsterleibsringe oben weißgrau gerandet; die Hinterfüße gelb. 4"1.

Gräbt in die Erde senkrechte Löcher von 3" Tiefe, fleidet den Grund bersselben mit Blättern, namentlich Studen der Blumenblätter von Papaver rhoeas aus, bringt einen Brei von Honig und Blüthenstaub und ein Sihincin, und schlägt dann die Blätter oben zusammen, worauf sie den noch übrigen Theil des Loches wieder mit Erde ausfüllt, so daß es äußerlich nicht mehr sichtbar ist.

Bombus Latr. Hummel. Die Oberlippe quer, länglich viereckig; die Oberkieser außen gesurcht und behaart, bei den Weibchen und Arbeitern an der abgerundeten, ungleich vierzähnisgen Spize etwas breiter, bei den Männchen kleiner, an der zwei zähnigen Spize etwas schmaler; die Rieserkaster zweigliederig, drehrund; die beiden seitwärts gerichteten Endglieder der Lippenstaster sehr deutlich; die Nebenzungen sehr kurz; das erste Fußglied der Hinterbeine an der Spize nach außen über den Grund des zweiten verlängert und bei den Arbeitern immer mit Querreihen von Borstenhaaren besetzt (Bürste); die Hinterschienen bei den

Arbeitern außen mit einer glatten Bertiefung, die am Rande mit langen Haaren bekleidet ist (Körbchen) und am Ende mit zwei Dornen; der Hinterleib kurz, dick und zottig behaart. Sie leben

gesellig.

Die hummeln legen ihre Nefter unter ber Erbe ober unter Steinen an, und bilben Gesellschaften von 50-60, feltener 200-300 Individuen. Mannchen beforgen bie hauslichen Geschäfte mit, und ein Theil ber Arbeiter ift conftant parthenogenetisch brohnenbrutig (fleine Beibdyen), b. h. fie legen ohne Befruchtung Gier, aus welchen fich aber nur Mannchen entwickeln; Diefelben fommen im Frühjahre jum Borichein und ihre mannlichen Rachkommen begatten fich mit ben im Berbfte auskommenden größeren Beibehen, welche in einer vom Refte gefonderten Sohle überwintern, um im nachften Fruhjahre neue Rolonien zu grunden, mahrend Mannden und Arbeiter bei bem herannahenden Binter fterben. Db hier brohnenbrutige Koniginnen vortommen, ift ungewiß; jeber Stock enthält aber nur Gin befruchtetes volllommenes (größeres) Beibchen. Die Begattung geschieht in der Luft; Die Arbeiter fammeln Bluthenstaub und tragen benfelben in bem Rörbchen, wobei sich bie sogenannten Boschen bilben, in bas Deft. Das Deft wird in einer unterirbischen Soble angelegt, welche von ziemlicher Ausbehnung und kuppelformig ift, und beren Gewolbe aus Erbe und Moos besteht. Bald bient eine unten im Refte angebrachte Deffnung als Eingang, bald führt ein frummer mit Moos bebeckter 1-2 Fuß langer Bang in die Bohnung. Die inneren Bande der Sohlung find mit grobem Badife ausgefleibet, ber Boben mit einer Lage von Blattern bebeckt, auf welcher unregelmäßige knollige Stude von braunem Wachfe liegen. Gier und Rutterbrei werben in Sohlungen biefer Bachsmaffen gebracht, in welchen bann bie Larven bis zur Verpuppung gefellschaftlich leben; wenn fie fich aber verpuppen wollen, fo trennen fie fich und fpinnen eiformige, gelbliche, aneinander befestigte Gehäuse, in welchen die Buppe mit dem Ropfe nach unten liegt, weghalb auch ftets bie Buppenhulle an ber Unterseite burchbrochen ift, wenn die hummel ausgeflogen ift. Diefe aneinander hangenden Buppenhullen ericheinen bann wie unregelmäßige Waben, beren zuweilen 2-3 übereinander liegen. Außerdem findet man im Refte ftets noch einige fleine, aus braunem Bachfe gebilbete und mit Bonig gefüllte Napfchen. Um ben hummeln bas Mustriechen zu erleichtern, nehmen die Arbeiter bas Wachs, welches die Ruppenhullen umgiebt, hinweg. Merkwurdig ift, baf bie Arbeiter fehr luftern nach ben Giern fein follen, fo bag biefe von bem Weibchen geschütt werben muffen; wenn aber nach 1 - 5 Tagen die Larren ausgekrochen find, werden fie von den Arbeitern mit Futter verfeben.

Bu den gewöhnlichsten Arten gehören:

B. terrestris L. Die Erdhummel. Schwarz, auf dem vorderen Theile des Brustkastens und auf dem zweiten Hintersleibsringe ein breiter gelber Gürtel, Spitze des Hinterleibes weiß; bis 10" 1.

B. muscorum L. Die Movshummel. Gelb-behaart, die Haare des Bruftschildes braungelb; etwas kleiner als die vorige.

B. lapidaris L. Die Steinhummel. Schwarz, der Bruft-

kasten am Borderrande breit goldgelb, die Spige des Hinterleibes aelbroth. Legt ihr Nest unter Steinhaufen an.

Apis I. Biene. Der Körper schlanker als bei den Hummeln, und weniger start behaart; die Oberkieser sind an der Spike verbreitert und fast löffelsörmig, die Kiesertaster sehr klein, die beiden seitwärts gerichteten Endglieder der Lippentaster deutlich; die Augen behaart, bei den Männchen groß und oben zusammenstoßend; die Borderslügel mit drei geschlossenen Subitalzellen, von denen die zweite lang und zugespitzt, die dritte schräg ist; die Beine im Allgemeinen wie bei den vorigen gebaut, aber die Hinterschienen ohne Dornen; am Stackel sind sowohl die Rinne, als die inneren Borsten am Ende mit Widerhäcken versehen, weshalb derselbe, wenn die Biene plötslich verjagt wird, leicht in der Bunde stecken bleibt. Sie seben gesellig in großen Gesellschaften.

A. mellifica L. Die Honigbiene. Braunschwarz, nur hier und da durch längere oder kürzere röthlichgelbe, bräunliche oder graue Haare und Borsten heller erscheinend, namentsich oben an dem Grunde der Hinterleibsringe. Die Arbeiter sind am kleinsten,  $5\frac{1}{2}-6$ " l.; Fühler 13gliederig; ihre Flügel reichen bis an das Ende des vierten Hinterleibsringes, Bürste und Körbchen sind vorhanden und der Stachel ist in eine gerade Scheide eingeschlossen.

Das Weibehen (die Königin) ist im unbefruchteten Zustande  $6\frac{1}{2}-7$ <sup>\*\*\*</sup> I. Fühler lägliederig; die Flügel reichen nur bis zum Ende des dritten Hinterleibsringes, Bürstchen und Körbchen seh= len; die Beine und Fühler sind hellbraun; der Stachel ist in eine krumme Scheide eingeschlossen.

Die Männchen oder Drohnen haben 14gliederige Fühler, aber das vierte und fünfte Glied, d. h. das zweite und dritte Glied der Geißel sind sehr klein und nur sehr undeutlich abgesetz; sind gegen 7" 1.; haben einen dicken und plumpen Körper, welcher von den Flügeln überragt wird, und weder Bürste noch Körbchen.

Im wilden Zuftande legen fie ihre Nefter in hohlen Bäumen an, in gezähmtem aber in besonders dazu eingerichteten Stöcken\*). Ihre Gesellschaft
besteht aus 15, 20—30 Tausend Arbeitern, 6—8 Hundert Drohnen und einer
einzigen Königin, welche auch keine andere neben sich duldet. Die Arbeiter
sind verkummerte unfruchtbare Weibchen, können aber auch Gier legen, wenn
sie als Larven dieselbe Nahrung erhalten, welche den Larven der Königinnen

<sup>\*)</sup> Befonders bemahrt haben fich in neuerer Beit die von Dzierzon eingerichteten Stode in melden die Baben in einzelnen leicht herausnehmbaren Rahmden angelegt werben.

gereicht wird, nämlich Futterbrei statt Bienenbrod, wobei wahrscheinlich das Maaß der Nahrung und der Eiweißgehalt im Futterbrei von Belang ist; bleisten sie dabei in den gewöhnlichen Zellen, so entwickeln sich ihre äußeren Geschlechtsorgane nicht in der Weise, daß sie die Begattung vollziehen können, die Gier bleiben daher unbefruchtet und liefern nur Männchen (die Bienen sind drohnenbrütig), dabei bleiben sie kleiner, als die gewöhnliche Königin; werden dagegen die jungen Larven gleichzeitig in eine größere, der Königkzelle gleiche Zelle gebracht, so erhalten sie alle Eigenschaften einer wahren Königin.

Die Arbeiter tragen Sonig ein, futtern bie Larven und bauen bie Bellen aus Bachs. Den Sonig faugen fie aus ben Bluthen, berfelbe gelangt burch bie Speiferohre in ben Bormagen (Sonigblafe), und wird hier theils in Bachs umgewandelt, welches zwischen ben hinterleibsringen in Form bunner weißer Blattchen hindurchschwigt, theils wieber ausgespieen, um die Bellen bamit zu füllen; in bem eigentlichen Magen hat man noch feinen Bonig, wohl aber Bienenbrod gefunden. Ferner fammeln fie Bluthenftaub, welchen fie mit den Fugen ber Borberbeine aus ben Bluthen herausholen, bann bem mittleren Fußpaare übergeben, aus biefem, nachdem er formlich zu fleinen Ballen gefnetet worden ift, in bas Rörbeben legen, wo er bann bie fogenannten Boschen bilbet. Bu Saufe angekommen beißen fie fich entweber felbft bie Boechen ab, fauen und verschlucken fie, ober fie laben andere burch Schwingungen ber Flugel bagu ein; auch bereiten fie baraus burch Bufammenkneten mit Sonig bas foge= nannte Bienenbrob, womit fie Bellen fullen, und welches vorzuglich bie Rabrung fur Jung und Alt ift. Endlich sammeln fie auch Stopfwachs von bargi= gen Anospen ber Pappeln, Beiben ze.; mit biefem übergieben fie guerft bas Innere eines Stockes und verschließen bamit alle Rige und Deffnungen bis auf bas Flugloch. Darauf bauen fie aus Wachs fechsfeitige Bellen, bie an bem einen Ende burch brei Rhombenflachen geschloffen find, fo bag, wenn brei folder Bellen aneinander liegen, zwischen ben brei Spigen ein Raum entfteht, in welchen gerabe bie Spige einer gegenüberliegenden Belle hineinpaßt. Band, aus zwei mit ben Spigen ber Bellen gegen einander gekehrten Schichten von Bellen gebilbet, nennt man eine Babe; folder Baben hangen mehrere fentrecht und etwa 1/2" von einander entfernt von ber Docke bes Stockes herab, und find an ben Seiten beffelben befeftigt. Die Bellen felbft, welche genau aneinander fcliegen, liegen horizontal ju beiben Seiten ber Babe. Diefe Bellen bienen theils gur Aufnahme von Sonig und Bienenbrod, theils gur Wohnung fur bie Larven ber Arbeiter und Drohnen; und gwar enthalten einige Bellen Bonig fur ben täglichen Gebrauch, anbere bagegen folden, ber jum Gebrauch fur bie Beit bestimmt ift, in welcher bie Bienen nicht eintragen tonnen, und biefe werben mit einem Bachsbeckel verschloffen. Die Drohnen= gellen find benen ber Arbeiter gang gleich, nur größer. Die Bellen fur bie Larven ber Koniginnen find birnformig, viel großer und ftarfer von Bachs als bie anderen, und hangen fenfrecht mit der Deffnung nach unten an bem unteren Ranbe ber Baben. Soldher foniglichen Zellen fommen in Ginem Stode 3 - 4, ja zuweilen 30 - 40 vor. Die Baben felbft find an einigen Stellen burchbrochen, um eine leichtere Berbindung zwischen benfelben berguftellen. Die Arbeiter leben kaum länger als ein halbes Jahr. Die Mannchen ober Drohnen find trage, finden fich nur ben Sommer über und ihr Leben ift überhaupt von turger Dauer, indem es fich nur auf einige Wochen erftredt;

nach ber Paarung gehen sie von selbst zu Grunde, ober werden auch gewöhnlich im August, in bluthenarmen Jahren aber auch schon im Juli von den Arbeitern getödtet; selbst die noch in den Zellen befindliche Drohnenbrut wird um diese Zeit von den Arbeitern herausgerissen, und zum Stock hinausgeworfen; dieß ist die sogenannte Drohnenschlacht.

Die Ronigin ober ber Weisel besorgt nur bas Gierlegen. Die Paarung findet immer außerhalb bes Stockes im Fluge ftatt, wobei bie abgeriffene Ruthe bes Mannchens fters in ber Scheibe fteden bleibt, fo baf bief ein beftimmtes Beichen ber ftattgehabten Begattung ift. Flügellahme Beibchen werben nicht befruchtet\*). Etwa 48 Stunden nach vollzogener Begattung beginnt bie Gier= ablage, und werden babei bie Gier von bem Samenbehalter aus befruchtet, fo liefern fie weibliche Thiere, Arbeiter ober Roniginnen; geschieht bieß aber nicht, fo liefern fie Mannchen; auch wenn eine befruchtete Konigin einer Ralte ausgefest wird, bei welcher fie erftarrt, ohne ju fterben, legt fie, nachbem fie wieder aufgelebt ift, nur mehr Drohneneier, indem die Samenfaden (Spermatozoen) ihre Beweglichkeit verloren haben. Wird eine Konigin gar nicht befruchtet, fo kann fie auch nur Drohnencier legen; zuweilen legt aber auch eine wirklich befruchtete Konigin nach und nach immer mehr und gulest nur Drobneneier, wenn nämlich ber in bem Samenbehalter vorhandene Samen erschopft ift. Die Bahl ber von einer Ronigin gelegten Gier ift febr groß, inbem fie mit Ausnahme ber rauhen Jahreszeit bas ganze Jahr hindurch legt, wozu eine einzige Befruchtung hinreicht. Ihre Lebenszeit erftrect fich juweilen auf 4 - 5 Jahre.

Wenige Tage nach ber Cierablage friechen die Larven aus, und werden in den ersten Tagen ihres Lebens von den Arbeitern mit dem in ihren Berzdauungsorganen zubereiteten Futterbrei (Chymus) gefüttert; später geschieht dieß aber nur mehr mit den königlichen Larven, während alle anderen in ihren späteren Lebenstagen mit Bienenbrod genährt werden. Sind die Larven auszgewachsen, so spinnen sie sich ein, und die Zellen werden von den Arbeitern mit einem Wachsbeckel verschlossen, der bei den Arbeiterzellen stach, bei den Drohneuzellen dagegen stark gewölbt ist (daher Drohnenbrut wuchen bei den Königin braucht vom Gizustand bis zum Ausschlüpfen 16 Tage, ein Arbeiter 20, und eine Drohne 24 Tage. Nach dem Ausschlüpfen werden die Zellen sogleich von den Arbeitern gereinigt und von der Königin wieder mit Giern versehen.

Noch bevor sich die erste neue Königin entwickelt, verläßt die alte mit einem Anhange ober Schwarme von Bienen den Stock und sucht eine neue Bohnung auf. Später, nachdem wieder eine Königin zur Entwickelung reif ift, verläßt auch die junge Königin mit einem Schwarme den Stock, und so geht es fort, so lange der Stock noch Schwärme abgeben kann; ist dieß nicht mehr möglich, so wird die königliche Brut nicht mehr von den Arbeitern geschügt, und daher von der Königin vernichtet, oder die ausschlüpfenden Königinnen kämpfen miteinander bis nur eine einzige übrig bleibt. Ein Stock kann jähr-

<sup>\*)</sup> Man glaubt, daß der Grund, warum die Begattung der Bienen nur im Fluge vollzogen werben faun, darin bestehe, tag, da sich die Authe der Drohne vollständig nach außen hervorfüllen muß und dazu fein besonderer Musfelapparat vorhanden ift, der Druck funstlich erzeugt werben nuffe, und zwar durch bas nur beim Fluge mögliche Anschwellen der Tracheen, welche fich hier in Sade erweitern.

lich 2—4 Schwärme abgeben, von welchen ber erste ber stärkste ist, und zuweisten in demselben Jahre selbst wieder einen Schwarm abgiebt. Das Schwärsmen selbst geschieht gewöhnlich an einem warmen Tage bei Sonnenschein und in der Mittagsstunde; während schon am Abend vorher und die Nacht hindurch sich der baldige Abzug eines Schwarmes durch ein lautes Summen im Stocke, und eine zahlreiche Versammlung von Vienen vor dem Flugloche ankundigt.

Geht die Königin zu Grunde, ohne daß Hoffnung auf Ersat vorhanden ist, so hört sogleich alle Arbeit auf und der Stock geht zu Grunde, wenn er nicht binnen wenigen Stunden mit einer anderen Königin versehen wird; ist aber bereits königliche Brut vorhanden, so bleibt Alles beim Alten; ist aber dieß nicht der Fall, jedoch junge Arbeiterbrut, so verschaffen sich die Biesnen dadurch eine Königin, daß sie eine oder mehrere junge Larven auswählen, um sie große königliche Zellen bauen, und sie mit Futterbrei füttern. Den Winter über nähren sich die Bienen von dem gesammellen Honigvorrathe, drängen sich dichter zusammen, erstarren aber nur bei sehr strenger Kälte. Fremde Thiere, welche zusällig in den Stock gerathen, wie Schnecken, Mäuse ze., tödten sie und schaffen sie aus dem Stocke, oder, wenn dieß nicht möglich ist, so zehren sie dieselben bis auf das Sekelet auf.

Außer ben Insectenfressenden Wirbelthieren haben die Bienen Feinde an ben Wespen und Hornissen, welche Honig rauben, und besonders an einem kleinen Schmetterlinge, der Wachsschabe, ('Tinea (Galleria) cerella), dessen Laub sie Bellen so durchbohrt, daß der Honig herauß- läuft und die Bienen den Stock verlassen.

Die Bienen werben bes Honigs und Wachfes wegen forgfältig gepflegt, ba fie baburch fur ben Menschen von großem Nugen werben.

Gine besondere Barietät bilbet die sogenannte italienische Biene, welche durch die ledergelbe Färbung des hinterleibes leicht zu unterscheiten ist; bei den Weibchen und Arbeitern sind nämlich die drei ersten hinterleibsringe rostgelb und schwarzsgerandet; bei den Trohnen ist die Mitte des hinterrandes des zweiten bis fünften hinterleibsringes breit rostgelb gefärbt. Diese italienischen Bienen sollen nach Dzierzon gutmuthiger und sleißiger sein, als die gewöhnlichen, indessen versicherte mir ein hiesiger Bienenzüchter, welcher seine Bienenstöcke im Sommer der halber in den Spessart bringen läßt, daß er sie wieder abgeschafft habe, weil sie keinen haibehonig eintrügen; ob nicht hierbei vielleicht das rauhe Klima von Einfluß ist?

### V. Ordnung.

## Schmetterlinge Lepidoptera (Glossata Fabr.)

Die Schmetterlinge haben vier häutige ganz oder zum Theil mit farbigen Schüppchen bedeckte Flügel, welche nur selten, und dann nur den Weibchen fehlen; die Mundtheile sind zum Saugen eingerichtet; und die Berwandlung ist vollkommen.

Das hautstelet ist am Ropf und Brustkasten ziemlich bart, am Hinterleibe weich. Der Ropf fast kugelig, mit zwei mäßig großen, meist ftark gewölbten Netzaugen, beren Ränder (orbita) oft durch Farbe und Beschuppung ausgezeichnet find; nicht selten findet sich außerdem jederseits in der Nähe des Netauges ein einfaches Auge. Die Fühler ftehen vor den Augen zwischen Scheitel und Stirne, find meist nur mäßig lang, felten länger, als ber Körver, und allermeist aus sehr vielen, oft 60, Gliedern gusam= mengesett; fie find ftets gerade, häufig borften= oder fadenförmig, zuweilen prismatisch oder geknopft, nicht selten deutlich doppelt gekämmt, und die einzelnen Kammstrahlen wieder mit in einer Ebene abstehenden Barden besett. Die Mundtheile bilden einen zuweilen sehr langen (Fig. 39, 40, 41) Rollrüffel (lingua spiralis s. antlia), welcher aber auch mitunter fehlt, und bestehen aus einer fleinen vom Kopfschilde herabragenden Oberlippe, neben welcher Die kurzen, kegelformigen, fanft gebogenen Oberkiefer figen; ber äußere Lappen der Unterfieferlade bildet einen langen drehrunden in die Quere rungelig gestreiften Faben, an bessen innerer Seite sich zwei kleine Leisten befinden, welche genau auf die entsprechen= den Leisten des anderen Unterkiefers passen, so daß dadurch ein Kanal entsteht, durch welchen die fluffige Nahrung aufgesaugt wird; außerdem läuft durch jeden einzelnen Faden noch ein Ranal, welchen man auch mit dem Sauggeschäfte in Verbindung bringt; Rateburg aber halt benfelben für eine Luftröhre. Um Grunde des Rollruffels steht jederseits ein meist sehr kurzer eingliederiger und borstentragender Tafter, oder derselbe ift dreigliederig und deutlich. Die Unterlippe ist ziemlich groß, meist dreiseitig und zweilappig, jeder Lappen mit einem großen, meist breigliederigen, stark behaarten oder beschuppten Taster, die sich nach oben umschlagen und sowohl dem in der Ruhe spiralförmig aufgerollten Ruffel zur Scheide dienen, als auch Oberlippe und Oberkiefer bedecken. drei Bruftringe find innig mit einander verbunden und nur durch Nähte angedeutet, welche sichtbar werden, wenn man die meift starke Behaarung entfernt; der erste Bruftring ist fehr schmal und seine oft ausgezeichnete Behaarung bildet den Salstragen (collare); ber mittlere ist ber größte, stark gewölbt, jederseits mit einem Hornblätten, ber Schulterdede (scapula) verseben, welches die Wurzel des Oberflügels bedeckt; das Schildchen ziem= lich groß, hinten abgerundet, nach vorn oft zugespitzt und in einen Ausschnitt des Mittelrückens eingeschoben; der lette Bruftring ist wieder schmal, und tiefer als der mittlere gelegen. Der Binterleib ist verwachsen, sieben= bis achtringelig, walzen= oder kegel=

förmig, bald fehr dünn, bald fehr dick und häufig stark behaart oder beschuppt, bei einigen am Ende mit einer kegelförmigen Legeröhre.

Die Flügel, welche nur bei einigen Weibchen verkummern vder ganz fehlen, sind verhältnismäßig groß, häutig und ganz oder theilweise von farbigen Schüppchen und Haaren bedeckt; die Schüppchen find gestielt, häufiger länglich als rund, meist am oberen Rande gezähnt ober gebuchtet, und erscheinen bei starker Bergrößerung der Lange nach fein gestreift; Die Haare find ent= weder vollkommen fadenförmig oder gegen das Ende bin verdickt. Die über ben Rand ber Flügel hinausragenten Schuppen werden Fransen (ciliae) genannt. Die Ränder der Flügel find bald gerade, bald geschwungen, bald gangrandig, bald gezähnt, gebuchtet oder gekerbt; zuweilen ist der Hinterwinkel der Hintersstügel in eine lange Spitze ausgezogen, in welchem Falle die Flügel geschwänzt genannt werden. In der Ruhe sind sie ents weder aufgerichtet mit der Oberseite dicht an einander liegend, oder sie liegen wagrecht oder dachförmig über den Hinterleib, oder sie liegen ganz ausgebreitet; zuweilen sind sie auch um den Hintersleib gewickelt. Die Hinterslügel sind während der Ruhe oft zussammengefaltet und haben dann meist am Grunde des Vorders randes ein ftark elastisches, nach außen gerichtetes haar ober ein fleines Bundel folder haare oder Borften, die Flügelfeder oder Haftborste (retinaculum), welche wie ein Zapfen hinter den Innenrand der Vorderslügel einhakt und dazu dient, die Ausbreitung der Hinterflügel zu erleichtern; sie fehlt fast bei allen Schmetterlingen, welche die Hinterflügel in der Ruhe nicht zu= sammenlegen. Die Vertheilung der Adern (Fig. 42, 43) der Flügel ist im Ganzen einfach, aber als ein wesentliches Merkmal von großer Bedeutung. Aus der Mitte der Wurzel sowohl der Border= als Hinterflügel entspringen zwei Abern, die äußere oder vordere Mittelader, Unter-Randader, (vena externamedia s. media anterior s.v. subcostalis) und die innere oder hin= tere Mittelader, Unter= Rückenader ((vena interna-media s. media posterior s. v. subdorsalis), welche in der Regel in oder hinter ber Flügelmitte durch eine oft nach der Wurzel zu winkelig gebrochene oder gebogene kurze Querader verbunden sind, und so die Mittelz elle (cellula media) bisden. Aus den Mittels adern und der Querader entspringen eine Anzahl anderer Abern, welche in den Border= und Außenrand munden, und vom Innen= winkel an mit den Zahlen 2, 3, 4 2c. bezeichnet werden, ohne Rücksicht, ob sie unmittelbar aus den genannten Abern entspringen ober durch Gabelung entstanden sind. Die Border-Rand=

a der oder Costala der (v. costalis), welche außerhalb der äußeren Mittelader an der Wurzel entspringt und in den Borderrand mundet, erhalt stets die hochste Bahl; auf den Sinterflügeln ift fie oft eine furze Strede mit ber außeren Mittelaber verbunden oder an der Burgel gang mit berselben vereinigt, so daß sie eigentlich aus diefer felbst entspringt, und bei ben meiften Schmetterlingen, benen die Saftborfte fehlt, verlaufen statt dieser mehrere kurze Queradern von der Randader jum Borderrande. Außer Diesen finden fich am Innenrande der Flügel 1-3 Adern, welche aus ber Wurzel entspringen und in ben Augen- oder Innenrand munden, die Innenrandadern oder Audenadern (v. dorsales); fie bekommen die Bahl 1, und werden, wenn deren mehrere bor= handen find, was auf den Sinterflügeln gewöhnlich der Fall ift, von dem Innenrand an mit 1 a, 1 b, 1 c bezeichnet. Die nächst der Spige ber Vorderflügel mundende Aber 8 heißt auch Spigen= a der (v. apicalis). Ader 5 beider Flügel fehlt mehr oder weniger häufig oder ist schwächer, ihre Stelle ift bann aber meift leicht durch den größeren Zwischenraum zwischen Aber 4 und 6 zu er= tennen, und wird bann, sowie andere etwa fehlende Abern, stets mitgezählt, damit eine jede wo möglich stets dieselbe Bezeichnung hat. Die Zellen werden in der Weise mit römischen Zahlen bezeich= net, daß jede Zelle die Zahl der Ader erhält, auf welche fie vom Innenrande her folgt; und die Bellen zwischen Innenrand und Aber 2 werden mit I a, I b 2c. bezeichnet. Die Mittelzelle wird bis= weilen wieder durch 1-2 Längsadern getheilt, wodurch dann die vorbere, mittlere und hintere Mittelzelle (cellula media anterior, cellula media, cellula media posterior) entstehen. weilen fehlt die Querader zwischen Aber 4 und 5, so daß hier Die Mittelzelle in Zelle IV übergeht; auch finden fich oft noch fleine geschlossene Zellen an der Mittelzelle, und zwar entweder vorn an der Burgel der Sinterflügel, die Rebenzelle (cellula accessoria), oder bei getheilter Mittelzelle durch Gabelung der theilenden Ader, die eingeschobene Zelle (c. intrusa), oder an der vorderen Gde der Mittelzelle der Borderflügel, die Un= hangzelle (c. appendicularis). Zuweilen wird auch die Mittel= zelle undeutlich oder verschwindet gang, wie bei den Motten mit lanzettförmigen Sinterflügeln.

Die Beine sind meist schwach, die Vorderbeine zuweisen verstümmert; die Schienen meist mit zwei Dornen am Ende, die hinteren oft auch mit zwei Dornen hinter der Mitte, die Vorderschienen zeigen zuweisen eine Ausrandung auf der Innenseite, deren oberer

Rand sich oft in einen Dorn verlängert; die Füße fünfgliederig mit kleinen einfachen oder gespaltenen Häkchen.

Die Gier bieten in Größe, Farbe, Form und Bildung der Oberstäche große Verschiedenheiten dar, und werden bald einzeln, bald in Hausen, regelmäßigen Reihen zc. abgesett, und nicht selten durch eine Bedeckung von Wolle und dergl. vor äußeren Einsküssen geschützt.

Die Larven oder Raupen find im Allgemeinen lang gestreckt, walzenförmig, am Bauche meift platt, häufig mit haaren ober Dornen befett, und andern ihre Farbe nach den Säutungen oft sehr auffallend. Sie bestehen aus einem stets fehr beutlichen mit einer Gabellinie versehenen Kopf und 12 Leibesringen, welche 9 Paar Luftlocher tragen, indem der zweite, dritte und lette Leibes= ring kein Luftloch hat. Der Kopf trägt jederseits 6, seltener 5 Nebenaugen hinter den Fühlern, meist dreigliederige Fühler und beißende Mundtheile; Die Oberkiefer find ftark und hornig, Die Riefertafter viergliederig; Die Unterlippe trägt auf der Innenseite ein Baar zweigliederige Taster, und hat am Ende eine hornige durchbohrte Verlängerung zum Durchlaffen des Spinnfadens. Die drei ersten Leibesringe, Bruftringe, tragen in der Regel je ein Paar viergliederige mit einem Bakten versehene Bruft= beine, der sechste bis neunte Leibesring je ein Paar zweiglie-Derige fleischige Bauchbeine und Der lette ein Bagr ähnliche Rach= schieber, so daß im Gangen 8 Paar Beine vorhanden find. Die Bauchbeine haben am Ende eine ein= und ausziehbare Sohle, welche bei den sogenannten Makrolepidopteren (Papilioniden, Bom= byciden, Noctuiden und Geometriden, mit Ausnahme ber im Inneren von Aflangen oder in Saden lebenden Raupen, beren Bauch= beine verkummert find oder gang fehlen) gebuchtet, und mit einem halben Rranze nach einwärts gefrümmter Batchen verfeben ift, beffen convere Seite bei ausgestrecktem Beine nach außen gewendet ift; mittelst bieser Einrichtung find bie Beine gum Umklammern von Gegenständen geschickt und werden daher von Speher "Klam= merbeine" (pedes semicoronati) genannt. Bei ben Raupen der Mifrosepidopteren dagegen (Pyrasiden, Tortriciden, Tineiden) ift die polsterförmige, nicht gelappte Sohle mit einem vollständi= gen ober boch nur eine kleine Lucke laffenden Sakenkranze ver= leben, deffen Hakchen nach auswärts gekrümmt sind, so daß die Beine nicht zum Umfassen eines Gegenstandes geschickt find, und werden daher Krangbeine (pedes coronati) genannt. Oft finden fich nebst ben Rachschiebern nur am neunten (Spanner) ober am achten und neunten Leibesringe Bauchbeine, ober es fehlen die

Nachschieber (Gabelichwänze) und ber lette Leibesring trägt statt berselben ein Baar Spigen ober eine lange bewegliche Gabel. Nur höchst selten fehlen die Beine ganz (einige Minirraupen). Die Raupen häuten sich gewöhnlich viermal, und geben mit ber fünften Bäutung in ben Puppenzustand über, doch finden bei manchen vor der Verpuppung auch fechs Säutungen statt. Behufs ber Ber= puppung begeben sich die Raupen entweder in die Erde, wo sie sich bald nur eine innen geglättete Sohle, bald ein mit Erbe ver= mengtes Gespinnst bereiten, oder sie verpuppen sich am Ort ihre? Frakes oder in bessen Nachbarschaft, indem sie sich bald nur mit einigen Gespinnstfäden, bald mit einem mehr oder minder dichten Gespinnste umgeben, oder fich frei mit dem Sintertheile aufhängen. Das Gespinnst ift gegen das Ropfende bin, wo es beim Ausschlüpfen des Falters durchbrochen wird, immer lockerer, als anderswo. Die Buppen find mastirt, bald febr gestreckt, bald febr gedrungen, bald glatt und bald behaart; vom ersten und zweiten Fußpaare sind gewöhnlich nur die Schienen und Fuße, vom dritten meist nur Die Spigen Der Fuge fichtbar; Der Sinterleib hinter Der After= spalte entweder abgerundet oder in einen Bulft oder einen Griffel= fortsat endigend, welcher letterer oft noch mit haaren, Borften zc. versehen ist. Dicht vor der Afterspalte bemerkt man die Geschlechts= spalte, welche fich bei ben Männchen bis in den vorletten Sinter= leibering fortsett, während fie bei ben Beibchen auf ben letten Ring beschränkt ist. Die Generation ist allermeist einjährig, qu= weilen mehrjährig, selten doppelt, wobei es vorkommt, daß die beiden Generationen des Jahres in ihrer äußeren Erscheinung auffallend von einander abweichen (3. B. Vanessa Prorsa-Levana). Merkwürdig ift die nicht felten vorkommende leberjährig= feit, indem der Buppenzustand oft ohne äußere Beranlassung bedeutend länger als gewöhnlich andauert. \*)

Auch parthenogenetische Fortpflanzung hat man bei mehreren Schmetterlingen bevbachtet, namentlich bei den zu den Tineiden gehörigen Solenobia triquetrella und lichenella, deren unbefruchtete

<sup>\*)</sup> Bon Gastropacha lanestris wurden einst im Juni 1836 Raupen gesammelt, die sich Mitte August sämmtlich versponnen hatten, worauf sich am 18. September besselben Jahres der erste Schmetterling und am 4. März 1842, also nach 5½ Jahren der letzte entwickelte. — Im Sommer 1857 sammelte ich Raupen von Saturnia Carpini, welche sich verpuppten und im Frühjahre 1858 die ersten Schmetterlinge lieserten, ein anderer Theil derselben entwickelte sich erst im Frühjahr 1859, noch andere erst 1860, und die letzten im Frühjahre 1861, obgleich alle beisammen in demselben Kasten sich befanden.

Gier nur weibliche Thiere lieferten, ferner bei Psyche helix, von welcher man bis jest nur Weibchen kennt, und bei dem Seidenspinner, von welchem die unbefruchteten Gier sowohl männliche als wie weibliche Individuen lieferten.

Die Schmetterlinge nähren sich im vollkommenen Zustande nur von Blüthenhonig und ähnlichen Flüssigkeiten, und manche scheinen selbst gar keine Nahrung mehr zu sich zu nehmen; als Raupen aber nähren sie sich fast ausschließlich von Pflanzentheilen, namentlich Blättern, wodurch manche Arten, die sich zuweisen außerordentlich start vermehren, auf Feldern, in Gärten und Wäldern mitunter große Verwüstungen anrichten. Nutzen stiften unmittelbar nur der Seidenspinner und einige verwandte Arten durch ihre Gespinnste, welche uns die Seide liesern. Man kennt wohl gegen 12—14,000 Arten, von denen das Verliner Cabinet über 10,000 besitzt.

Linné theilte die Schmetterlinge nach der Bildung der Fühler und der Zeit ihres Fluges nur in drei Gattungen: Papilio Tagsfalter, Sphinx Schwärmer oder Dämmerungsfalter, und Phalaena Nachtfalter; die letzte Gattung aber wieder in 8 Untergattungen; Attacus Pfauenauge, Bombyx Spinner, Noctua Enle, Geometra Spanner, Pyralis Zünsler, Tortrix Wickler, Tinea Motte und Alucita Federmotte oder Geistchen. Diese Eintheilung bildet im Allgemeinen auch jeht noch die Grundlage des Systemes, insem diese Gattungen und Untergattungen größere Abtheilungen darsstellen, welche weiter in Familien und Gattungen abgetheilt wurden.

# Erste Abtheilung.

Großschmetterlinge. Macrolepidoptera. Die Raupen haben Klammerbeine.

Erste Unterabtheilung.

Angfalter. Rhopalocera (Diurna, Papilio L.)

Die Fühler ziemlich lang mit verdicktem, keulenförmigem oder geknopftem Ende; Nebenaugen sehlen; der Rollrüssel lang; Brustskaften und Hinterleib schmal und lang; die Flügel groß und breit, meist auf beiden Seiten lebhaft gefärbt, ohne Haftborste; die Borderslügel und meist auch die Hinterslügel in der Ruhe aufsgerichtet und gegen einander gelegt; die Beine schwach, das erste Baar zuweilen verkümmert und an die Brust angezogen. Sie sliegen nur am Tage. Die Raupen sind 16beinig, nacht oder

schwach behaart, häusig mit ästigen Dornen besetzt. Die Puppen sind meist edig, gewöhnlich frei am Schwanzende aufgehängt oder noch mit einem Faden über die Brust besestigt, selten in einem Gespinnste. Die Generation ist einfach, seltener doppelt.

### Fam. Nymphalidae.

Die Lippentaster wenig länger als der Kopf; an der Wurzel der Vorderslügel die Abern nicht aufgeblasen; Ader sechs und sieben der Hinterslügel entspringen gesondert aus der Mittelzelle; die Vorderbeine bei beiden Geschlechtern verkümmert. Die Raupen bedornt; die Ruppen am Schwanzende aufgehängt.

Vanessa. Fühler mit länglich eiförmiger, deutlich abgesetzter Rolbe; Augen behaart; Mittelzelle ber Hinterflügel durch eine feine Querader geschlossen; ber Saum ber Flügel meist mit einis

gen vorspringenden Eden.

V. Polychloros L. Der Rüsterns oder Kirschenfalter, große Fuchs. Rothgelb, schwarz gesteckt, vor dem Saume mit blauen Mondstecken in schwalem schwarzem Grunde; Borderstügel mit einem gelben Fleck vor der Spike am Borderrande; gespannt bis  $2^{1/2}$ " br. Die Raupe ist blauschwarz mit helleren Einschnitten, über dem Rücken und beiderseits unter den Luftlöchern mit einem röthlichbraunen Längsstreisen; die Dornen röthlichbraun mit schwarzen Spiken und zwischen denselben zahlreiche kurze, weiße Haare;  $1^{1/2}$ " I. Die Puppe braun mit persmutterglänzenden Flecken am Grunde des Hinterleibes.

Der Falter sindet sich fast durch ganz Europa häusig vom Juli bis in den Herbst, und verspätete überwintern nicht selten und erscheinen dann in den ersten Frühlingstagen; er legt die hellröthlich-braunen Sier zu 150—200 frei in einem Halbringe an ein= dis zweijährige Zweige der mannigsaltigsten Laubhölzer, gewöhnlich von Kirschen, Ulmen, Weiden, Uspen, auch wohl Birnsund Apfelbäumen, wo dieselben überwintern. Ueberwinterte setzen die Sier erst im Frühjahre ab. Die Räupchen schlüpfen im Frühjahre aus, entsernen sich Anfangs nicht weit von den Siern, aus welchen sie geschlüpft sind, und bekleiden diese Strecke stels mit einem weißen Gespinnste; sie bleiben gesellig beisammen bis in den Juni, so daß man die großen Raupenklumpen an den ganz kahl gefressenn Aesten schon von Weitem erkennen kann. Behufs der Berpuppung gegen Ende Juni zerstreuen sie sich, worauf nach 14 Tagen dis 3 Wochen der Falter erscheint. Er wird kaum merklich schädlich, und man vertilgt ihn durch Sammeln der Raupen.

V. C-album L. Die Flügel stark gezackt, rothgelb mit dunkelbraunen Flecken; die hinteren unten mit einem weißen C in der Mitte; gegen 2" br. Häusig von den ersten Frühlings= tagen an bis in den October.

Die Raupe ift an ben Seiten braun, auf bem Ruden vorn

rothgelb, hinten weiß. Findet sich oft häufig auf Johannis- und Stachelbeersträuchen, auch auf Ulmen, Hopfen, Brennnesseln 2c.

V. Antiopa L. Der Trauermantel. Sammetartig braun mit gelbem Saume, gesp. bis  $2\frac{1}{2}$ " br. Lom Juli bis in den Herbst; Spätlinge überwintern.

Die Raupe schwarz mit weißen Bünktchen und ziegelrothen Rückenflecken; lebt gesellig auf Weiden, Birken, Afpen und ist

meist im Juni erwachsen.

Hierher gehören ferner, der meist in den ersten Frühlingstagen sliegende Nesselsalter oder kleine Fuchs V. Urticae L., das Tagpfauenauge V. Jo L., der Distelfalter V. Cardui L., der merkwürdiger Weise in allen Zonen vorkommt.

Argynnis F. Perlmutterfalter. Fühler mit stark abgesetzter, eiförmiger Kolbe, Augen nackt; Mittelzelle der Hinterstügel durch eine feine Querader geschlossen. Rothbraun mit schwarzen Flecken und Strichen; die Unterseite der Hinterstügel in der Regel mit silberglänzenden Flecken oder Binden.

A. Paphia L. Der Silberstrich. Unten die Vorderstügel ockergelb, die hinteren glänzend grün mit drei breiten Silberstreifen; gesp. bis über 21/2" br. Häufig in lichten Wäldern vom Juni bis August.

Limenitis F. Fühler gegen die Spitze wenig verdickt, ohne abgesetzte Kolbe; Saum der Vorderssügel kaum kürzer als

der Innenrand; Mittelzelle der Hinterflügel offen.

L. Populi L. Der Kappelfalter. Oben dunkelbraun, grün schillernd, mit mehr oder minder deutlichen weißen Fleckenbinden über beide Flügel und rostgelben Halbmonden vor dem Saume der Hinterstügel; über 3" br. Im Juni und Juli in lichten Wäldern an nassen Stellen.

Die Raupe ist grün und röthlichbraun, mit diden fleischigen, mit Dornen besetzten Knöpfchen und zweispitigem Ropfe; sie lebt

auf Aspen und ist im Juni erwachsen.

Apatura F. Schillerfalter. Fühler allmälig in eine lange und dünne Kolbe übergehend; Augen nackt; Mittelzelle aller Flügel gegen Zelle IV. offen. Die Flügel breit, oben braun, bei den Männchen mit blauem oder violettem starkem Schiller; die vorderen mit weißen oder gelben Flecken; die hinteren mit einer ebenso gefärbten Mittelbinde.

Die Raupen haben zwei dreieckige Hörner am Kopfe und zwei Spigen am Ufter, und kommen noch im Herbste aus dem Gi.

A. Iris L. Der Schillerfalter. Die Binde der Hinter=

flügel mit einem scharfen Zahne; gegen 3" br. Im Juli in Laub= wäldern an feuchten Stellen.

Die Raupe grun, auf Salweiben.

A. Ilia L. Der gelbe Schillerfalter. Dem vorigen sehr ähnlich, aber die Binde der Hinterflügel ohne Zahn, und diese, sowie die Flecken der Oberflügel häufig rostgelb.

Die Raupe ist schmutiger grun und lebt auf Aspen.

Fam. Satyridae. Walbfalter ober Ochfenaugen.

Bon den vorigen vorzüglich dadurch unterschieden, daß an der Wurzel der Borderslügel eine, zwei oder drei Adern aufgesblasen sind; vor dem Saume der Flügel sindet sich meist eine helle, oft in Flecken aufgelöste Binde, in welcher schwarze Augen mit weißem Kerne stehen. Die Falter sliegen vorzüglich in lichsten Wäldern, auf Waldwiesen, aber auch auf Alpen.

Die Raupen find turg- und dunn-behaart und haben am

After zwei Spigen; fie leben von Gräfern.

Epinephele Hyperanthus L. Braunschwarz, die Borderstügel mit zwei aufgeblasenen Adern, und beiderseits mit zwei, die hinteren unten mit fünf schwarzen, gelb eingefaßten, weiß gekernten Augen; über  $1\frac{1}{2}$ " br. Häusig im Juli auf Waldwiesen.

Hipparchia Galathea L. Das Damenbrett. Weiß, mit schwarzen eckigen Flecken; nur die Vorderrandader der Vorsterslügel aufgeblasen; bis 2" br. Häufig im Juni und Juli.

Satyrus Circe F. (Proserpina O.) Sammetschwarz mit milchweißer, auf den Borderslügeln unterbrochener Binde, und einem großen Auge vor der Spize; bis 3" br. Im August in trockenen, lichten Wäldern; hier nicht selten.

## Fam. Polyommatidae.

Alle Beine vollkommen; die Augen oval, oben und unten spitzwinkelig; Hinterslügel mit zwei Innenrandadern und fein geschlossener Mittelzelle.

Die Raupen affelförmig, fein behaart; die Puppen bick und

plump mit einem Faben um den Leib.

Polyommatus Latr. Die Falter klein, dunkelbraun, die Männchen meist glänzendblau oder seuerfarbig. Fliegen vorzügslich auf seuchten Wiesen.

P. Bellargus Rtb. (Adonis O.) Männchen glänzend blau mit schmalem, schwarzem Saume; Weibchen braun mit

rothen Saumflecken; etwas über 1" br. Häufig im Mai und Juni und wieder im Juli bis September.

P. Virgaureae L. Der Feuerfalter. Männchen roths goldsglänzend; Weibchen goldgelb mit schwarzen Flecken; 11/4" br. Im Juli und August in trockenen lichten Wäldern.

Thocla F. Braun, bei den Weibchen oft mit einem großen rothgelben oder blauen Fleck auf den Vorderstügeln; die Hintersstügel häusig mit einem kleinen Schwänzchen. In Obstgärten und lichten Wäldern.

Th. Pruni L. Pflaumenfalter. Dunkelbraun mit rothgels ben Flecken vor dem Saume; unten mit schwarzen, bläulichweiß eingefaßten Punkten innerhalb der rothgelben Nandbinde; über 1" br. Ueberall im Juni und Juli.

Die Naupe ist blaßgrün mit weißlichen Linien und sechs Paar kurzen, sleischigen, an der Spize braun punktirten Ershöhungen; sie lebt auf Schlehen, Pslaumens und Zwetschenbäumen, an welchen man im Winter die Gier in den Ringwülsten und Astwinkeln findet.

Th. Quercus L. Der Cichenfalter. Männchen schwarzsbraun mit dunkelblauem Schiller; Weibchen auf den Borderslüsgeln mit einem großen blauen Fleck an der Wurzel; unten glänzend lichtgrau mit weißem Querstreif; etwas über 1" br. Lom Juni bis August in Eichen-Niederwäldern.

Die Raupe braungrau mit einer Reihe erhabener gelber Flecken auf dem Rücken; auf Gichen.

## Fam. Papilionidae.

Alle Beine vollkommen; die Augen halbkugelig; Hinterflügel nur mit Einer Innenrandader. Die Raupen mit einer auß= streckbaren fleischigen Gabel auf dem ersten Ringe.

Papilio L. Schwalbenschwanz. Gelb mit schwarzen Zeich= nungen; die Hinterslügel mit einem langen Schwanze. Die Raupen nackt; die Puppen mit einem Faden um dem Leibe.

P. Podalirius L. Der Segelfalter. Hellgelb mit schwarzen Querbinden; über 3" br. Im Mai und Juli.

Die Raupe gelblichgrun, rothpunktirt mit weißgelben Linien auf dem Rücken und in den Seiten. Lebt einsam auf Schlehen, Mandel-, Pflaumen-, Apfel- und Birnbäumen.

P. Machaon L. Der Schwalbenschwanz oder Fenchelfalter. Gelb, mit schwarzen Adern, breitem, schwarzem Saume, und großen schwarzen Flecken am Vorderrande der Vorderslügel; über 3" br. Im Mai und August.

Die Raupe ist sehr schön grün, mit schwarzen Ringen, in welchen rothbraune Punkte stehen, und lebt auf verschiedenen Rüchenkräutern: gelben Rüben, Fenchel, Kümmel, Dill 2c.

#### Fam. Pieridae. Beiflinge.

Alle Beine vollfommen; die Augen nackt, kugelig; die Hinsterflügel mit zwei Innenrandadern; die Querader der Mittelszelle stark. Die Falter sind weiß oder gelb, mit ganzrandigen Klügeln; der Innenrand der Hinterslügel bildet eine Rinne zur Aufnahme des Hinterleibes. Sie fliegen meist in Gärten und auf Feldern.

Die Raupen sind kurz= und dunn=behaart; die Puppen mit einem Faden um dem Leibe befestigt.

Pieris Latr. Saum der Flügel gerade; Mittelzelle der Flügel mindestens bis zur Flügelmitte reichend, auf den Vordersstügeln zwei Rippen aus der vorderen Mittelader entspringend. Weiß, meist mit schwarzer Flügelspitze.

P. Crataegi L. Der Baumweißling. Weiß, mit schwarzen Flügeladern; gegen 21/2" br. Im Juni und Juli fast durch ganz Europa, und vermehrt sich oft bedeutend.

Die Naupe aschgrau mit schwarzen und orangegelben Streisen, bis  $1^{1}/_{2}$ " 1.; lebt vorzüglich auf den verschiedenen Arten der Gattungen Pyrus, Crataegus, Mespilus, Sorbus, Prunus, selten auf Eichen.

Das Beibehen legt bie goldgelben, ber Lange nach gefurchten, nach oben und unten etwas verengten Gier in rundlichen gusammenhangenden Daffen bis gu 150 Stud frei an bie Oberfeite ber Blatter. Die Raupchen fclupfen meift Mitte Juli aus und bilben fogleich ein Gefpinnftbach über fich, unter welchem fie bie Oberhaut ber Blatter benagen; nach und nach gieben fie mehrere Blatter in ihr Gespinnft berein, welche balb braun werben, und jo bie sogenannten fleinen Raupennester (gum Unterschiebe von ben großen Maupenneftern bes Golbafterfpinners) barftellen, in welchen fie überwintern. Im nächsten Fruhjahre mit ber Entwickelung ber Anospen verlaffen bie Raupen ihr Meft und begeben fich an bie Bluthenknogpen, wo fie ein neues Meft fpinnen, in welches fie fich Abends und bei ichlechter Witterung gurudziehen. Gind Die Bluthenknospen verzehrt, fo freffen fie bie jungen Blatter. Ende April ober Anfangs Mai erfolgt bie zweite Sautung, worauf fie ichnell heranwachsen, im Juni ihre volle Große erreichen, fich bann gerftreuen und verpuppen, worauf nach 12-14 Tagen ber Falter erscheint, welcher fogleich einige Tropfen eines blutrothen Saftes fallen lagt, ber gur Sage vom Blutregen Beranlaffung gegeben hat.

Der Baumweißling gehört jebenfalls zu ben sehr schäblichen Faltern, ba er nicht nur die Blüthen zerstört, sondern zuweilen auch Bäume ganz entz blättert. Man vertilgt ihn burch Sammeln ber Nester während bes Winters bis Ende März. P. Brassicae L. Der große Kohlweißting. Weiß, die Spige der Vorderstügel bis zur Ader 3, und bei dem Weibchen ein Wisch in Zelle Ia und runde schwarze Flecken in Zelle Ib und III der Vorderstügel schwarz; die Hinterstügel mit einem schwarzen Fleck in der Mitte des Vorderrandes, unten gelblich, dünn schwarzsbestäubt;  $2^{1}/_{4}$ " br.

Die Raupe ist bläulichgrün, überall schwarzspunktirt, mit gelben Streifen über dem Rücken und in den Seiten; sie lebt auf den verschiedenen Kohlarten und anderen kreuzblüthigen Gewächsen. Die Buppe ist gelblichgrün mit schwarzen Punkten.

Der Falter erscheint zuerst im April und Mai aus überwinterten Buppen und im Juli zum zweiten Mal; er legt die gelben Gier in kleinen Saufen vorzüglich auf die Unterseite der Blätter. Man findet die Raupen erwachsen im Juni und zum zweiten Mal im September bis spät in den Herbst; sie fressen die Blätter, so daß nur die Blattrippen übrig bleiben und richten taher besonders auf Krautäckern und in Gärten oft großen Schaden an. Beshufs der Bertilgung mussen die Sier und Raupen gesammelt werden.

P. Rapae L. Der kleine Kohlweißling. Weiß, die Spige der Vorderflügel höchstens bis zu Ader 5, und einige Flecke, wie bei dem vorigen, schwarz; die Hinterslügel unten gelb, dunn

schwarzsbestäubt; höchstens 2" br.

Die Naupe ist mattgrün, mit einem gelben Rückenstreif und gelben Punkten an den Seiten; sie lebt nicht nur an den versichiedenen Kohlarten und anderen Cruciseren, sondern vorzüglich auch an Neseden, Levkoien und anderen Gartenpslanzen, und wird dadurch sehr lästig, wenn sie auch nicht so schädlich wird, wie die des vorigen. Die Puppe ist gelb, grünlichgrau oder bräunlich mit drei gelben Streisen.

Erscheinungszeit und Generation wie bei dem vorigen. Der Falter weiß bie kleinsten Resedenpstänzchen, wenn sie auch noch so versteckt stehen, zu finden und belegt sie mit seinen schmutzig grünen Giern, deren er stets nur Eins an ein Blatt legt. Man kann die Pstanzen nur durch Sammeln der Raupen schützen.

P. Napi L. Kleiner Kohlweißling. Weiß, die Vorderflügel an der Spige grau und bei dem Weibchen mit grauen Flecken; die Hinterflügel unten gelblich, an den Adern breit grünlichgraus bestäubt; gegen 2" br.

Die Raupe matts oder bräunlichgrün, an den Seiten heller mit rothgelben Luftlöchern, weißen Wärzchen und schwarzen Puntsten; sie lebt vorzüglich auf Kohlräps (Brassica napus) und anderen Kohlarten, auch auf Reseden zc. und findet sich besonders im Juni und wieder im August. Die Puppe ist gelbgrün. Der Falter ist überall gemein, und fliegt den ganzen Sommer über, vorzüglich im April und wieder im Juli.

Gonopteryx Rhamni. L. Der Citronenfalter. Das Männchen eitronengelb, das Weibchen weißlichgelb; jeder Flügel mit einem kleinen rothgelben Mittelsleck, und die Hinterslügel mit einem vorspringenden Ecke; 2" br. Fliegt als der erste Berskündiger des Frühlings oft schon im März, und wieder im Juli bis zum October.

#### Fam. Hesperidae.

Die Beine vollkommen; an der Fühlerwurzel eine kleine Haarslocke; Hinterflügel mit zwei Innenrandadern. Die kleinen Falter haben einen plumpen Körper mit dickem Kopfe und tragen in der Ruhe die kurzen Flügel, besonders die hinteren, nur halb aufsgerichtet. Sie fliegen vorzüglich in lichten Wäldern.

Die Raupen find einigen Spinnerraupen sehr ähnlich, fast nacht, nach vorn und hinten verschmälert mit kugeligem, ein wenig gespaltenem Kopfe; sie wohnen in zusammengesponnenen Blättern und verpuppen sich in einem Gespinnste. Die Puppen sind den

Spinnerpuppen ähnlich.

Syrichthus Malvarum O. (Hesperia Malvarum.) Der Malvenfalter. Schwärzlichgrau, der Körper plump, den Innenswinkel der Hinterstügel nicht überragend; die Hinterschienen mit zwei Paar Dornen; die Flügel röthlichgrau mit schwärzlichen Schattenbinden und mehreren glaßartigen Flecken; die Fransen der Hinterslügel gezähnt; kaum 1" br.

Die Raupe ist sein behaart, aschgrau oder röthlichgrau mit schwarzem Kopf und drei bis vier gelben Flecken auf dem ersten Gelenke. Sie lebt auf verschiedenen Malvenarten, denen sie in Gärten oft stark zusetzt. Der Falter erscheint zweimal, im Mai

und wieder im Juli und August.

Prachtvolle Tagschmetterlinge von ungewöhnlicher Größe und ben glanzendsten Farben sinden sich in den tropischen Gegenden; unter diesen zeichnen sich vorzüglich Ornithopterus Priamus L. und O. Remus L. auß, beide von Amboina und 8 — 9" breit. Bei jenem ist der Brustkasten schwarz mit einem grüngelben Längsstreif, der Hinterleib gelb mit weißen Ringen; die Mitte der Oberslügel dunkelbraun, der Saum der Flügel und einige Flecke auf den hinteren schwarz; alles Uebrige prachtvoll grün glänzend. Dieser ist schwarz, der Hinterleib gelb mit weißen und schwarzen Kingen; die Vordersstügel haben breite, blaßegelbbraune Streifen, in welchen die schwarzen Adern verlaufen, die Hinterslügel mit großen, gelben und bläulichweißen, schwarzessstechen, sieden.

#### Zweite Unterabtheilung.

Heterocera (Crespuscularia et Nocturna, Sphinx L. und Phalaena L.)
Dämmerunge: und Nachtfalter.

Die Fühler an der Spige nicht verdickt, meist borstenförmig, seltener spindelförmig oder prismatisch, oft doppelt gekämmt; die Flügel werden in der Ruhe nicht aufrecht getragen.

Sie fliegen meift in ber Dammerung ober in ber Nacht, feltener bei Tag. Die Naupen find verschieden geftaltet; die Verpuppung erfolgt in einem Ge-

spinnfte ober unter ber Erde.

### Fam. Sesiidae. Glasschwärmer.

Die Flügel, namentlich die hinteren, sind mit Ausnahme des Saumes glashell; Nebenaugen und Haftborsten sind vorhanden; die Fühler meist spindelförmig; Rollrüssel meist vorhanden; die Hinterschienen mit zwei Paar langen Dornen. Sie fliegen meist im Sonnenschein. Die Raupen sind sparsam behaart, weißlich mit dunkelem Kopfe und Nackenschilde, und leben in der Rinde oder im Inneren von Bäumen und Sträuchern, seltener in der Wurzel oder im Stengel krautartiger Gewächse. Die Puppen sind walzensörmig mit rückwärts gewendeten Stackelreihen am Rücken der Hinterleibsringe, und sind von einem Gespinnste, das mit Holzabnagseln oder Erde vermengt ist, umgeben, aus welchem sie sich zur Entwickelungszeit mit Hüsse der Hinterleibsstacheln hervorschieben.

Trochilium Scop. Die nach außen allmälig verdickten Fühler an ber Spige mit einem Haarpinsel; statt des Rollrüssels

zwei weiche Zäpfchen.

T. apiforme L. (Sesia apiformis F.) Der Bienenschwärsmer. Schwarzbraun, der Kopf, die Schulterdecken und der Grund der Hinterleibsringe, mit Ausnahme des ersten und vierten, schön goldgelb, Saum, Vorderrand und Adern der Flügel rostbraun;  $1\frac{1}{2}$ " br. Die Raupe ist auf dem Rücken nur schwach gewölbt, am Bauche slach, 16beinig; die Luppe braun.

Er fliegt im Juni und Juli und legt bie braunen Eier tief unten an die Stämme verschiedener Pappeln, in deren Wurzeln, oder doch nur tief unten im Stamme die Naupen leben; diese verpuppen sich am Fuße der Stämme in der Erde. Die Generation ist zweijährig. Obgleich einzelne von der Naupe bewohnte Stämmchen zuweilen eingehen, so wird er doch nur merklich schädelich. Man kann ihn durch Sammeln der Falter oder Entfernen der mit Larven besetzten Stämmchen, die sich durch die mit Abnagseln gefüllten Bohrlöcher zu erkennen geben, vertilgen.

Sesia Lsp. Von der vorigen Gattung durch das Vorhan= densein eines hornigen Rollruffels unterschieden.

S. tabaniformis Rtb. (asiliformis O.) Blauschwarz, die Borderslügel braun, nur an der Wurzel mit schmalen Glassfeldern; die Hinterleibsringe zum Theil gelbsgerandet; 3/4" br. Im Juni bis September. Die Raupe lebt in Aspen und Schwarzspappeln.

S. tipula e form is L. Blauschwarz, die Vorderstügel mit drei Glasseldern, von denen das Längsseld bis zur Querbinde reicht; die Saumbinde der Vorderstügel zwischen den Abern goldsgelb; der zweite, vierte und sechste, bei dem Männchen auch der siebente Hinterleibsring gelbsgerandet, der Afterbusch ohne Gelb; 6—8" br. Im Mai und Juni. Die Larve lebt im Marke der Johannisbeersträuche.

S. myopaeformis Bk. Blauschwarz, die Seiten der Brust vrange, der vierte Hinterleibsring oben mennigroth; bei dem Männchen die Unterseite der Taster und des vierten bis sechsten Hinterleibsringes weiß; 7—8" br. Im Mai und Juni. Die Raupe sebt in der Ninde der Apfels und Pstaumenbäume.

### Fam. Sphingidae. Schwärmer.

Die Fühler furz, prismatisch, oder allmälig verdickt; Neben= augen fehlen; der Rollruffel meift fehr lang; die Borderflügel groß, aber auffallend schmal und lang, in der Ruhe eben ober bachförmig liegend, Die fleinen Sinterflügel mit Saftborften; die Beine start und alle gleich ausgebildet, die Sinterschienen in ber Regel lang; ber Sinterleib lang, meist schlant und kegelförmig. Sie fliegen meist in ber Dammerung. Die Raupen nackt, walzenförmig, 16beinig, mit einem gefrümmten Sorne ober einer augenförmigen Erhöhung auf dem elften Leibesringe. Sie verpuppen sich unter der Erde in einer innen mit Gulfe des Hornes ausgeglätteten Sohle, ober über berfelben in gusammen= gesponnenen Blattern. Die Buppen tegelformig, meist braun, und gang tabl, mit einem Griffelfortsate am Ende, und meift einem wurstförmigen, gegen die Bruft gelegten ober abstehenden, bogenförmigen Ruffelwulste. Die Generation ift in ber Regel einjährig, und der Winter wird gewöhnlich im Puppenzustande zugebracht.

Macroglossa O. Der Hinterleib mit Haarbüschen in den Seiten und am After. Sie fliegen im Sonnenschein, und die Raupen verpuppen sich meist über der Erde.

M. stellatarum L. Der Sternkrautschwärmer ober Tau-

benschwanz. Die Flügel ganzrandig, die vorderen schwarzgrau, die hinteren rostgelb, vor dem Saume dunkelbraun; 1 1/2 " br.

Die Raupe ist dunkels oder hellgrün, zuweilen auch rothsbraun, mit erhabenen weißen Pünktchen, und jederseits einer gelblichweißen und über den Beinen einer dunkelgelben Linie; das Horn an der Spize rothbraun. Sie lebt auf verschiedenen Arten Sternkraut (Galium) und soll dem Krapp (Rubia tinctorum) nicht selten schädlich werden; sie ist erwachsen im Juni oder Juli und wieder im September, und verpuppt sich auf der Erde in zusammengesponnenen Blättern. Man findet den Schmetzterling vom Mai bis in den October; nicht selten überwintert er auch.

Sphinx L. Fühler prismatisch, Rollrussel lang, Augen groß, Borderstügel lang und schmal, die Hinterschienen mit zwei Baar Dornen, von denen die inneren viel länger, als die äuße=

ren find; der Hinterleib zugespitt ohne Haarbusche.

Sph. Nerii L. Der Dleanderschwärmer. Einer der schönsten europäischen Schmetterlinge, der ursprünglich im wärmeren Europa zu Hause ist, aber in warmen Sommern auch nach Deutschland kommt und seine Gier an Dleandersträuche absett. Schön graßgrün, die Borderslügel mit weißlichen, rosenrothen und violetten Streisen und Flecken, die Hinterslügel an der Burzel breit violett; bis 4" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die schöne große Naupe findet man in manchen Jahren Ende August erwachsen an Oleandersträuchen; sie wechselt etwas in den Farben, meist grün mit weißlichen Seitenstreisen und Punkten, gelb eingefaßten Luftlöchern, und gelbem Horne; die ersten Leibeszinge gelb, der dritte jederseits mit einem blauen, schwarz eingesfaßten Augensleck; zur Zeit der Verpuppung geht die grüne Farbe meist in schmuzig Violett und die gelbe in Orange über.

Sph. Elpenor L. Der mittlere Beinschwärmer. Gelbgrun, die Borderflugel mit violettrothen Querstreifen, die Hinter-

flügel rosenroth, an der Wurzel schwarz; bis 21/2" br.

Die schöne Naupe ist entweder grün mit schwarzen, oder braun mit hellen Seitenstreisen, hat am vierten und fünften Leisbesting jederseits einen schwarzen Augensteck, in dessen Mitte sich ein weißlicher Mondsteck befindet; man sindet sie häusig im Juli und August besonders auf Epilobium hirsutum, Labkraut 2c.

\* Sph. Euphorbiae. L. Der Wolfsmilchschwärmer. Olivensgrün, die Vorderslügel in der Mitte breitsbleichgelb, mit röthlichem Anfluge, die Hinterslügel rosenroth mit schwarzer Wurzel und

schmalem, schwarzem Bande; die hinteren Hinterleibsringe an den Seiten weiß-gesäumt; bis 21/2" br.

Die Raupe findet man vom Juli bis September häufig auf der gemeinen Wolfsmilch; fie ist grünlichschwarz mit vielen weiß= lichen Pünktchen, rothem Kopfe, Beinen und Rückenstreif, und hat auf jedem Ringe einen größeren runden, und unter demselben einen kleineren, länglichen, gelben Fleck.

Sph. Ligustri L. Der Ligusterschwärmer. Rehbraun, grau und schwärzlich gemischt, die Hinterslügel rosenroth mit drei schwarzen Bändern; der Hinterseib an den Seiten rosenroth mit schwarzen Binden; bis 4" br.

Die Raupe findet man im August und September erwachsen auf Hartriegel, spanischen Holber (Syringa vulgaris) 2c.; sie ist hellgrün, mit schrägen, rothen, unten weißbegränzten Streisen auf den sieben ersten Hinterleibsringen.

Sph. Convolvuli L. Der Windenschwärmer oder Winzig. Aschgrau, die Borderstügel braun und weiß gemischt, die Hinterstügel lichtgrau, mit vier schwarzen Binden, der Hinterseib in den Seiten roth, mit schwarzen Binden; bis  $4\frac{1}{2}$ " br.

Fliegt im Mai und Juni an Seisenkraut, Geisblatt 2c., und zuweilen noch einmal im Herbst. Die Raupe ist heller oder dunkeler braun, mit dunkeler Rückenlinie, der Bauch und schräge Seitenstreisen ockergelb; zuweilen ist die Grundsarbe auch grün. Sie lebt sehr versteckt an der Ackerwinde, und ist meist Ende Juli oder im August erwachsen. Die Puppe ist durch eine absstehende bogig gekrümmte Rüsselscheide ausgezeichnet.

Sph. Pinastri L. Der Kiefernschwärmer ober Tannen= pfeil. Aschgrau, die Borderflügel mit schwarzen Längsstrichen, der Hinterleib in den Seiten schwarz und weiß gebändert; 3 1/2" br.

Die Raupe ist der Länge nach grün und gelb gestreift, mit braunrothem Rückenstreif und hochrothen Luftlochsteden, der Kopf gelbbraun, mit zwei gelben Streifen; gegen 3" I. Sie lebt vorzüglich auf Kiefern, selten an Fichten und Wehmouthstiefern, und zwar vorzüglich an stärkeren Stämmen; man findet sie fast durch ganz Europa, jedoch überall nur einzeln; die Puppe ist braun, mit einem kurzen anliegenden Küsselwulste; 2" 1.

Der Falter fliegt meist im Juni und bas Weibchen klebt die Eier an bie Nabeln gewöhnlich ber Gipfel ber Bäume in kleinen Gruppen zu 10-15 Stück an. Die Raupen sind im Herbste erwachsen und verpuppen sich unter bem Moose; Anfangs benagen sie blos die Nabeln, später aber fressen sie selben bis an die Scheiden ab. Da er selten in großer Zahl vorkommt, so kann man ihn nur merklich schabilch nennen; sollte ein Einschreiten gegen bens

selben erforderlich werden, so wird man am besten die Puppen im Winter unter dem Moose sammeln.

Acherontia O. Der Rollruffel kurz, dick und hornig, der Hinterleib am Ende zugerundet, ohne Haarbusche.

A. Atropos L. Der Todtenkopf. Ist einer der größten europäischen Schmetterlinge, der bis 5" breit wird. Die Vordersstügel braunschwarz, rothbraun und gelb gemischt, mit weißem Mittelpunkte, die Hinterslügel ockergelb, mit zwei schwarzen Binsen; der Brustschild braunschwarz, mit einer gelben, todtenkopfsähnlichen Zeichnung, der Hinterleib ockergelb, mit blauem Mittelstreif und schwarzen Ningen. Er sliegt in der Nacht, und giebt bei der Berührung einen eigenthümlichen pfeisenden Ton von sich.

Die große Raupe ist blaßgrün oder citronengelb, mit schwarzblauen Bunkten bestreut und blauen gegen den Bauch schwärzlichen schrägen Seitenstreisen; sie findet sich vom Juli bis September auf Kartoffelkraut.

Smerinthus Latr. Die Fühler ohne Haarpinsel an der Spize, der Rollrüssel weich und schwach, der Saum der Vordersstügel unregelmäßig geschwungen oder gezähnt. Sie fliegen in der Nacht.

S. Populi L. Der Pappelschwärmer. Nöthlichgrau, die Borderstügel am Saume gezähnt, mit dunkelen verloschenen Binsten; die hinteren an der Wurzel braunroth; 3—4" br. Im April dis Juli häusig an Pappeln. Die Raupe hat eine körnige Haut, herzförmigen Kopf und ist grün mit hellen Schrägstreisen; auf Pappeln und Weiden.

S. ocellatus L. Der Weidenschwärmer oder das Abends Psauenauge. Röthlichgrau, die Hinterstügel rosenroth, mit einem großen, schwarzen, in der Mitte blauen Augensleck;  $3-4^{\prime\prime}$  br. Mai dis August.

Die Raupe ist der vorigen sehr ähnlich, mit rothen Luftlochsseen, und sindet sich vom Juli bis September auf Weiden, Pappeln, Apfels und Pfirsichbäumen. Sie kommt zuweilen in Baumschulen in großer Anzahl vor und entblättert die Bäumchen.

S. Tiliae L. Der Lindenschwärmer. Ist in Farbe und Zeichnung sehr veränderlich; die Borderstügel am Saume gezackt; das Mittelseld röthlich oder gelb, mit dunkeler in der Mitte untersbrochener grüner oder braungelber Querbinde; die Hinterslügel ockergelb; kaum 3" br. Im Mai und Juni ziemlich häusig.

Die Raupe ift den vorigen ähnlich, heller oder dunkeler grun, mit rothen nach unten gelb-begränzten Schrägftreifen, bas Horn

blau oder grün. Sie findet sich vom Juli bis September auf Linden, Ulmen 2c.

#### Fam. Zygaenidae. Bibberchen.

Die Fühler gegen das Ende etwas verdickt; Rollrüssel meist stark; zwei Nebenaugen; die Hintersügel kurz-gefranst mit Haftsborste; der Hinterseib ziemlich plump. Diese kleinen Falter haben meist grüne glänzende Vorderslügel, die häusig roth gesteckt sind, und sliegen bei Tag; die Raupen sind dunn behaart, ohne Horn, leben nie auf Bäumen und verpuppen sich in einem strohartigen Gespinnste.

Häusig auf Scabiosen, Schaafgarben 2c., findet sich Zygaena minos V. Borderslügel stahlgrün, mit drei rothen Längsstecken, die hinteren roth, mit schwarzem Saume; 11/4" br.

Die letzten drei Familien vereinigte Linne in seiner Gattung Sphinx, Schwärmer; während die folgenden bis zu den Gusen die Untergattungen Phalaena Attacus und Ph. Bombyx, Spinner, bildeten.

#### Fam. Cossidae. Solabohrer.

Nebenaugen und Rollrüffel sehlen; die Flügel liegen in der Ruhe dachförmig; die Borderslügel ganzrandig, mit zwei freien Innenrandadern; die Hinterslügel mit Haftborste, der Länge nach getheilter Mittelzelle und drei Innenrandadern.

Cossus Fabr. Die Fühlerglieder bis zur Spitze gleich= mäßig in eine Lamelle erweitert, alle Flügel mit eingeschobener Zelle, die Hinterschienen mit zwei Paar Dornen; der Hinterseib dick, dicht= und ziemlich anliegend behaart, bei den Weibehen mit einer Legeröhre. Die nackten, nur mit wenigen und kurzen Härchen besetzten Raupen haben ein starkes Gebiß und dunkelen Nackenschild, und leben im Holze von Laubbäumen.

C. ligniperda Fabr. (Phalaena Bombyx Cossus L.) Der Weidenholzbohrer. Weißgrau und braun gewässert, mit schwarzbraunen Querlinien; Halskragen breit gelb-gerandet; der Hinterleib weißlich geringest;  $3-3\frac{1}{2}$ " br.

Die Raupe in der Jugend schön rosenroth, später dunkeler braunroth, mit schwarzem Kopfe und dunkelem Nackenschilde, 16beinig; dis 3½" lang und ¾" br. Die Puppe braun, die Hinterseibsringe mit Querreihen starker Stacheln.

Er findet fich fast in gang Curopa, fliegt im Juni und ift fehr träge; die Raupe bewohnt am liebsten die Weiben, geht aber auch an Obstbäume, Ulmen Erlen, Pappeln, Gichen, Linden, Cfchen und Buchen. Das Weibchen fann mit seiner langen Legerohre die Gier tief in die Risse ber Rinde fcbieben, und

legt biefelben mahricheinlich bicht über ber Erbe an anbruchigen Stellen ab. Die jungen Raupchen, welche fich wahrscheinlich sogleich burch bie Rinbe bin= burchfreffen, leben Unfange nur unter biefer und freffen nur oberflächliche Bange in ben Splint, bei fortichreitenber Große bringen fie aber auch in bas Bolg ein und felbst bis in bas Innerste ftarter Stamme, und burchwuhlen baffelbe. Die meiften und größten Bange, Die gewöhnlich gefchwarzt erscheinen, laufen ber Lange bes Stammes nach, boch finden fich auch Quergange mit einer Deffnung nach außen mahrscheinlich jum Sinausschaffen bes Rothes und um bie Buppe hindurch ju laffen und bem Falter einen Ausgang ju verichaffen. Legen fie ihre Bange in fehr bunnen Stammchen an, fo verlaffen fie biefe mahricheinlich fpater, um eine paffende Wohnung aufzusuchen, wefthalb man zuweilen einzelne Raupen frei berumlaufen fieht. Gie leben in ber Regel nur in ben unterften Theilen ber Stamme, und ergießen, um ihre Berftorungen leichter ausführen zu konnen, mittelft bes Munbes über bie zu gerftorende Solgfafer eine agende Fluffigfeit von einem ftarten und eigenthumlichen Beruche, fo bag badurch ein von ihnen bewohnter Baum schon von ferne verrathen wird. In ber Gefangenschaft burchnagen fie bie Solgschachteln, und in Glasgefäßen fpinnen fie Faben, mit beren Gulfe fie an ben Banben emportriechen. Sie brauchen zwei volle Jahre zur Entwickelung; im Mai bes britten Jahres verpuppen fie fich, indem fie gewöhnlich innerhalb bes Baumes vor bem mit Abnagfeln verftopften Auswurfsloche ein mit Abnagfeln vermengtes Wespinnst bereiten, bas aber auch zuweilen fehlt, worauf nach 3 - 4 Wochen ber Falter erscheint. Zuweilen verpuppen fie sich auch in ber Erbe. ber Falter ausschlüpft, arbeitet fich bie Puppe mittelft ihrer hinterleibsstacheln aus bem Gespinnste hervor, so baß fie jum Theil aus bem Flugloche hervorragt.

Der Weibenbohrer gehört jedenfalls zu ben merklich schablichen Infecten, ba er oft gang gefunde Baume angeht und zerftort, wenn bie Raupen in großer Bahl vorhanden find, ober fie boch fo burchwühlt', bag fie leicht vom Binde abgebrochen werben. Die Bertilgung hat große Schwierigkeiten; um bie Ablage ber Gier ju verhindern, fann man ben Grund ber Stamme bis Bu 5' Sohe mit einem Brei aus Lehm und Ruhmift beftreichen, welchem man noch Solzasche, Ralt u. bgl. beimischen fann.

Zeuzera Latr. Die Fühler des Männchens an der Wurzel zweireihig gekammt, gegen die Spige hin nur unten mit Lamellen; alle Flügel mit eingeschobener Zelle, Sinterschienen nur mit End= dornen. Der Hinterleib lang mit einer Legeröhre bei dem Weibchen.

Z. Aesculi L. Der Rogkastanien=Holzbohrer oder das Blaufieb. Beiß, Bruftschild und Flügel mit vielen runden stahl= blauen Flecken, der Sinterleib mit breiten stahlblauen Binden; 2-3" br.

Die Raupe gelblich, mit fleinen, schwärzen Barzchen und einzelnen ziemlich langen Haaren; das Nackenschild braun, mit gezähntem Hinterrande; fast 2" 1. Die Puppe ist der des Wei= denbohrers ähnlich, hat aber weniger Rückenstacheln.

Er ift weit verbreitet, aber viel feltener als ber vorige und fliegt im

Juli und August. Die Raupe sindet sich vorzüglich in Birken und Erlen, und zwar besonders jungen wüchsigen Stämmchen, aber auch in Ulmen, Linden, Birn- und Apfelbäumen, Wallnußbäumen, Ebereschen, Roßtastanien, Buchen, Eichen und selbst in singersdicken Trieben von Cornus sanguinea. Sie lebt immer einzeln und nicht in Mehrzahl beisammen, wie die der vorigen Art; das Auswurfsloch ist klein, und soll sich leicht durch den ausgeworfenen Koth verrathen, der bei Regen braunroth wird. Bon dem Auswurfsloche führen Gänge nach oben und unten, hier verpuppt sich die Raupe Ende Mai oder Juni in einem sessen mit Holzspänen vermengtem Gespinnste, worauf nach etwa sechs Wochen der Falter ausschlüpft, nachdem sich die Ruppe vorher aus dem Auswurfsloche hervorgeschoben hat. Außerdem dürfte er in der Lebens-weise dem vorigen ähneln.

Trog seiner Seltenheit kann man ihn boch merklich schäblich nennen, ba sich die Raupen sehr zerstreuen und immer nur einzeln starke Aeste und junge Stämmchen bewohnen, und bieselben durch Ausfressen des Markes und der Holzlagen theils tödten, theils so beschädigen, daß sie leicht durch den Wind umgebrochen werden.

Limacodes testudo F. (Heterogenea testudinana.) Schildmotte oder Erdschneckenmotte. Odergelb mit zwei braunen geraden, gegen den Innenrand außeinanderlausenden Querstreis sen auf den Vorderslügeln; die Fühler nicht gekämmt; 3/4" br. Im Mai und Juni nicht selten.

Die Raupe ist länglich, asselsörmig, nackt, hellgrun mit erhabenen glansgenden Bärzchen, und gleicht einer nackten Gartenschnecke; sie hat sehr kurze Brustbeine, statt der Bauchbeine nur Wülste, und bezeichnet ihren Weg durch eine klebrige Feuchtigkeit. Sie lebt häusig bis in den herbst auf Sichen und Buchen, spinnt zwischen einem zusammengezogenen Blatte ein festes, eirundes Tönnchen an welches sie zum Ausschlüpfen des Falters einen Deckel anbringt, und verpuppt sich darin erst im Frühjahre. An der Puppe sind alle Glieder mit abstehenden weichen, gelblichen Scheiden versehen.

## Fam. Epialidae.

Nebenaugen sehlen, Fühler sehr kurz, die Flügel schmal, alle mit 12 Rippen und einer eingeschobenen Zelle, ohne Haftborste; der Hinterleib lang. Sie sliegen in der Dämmerung und die Raupen seben in oder an Wurzeln und verpuppen sich in einem lockeren Gewebe.

Epialus Humuli L. Der Hopfenspinner. Das Männchen oben filberweiß, unten braungrau, das Weibchen mit lehmgelben Border= und grauen Hinterstügeln, jene mit blaß ziegelrothen Querstreifen;  $1\frac{1}{2}-2^{\mu}$  br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist gelblich, mit braungelbem Kopfe und Nackenschilde und mit einzelnen furzen, schwarzen Börstchen besett. Sie lebt an den Wurzeln einiger Ampferarten und vorzüglich des Hopfens, die sie außhöhlt und dadurch in Hopfengarten zuweilen bedeutenden Schaden anrichtet. Im April des nächsten Jahres verwandelt sie sich in einen sehr geräumigen, in der Erde aus Sands

fornern zusammengesponnenen Gespinnfte zu einer fehr lang gestreckten Buppe, welche fich, ehe ber Falter ausschlüpft, halb aus ber Erbe hervorarbeitet.

Da fich bie Raupen besonders an und in alteren Wurzeln aufhalten, so durfte es angemeffen sein, um dieselben fern zu halten, die Hopfenpflanzungen zeitig zu erneuern.

# Jam. Psychidae. Sadträger.

Die Fühler der Männchen doppelt-gekämmt, Tafter und Rollruffel fehlen, die Sinterflugel mit Saftborfte und drei Innenrandadern. Die Weibeben ungeflügelt, theils madenförmig, nur mit Spuren von Fühlern und Beinen, und verlaffen ben Gad der Larve und felbst die Buppenhulle nie gang, sondern drängen fich nur mit dem Ropfende aus dem Sacke hervor; theils mit Fühlern, Beinen und einer Legeröhre versehen, und verlaffen den Sack, bleiben aber an bemselben figen. Die Larven haben einen wenig behaarten, mit flachen Barzchen besetten Rörper, hornige Schilder auf ben brei erften Leibesringen, ftart entwickelte Bruft= beine, die fie allein jum Geben benuten, und verstummelte gang furze Bauchbeine, beren Sohle aber mit einem Kranze brauner Badden befett ift; fie leben in Gaden, in welche fie Grasftengel, Stude von Blättern 2c. einweben. Die Männchen fliegen meift am Tage und ichieben behufs ber Begattung ben ftart verlängerten Hinterleib durch die Deffnung des Sackes unter dem Leibe des Weibchens hinmeg bis zur Geschlechtsöffnung des letteren, welches die Gier in den Sack legt.

Psyche unicolor Hfn. (Ps. graminella O.) Schwarzsbraun, dicht beschuppt, Hinterschienen mit Enddornen; fast 1" br. Der Sack mit hinten abstehenden, schuppenartig der Länge nach befestigten Pflanzenstielen und Blattstücken belegt. Nicht selten im Juni und Juli. Das Weibchen verläßt den Sack nicht.

Epichnopteryx pulla Esp. Schwarz, mit gleichfarbisgen, an der Spige etwas lichteren Fransen; Hinterschienen mit zwei Paar Dornen; kaum 6" br. Das Weibchen verläßt den Sack nicht. Häufig im Juni auf Wiesen.

## Fam. Platypterygidae. (Drepanulina.)

Ohne Nebenaugen; die Flügel verhältnismäßig groß, in der Ruhe flach ausgebreitet, die vorderen meist an der Spige sichelförmig ausgeschweift, mit 12 Adern und einer Anhangzelle.

Die Raupen nackt, höckerig, 14beinig, ohne Nachschieber, der After in eine Spitze auslaufend; sie leben auf Laubholz und verpuppen sich in einem leichten Gewebe. Die Generation ist doppelt; sie sliegen im Mai und Juni und wieder im August.

Platypteryx falcataria L. (falcula Fr.) Weißbirtenspinner. Bleich ockergelb, mit braunen Wellenlinien, die Bordersstügel in der Mitte mit einem runden, blaulichen Fleck; bis 1 ½ ". breit.

Die Raupe grün mit einem breiten, braunen, bunkeler-eingefaßten Rückenstreif und haartragenden Warzen auf dem Rücken. Sie lebt vorzüglich auf Birken, Erlen, Pappeln 2c.

Pl. lacertinaria L. (lacertula Fr.) Hängebirkenspinsner. Ledergelb, die Borderflügel braun bestäubt mit zwei braunen Querstreisen, der Saum unregelmäßig gezahnt; 11/2" br.

Die eidechsenähnliche Raupe ist braun, bisweilen ganz grün angelaufen, mit theilweise spitzigen Höckern; in der Ruhe trägt sie die Afterspitze in die Höhe gerichtet. Sie lebt auf Birken.

#### Fam. Saturnidae. (Phalaena Attacus L.)

Die Fühler borstenförmig, besonders bei dem Männchen lang-doppelt-gekämmt, die Kammstrahlen beider Seiten in einer Ebene liegend und vorn und hinten kürzer, als in der Mitte; die Flügel ganzrandig, mit kurzen Fransen und einem durchsichtigen Spiegelsteck oder einem Augenfleck auf der Querader aller Flügel; die Vorderslügel ohne Anhangzelle; Hinterslügel ohne Haftborste, nur mit Einer deutlichen Innenrandader.

Die Raupen sind 16beinig, nackt, zum Theil mit borsten= tragenden Höckern besetzt.

Attacus Atlas L. Nothbraun, mit hellen, schwarz eingefaßten Querstinien über alle Flügel, und keilförmigen, schwarz eingefaßten Spiegelslecken; die Vorderflügel an der Spige sichelförmig gekrümmt. Der größte bekannte Schmetterling, indem das Weibchen 10" breit, und der Saum beider Flügel, jederseits 8" lang ist. Auf Java.

Saturnia Schrnk. Pfauenauge. Fedes Fühlerglied des Mannes mit zwei Paar dicht gewimperten langen Kammstrahlen, die Flügel grau oder braun mit helleren Querbinden und Augensslecken. Die Raupen mit borstentragenden Höckern, leben auf Obstbäumen, Schlehen z., und verpuppen sich über der Erde in einem birnförmigen, pergamentartigen, harten Gewebe mit einer engen Dessnung am Vordertheile, welche mit elastischen Vorsten verschlossen ist.

S. Pyri V. Der Birnspinner oder das große Nachtpfauenauge; der größte europäische Schmetterling; 6" br.

Die Raupe grün mit blauen Höckern, findet sich in manchen Gegenden (Destreich) im Juli und August auf verschiedenen Obstbäumen.

S. Carpini V. Das kleine Nachtpfauenauge. Das Männschen rothbraun mit braungelben Hinterstügeln; das Weibchen braungrau und weiß; 2—3" br. Der Falter fliegt im April und Mai, und zwar das Männchen am Tage äußerst rasch.

Die Raupe grün mit schwarzen Querbinden auf der Mitte der Ringe, in welchen gelbe Borstenhöcker stehen; lebt auf Schlehen, Hainbuchen, Eichen, Birken, Erlen 2c.

Bon dieser Art hat man schon öfter vollkommen halbirte Zwitter beobachtet, an welchen bald die rechte, bald die linke Seite männlich, die andere weiblich ist. Ich selbst bestige einen ausgezeichneten Zwitter dieser Art, dessen rechte Hälfte männlich ist. Eine dritte sehr ähnliche Art, welche in der Größe zwischen den beiben genannten steht, und sich in Destreich, namentlich häusig bei Wien sindet, ist S. Spini V., der Schwarzdornspinner; diesen hat man sowohl mit S. Pyri als S. Carpini begattet und auf diese Weise zweierlei Bastarde erzogen, S. hybrida major und S. hybrida minor.

Aglia O. Die beiden Paare der lang gewimperten Kamm= strahlen eines jeden Fühlergliedes des Männchens stehen an den beiden Enden des Gliedes, und ist ein jeder Strahl so innig mit dem des benachbarten Gliedes verbunden, daß beide nur als ein einziger erscheinen und daher jedes Fühlerglied nur Ein Paar Kammstrahlen zu tragen scheint. Die Borderstügel an der Spitze etwas sichelförmig gebogen.

A. Tau L. Der Buchenspinner. Ockergelb, in der Mitte eines jeden Flügels ein blauschwarzes Auge mit weißem Nagelsfleck;  $2\frac{1}{2}-3\frac{1}{2}$ " br.

Im April und Mai besonders häufig in Buchenwäldern, wo das Männchen am Tage, besonders Morgens, rasch umhersliegt.

Die Raupe ist grün in der Jugend mit fünf rothen bewegslichen Dornen besetzt, erwachsen rauh, auf dem Rücken höckerig mit weißlichen schrägen Seitenstreisen. Man sindet sie erwachsen im Juni bis August auf Buchen, Hainbuchen, Birken 2c.; sie verpuppt sich unter dem Moose oder in der Erde in einem lockeren Gewebe.

## Fam. Endromidae.

Die Kammstrahlen der Fühler liegen nicht in einer Ebene; auf der Querader aller Flügel nur ein dunkeler Winkelfleck; außersdem der vorigen Familie sehr ähnlich.

Endromis versicolora L. Der Scheckslügel. Zimmtsbraun, weißgescheckt, das Männchen mit braungelbem Hinterleibe und Hinterslügeln, das Weibchen mit weißlichem Hinterleibe und Hinterslügeln; 2—3" br.

Im März und April; das Männchen fliegt am Tage beson= ders in Birkenwäldern.

Die Raupe ist grün, über dem Rücken weißlich, in den Seisten mit gelblichen Schrägstrichen, lebt auf Birken, Erlen 2c., und verpuppt sich unter dem Moose in einem festen, pergamentartigen Gewebe.

#### Fam. Bomby cidae.

Die Fühler bei beiden Geschlechtern, doch beim Männchen länger als beim Weibchen, doppelt gekämmt, und die Kammstrahlen liegen nicht in einer Ebene; die Vorderslügel ohne Anhangzelle, die hinteren mit zwei Innenrand-Adern und ohne Haftborste.

Bombyx Mori L. Der Seidenspinner. Gelblich-weiß, die Borderstügel an der Spize sichelförmig ausgeschweift, mit einem schmalen braunen Querstreif, braunen Adern, und einem braunsumsäumten Mondssech vor der Mittelzelle; die Hinterstügel mit einem braunen Fleck am Innenrande; bis 2" br.

Die Raupe ist nackt, weißlich, häusig mit grauen Gabelzeichenungen auf jedem Ringe; zwischen dem ersten und zweiten Ring ein brauner Querstreif, der in einen hochgelben Tupfen endigt, auf dem fünsten Ringe ein bräunlicher Nierensseck, und auf dem 11. ein häutiges gelbes Horn; oft sind die Raupen auch ganz weißlich; ausgewachsen bis 3" 1.

Der Seidenspinner stammt ursprunglich aus China, wird aber jest im gangen füblichen Europa häufig gezogen, ba er in feinem Gefpinnfte bas Material zu unseren Seidenfaden und Seidengeweben liefert. Das Weib= den legt im Berbste 2 - 300 Gier, beren 24,000 ein halbes Loth wiegen, biefe bewahrt man ben Winter über an einem fühlen aber froftfreien Orte auf, und bringt fie im Mai ober Juni, wenn die Maulbeerbaume (Morus alba) ausgeschlagen find, von beren Blättern fich bie Raupen vorzüglich nahren, in bie Barme, worauf bie Raupchen alebald ausschlupfen; biefelben find nach 6-7 Wochen erwachsen und verfertigen bann ein bald weißes, bald gelbliches, bald hochgelbes Gespinnft, in welchem fie fich nach 4 - 5 Tagen verpuppen, worauf nach 15-20 Tagen ber Falter ausfliegt. Das Gefpinnft befteht aus brei verschiedenen Lagen, ber außeren verwirrten Florettseibe, ber eigentlichen aus einem zusammenhängenden Faben bestehenden Seibe, und ber inneren ziemlich festen sogenannten Dattel. 100 eben ausgeschlüpfte Raupchen wiegen einen Gran, und wenn sie ausgewachsen find 9500 Gran; 250 Stud frifche Gefpinnfte wiegen burchschnittlich 1 Pfund, und 100 Pfund Gefpinnfte liefern etwa 8 Pfund gesponnene Seibe und einen Kaben von 88,000 Rlaftern Länge. Die Raupe wird zuweilen von einer anstedenden Krankheit (Muscar= bine) heimgesucht, welche fie in Massen hinrafft; es entwickeln fich nämlich auf und in der Raupe eine Menge Pilze (Botrytis Bassiana), welche fedoch nach Bail in den Formenfreis von Mucor mucedo gehören und aus dem Körper ber Raupe hervorwachsen; in jungerer Zeit wurde vielfach, namentlich in Frantreich, Italien und Spanien eine andere ebenfalls von einem Bilge (Panchystophyton ovatum Lebert), der im Körper ber Thiere verborgen bleibt, herz rührende Krankheit beobachtet, welche große Verwüstungen anrichtet, und sich, an Stärke zunehmend, durch mehrere Generationen fortpflanzt; in Italien hat man bieselbe Gattina genannt.

Gastropacha O. Die Mittelzelle aller Flügel kurz, Aber 5 aus ober dicht an der hinteren Ecke derselben entspringend; auß der Nebenzelle der Hinterenlügel lausen meist noch eine oder mehrere Abern in den Vorderrand; die Flügel liegen in der Ruhe dachförmig, wobei der Borderrand der Hinterstügel oft unter den vorderen hervorragt; der Körper ist plump, dicht behaart, oft wollig. Sie fliegen meist in der Nacht, von manchen Arten, z. B. G. Quercus, Rubi, die Männchen häusig auch am Tage. Die Raupen sind 16beinig, weichhaarig, oft mit einem behaarten Fleischzapsen auf dem vorletzen Ringe; und verpuppen sich in einem mehr oder weniger festen Gespinnste.

G. quercifolia L. Die Kupferglucke, kupferbraun, die Flügel mit violettem Schiller und gezähntem Saume; die vors deren mit drei Reihen dunkeler Mondflecken; die Taster schnabelsförmig vorgestreckt; 3" br. Im Juni und Juli überall nicht selten.

Die Raupe ist unten sehr platt, aschgrau oder erdbraun, mit helleren und dunkeleren Zeichnungen, breiten, dunkelblauen Ginsichnitten auf dem zweiten und dritten, und einem behaarten Zapsen auf dem vorletzen Leibesringe, an den Seiten des Bausches lang behaart; ausgewachsen über 3" 1.

Die Raupe überwintert nach ber ersten hautung, lebt auf allen Arten ber Kernobstbäume, wodurch sie in Baumschulen Schaben anrichtet, ist ausgewachsen im Mai ober Juni und verwandelt sich in einem großen, an beiden Enden zugespitzten, dichten, grauen Gewebe zu einer schwarzbraunen, weißlich bestäubten Buppe, aus welcher nach 3-4 Wochen ber Falter aussliegt.

G. Pini L. Der Kiefernspinner oder die Tannenglucke. Die Farbe ändert mannigfach ab; braun mehr oder weniger mit Grau gemischt, am Ende des ersten Drittheils der Lorderstügel ein weißer fast dreieckiger Punkt, und im letzten Drittheil eine gezackte, meist hellbraune, und in der Regel beiderseits dunkel eins gefaßte breite Binde;  $2\frac{1}{2}-3$ " br.

Die Raupe, große Kienraupe, ändert ebenfalls in der Farbe bedeutend ab, aschgrau oder braun, seltener braunroth, mit dunkeleren, fast herzsörmigen Zeichnungen auf dem Rücken der Leibesringe vom vierten an, und breiten, stahlblauen, seitlich gelb begränzten Binden in den Einschnitten des zweiten und dritten Ringes. Zwischen den Zeichnungen des Rückens, sowie an den Seiten hellere Flecksten und Kunkte und meist ein deut-

licher Schrägstrich vor jedem Luftsoche; die Unterseite heller, in der Mitte röthlich; die Behaarung ist lang und büschelsörmig, greisgrau, außerdem jederseits der herzsörmigen Rückenzeichnunsen und auf der Mitte des 11. Ringes ein Büschel schuppensörmiger, blauer Haare; ausgewachsen 3" I. Die Puppe ist braun mit hellerem Hinterleibe, und mit rothbraunen Härchen besetzt; hinter der Afterspalte ein mit rothbraunen Hakenbörstchen besetzter Bulft, mittelst deren die Puppe an das Gespinnst befester Bulft, mittelst deren die Puppe an das Gespinnst befestigt ist. Dieses ist an beiden Enden verschmälert, schmuzig weiß oder graus braun mit einzelnen Raupenhaaren durchwebt.

Der Riefernspinner ift in Guropa fehr verbreitet, fliegt gewöhnlich gegen Die Mitte bes Juli, wenn nicht in Folge ftarter Bermehrung ber Entwickelungsgang einigermaßen eine Aenberung erleibet, und fommt in großer Menge nur in Riefernwäldern vor, während er in gemischten Balbern immer nur einzeln auftritt; Die Deibehen find fehr trage, figen meift in erreichbarer Sobe an ben Stammen, und zwar ftets an ber Seite, an welcher fie gegen Regen und ftarken Wind geschütt find. Wenn trop ihrer Tragheit schon öfter ein entferntes Ueberfliegen beobachtet worden ift, so muffen wohl die Thiere burch ftarfen Wind in Bewegung gefest worben fein. Während ber Begattung ichieben bie beiben Geschlechter bie Sinterleibsenden fo aneinander, daß fich auch bie Enden ihrer bachförmig herabhangenden Flügel einander theilweife bedecken. Ginige Tage nach ber Begattung legt bas Weibchen feine 150 - 200 Gier gewöhnlich in unordentlichen Saufen von etwa 50 Stud gang oberflächlich an bie Rinde ober um bie Nabeln und jungen Zweige bes Unterholges herum. Diefe find rundlich-eiformig, fast von ber Große eines Sanffornes, Anfange blaulichgrun, spater perlgrau. Rach 8 - 12 Tagen ftirbt bas Weibchen und nach 20 - 25 Tagen, alfo etwa in ber Mitte bes August entwickeln fich bie Raupchen, welche in ber erften Jugend ausgezeichnetes Spinnvermögen besigen, und fogleich threm Frage zueilen. Die Raupen fressen vorzüglich nur an Kiefern, und zwar sowohl ber gemeinen, als ber Schwarzfiefer, und wohl nur ausnahms= weife geben fie auch an Fichten ober Larchen; fie lieben besonders bie trockenen Nabeln von auf Sandboden gewachsenen Pflanzen, geben am liebsten 60-80jährige Baume an, aber auch mittelwuchfige und in ber Noth felbft gang junge Bflanzen; altere Raupen freffen am liebsten vorjährige Rabeln; bie gang jungen geben aber ebenso gern an gang junge, wie an altere Nadeln. In ber fruheften Jugend nagen die Räupchen nur wenig von den Nadeln ab; später freffen fie aber bie gangen Rabeln, laffen aber zuweilen auch bie Mittelrippe fteben; nur bei eintretendem Futtermangel freffen fie auch bie Nadelicheiden mit hinweg. Die jungen Raupchen freffen bis jum Gintritte bes Froftes, bis zu welcher Beit biefelben, je nachbem fie fruher ober fpater aus ben Giern fchlupften, eine verschiedene Große haben; gewöhnlich find fie halbwuchsig und haben Die Dicke eines Federkieles, oft find fie aber auch noch viel kleiner; fie verlaffen bann im October ober Unfangs November bie Baume und beziehen unter Streu und Moos meift am fuß ber Stämme ihr Winterlager, in welchem fie gefrummt liegen. Im Fruhjahre, oft ichon im Marg, gewöhnlich aber in ber erften Salfte bes April besteigen fie bie Baume wieber, fangen aber erft gegen Ende biefes Monats anhaltend ju freffen an; ber Frag bauert bann bis jum

Juni und zwar, mit wenigen Unterbrechungen, Tag und Nacht fort, worauf fie fich Enbe Juni ober Anfangs Juli entweber unten an ber Rinbe ober in ber Rrone ber Stämme einspinnen und nach etwa 20 Tagen ber Falter erscheint. Uebrigens giebt es von biesem regelmäßigen Bange ber Entwickelung, namentlich bei ftarfer Bermehrung, viele Abweichungen, fo bag man in biefem Falle zuweilen ausgewachsene, halbwüchsige und ganz junge Raupen nebeneinander im Winterlager antrifft; zuweilen überwintern auch bie Raupen zum zweiten Male, wenn burch ungunftige Witterung ihre Ausbildung fehr verzögert wurde, und kommen erft im britten Jahre gur Entwickelung. Man fann annehmen, baß jebe Raupe burchschnittlich 1000 Nabeln frift. Der Roth junger Räupchen, wie er sich gewöhnlich im Nachsommer und Herbst findet, ist so fein wie Schiefpulver und ichugig-gelbgrun, und läßt fich auf Wegen und alten gelben Blättern leicht bemerken; ber halbwüchsiger Raupen hat schon eine ziemlich regelmäßige walzenförmige Beftalt, und ber gang ausgewachsener erreicht eine Lange von fast vier Linien, ift ber Lange nach gefurcht und zweimal ber Quere nach eingeschnürt; nach einigen Wochen wird er schmutig:gelb. Die Raupen find fehr beweglich, und wandern mit großer Behendigkeit weite Streden fort, wenn fie jufallig auf ben Boben gelangen ober gezwungen find anderweit Nahrung zu fuchen, weßhalb zur Vertilgung Raupengraben vorzüglich Un= wendung finden fonnen; übrigens find fie fehr gablebig und im Bangen weni= ger Krankheiten ausgeset als andere Infecten. Ihre Feinde beschränken sich unter ben Wirbelthieren vorzüglich auf ben Igel, Rudud, Birol, Biegen= melfer, Beher 20.; auch von Gibochfen und Frofchen werben fie gefreffen; unter ben Glieberthieren find es besonders Scolopender, Spinnen, Bangen, Rurgflügler und Lauffäfer, namentlich Calosoma sycophanta. Befonders zahlreich treten aber Schmaroger auf, und gwar von ben Schlupfwefpen in ben Giern: Teleas phalaenarum Nees, Chrysolampus solitarius Hart, oft 12 Stück in Einem Gi; in ben Raupen: Microgaster globatus L. und M. reconditus Nees, oft 100 - 200 Larven in Giner Raupe, Die fich fpater herausfreffen und in fleinen weißen Tonnchen verpuppen, Pimpla Mussii Hart, beren Larven gefellig leben und fich erft nach bem Berfpinnen ber Raupe herausfreffen und innerhalb bes Gespinnstes bicht an einander flebende schmutig-weiße Gespinnfte bilben; in ben Puppen: Anomalon circumflexus L., Pimpla instigator Gr. etc. Bon Fliegen schmarogen vorzüglich in ben Raupen Tachina bimaculata Hart. Sarcophaga 5 vittata Hart. und Musca stabulans Fall.

Der Kiefernspinner gehört zu ben sehr schäblichen Insecten, ja er kann für die Kiefernwälder unbedingt als das schäblichste Insect betrachtet werden, indem er ganze Wälder zu zerstören im Stande ist\*); gewöhnlich aber dauert ein Fraß nur drei Jahre.

Um biesem gefährlichen Insecte rechtzeitig begegnen zu können, ist eine stete Aufmerksamkeit vor Allem nöthig; insbesondere ist es in dem Raupenfraße gunstigen Beständen erforderlich im Herbste, etwa im November, nach Raupen in ihrem Winterlager zu suchen, und gleichzeitig, für den Fall, daß sie bie Baume noch nicht verlassen haben sollten, diese anzuprällen, um sich entweder von ihrer Abwesenheit zu überzeugen, oder rechtzeitig das Sammeln

<sup>\*)</sup> Unm. Rach von Sierftorpff hat derfelbe in den Jahren 1791—1793 in Preußen fo große Bermuftungen angerichtet, daß allein in der Gegend von Berlin über 50,000 Morgen Riefernwaldungen zu Grunde gingen,

berselben bewerkstelligen zu können; auch durch den fallenden Koth kann man schon im Gerbste auf das Vorhandensein von Raupen aufmerksam gemacht werden. Um dieselben wirksam zu vertilgen, ist es am besten, sie im Winterslager zu sammeln, indem man zuerst forgfältig das Moos aufhebt, und dann den Boden genau untersucht, etwa mit Hülfe eines Hölzchens, ohne ihn jedoch zu sehr umzuwühlen; da aber das häusige Anfassen der Raupen oft Geschwüre an den Fingern veranlaßt, so muß man die Hände durch Handschuhe u. dgl. schützen. \*)

Im folgenden Fruhjahre muß bann, namentlich in Stangenhölzern, mit Sammeln ber Raupen burch Unprallen ber Baume fortgefahren, und auch bie Befpinnfte und Schmetterlinge muffen gefammelt werben. Nur wenn man fich burch eine Section überzeugt hat, baß 40-50 Procent ber Raupen bereits von Schmarogern besett find, kann bas Sammeln füglich unterlaffen werben. Begen Gier und Berbstraupen lagt fich nichts anwenden, und man muß bann abwarten, bis biefelben ihr Winterlager bezogen haben, ba ohnehin ber Berbft= frag weniger schabet. Eintreiben ber Schweine im Berbfte hilft nichts, ba biefe bie haarigen Raupen nicht freffen. Außerdem wendet man auch Raupengraben an, die man theils um ben angegriffenen Beftand herum, theils burch benfelben gieht, und bie hier wirkfamer find, als bei irgend einem anderen Infecte, namentlich wenn bie Raupen burch Sungerenoth gezwungen werben, in benachbarte Bestände zu wandern. Mit Vortheil hat man auch im Fruh: jahr, bevor bie Raupen bas Winterlager verließen, bie Baume mit einem breiten Theerring versehen, nachdem man vorher an bieser Stelle bie Rinde von ber rauben Borke befreit hatte. Sollte ein Bestand nicht mehr zu retten fein, und man benfelben gur Schonung benachbarter Beftanbe abtreiben muffen, fo muß aller Abraum, bie von Raupen besetten Zweige und bie mit Giern belegte Rinde fogleich verbrannt werben. Im außersten Falle, wenn Gefahr im Berguge ift, tann fogar bas Abbrennen eines ftart angegriffenen Beftanbes von Bortheil fein, um baburch bie benachbarten Beftanbe ju fchugen.

G. Quercus L. Der Quittenvogel. Das Männchen kasstanienbraun, das Weibchen ockergelb, mit einem hellgelben, nach innen dunkel begränzten Querstreif über alle Flügel, gelben Franssen an den Hinterstügeln, und einem runden weißen Fleck auf der Mitte der Vorderslügel; 2—23/4" br. Im Juni und Juli nicht selten.

Die Raupe ist walzenförmig, erwachsen dicht graugelb behaart mit breiten sammtschwarzen Einschnitten, von denen jeder mit zwei weißen Punkten bezeichnet ist, einem weißen Seitenstreif über den Beinen, von welchem gleichfarbige Schrägstriche abwärts laufen.

Die Raupe lebt vom Herbst bis zum Juni bes folgenden Jahres auf Eichen, Beiben, Birken, Psiaumenbaumen, Schleben, Saibekraut und verpuppt

<sup>\*)</sup> Anm. Im Revier Eberstadt in Sessen Darmfladt hat man mit vielem Erfolge im Winter Streu und Mood sorgfältig auf haufen gerecht, diese mit einem tiefen Graben umgeben, und bis zum nächsten Sommer liegen gelassen, dann entweder als Streu abgegeben oder verbrannt, und die Niche wieder ausgestreut.

fich in einem malgenformigen an beiben Enben abgerundeten, braungrauen, feften Gefpinnfte. Bei ber Beruhrung rollt fie fich gufammen.

G. Rubi L. Der Brombeerspinner. Der Mann zimmt= braun, das Weib graubraun, mit zwei geraden weißlichen Quer= streifen auf den Borderflügeln; 2—2 1/2 " br.

Gemein vom Mai bis Juli.

Die Raupe hat die Gestalt der vorigen, ist jung schwarz mit hochgelben Gürteln, im Herbste sammtbraun, in den Seiten schwarz, mit schwarzblauen Einschnitten und ziemlich langen rothbraunen Haaren; in diesem Zustande überwintert sie und verpuppt sich im nächsten Frühjahre in einem weichen schwärzlichgrauen Gespinnste.

Sie lebt vorzüglich auf Brombeeren und niederen Pflanzen, frißt aber

auch bie Blatter von Zwetschen, Rofen, Gichen 2c.

G. Crataegi L. Weißgrau, die Vorderstügel mit dunkelezem, von zwei schwarzen Querlinien eingefaßtem Mittelselde; die Fransen regelmäßig hell und dunkel gescheckt;  $1-1\frac{1}{2}$ " br.

Fliegt im August und September.

Die Raupe ist bläulichschwarz, dunn behaart, auf jedem Gelenke eine weiße oder gelbe Binde zwischen zwei ziegelrothen behaarten Wärzchen, und in der Seite eine Längklinie weißer Flecken;  $1^{1}/_{4}$ " (.

Lebt im Mai und Juni auf Weißborn, Schlehen, Zwetschenbaumen, Apfelsbäumen 2c. oft in größerer Zahl, und kann bann burch Abklopfen gesammelt werben.

G. Populi L. Der Pappelspinner. Schwärzlichgrau, die Borderstügel mit zwei bleichgelben zackigen Querstreifen; die Fransen regelmäßig gelb und schwarzgrau gescheckt;  $1-1\sqrt{2}$  br.

Im September und October.

Die Raupe ist bald heller, bald dunkeler grau, sein behaart mit einem gewürfelten braunen oder schwärzlichen Rückenstreif und vier rothgelben erhabenen Lunkten auf jedem Ringe;  $1\frac{1}{2}$ " 1.

Sie ist im Juni erwachsen und lebt auf verschiedenen Laubbaumen, namentlich auch Obstbaumen, von welchen man sie burch Abklopfen sammeln kann.

G. neustria L. Der Ringelspinner. Blaß ockergelb mit zwei rothbraunen Querstreisen, oder braunroth mit zwei hellgelben, sast geraden und gleichlausenden Querstreisen auf den Borderssügeln; die Fransen unregelmäßig hell und dunkel gesleckt;  $1-1^{1}/_{2}$ " br.

Im Juni bis August häufig in ganz Deutschland.

Die Raupe ist gestreckt, bunn und weich behaart, blau, roth und gelb gestreift mit weißer Rückenlinie, der Kopf blaugrau, mit zwei schwarzen Punkten; 2" 1.

Sie lebt auf ben verschiedensten Laubhölzern, liebt aber besonders Obstbäume, Hainduchen und Pappeln. Bald nach der Begattung legt das Weibchen
die Eier, oft bis 400 Stück, spiralförmig dicht neben einander um 1—2jährige
Triebe, wo sie überwintern. Im April brechen die Anfangs fast ganz schwarzen,
lang behaarten Räupchen hervor und fressen die Blüthen= und Laubknospen;
sie leben gesellig und überspinnen sich namentlich bei schlechtem Wetter mit
einem gemeinschaftlichen Gespinnste am liebsten in einer Astachsel. Nach der
dritten Häutung zerstreuen sie sich und verwandeln sich im Juni in einem
länglichen, sesten, weißen, innen mit gelblich-weißem Staube bedeckten Gespinnste
zu einer schwärzlichen, behaarten Puppe, welche der Falter nach 3—4 Wochen
verläßt.

Der Ringelspinner wird besonders in Obstgärten sehr schädlich, da die Raupen die Baume oft ganz kahl fressen, und wenn sie einen abgefressen haben, auf einen anderen wandern. Als besondere Feinde derselben treten der Kuckuck, Dohlen und besonders Finken und Sperlinge auf; deßgleichen verschiedene Schlupfwespen. Man vertilgt ihn durch Sammeln der Eierringe und der Raupen, namentlich so lange dieselben noch gesellig leben.

G. castrensis L. Der Flockenblumenspinner. Das Männschen hellgelb, zwei Querstreisen auf den Vorderslügeln, die Hintersstügel und der Hinterleib braun; das Weibchen braun mit zwei gelben Querstreisen auf den Vorderslügeln; der innere Querstreif läuft vom Vorderrande im Vogen gegen die Flügelwurzel;  $1-1^{1}/2$  br. Im Juli und August.

Die Raupe ist der vorigen sehr ähnlich, aber nach beiden Enden dunner, über dem Rücken rothgelb, abgesetzt schwärzlich gestreift oder punktirt mit einer blauen oder weißen Mittellinie, in den Seiten blau oder schwärzlich.

Sie lebt im Mai und Juni gesellig unter einem gemeinschaftlichen Gespinnste und frifit gewöhnlich an verschiebenen Kräutern, zuweilen aber auch stark an Kirschen- und Pflaumenbäumen, Birken 2c.

G. lanestris L. Der Birkennestspinner. Nothbraun, die Flügel mehr oder weniger weißgrau bestäubt, mit einem weißen Querstreif über die Flügel und auf den Borderslügeln in der Mitte und an der Burzel mit einem weißen Fleck; das Weibchen am After mit einem grauen Wollenbusch;  $1-1\frac{1}{2}$ " br.

In ganz Europa im August und September, oder auch im ersten Frühjahre.

Die Raupe ist erwachsen schwarzblau mit zwei Neihen behaarter, rothgelber Wärzchen längs des Rückens und drei weißen Bunkten zwischen diesen auf jedem Gelenke; 1 ½ 1.

Die Haare der Raupe sind der ganzen Länge nach mit Widerhäcken besetzt, steden fest in der Haut und brechen auch nicht leicht ab. Die Raupen leben im Walde gewöhnlich auf Birken, seltener auf Linden, Sichen, Weiden, in Gärten auf Kirschen= und Pflaumenbäumen, und Schlehen. Die Sier, gegen 200 Stück, werden um die Zweige herumgelegt und diek mit Afterwolle be-

beckt; die Anfangs ganz schwarzen Räupchen machen sich ein gemeinschaftliches Gespinnst, das sie immer mehr erweitern, und in welchem sie bis zur letten freien Häutung verweilen; sie machen auch kleine, wenn auch nicht regelmäßig gruppirte Wanderungen, kehren aber immer wieder in ihr Nest zurück. Nach der letten freien Häutung zerstreuen sie sich und verpuppen sich im Juli oder August auf dem Boden unter abgefallenen Blättern oder im Moose in einem sesten, walzenförmigen, bräunlichen Gespinnste. Die Luppen bleiben oft mehrere Jahre liegen, bis sich der Falter entwickelt. Da die Raupen zuweilen Bäume ganz kahl fressen, so ist es rathsam, sie durch Sammeln der Eierzund Naupennester zu vertilgen.

#### Fam. Liparidae.

Die Fühler bei den Männchen stark doppelt gekämmt, Rollrüssel schwach oder sehlend; die Hinterstügel breit mit Haftborsten und zwei Innenrand-Adern, Ader 4 und 5 dicht beisammen.

Die Raupen 16beinig mit Haarwarzen oder bürstenförmi=

gen Saarbüscheln.

Orgyia O. Die Vorderslügel mit einer Anhangzelle; die Raupen haben über dem Rücken, am Ropfe und Hintertheile bur-

stenförmige Haarbuschel (Bürstenraupen).

O. antiqua L. Der Aprifosenspinner oder Sonderling. Das Männchen rostgelb, die Borderslügel mit einem weißen, mond= förmigen Fleck vor dem Innenwinkel und schwarzbraun gescheck= ten Fransen; 1—1 ½ br. Das Weibchen gelbgrau, nur mit ganz kleinen Flügellappen, kurz einreihig gekämmten, kurzen Füh= lern und dickem, wollig behaartem Leibe.

Fliegt vom Juni bis in den October, überall häufig.

Die Naupe ist aschgrau mit feinen rothgelben und weißen Längslinien und Wärzchen, gelblich behaart; hinter dem Kopfe stehen erhabene, rothgelbe Bunkte in einer Querreihe und zweischwarze, vorgestreckte Haarbüschel, eben solche an den Seiten des vierten Ringes und ein aufgerichteter auf dem letten; auf dem Rücken 4 Baare gelber abgestutzter Bürsten.

Die Raupe lebt auf ben verschiedensten Bald- und Obstbäumen und selbst auf Topfgewächsen und richtet in Gärten mitunter bebeutenden Schaben an; sie ist meist im Mai und Juni erwachsen, sindet sich aber auch noch später. In Sachsen wurde sie vor einigen Jahren in einem aus Kiefern und Fichten gemischten Walde, der durch Hüttenrauch stark gelitten hatte, in großer Menge beobachtet; sie fraß vorzüglich an den Maitrieben und vorjährigen Trieben der Fichte, die sie oft ganz entnadelte, weniger an der Kiefer, deren Radeln sie gewöhnlich nicht bis zur Scheide abfraß. Auch auf dem Thüringer Walde bis zu einer Höhe von 2000 Fußzhat sie an 30 — 40jährigen, im schönsten Buchse besindlichen Fichten bedeutend gefressen. Das Weibehen entfernt sich gewöhnlich nicht aus dem Gespinnste, aus welchem es hervorkam, und legt seine 3-400 Cier an dasselbe; die jungen Räupchen kommen zuweilen sich im Herbste, gewöhnlich aber erst im Frühjahre, zum Vorschein, halten sich im

99 \*

Anfange gesellig zusammen, und verpuppen fich im Juni ober Juli in einem eiförmigen, gelbgrauen Gespinnste. Bur Vertilgung wird man am besten bie Gespinnste sammeln.

O. (Dasychira) selenitica Esp. Der Mondsted. Schwärzelich, beim Männchen die Vorderstügel hellbräunlich, mit weißer Wellenlinie und einem weißen mondförmigen Mittelsted mit dunkelem Kerne; die Hinterstügel mit weißen oder hellgelben Fransen;  $1-1\frac{1}{2}$ " br. Fliegt im Mai.

Die Raupe ist schwarz, lang und dicht behaart, mit zwei langen schwarzen Haarpinseln am Kopfe und einem auf bem letten Ringe, und fünf gelblichgrauen, oben schwarzen Rückenbürsten.

Die Raupe erscheint zuweilen in ungeheuerer Zahl, und lebt vom Juni bis in den Herbst von verschiedenen Kräutern, Haide, aber auch von jungen Baumpstanzen, und wird dann mitunter merklich schädlich; sie überwintert außegewachsen und verpuppt sich im Frühjahr in einem dichten, grauen Gespinnste. Im Jahr 1844 erschien dieselbe in der Gegend von Aschaffenburg in großer Zahl auf einer auß Lärchen und Kiefern gemischten Cultur, wo sie die jungen Lärchenpstanzen ganz entnadelte und sogar die Rinde der jungen Triebe abenagte; später wurde sie auch im Spessart in zahlloser Menge beobachtet, wo sie besonders dem Besenpfriemen zusetze, bei eintretendem Mangel aber auch junge Kiefernpstanzen von 3-4 Jahren anging und vorzüglich die Rinde der jungen Triebe abnagte, stellenweise dieselben aber auch ganz entnadelte. Behufs der Vertilgung müssen die Raupen gesammelt werden.

O. (Dasychira) pudibunda L. Der Wallnufspinner, Buchenspinner oder Rothschwanz. Weißgrau, dunkel bestäubt mit zwei dunkelen Querstreisen auf den Vorderslügeln; die Hintersstügel weiß;  $1^{1/2}$ —2" br.

Im Mai und Juni überall in Deutschland gemein.

Die Raupe ist grünlich=gelb behaart, mit sammtschwarzen Einschnitten, vier gelben Haarbürsten auf dem Rücken und einem rosenrothen Haarpinsel auf dem letten Ringe. Sie lebt auf allen Laubbäumen und selbst auf Nosensträuchen, Hopfen 2c., am liebsten auf Buchen.

Der Falter erscheint in manchen Jahren in ungeheuerer Menge und wird bann in Wälbern nicht nur lästig, sondern auch wirklich schädlich; indessen wird er erst an der Nordgränze Deutschlands recht häusig, trat jedoch in den Jahren 1847 und 1848 auch in der Rheinpfalz verheerend auf. Das Weidechen legt 90—100 Gier zusammen an die Rinde, und gegen Ende August sind dann die Bäume gewöhnlich sichon ganz entlaubt, so daß die Raupe gezwungen wird, herabzusteigen und sich bis zur Verpuppung von Unterwuchs zu nähren. Ende October erfolgt die Verpuppung an dem moodreichen Boden in einem doppelten gelblichen Gespinnste. Die Raupen vergiften durch ihren Haarstaub die Atmosphäre, so daß nicht leicht gegen dieselben eingeschritten werden kann; sie sind aber empfindlich gegen naßkalte Witterung, auch stellt ihnen eine kleine Schlupswespe (Pimpla pudibundae Rtzb.) sehr nach. Gine Vertilgung kann nur durch Sammeln der Raupen im Spätherbst bewerkstelligt werden, wenn

bieselben von den Bäumen herabsteigen und längere Zeit am Fuße berfelben verweilen.

Penthophora Germ. Flügel mit Anhangzelle, Aber 10 der Borderflügel aus der vorderen Mittelader; das Weibchen mit verstümmerten, aber deutlich geaderten Flügeln.

P. morio L. Der Lolchspinner oder Mohrenkopf. Männschen schwärzlich, das Weibchen weißgrau oder gelblich, die Schiesnen und Füße außen bräunlichsgelb; das Männchen gegen 1" br., das Weibchen etwa 1/2" br.

Vorzüglich in Süddeutschland im Juni, wo das Männchen häusig am Tage auf Wiesen sliegt. Die Raupe ist sammtschwarz in den Einschnitten und Seiten gelb, mit schwarzem Kopfe und rothgelben, aschgrau behaarten Wärzchen.

Sie lebt im April und Mai auf Lolium perenne und anderen Grasarten, und hat namentlich in Ungarn und Siebenbürgen durch Abfressen des Grases

ichon gange Wiesen verwüstet.

Liparis O. (Ocneria Hb.) Vorderstügel ohne Anhangzelle. Die Raupen haben Anospenwarzen und verpuppen sich zwisschen sparsamen Fäden oder in einem durchsichtigen Gespinnste.

L. Salicis L. Der Weidenspinner. Glänzend weiß, mit schwarz geringelten Schienen und Füßen; 11/2-3" br.

Im Juni und Juli überall gemein.

Die Raupe ist schwarz, in den Seiten braungrau und hat eine Reihe runder, dottergelber oder weißer Flecke zwischen rothsgelben behaarten Wärzchen auf dem Rücken;  $1^{1/2}$ " 1. Sie lebt auf Pappeln und Weiden, die sie oft ganz entblättert.

Das Weibchen legt 150—200 Gier von einer schaumigen, silberglänzenden Masse überzogen an die Ninde oder Blätter; diese überwintern gewöhnlich, zuweilen kommen aber auch die Räupchen schon im Herbste aus. Im Mai beginnt gewöhnlich der Fraß, und zwar scheinen die Raupen vorzüglich des Nachts anhaltend zu fressen, und im Juni verwandeln sie sich zwischen durch einzelne Fäden zusammengezogenen Blättern und Zweigen in eine schwarze Auppe, worauf nach 3—4 Wochen der Falter erscheint.

Bur Zeit ber Sautung sind die Raupen fehr unruhig und versammeln fich bann oft zu großen Haufen in den Astachseln; sie werden besonders in Alleen und Anlagen zuweilen sehr schädlich. Man vertilgt fie durch Sammeln ber Eier im Winter, oder ber Naupen durch Anprallen.

L. monacha L. Die Nonne. Weiß, die Vorderstügel mit schwarzen Zickzackstreisen, die Hinterstügel grau gemischt mit schwarz und weiß gescheckten Fransen; der Hinterleib mit breiten rosenrothen Vinden und schwarzen Flecken, beim Weibchen mit einer vorstehenden Legeröhre;  $1\frac{1}{2}$ — $2^{\mu}$  br.

Im Juli und August in manchen Gegenden Deutschlands häufig und wird dann sehr schädlich. Die Berbreitung der Nonne

geht weit über die nördlichen Gränzen Preußens hinaus, indem sie in den Jahren 1852—58 in den russischedeutschen und russische polnischen Provinzen große Verwüstungen in Fichtenwäldern ansgerichtet hat. Der Falter ist sehr beweglich, weßhalb auch nicht selten ein weites Uebersliegen von einem Bestande zum anderen stattfindet.

Die Naupe ist ziemlich stark behaart, röthlich= oder grünlichgrau, gewöhnlich oben braun= oder schwarz=punktirt und geadert, mit einem breiten, dunkelen Rückenstreif, der auf dem 7., 8. und 9. Ning einen länglichen hellen Fleck einschließt, und auf dem zweiten Ninge mit einem sammtschwarzen, fast herzförmigen Flecke beginnt, hinter welchem auf dem 3. Ninge ein heller Fleck liegt; außerdem ist der Körper mit blauen und rothen behaarten Wärzchen besetz, und in der Mitte des 9. und 10. Ninges steht je ein kleines, haarloses, in der Mitte vertiestes rothes Wärzchen; 1½ "lang.

Die Raupe ist ausgewachsen im Juni und Juli, und tritt zuweilen in solcher Menge auf, daß sie große Verwüstungen anrichtet; sie liebt vorzüglich Nadelhölzer, wobei sie bald der Kiefer, bald der Fichte den Vorzug giebt, beställt aber ebenfalls gern Buchen, Birken und Eichen, und geht auch auf Apfels und Pflaumenbäume, so daß sie nicht nur im Walde, sondern auch in Gärten Schaden anrichtet. Da sie sich selbst mit Weißtannens, Lärchens, Weymouthsstiefers und Wachholdernadeln, Weibenblättern u. dgl. füttern läßt, und in einem abgefressenn Bestande sogar mit dem Unterwuchse, besonders Heibelbees ren (während sie Preißelbeeren nicht berührt), vorlieb nimmt, ja sogar auf fremde Holzarten, selbst den giftigen Firschlöbens-Sumach geht, so kann man sagen, daß sie in hohem Grade polyphagisch ist. Ursprünglich scheint sie aber nur den Nadelhölzern angehört zu haben.

Das Weibchen legt bie rothlichbraunen, metallschillernden Gier meift im Berlauf mehrerer Tage in traubenförmige Gruppen von 5 bis 50, seltener 100 bis 150 Stuck (beren circa 20,000 auf ein Loth gehen) an den riffigen und schuppigen Bäumen unter bie Blätter ber Rinbe, an glattrindigen Bäumen dagegen zwischen Moos und Flechten. Die meiften Gierhaufen liegen in Mannshöhe, viele aber auch darüber und fogar 15-20 guß hoch, feltener finden fie fich am Fuß ber Stämme, find aber bann gewöhnlich fehr eierreich, in ber Noth werben fie auch an Zäunen, Saufern ze. abgelegt. Die jungen Räupchen schlüpfen im nächsten Frühjahre, Ende Aprils ober zu Anfang des Mai, aus, felten ichon im Berbfte; fie find Anfangs gang hellgelb, werden aber ichon nach einigen Stunden ichwarg, und verweilen in diefem Buftande 4-6 Tage gang nabe bei ben Giern, einen bichtgebrangten Saufen, fogenann= ten Spiegel, bilbend, worauf fie fich erft gerftreuen. Sie fpinnen bis gur Salbwüchfigfeit Faten, und find im Juni ober Juli erwachsen, gu welcher Zeit fie bann in Schaaren von ben Baumen berabtommen, um fich unten am Stamme, fowie an ben unteren Zweigen und am Unterholge zwischen einzelnen Gefpinnft= faten zu verpuppen; im Gipfel ber Baume versponnene Buppen sind faft immer frant. Die Buppe ift zuerft grunlich, fpater bunkelbraun, metallichillernd,

mit weißlichen ober rothlichen laugen Saarbufcheln. Funfzehn bis zwanzig Tage nach ber Berpuppung erscheint ber Falter. Die gang fleinen Raupen fressen auf Riefern hauptfächlich bie Schuppen ber Maitriebe, bohren fich aber spater in bie Triebe felbft ein, und freffen fie an ihrem Grunde gang aus, fo bif fie einfallen und verwelfen. Nach Rageburg ift es nur ber Saft aus ben eben fich entwickelnden Maitrieben, ber ihnen als erfte Nahrung bient. Erst fpater greifen sie bie Rabeln felbst an, und zwar freffen fie lieber alte Naben, als junge, am liebsten bie ber unteren Alefte ber Stämme, sowie bie trockeren Rabeln bes Unterholzes. Auf biese Beise rudt, wenigstens bei ber Riefer, ber Frag ftets von ben unteren Zweigen, in beren Rabe bie Gier am Stamme abgesett worden waren, nach oben vor, während bas Umgefehrte auf dem Unterholze ftattfindet, auf welches bie Raupen von ben Baumen berabfallen; auch an der Fichte wurde schon öfter ein Fortschreiten bes Frages vom Gipfel nach unten beobachtet. Auf Rieferneulturen, auf welche die kleinen Nausen von benachbarten Beständen, felbst aus ziemlicher Entfernung gelangen, indem fie vom Winde fortgetrieben ju werden fcheinen, merden fie burch Beschädigung der Maitriebe besonders nachtheilig, wobei fie vorzüglich die Mit= teltriebe aufsuchen und bie unteren Seitenzweige fchon alterer Pflangen mehr vermeiden, als die oberen. Gine besonders merkwürdige Eigenthumlichfeit ber Naupe ift, daß sie in der Regel nur wenig von einer Nadel ober einem Blatte verzehrt, und bas Meifte fallen läßt, fo bag man an ber Menge ber am Boben liegenden Refte von Blättern und Nadeln fehr bestimmt ihre Gegenwart erkennen fann. Abgefreffene Birfenblatter find blos ihres Blattstieles beraubt, und an ihrem Grunde ein wenig ausgefressen; Buchenblatter vom Grunde an in der Mitte gur Balfte ausgefreffen 2c. Mitte Juni bemerkt man in ber Regel schon die Lichtung ber befreffenen Bestände, mahrend zugleich zahlreiche Bespinnstfaben über bie Zweige gezogen find, in welden Roth und Nabelrefte hängen bleiben.

Von Witterungseinstüffen leiben bie Naupen außer zu ber Zeit, wo sie eben die Sier verlassen, im Ganzen wenig, und werben auch von Krankheiten wenig heimgesucht, außer gegen das Ende eines Fraßes, wo sie sich oft zu großen Klumpen, namentlich in der Krone der Bäume, vereinigen und verfaulen, auch ohne daß sie von Schmarogern bewohnt sind.

All Feinde der Nonne treten unter ben Säugethieren wohl nur die Fledersmäuse auf, unter den Bögeln der Kuckuck, Pirol, Ziegenmelker, Cichelheher, Finken, Meisen, Schwalben, und, wenigstens im Puppenzustande, Krähen, Staare, Orosseln und andere Singvögel; auch Spinnen, Wanzen und Laufkäfer, namentslich Calosoma sycophanta, tragen viel zur Vertilgung bei, und viele Schlupfwespen und Fliegenarten schmarogen in den Giern und Puppen.

Die Nonne gehört jedenfalls zu ben sehr schädlichen Insecten, und wenn sie auch dem Laubholze weniger nachtheilig ist, so ist sie doch in Bezug auf Nadelhölzer nächst dem Spinner jedenfalls der schädlichste Schmetterling und richtet besonders in Fichtenwälbern, welche empfindlicher sind, als die Kiefern, oft surchtdare Verwüstungen an \*). In der Regel dauert aber auch ein Nonenenfraß nicht über drei Jahre.

<sup>\*)</sup> In den Jahren 1794-98 ftarben im Boigliande allein im Saalwalde in Folge bes Ronnenfrages 510,000 Klaftern Fichten ab; um dieselbe Zeit richtete die Ronne auch in Oftpreußen große Berwüftungen an. In der jungften Zeit richtete die Ronne die großartigften Berwüftungen

Die Vertisgung der Nonne bietet bedeutende Schwierigkeiten, da die Masse der Thiere in keinem Zustande lange in erreichbarer Höhe verweilt. Zu diesem Behufe wendet man an:

Das Sammeln ber Eier vom September bis zum April; dieß ist zwar eines der wirksamsten Mittel, allein es verlangt auch viele Aufmerkamsteit und ist sehr koftspielig, so daß es sich mit Bortheil wohl nur in ranen Kichtenbeständen, wo die Eier wegen der glatten Stämme leichter aufgestuden werden, anwenden läßt. Die Stämme müssen wenigstens bis zu einer öhe von 15' sorgsam abgesucht und dabei Sorge getragen werden, daß die Eier nicht abspringen, weil die Räupchen sich auch im Moose entwickeln und eicht zurückriechen. Man bedient sich dazu eines Messers und Stemmeisens, und wird die meisten Cier da sinden, wo im Jahr vorher die meisten Schmitterslinge siogen, nicht aber da, wo die meisten Naupen waren\*).

Das Töbten ber jungen Räupchen im April und Mai, so lange sie noch in der Rähe der Eier dicht beisammen im Spiegel sigen. Diese Halfe nuß aber ganz besonders rechtzeitig in Anwendung kommen, da ein Berlust von wenigen Tagen schon großen Abbruch thut, und Lage der Orte, Schluß der Bestände, Nord- und Sübseite der Stämme auf die Zeit des Auskriechens von Einsluß sind. Man zerdrückt die Räupchen an der Rinde und bedient sich dazu alter Lappen, Werg u. dgl.; da aber das Auskriechen nicht gleichzeitig erfolgt, so müssen die Bestände wiederholt durchgangen werden.

Das Sammeln ber Raupen muß, wenn Culturen angegriffen sind, sogleich nach Auftösung der Spiegel beginnen, da die kleinen Räupchen durch Anbohren der Triebe am gefährlichsten sind; später im Juni, wenn die Raupen ziemlich erwachsen sind und nicht mehr spinnen, kann man sie auch von den Stämmen durch Anprällen sammeln. Hieran reiht sich dann das Sammeln der Puppen, welche in größter Menge an den Zweigen und Blättern des Unterholzes, sowie an Stämmen in erreichbarer Höhe sigen; auch durch Anprällen fallen sie leicht von der Höhe herab, da sie nur von wenigen Käden umgeben sind. Das Sammeln der Schmetterlinge ist das schlechteste Mittel, da dieselben oft sehr hoch sigen und auch viele umherkliegen; es gelingt am besten bei kaltem, seuchtem Wetter oder in den frühesten Morgenstunden.

Raupengraben sind hier von geringer Wirkung. Ift man genöthigt, das Holz zu fällen, so muß die Rinde entfernt und verbrennt werden. In Garten und Anlagen können auch Theerringe angewendet werden und find dann von großem Rugen; man legt dieselben zur Zeit, wo die Raupen sich entwickeln,

während der Jahre 1854—58 in Oftpreußen in den Fichten-Nevieren der Negierungsbezirfe Königsberg und Gumbinnen an; im Regierungsbezirfe Gumbinnen wurden alle Fichtenbestände beschädigt und mehr oder weniger verwüstet, und mas nicht jogseich getädtet wurde, siel dann dem rafch sich vermehrenden Borfenkäfer zur Beute, so daß dis Februar 1860 die getöteten Kichten gewiß 2½-3 Millionen Klastern betrugen. Im Regierungsbezirf Königsberg war der Fraß nicht so bedeutend, aber dennoch wurde ein großer Theil alles schlagbaren Holzes der Jichte getöbet oder fällt dem Borfenkäfer anheim; bier wurden auch 1857 durch einen hestigen Rordwesksturm Massen won Schmetterlingen in die Oksee getrieben, so daß ihre Leichen dann hausenweise am Strande lagen. In manchen Gegenden Lithauens waren die Zerstörungen zu derzelben Zeit noch umfangreicher. Uebrigens hat die Nonne aber auch schon in den Kiefernwäldern Baverns, Schwabens ze. bedeutenden Schaden angerichtet.

<sup>\*)</sup> Wie wirfiam tas Giersammeln werden fann, geht daraus hervor, daß, wie Rageburg berichtet, im Winter 1839-40 allein im Biefenthaler Reviere bei Neuftadt-Eberswalte 10 Centner Ronneneier gesammelt wurden, von benen eirea 20,000 auf ein Loth geben.

ganz in der Nähe der Aeste an, und muß sie alle 4—6 Tage erneuern; auch durch Bestreichen der Stämme im Winter von unten bis zu den stärksten Aesten hinauf mit einem dunnen Brei auß 1/4 Schäffel ungelöschten Kalk, 3 Pfund schwarzer Seise und 1/2 Pfund Potasche, mit Lehm und Kuhmist gemengt, werden die Eier zerstört.

L. dispar L. Der Schwammspinner, Großkopf. Das Männchen graubraun, das Weibchen gelblichweiß. Die Vordersstügel mit braunen Zickzacklinien, und auf der Querader mit schwarzem Mondslecke; der Hinterleib des Weibchens am Ende mit braungrauer Wolle bekleidet;  $1\frac{1}{2}$ —3" br.

Im August und September überall in Deutschland, zuweilen in verheerender Menge; das Weibchen ist sehr träge, und sitt daher ruhig an Stämmen 2c., während das Männchen selbst im Sonnenschein, besonders aber Abends, slüchtig herumschwärmt.

Die Naupe ist langbehaart, ausgewachsen braun ober aschsgrau, und hat auf den drei ersten Ningen sechs, auf den übrigen vier einer Querreihe stehende, stark behaarte Wärzchen, von denen die mittleren der fünf ersten Ninge blau, alle übrigen braunroth sind; der Kopf ist nach der letzten Häutung sehr groß, gelblichsgrau mit zwei braunen Flecken;  $2\frac{1}{2}$ " 1.

Die Raupe ist erwachsen Eude Juni ober Anfangs Juli, und außerorzbentlich gefräßig, geht jedoch vorzüglich nur Nachts ihrem Fraße nach, wähzend sie am Tage dicht an den Stamm angedrückt ruht, daher Stammraupe genannt wird. Die Raupe nimmt die verschiedenste Nahrung auf, indem sie nicht nur auf allen möglichen Walde und Gartenbäumen lebt, sowie auf einer Menge einheimischer Sträucher, sondern auch Topfgewächse, Azaleen, Myrten, Granaten 2c. abfrist, und selbst Krautgewächse nicht verschmäht, nicht einmal Giftpflanzen, wie den giftigen Schierling (Cicuta virosa), den Sevenbaum (Juniperus Sabina) 2c. Am-häufigsten hat man sie bis jest auf Laubbäumen, namentlich Obstbäumen, Pappeln, Linden, Gichen 2c., seltener auf Nadelhölzern gefunden, obgleich man sie auch schon an Kiefern sehr start fressen sah.

Das Weibchen legt seine 200—400 röthlichbraunen Eier am liebsten in Einem Klumpen, dicht bedeckt von der schwammähnlichen, bräunlich-grauen Afterswolle, an die Stämme und Aeste der Bäume, namentlich an die untere gesschützte Seite der untersten meist erreichbaren Aeste, aber anch an Mauern, Pfähle 2c. Im April oder Mai, selten schon im Herbste, kommen die jungen Räupchen zum Borschein, bleiben, wie die der Nonne, einige Tage im Spiegel beisammen sigen, und zerstreuen sich dann; bei schlechtem Wetter, oder behufs der Häutung suchen sie in größeren Gesellschaften Schutz in den Astwinkeln, und Anfangs Juli verwandeln sie sich in einem nur aus wenigen Fäden bestehenden Gespinnste an den untersten Zweigen, zwischen Blättern, in Rindenzigen oder selbst an Zäunen, Mauern 2c. in eine schwarzbraune mit langen röthlichen Haarbüscheln besetzte Buppe, aus welcher sich nach drei Wochen der Falter entwickelt.

Der Schwammspinner gehört in Garten und Anlagen zu ben fehr schad-

lichen Schmetterlingen, im Walbe steht er jedoch in dieser Beziehung ber Nonne bedeutend nach.

Wan vertilgt ihn am besten durch Sammeln der schwammähnlichen Giernester im Herhste und Winter, die man besonders leicht erkennt, so lange die
großen weißen Weibchen noch daneben sigen. Um die jungen Räupchen im
Spiegel zu töden, muß man noch ausmerksamer, als bei der Nonne, sein, da
sie nicht so lange beisammen bleiben. Auch kann man die Raupen sammeln,
wenn sie sich dei Regenwetter oder, um sich zu häuten, in großen Hausen vereinigen, oder wenn sie zur Zeit der Berpuppung von den Aesten herunterkommen. Treten sie im Walde in verheerender Menge auf, indem sie bei
ihrer großen (Vefräßigkeit Alles umher rasch zerkören, so muß man schnell in
der Richtung, in welcher sie ziehen, Kanggräben mit Löchern ziehen, um sie
hier verschütten zu können. In Gärten kann auch der bei der Nonne erwähnte Baumanstrich Anwendung sinden.

L. (Porthesia) chrysorrhoea L. Der Gosdafterspinner. Weiß, die Vorderstügel bei dem Männchen oft mit einem schwärzstichen Fleck in der Mitte und am Innenwinkel; die Hinterstügel mit Aber 5; der Hinterseib beim Manne größten Theils bräunlich, beim Weibchen nur am After rostgelb;  $1^{1/2}$ — $1^{3/4}$ " br.

Ende Juni und im Juli überall häufig, und namentlich als Plage in den Gärten allgemein befannt.

Die Raupe ist schwarzgrau, hellbraun behaart mit zwei rothen Rückenlinien, auf dem vierten und letzten Ringe steht eine schwarze warzenförmige Erhöhung und zu beiden Seiten des Rückens weiße abgebrochene Striche;  $1\frac{1}{2}$ " I.

Die Raupe ist erwachsen Anfangs Juni und frist nur auf Laubbäumen, namentlich Eichen, Weiben, Ulmen, Morn, ganz besonders aber an Obsibäumen, unter benen sie stets zuerst die Zwetschen- und Pflaumenbäume heimsucht. Knospen, Blüthen und Blätter werden von ihr gleich hart mitgenommen; sie läßt nur den Blattstiel und einen Theil der Mittelrippe stehen, und unterscheidet sich dadurch von dem Blüthenwickler, der auch die Blattstiele mitfrist.

Das Weibehen legt 200 — 300 bräunlichgelbe Eier gewöhnlich an die Unterseite der Blätter und bedeckt sie mit der rosigelben Afterwolle; nach 15—20 Tagen entwickeln sich die Räupchen, spinnen mehrere Blätter zusammen und benagen das Parenchym derselben. Diese zusammengesponnenen Blätter bleiben den Winter über an den Bäumen hängen und bilden die großen Raupennester; im April kommen die Räupchen ans dem Neste hervor, benagen schon vor dem Laudausbruche die Knospen, und werden bald so stark, daß sie gar nicht mehr in das Nest zurücksehren, sondern an geschützte Stellen der Ueste gehen und sich hier bei unfreundlichem Wetter ein Gespinnst bereiten. Nach der dritten Häutung zerstreuen sie sich erst und verwandeln sich im Juni in eine dunkelbraune mit zahlreichen helleren Haardüscheln besetzte Puppe, zu welchem Zwecke sie sich entweder einzeln zwischen Blättern oder mehrere zussammen ein gemeinschaftliches graubraunes, ziemlich durchsichtiges Gespinnst versertigen. Drei die vier Wochen nach der Verpuppung erscheint der Falter.

Die Bögel ftellen ben Golbafterraupen wenig nach, boch zerreißen bie Meisen im Binter bie Nefter. Der Golbafter wird in Obstgarten fehr fchab-

lich, aber auch im Walbe wenigstens merklich schädlich, da er öfter an Eichen Blüthen und Blätter so abfrißt, daß nur die Blattstiele stehen bleiben. Man vertilgt ihn am besten durch Sammeln der Naupennester im Winter; später im Mai, wenn die Naupen zur Zeit der Häutung, oder um Schutz gegen Regen und Kälte zu suchen, oft in großen Massen in erreichbarer Höhe beisammen sigen, können auch diese gesammelt werden. Die Haare enthalten geringe Spuren von Ameisensäure und gehen leicht aus der Haut, weßhalb sie lästiges Jucken und Entzündung der Haut veranlassen, besonders wenn sie Einem auf den Hals fallen.

L. (Porthesia) auriflua V. Der Frühbirnspinner. Weiß, mit goldgelbem After; die Borderslügel am Innenwinkel bräunslich gesteckt und am Innenrande mit langen weißen Haaren; die Hinterstügel ohne Ader 5;  $1\frac{1}{2}-1\frac{3}{4}$ " br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist schwarz, stark behaart, über dem Rücken laufen zwei zinnoberrothe Linien, seitlich derselben eine unterbrochene weiße, und über den Beinen wieder eine rothe Linie; auf dem 4., 5. und letten Ringe ein schwarzer, weißbestäubter Haarwulst; 1 ½ " 1.

Die Raupe ist erwachsen Anfangs Juni und lebt auf allen Obstbäumen, besonders Birnbäumen, ferner Sichen, Hainbuchen, Weiden, Ulmen und überhaupt den neisten Laubbäumen und Straucharten.

In der Lebensweise stimmt der Frühltinspinner mit dem vorigen überein, aber die Gier sind von einem goldgelben Schwammneste umgeben und die Räupchen zerstreuen sich schon im Gerbste und überwintern in Rindenrigen, jedes Räupchen in einem eigenen bräunlichgrauen oder weißlichen Gespinnstsacke. Im Juni verpuppen sie sich einzeln zwischen zusammengezogenen Blätztern oder an den Zweigen oder Stämmen in einem durchsichtigen braunen Gespinnste, und nach 3-4 Wochen erscheint der Falter. Er wird in Gärten und Obstanlagen merklich schäddlich, da die Raupe selbst die jungen Früchte benagt, steht aber dem Goldaster bedeutend nach; man sammelt die Raupen durch Anprällen oder die Eiernester; auch Abkragen der Rinde und Bestreichen mit dem oben erwähnten Baumanstrich ist zu empsehlen.

# Fam. Arctiidae. Barenspinner.

Die Fühler bei den Männchen kurzgekämmt oder gezähnt, bei den Weibchen einfach oder gezähnt; Nebenaugen und Roll=rüssel sind vorhanden; Hinterslügel mit Haftborste und zwei Innenrand=Adern. Die Falter sind meist bunt und lebhaft gefärbt, und haben namentlich auch einen lebhaft gefärbten, und dunkel gesleckten, selten einfarbigen Hinterleib. Sie sliegen meist bei Nacht, einige auch am Tage.

Die Raupen sind häusig sehr stark behaart (Bärenraupen) mit lang behaarten Warzen und leben meist auf niederen Pflanzen.

Phragmatobia (Euprepia) fuliginosa I. Zimmtsbraun, Hinterstügel und Hinterseib roth, und schwarz gesteckt;  $1-1\frac{1}{4}$ " br. Im Mai und Juli nicht selten.

Die Raupe ist hellgrau, gelbbraun oder auch schwärzlich mit gleichfarbigen borstigen Haarbuscheln auf den Wärzchen.

Sie lebt im Marg und wieder im Mai und Juni auf verschiedenen niedes ren Gewächsen, namentlich auch Grafern und hat eine boppelte Generation. Sie erscheint zuweilen massenhaft auf Wiesen.

Arctia (Euprepia) Caja L. Der braune Bär. Kaffeesbraun, die Borderstügel mit verschlungenen weißen Querbinden, Hinterstügel und Hinterseib lebhaft roth, schwarzblau gesteckt;  $2-2\frac{1}{2}$ " br. Häufig vom Juni bis August.

Die Raupe überwintert und ist gewöhnlich Ende Mai oder Anfangs Juni erwachsen; sie ist sammtschwarz mit weißen Wärzschen, auf welchen auf den drei ersten Ringen und in den Seiten rostgelbe, übrigens aber schwarze lange Haarbüschel mit weißlichen Spigen stehen.

Ueberall häufig, besonders in Garten, wo fie fich von allen möglichen Pflanzen, namentlich auch Salat, nahrt.

#### Fam. Lithosiidae.

Rollrüssel vorhanden, Nebenaugen sehlen; die Vorderslügel schmal mit abgerundeter Spige, in der Ruhe meist um den Leib geschlagen, die Hinterslügel breiter als die vorderen, in der Ruhe zusammengefaltet. Sie sliegen zum Theil bei Tage.

Die Raupen bunt mit behaarten Warzen.

Gnophria (Lithosia) quadra L. Der Vierpunktspinner. Das Männchen gelbgrau, der Vorderrand der Vorderslügel an der Wurzel stahlblau; das Weibchen ockergelb, die Vorderslügel mit zwei stahlblauen runden Fleckhen;  $1^{1/2}$ —2" br. Im Juli und August in ganz Deutschland, zuweilen sehr häufig.

Die Raupe überwintert und ist im Juni erwachsen, schwärzlich-grau, mit einer doppelten gezackten gelben Linie auf jeder Seite des Rückens, in welcher mennigrothe behaarte Warzen stehen; auf dem 2., 7. und letten Ringe ein schwarzer Fleck; 1" 1.

Sie findet sich auf Obstbäumen, Sichen, Buchen, Riefern 2c. und nährt sich von deren Flechten, erscheint aber zuweilen in solcher Menge in den Baldern, daß sie die Forstleute in Schrecken segen könnte.

### Fam. Notodontidae.

Nebenaugen und Nollruffel finden sich nur bei wenigen Arten, die Fühler der Männchen gekämmt, die der Weibchen meist nur fürzer gekämmt; der Körper meist plump und stark behaart; die Vorderslügel schmal, oft mit einem Schuppenzahn am Junen-rande und mit 12 Adern; die Hinterslügel mit Haftborste, zwei Innenrand-Adern und noch sieben, selten sechs, Adern, von denen

Aber 5 in der Mitte zwischen Aber 4 und 6 liegt, oder fehlt, und die Borderrandader frei aus der Burzel entspringt; die Flügel liegen in der Ruhe dachsörmig. Sie fliegen bei Nacht.

Die Raupen find nacht oder dunn behaart, und leben meist

auf Laubhölzern.

Cnethocampa Stph. (Gastropacha O.) Die Fühler bei beiden Geschlechtern bis an das Ende doppelt gekämmt; Neben= augen und Rollrüffel sehlen; Vorderslügel ohne Anhangzelle; Aber 5 der Hinterslügel schwächer als die übrigen. Aehneln den Gastropacha-Arten, sind aber durch die Ader-Bildung verschieden. Die Flügel sind dünn beschuppt, die vorderen grau mit zwei dunkelen, auf den abgekehrten Seiten hell begrenzten Querstreisen, einem dunkelen Querstreif nahe an der Wurzel und einem solchen Mittelmonde; die Hinterslügel weißlich; der Hinterseib bräunslich = gelb.

Die Raupen sind 16beinig, dünn bebaart, machen in regelmäßiger Ordnung Wanderungen, und verwandeln sich in einem mit ihren Haaren durchwebten Gespinnste. Sie besitzen außer den langen Haaren noch ganz kleine staubartige, welche wie jene der ganzen Länge nach mit Widerhäkchen besetzt sind und vorzüglich auf der Haut heftige Entzündungen veranlassen, sowie auch die Lust durch sie vergistet wird.\*)

Nach Untersuchungen von Prof. Will in Erlangen werden biese Wirkungen durch Ameisensaure hervorgerusen, welche die Haare in freiem, höchst concentrirtem Zustande enthalten. Die Säure verstüchtigt sich und vergistet die Luft, wo sich Raupen in größerer Menge todt oder lebendig befinden, so daß es nicht die Haarstäudchen sind, welche gefährlich werden, sondern die verstüchtigte oder in jenen enthaltene Ameisensaure. Die langen Haare sigen sehr sest in der Hauten aber sehr brüchig zu sein, während zugleich das Abbrechen derselben durch die Widerhäschen befördert wird, und ihre unten offenen Röhren gehen noch tief in die Haut, und stehen mit flaschenförmigen, aus blindbarmähnlichen Kanälen zusammengesetzen und in einer durchsichtigen Haut eingehüllten Drüsen in Verbindung, welche die Ameisensaure absondern.\*\*) (Bei anderen Raupen wie G. neustria, L. chrysorrhoea und dispar gehen die Haare leicht aus der Haut und ihre Röhre scheint an der Wurzel geschlossen zu sein; sie enthalten auch Spuren von Ameisensäure.)

C. processionea L. Der Prozessionsspinner. Vorderessigel glänzend gelbgrau, die Querstreisen nach vorn auseinander weichend, der hintere ungezähnt; die Hinterslügel gelblichweiß

\*\*) Rabeburg führt bei C. pinivora an, daß nur die fleinen mifroffopifden Sarden, nicht

aber die langen Saare, giftig feien.

<sup>\*)</sup> Als ich einst eine Angahl Prozessionofpinner erzogen hatte, befamen alle meine Angehorigen, welche in dem Zimmer zugegen waren, in welchem der Puppenfasten fiand, und ich die Schmetterlinge angespießt hatte, beftige hautentzundungen, namentlich am halfe.

mit einem braungrauen, verwaschenen Querstreif; der Kopf über den Taftern dicht behaart;  $1^{1}/_{4}-1^{1}/_{2}$ " br. Im August und September vorzüglich im westlichen Deutschland.

Die Raupe ist gleich dick, unten grünlich grau mit hellsbraunen Bauchbeinen, oben dunkel bräunlich grau mit fast schwärzelicher Mittellinie; der Kopf braunschwarz; auf jedem Brustringe acht in einer Querreihe stehende röthlich braune Wärzchen, auf den Hinterleibsringen nur vier solche Wärzchen, aber in der Mitte mit einem röthlich braunen Quersleck, welcher aus seinen Härchen gebildet wird; jede Warze mit einem sternsörmigen Büschel sehr langer Haare.

Die Naupe ist ausgewachsen Ende Juli ober Anfangs August und lebt auf Cichen (Qu. sessilistora, pedunculata und Cerris), geht aber in der Noth nicht nur auf benachbarte Laubbäume und Sträucher, sondern auch auf Feldsfrüchte, Kartosseln, Bohnen, Kohl, Flachs 2c., ja sogar auf Wachholder.

Das Weibchen legt 150-200 weiße Gier, von der Größe der Mohnkörner, flebt biefelben feft, gewöhnlich an bie Sommerfeite ber Stämme und Aefte, und überzieht bieselben mit ber schwärzlichbraunen Afterwolle. Mitte Mai schlüpfen gewöhnlich bie Räupchen aus, welche Anfangs gelb find, mit glänzend schwar= gem Ropfe, fcmargem Nackenschilb und Beinen, beginnen aber meift erft nach einigen Tagen ben regelmäßigen Fraß. Das Merkwürdigfte, welches fich jest in ber Lebensweise ereignet, ift bie berühmte Wanderung ober Prozession, inbem bie einzelnen Familien in regelmäßigen Zügen nach ben jungen Trieben wandern, während sich nach und nach mehrere Familien vereinigen und bann größere Zweige aufsuchen. Sie freffen vorzüglich bes Nachts und figen am Tage ruhig an den Baumen. Wenn fie fich hauten wollen, begiebt fich ber gange Bug an ben Stamm ober einen bicken Aft, und übergieht fich mit einem burchfichtigen Gespinnfte, in welchem bie Saute hangen bleiben\*). Nach voll= zogener Sautung manbern fie wieber ihrem Frage zu von einem Zweig zum anbern, ober auch von einem Baume gum anbern. Jeder Bug wird von einer Raupe angeführt, welcher zwei, brei, feche bis acht zc. neben einander folgen, fo daß er ein langes Band barftellt, welches nach vorn schmal zuläuft; ich habe folche Züge gesehen, die mehrere Ruß lang waren, und wohl aus 1000 Raupen beftanden. Im Juli ober Anfangs August bereiten fich bie gangen Befellichaften an Stämmen ober ftarten Meften ein gemeinschaftliches, fcmugig weißes, rundliches Gespinnft, welches oft bie Große eines Menschenkopfes erreicht; in bemfelben verfertigt sich jebe einzelne Raupe wieder ihr besonderes braunes Gespinnft, in welchem fie fich zur rothbraunen Puppe verwandelt, worauf nach 3-4 Wochen ber Falter erscheint, ber ftets gegen Abend ausschlüpft, worauf die Mannchen sogleich lebhaft herumschwarmen. Durch kalte und naffe Witterung leiden bie Raupen, bagegen scheinen fie unter ben Wir= belthieren keine Keinde zu haben, wohl aber schmarogen in denselben vorzuglich Zweiflügler g. B. Tachina ochracea Rtzb., T. processioneae Rtzb. und T. iliaca Rtzb. Der Prozeffionsspinner ift jedenfalls fehr schädlich zu nennen, ba er nicht nur burch vollkommene Entlaubung wirklichen Schaben an ben

<sup>(\*</sup> Behufs einer jeden Sautung wird ein neues Wefpinnft verfertigt

Baumen anrichtet, sondern durch seine Haare auf Menschen und Thiere gefährlich einwirkt.

Bur Vertilgung muß man im Juni die am Tage ruhtg beisammen sigens ben Raupen, oder im August die gemeinschaftlichen Gespinnste mit den Ruppen sammeln und sogleich vergraben oder verbrennen; auch kann man die Gespinnste beutel an den Bäumen mittelst Fackeln wegbrennen. Bei dem Sammeln ist aber wegen der gefährlichen Wirfungen der Haare die äußerste Vorsicht anzuwenden, und namentlich durfen nie die bloßen Hände benutzt werden. Wegen den gefährlichen Wirfungen, die auch durch das Einathmen der vergisteten Luft veranlaßt werden, mussen, missen stark mit Prozessionsraupen besetzte Orte für Menschen und Vieh abgesperrt werden.

Gegen äußere Entzündungen kann man Ginreibungen mit Salmiakgeift, ober Del, sowie kalte Baber, und gegen innere Entzündungen leichteren Grabes Trinken von Milch, Del u. bgl. anwenden.

C. pinivora Khlw. Der Kiefern-Prozessionsspinner. Dem vorigen sehr ähnlich, gelblichgrau und weißlich gemischt; die beisen Querstreisen der Borderslügel sind einander stark genähert, der hintere gezähnt; die Hinterssügel ohne Querstreis, mit graulichen, auf den Adern weiß durschnittenen in Zelle Ic dunkeleren Fransen; der Kopf über den Tastern nacht, mit scharsen Querstielen;  $1\sqrt[4]{4}-1\sqrt[4]{2}$ " br.

Fliegt im Mai und scheint dem nördlichen Europa eigen zu sein; in Deutschland findet er sich in Brandenburg, Pommern, Schlesien, Sachsen 2c.

Die Raupe ist nach vorn und hinten etwas verschmälert, bläulich=grau, hell graugelb gesprenkelt, über dem Rücken ein etwas dunklerer Längsstreif, in welchem vom vierten bis elsten Ringe rundliche schwarze Flecken stehen, die fast ganz von braun=rothen Wärzchen eingefaßt sind, auf den Brustringen stehen je acht Wärzchen in einer Querreihe und außerdem noch mehrere längs der Seiten des Körpers; der Kopf ist groß, stark gewölbt und schwarz; die schwarzen Flecken werden von ganz seinen Härzchen gebildet, die dieselben umgebenden Wärzchen tragen gold=gelbe borstenartige Härchen, und die übrigen Warzen sehr lange, grauweiße, sternförmig gestellte Haare, außerdem sind über dem ganzen Körper noch kurze grauweiße Härchen zerstreut; 1½ " lang.

Die Raupe ist ausgewachsen im Juli und August, lebt gesellig auf Kiefern, meist in Gesellschaft mit Nonnenraupen und geht nur ausnahmsweise auf benachbarte Laubhölzer, z. B. Birken. Sie zieht mittelwüchsige Kiefern ben
alten vor, sowie ältere Nabeln ben Maitrieben, frist aber, wenn sie in
Masse auftritt und es an Futter mangelt, Alles kahl. Die Naupen wandern,
wie die der vorigen Art, in Prozessionen; allein diese bilden nicht einen breiten nach vorn sich verschmälernden Zug, sondern nur ein ganz schmales, 10
bis 30 Fuß langes Band, indem die Raupen immer nur paarweise oder

einzeln hintereinander mandern. Das Weibchen legt die Gier an die Radeln ber Riefern, welche bavon fo vollständig umhüllt werben, bag nur Grund und Spige berfelben hervorragen, und übergieht biefelben mit ber grauen Afterwolle. Die Raupen freffen in bicht gedrängten Saufen und mandern abmech= felnd; fie hauten fich gemeinschaftlich in ben Aftachfeln ber jungften Quirle, wobei sie sich-aber nur mit wenigen Gespinnstfaben verbinden, ohne ein ftartes Neft zu bereiten, und begeben fich im Juli und August auf ben Boben, um fich zur Verpuppung anzuschicken. Bu biefem Zwecke überziehen fie ben trockenen Sand mit einem aus Sand und Faben gufammengewebten Befpinnfte, graben fich in benfelben ein, und burchwirten ihn mit Gefpinnstfaben und haaren, unter welcher Schichte fie fich endlich, etwa in einer Tiefe von 2-4", dunne, nesterweise beifammen liegende Gespinnste bereiten, in welchen fie fich zu bunkelbraunen Puppen verwandeln, welche überwintern. Schon vorher halten fie fich gern auf bem Boben auf, muhlen fich auch wohl ein, und burch= giehen ben Sand mit Gespinnstfaben, tommen aber wieber hervor, ehe fie fich gur Berpuppung eingraben. Zuweilen überwintern auch bie Gier, welche wohl von überjährigen Schmetterlingen herrühren burften.

Auch dieser Falter kann merklich schäblich werben; man vertilgt ihn durch Sammeln ber Naupen, während sie auf dem Boben oder an den Stämmen wandern, oder wenn sie sich zum Zweck der Häutung in Hausen sammeln. Sollte ein Bestand geschlagen werden, so können auch die Puppen durch sofortisges Noden im Winter vernichtet werden. Die Haare besigen dieselbe nachetheilige Wirkung, wie die der vorigen Art.

C. pityocampa Fab. Der Fichten=Prozessionsspinner. Grau und weißlich gemischt, beide Querstreisen der Borderslügel breit und ziemlich parallel, die Hinterslügel weiß, mit grauer auf den Adern unterbrochener Saumlinie und weißen Fransen, die nur in Zelle Ic einen über dieselben sich außbreitenden grauen Fleck zeigen; der Kopf über den Tastern nacht mit scharfen Querstielen;  $1-1\sqrt2$  br. Ist dem südlichen Europa eigen und fliegt im Mai oder Juni, in der südlichen Schweiz, sowie bei Paris erst im Juli.

Die Raupe ist über dem Rücken blauschwarz oder schwärzslichgrau, unten weißlich, mit einem braungelb behaarten Querswulft auf jedem Hinterleibsringe und weißgrauen Haarbüscheln in den Seiten. Sie lebt auf Fichten, Weißtannen, und hat nasmentlich auf Pinien oft schon großen Schaden angerichtet.

Die jungen Räupchen kommen eiwa im Juli ober August aus dem Ei, überwintern in feinen mit zerstreuten Kothstücken durchwirkten Gespinnsten zwischen den Nadeln in Gesellschaften bis zu 100 Stück; in der Schweiz kommen sie dann im März zum Vorschein, um ihrer Nahrung nachzugehen, was aber nur des Nachts geschieht, während sie bei Tagesanbruch in ihr Nest zurückehren; sie wandern wie C. pinivora einzeln hintereinander her; später gehen sie auch bei Tage aus, sind Anfangs Mai ausgewachsen, und verkriechen sich dann in die Erde, welche sie mit Gespinnst durchziehen, und verwandeln sich baselbst in einem bräunlichen Gespinnste in eine rothgelbe an den Flügelscheiden

braunliche Buppe, worauf nach 4 — 6 Wochen ber Falter erscheint. hinsichte lich ber Schäblichkeit mag sie mit ber vorigen übereinstimmen. Die schäbliche Wirkung ber haare haben schon Plinius und andere erwähnt; die Gifte mischer sollen bieselben zu ihren Absichten benugt haben\*).

Pygaera anastomosis L. Der Aspenspinner. Graubraun, auf den Borderstügeln rostroth gemischt mit drei ungezähnten helzen, dunkeleingefaßten Querstreifen; auf dem Brustschilde ein brauzner Fleck. Die Flügel in der Auhe dachförmig und der Hinterzleib nach oben gebogen;  $1^{1/2}-2^{\mu}$  br. Fliegt im Mai und Juni und zuweilen noch einmal im September und Oktober fast überzall in Europa.

Die Raupe ist schwach behaart, braun, mit breitem, schwarzem, weiß gestecktem und gelb eingesaßtem Rückenstreif; in der gelben Einfassung rothe behaarte Warzen; auf dem vierten Ringe eine größere und auf den elsten eine kleinere schwarz behaarte und weiß gesteckte Zapsenwarze; 2" I. Lebt auf Weiden und Pappeln und ist im Juni und wieder im August erwachsen.

Phalera (Pygaera) bucephal'a L. Der Lindenspinner oder Mondvogel. Grau, silbergrau gemischt, Kopf= und Brustsschild mit einem großen gelben, braun eingefaßten Fleck; Vordersstügel an der Spitze mit einem großen, gelben, dunkelersschattirten und braun eingefaßten Fleck, Hinterssügel weißlich; Hinterseib gelb, in der Ruhe in die Höhe gerichtet; die Fühler des Weibchens nicht gekämmt; 2—2½ br. Ueberall in Europa im Mai und Juni.

Die Raupe ist dünn behaart, schwarz oder schwarzbraun mit abgesetzen, schwalen, gelben Längsstreisen, die zwischen den Ringen von gelben Querbinden unterbrochen sind;  $2^{1/2}$ " I.

Sie lebt vom Juli bis in ben October fast auf allen Laubbäumen, namentlich Weiben, Linden, Gichen und auch auf Obstbäumen, Anfangs gesellig in Familien; im Gerbst verpuppt sie sich in der Erde ohne Gespinnst. Da sie duweilen, namentlich junge Bäume, ganz abweiden, so mussen sie gesammelt werden, was, so lange sie noch in Jausen beisammen sigen, leicht bewerkstelligt werden kann.

Harpyia (Cerura) vinula L. Der Bandweidenspinner oder Gabelschwanz. Das Männchen weiß, das Weibchen grau, die Borderslügel mit schwärzlichen Zackenlinien, und wie die Hintersstügel mit schwärzlichem Monofleck und gelben Adern; Brustschild mit großen schwarzen Punkten; der Hinterleib in den Seiten mit

<sup>\*)</sup> Nach Durieu de Maissonneuve trat bei einem Fraß dieser Raupen im Departement der Gironde im Jahre 1858 ein neuer Pilz (Sphaeria militaris) massenhaft an ten Raupen auf, und richtete dieselben zu Grunde, obwohl sie sich zuweilen noch einspannen.

Döbner, Boologie II.

schwarzen Einschnitten;  $2^{1/2}-3^{u}$  br. Im April und Mai oder

noch später, überall nicht felten.

Die Raupe ist 14beinig, mit zwei langen Röhren an der Stelle der Nachschieber, aus denen sie weiche Fäden hervorstrecken kann; der Ropf kann in den ersten Ring zurückgezogen werden und der vierte Ring bildet eine buckelförmige Erhöhung; sie ist in der Jugend schwarz, ausgewachsen grün mit einem breiten in der Mitte erweiterten, weiß eingefaßten Rückenstreif.

Sie lebt bis in ben herbft auf Weiben und Pappeln, wird vor der Berspuppung bunkelroth, und verpuppt fich am Stamme in einem festen, aus ab-

genagten Solzspänen gebilbeten Bewebe.

Stauropus (Harpyia) fagi L. Der Buchenspinner. Grau und braun gemischt, die Borderstügel an der Burzel und vor dem Saume bleicher, in der Mitte verwaschen = rothbraun, mit zwei gezähnten weißlichen Querstreifen; die Hinterstügel röthlichsgrau mit dem Anfange eines hellen Querstreiß; bis 23/4" br. Im Mai bis Juli, aber überall ziemlich selten.

Höchst ausgezeichnet ist die Raupe; sie ist 14beinig, heller oder dunkeler braun, mit dunkelem Rückenstreif; die Brustbeine sind sehr lang, jeder der sechs ersten Hinterleibsringe mit einem kegelförmigen, spiken Höcker, die drei letzen breit, an beiden Seiten gezähnt, der letzte mit zwei kurzen keulenförmigen Schwanzspiken; in der Ruhe richtet sie den Vordertheil und Hintertheil in die Höhe und zieht die Brustbeine dicht an den Körper.

Sie lebt im August und September auf verschiebenen Laubbaumen, Gichen, Buchen, Birken, Uhorn, Pflaumen 2c., und verpuppt sich zwischen zwei Blät-

tern in einem weißen, feibenartigen Gewebe.

Notodonta Zicz'ac L. Der Flechtweidenspinner. Die Borderstügel gelbbraun, am Borderrande weißgrau, in der Mitte mit einem großen dunkelbraunen, innen hellgesäumten Halbmonde; die Hinterstügel grau, bei dem Männchen heller, mit dunkelem Mittelmond und Hinterwinkel; der Hinterleib gelbgrau, fast 2" br. Im April und Mai und wieder im Juli und August, nicht selten.

Die Naupe ist roth, vorn dunn, hinten dick, mit herzförmisgem Ropf, und stumpfen Höckern auf dem fünften und sechsten Ringe; die letten Ringe sind roth und gelbgefleckt. Sie lebt auf Beiden und Pappeln.

Fam. Noctuidae. Gulen. (Phalaena noctua L.)

Der Rollrüffel in der Regel sehr ausgebildet und hornig; Nebenaugen fast immer vorhanden; die Fühler borstenförmig, ziemlich lang mit verdicktem Burzelgliede, fast immer sein ge=

wimpert, bei den Männchen zuweilen gefämmt; der Körper fraftig, der Hinterleib meift zugespitzt, der Ropf von einem deut= lichen Salsfragen umgeben, Die Behaarung meift dicht, auf Bruft= schild und Hinterleib oft schopfartige Erhöhungen bildend. Flügel mäßig groß, in der Ruhe die vorderen oben übereinander liegend oder dachförmig, die hinteren gefaltet; die vorderen fraftig, länglich dreieckig, mit schrägem Saume, der merklich fürzer ist, als der Innenrand, und mit Einer Rückenader, außer welcher sich fast immer noch 12 Abern finden, von denen Aber 3 und 4 aus Einem Punkte, und Aber 5 fast ohne Ausnahme nahe bei ihnen ent= springt; eine Anhangzelle fast immer vorhanden; die Sinter= flügel fürzer aber breiter als die Borderflügel, nicht über den Innenwinkel Diefer hinausreichend, mit Baftborfte und zwei Rückenadern, Aber 8 aus der Wurzel oder ber vorderen Mittelader, Ader 5 nahe an Ader 4, Ader 3 und 4, sowie Ader 6 und 7 meist aus den Ecken der Mittelzelle von Ginem Bunkte ent= springend. Die Borderflügel find durch zwei ganze, an ben abgekehrten Seiten hellangelegte Querftreifen, ben vor beren ober inneren (striga transversa anterior) und ben hinteren oder äußeren (striga transversa posterior) deutlich in drei Felder getheilt, das Wurzelfeld (area basalis), das Mittelfeld (area media) und das Saumfeld (area limbalis); im Burgel= felde steht am Borderrande noch der halbe Querstreif (striga transversa basalis dimidiata), welcher den Innenrand nicht er= reicht, und im Saumfelde eine lichte Querlinie, Die Wellen= linie (linea undulata); ber Raum zwischen dieser und dem bin= teren Querftreif heißt die gewässerte Binde, in welcher gwi= schen den Abern oft längliche, gegen die Burgel zugespitte, schwarze Flecke, die Pfeilflecke (maculae sagittatae), stehen. Sm Mittel= felbe steben in ber Regel brei beutliche, ausgezeichnete Flecken: ein meift hohler auf dem vorderen Querftreif in Belle Ib, der Bapfenfleck (macula dentiformis), ein kleiner meift runder in der Mittelzelle, der Ringfled (macula orbicularis), und hinter diesem ein größerer nierenförmiger auf der Ouerader, der Nierenfleck (macula reniformis); zwischen ben beiden letten zieht meist ein dunkelerer, verwaschener Querstreif durch die Flügelmitte, der Mittelschatten (linea s. umbra transversa me-Auf die Sinterflügel fett fich meift nur der hintere Quer= streif, die Bogenlinie (linea arcuata) fort. Die Beine find ftark, die Hinterschienen besonders lang mit zwei Baar Dornen.

Die Raupen sind nackt, selten behaart, 16beinig, zuweilen aber ist das erste Paar der Bauchbeine, oder selbst die beiden

ersten Paare verkümmert, so daß sie sich den Spannerraupen nähern; sie verwandeln sich meist in ders Erde, nur die behaarsten über derselben in einem Gespinnste. Die Puppen sind meist ziemlich gestreckt mit langer, fast bis zum Ende der Flügel reischender Rüsselscheide. Diese Familie ist außerordentlich artenreich und daher in viele Gattungen eingetheilt worden, doch haben im Ganzen nur wenige Arten eine besondere Wichtigkeit.

Diloba (Episema) caeruleocephala L. Der Blaustopf. Die Vorderslügel bläulichsgrau mit zwei deutlichen, zackigen dunkelen Querstreifen, und grünlichgelben, zusammenstoßenden gewöhnlichen Flecken; die Hinterslügel grau mit einem schwarzen Fleck am Innenwinkel; das Männchen mit doppelt gekämmten Fühlern und starkem Afterbusch;  $1\frac{1}{2}$ " br. Häusig vom August bis Oktober.

Die Raupe ist gelbgrün ober bläulich mit einem breiten gelben Rückenstreif, schmalen gelben Seitenstreifen, und schwarzen Warzen, auf deren jeder ein einfaches Haar steht; der Kopf blau mit zwei runden schwarzen Flecken;  $1^{1}/4''$  lang.

Die Raupe ist ausgewachsen im Mai und Juni, und lebt einzeln auf allen Obstbäumen, sowie an Schleben, Weißborn, Linden und zuweilen selbst an Eichen; im Juni verwandelt sie sich in einem Gespinnste, in welches sie Holzspänchen, Kothstücke zc. einwebt, zu einer rothbraunen Puppe, aus welcher noch im herbste ber Falter hervorkommt.

Das Meibchen legt seine grünen, dicht mit dunkelbraunem Filze überzogenen Gier an die Ninde der Bäume; die jungen oft ganz weißlichen Näupchen
entwickeln sich bald im Frühjahre, und benagen schon die Knospen, später
fressen sie die Vlüthen und Vlätter; sie treten zuweilen in solcher Menge auf,
daß sie namentlich in Obstgärten bedeutenden Schaden anrichten. Sie werden
besonders von Sperlingen und Finken verfolgte Man sammelt am besten die
Rauven.

Panthea (Diphthera) coenobita Esp. Vorderstügelweiß mit schwarzen Zackenlinien, die hinteren braungrau; Brustschild weiß, schwarz gesteckt; der Hinterleib schwarz;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ "breit. Gleicht der Nonne sehr und sliegt im Jusi.

Die Raupe ist lang behaart, bunkelblau, die drei ersten Ringe roth- die folgenden gelblich eingefaßt mit gelblicher Rückenlinie; auf dem vierten und vorletzten Ringe hohe schwarze Haarzapsen. Sie frift die Nadeln der Fichten, Tannen und Lärchen.

Diphthera ludifica L. Brustschild und Vorderstügel blaß schwefelgelb, diese mit schwarzen gezackten Querstreifen und weiß ausgefülltem Nierensleck, der Hinterleib hochgelb, oben mit schwarzen Flecken; 11/4—11/2" br. Fliegt im Frühjahr.

Die Raupe ift lang behaart, schr bunt, ist ausgewachsen im

August und lebt vorzüglich auf Bogelbeeren in Gebirgsgegenden, 3. B. dem Fichtelgebirge 2c.

Acronycta O. Brustschild mit anliegenden Schulterbeden, glattbehaart, selten mit eingemischten Schuppen; der Hinterleib dünnbehaart, auf dem ersten Ringe mit einem mehr oder wenisger starken Schopfe.

A. Alni I. Die Erleneule. Weißgrau, die Vorderstügel am Innenrande breit schwarzbraun, welche Farbe sich über den Nierensted bis zum Vorderrande zieht; die Hinterstügel weiß, am Saume bräunlich;  $1\frac{1}{2}$ " br. Fliegt im Mai.

Die Naupe ist ausgewachsen schwarz mit 13 hochgelben mondsförmigen Rückenschildern und schwarzen Anöpschen, auf jenen stehen lange, kolbige, schwarze Haare, auf diesen kurze Härchen. Sie lebt einzeln auf Erlen, Virken 2c. und frist sich zur Verwandlung in fauses Holz ein.

A. tridens V. Die Aprikoseneule. Röthlich = aschgrau, Ring= und Nierensleck sind verbunden, an der Wurzel der Bor= derstügel ein ästiger schwarzer Längsstreif, und vor dem Saume zwei schwarze Längsstreifen; 1½" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist dünn behaart, schwarz, mit einem gelben Rückenstreif, der durch eine schwarze Längslinie getheilt ist, außers dem weiß und roth gesleckt; auf dem vierten Ringe ein kurzer, schwarzer, bürstensörmiger Zapfen, und auf dem letzten Ringe eine lang behaarte, schwarz und roth eingefaßte, weiße Erhöhung mit zwei schwarzen runden Flecken. Sie lebt auf allen Obstsbäumen.

A. psi L. Die Schleheneuse. Bon der vorigen nur durch die reiner aschgraue Farbe unterschieden. Die Raupe ist der der vorigen Art ebenfalls ähnlich, aber weniger scheckig, der Rückenstreif ungetheilt, der Zapfen auf dem vierten Ringe sehr lang; sie lebt auf Obstbäumen, Buchen, Linden, Erlen 2c.

A. Aceris L. Die Roßtastanieneule. Weißgrau, dunkeler bestäubt, Rings und Nierensleck durch eine lichte Stelle getrennt; die Hinterslügel weiß mit bräunlichen Abern;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " breit. Mai bis Juli.

Die Raupe ist dicht mit gelblichweißen Haaren besetzt, auf jedem Ringe ein filberweißer, schwarz gesäumter Rautensleck, und vom dritten Ringe an neben demselben ein Paar hohe pyramisdensörmige, theils gelbe, theils rothe Haarbüschel. Sie lebt auf Roßkastanien, Buchen, Eichen, Ahorn 2c.

A. Rumicis L. Die Ampfereule. Borderflügel braun= grau, der hintere Querstreif in Zelle I b weiß ausgefüllt, die Hin=

terflügel grau;  $1^{1}/_{4} - 1^{1}/_{2}$ " br. Fliegt im Mai und wieder im Juli und August.

Die Raupe ist braungelbsbehaart mit einer Reihe zinnoberrother Knöpfe über dem Rücken und schiefen hellweißen Flecken
in den Seiten. Sie lebt auf Obstbäumen, Rosen, Flieder, Sauerampfer, Kohlarten 2c. und ist sehr gefräßig, so daß sie zuweilen
nicht unbedeutenden Schaden anrichtet.

Hadena Tr. Brustschild vorn und hinten mit getheiltem Schopfe, der hintere Schopf gestutt; die Augen nacht.

H. Atriplicis. L. Hell moosgrün, braun und violett gemischt, von der Mittelzelle bis zum hinteren Duerstreif ein gelbeweißer Längssteck, die Wellenlinie weiß; die Hinterslügel dunkelsgrau;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " br. Im Mai bis Juli.

Die Raupe ist nackt, hellröthlichbraun, längs der Beine ein ockergelber Streif, über diesem zwei blaßgraue Linien und über dem Rücken ein schwarzgrauer Streif; auf jedem Ringe drei weiße Pünktchen; 2" 1.

Sie lebt auf Ampfer, Knöterig, Welde 2c. und foll zuweilen den Sauersampfer ganz kahl fressen. Im Herbste verpuppt sie sich in der Erde.

H. ochroleuca V. Ockergelb, das Mittelfeld rostbraun, in Zelle I b unterbrochen oder stark verschmälert; die Hinterslügel gelbbraun;  $1\sqrt[1]{4}-1\sqrt[1]{2}$  br. Im Juli und August.

Die Raupe ist schmal, strohgelb mit einzelnen braunen, haartragenden Punkten; in den Seiten mit zwei aus braunen Punkten gebildeten Streisen, zwischen welchen ein rein gelbes Band verläuft; der Kopf blaßbraun;  $1^{1}/_{2}$ ".

Man findet fie erwachsen im Juni an ben Aehren bes Winterweizens.

Polia chi L. Bläusichweiß mit deutsichen grauen Zeich= nungen, der Zapfensleck mit dem hinteren Querstreif durch einen schwarzen Strich in Form eines griechischen chi verbunden; 1½" breit. Fliegt im Juli und wieder im September, die Puppe über= wintert.

Die Raupe ist nackt und schlank, über dem Rücken bläulichs grün, an den Seiten graßgrün mit zwei weißen Linien, über 1" lang.

Sie lebt in Garten auf Salat, auf bem Felbe an verschiebenen Krautern und felbst auf Baumen.

Polia flavicincta V. Die Kirscheneuse. Gelbgrau mit braunen Querstreifen und rothgelber Einmischung, die Hintersslügel gelbgrau mit gezähntem, dunkelem Bogenstreif; 11/2—13/4" br. Fliegt vom August bis October.

Die Naupe ist nackt, glait, schlant und gegen ben Kopf alls mälig zugespitt; ber Kopf braun, ber Körper grün mit blafferen Einschnitten und vielen zarten Punkten, über bem Nücken mit einem bunkelen und über ben Beinen mit einem breiten gelben Streif; 2" lang.

Sie ift erwachsen im Mai und Juni und lebt auf Stachelbeeren, Beg-

warte (Cichorium intybus), Ampferarten, Salat 2c.

Dianthoecia capsincola Esp. Graubraun, der Umfreis des Ring= und Nierenslecks und die scharf gezähnte Wellenkinie weiß, der Ringsleck lang und schräg; der Hinterleib grau, stark geschopft', bei dem Weibchen mit hervorstehender Legeröhre; 1½" breit. Fliegt im Mai und Juni und wieder im Juli bis Sepstember; die Puppe überwintert.

Die nackte Raupe ist erdfarbig, fein schwarz punktirt, mit zwei geraden schwärzlichen Strichen auf dem ersten Ringe, und einem schief nach hinten gerichteten schwärzlichen Strich jedersfeits auf jedem der folgenden Ringe; jeder dieser Striche verseinigt sich auf dem Rücken mit dem der anderen Seite; hinter jedem dieser Winkelstriche stehen zwei weißliche Warzen, über dem Rücken läuft eine abgesetzte weißliche Linie und über den Beinen ein bräunsicher Streif.

Sie lebt in den Kapfeln der Dianthus- und Lychnis-Arten, deren Samen sie frißt, und richtet badurch an Gartennelken oft bedeutenden Schaben an.

Mamestra Tr. Bon der Gattung Hadena nur durch behaarte Augen unterschieden.

M. dysodea V. Peterfilieneule. Bläulichweißgrau, im Mittelfelde dunkelgrau, die Beichnungen, namentlich der Nierensfleck, bräunlichgelb aufgeblickt; die Hinterflügel lichtgrau am Saume mit einer breiten, dunkelgrauen Binde;  $1-1^1/4$ " br. Fliegt im August und September.

Die nackte Raupe ist dunkel-graggrun mit erhabenen glanzenden Runktchen, und einem weißlichen Streif über den Beinen.

Sie ist erwachsen im Mai und Juni und lebt auf Salat, Petersilie, Beisfuß und anderen Rüchenkräutern.

M. Chenopodii V. Die Gänsesuseuse. Bräunlich=gelb=grau, schwach gezeichnet, die Wellenlinien weißlich mit zwei scharfen nach außen gewendeten Zacken; die Hinterslügel schnutzigweiß, am Saume graubraun; 11/4" br. Fliegt im Mai und Juni und wieder im Juli bis September.

Die nackte Naupe ist heller oder dunkeler grün oder braun mit einer dunkelen Rückenlinie, zwei weißen in den Ginschnitten unterbrochenen und schwarz gesäumten, weißen Rückenstreisen, und

einem rothen, beiderseits weißbegränzten Streif über ben Beinen; 1" I. Sie lebt auf Sellerie, Salat, Spargel 2c.

H. suasa V. Steinkleeeule. Leberbraun, schwärzlich gemischt, die Zeichnung verloschen, die Wellenlinie weißgelb mit zwei scharsen Zacken nach außen; die Hinterstügel grau mit lichetem Querstreif am Innenwinkel;  $1^{1/4}$ " br. Fliegt im Mai u. Juni.

Die Raupe ist nack, in der Jugend grasgrün, später gelblichroth, gelblichweiß punktirt, mit drei stahlblauen Rückenkinien, und einem citronengelben, oben stahlblau gesänmten Streif über den Beinen; auf jedem Brustringe 10, auf jedem Hinterleibsringe 12 schwarze, unten weiß begränzte Punkte. Sie lebt auf Kohl, Salat, Mangold, Steinklee 2c.

M. oleracea L. Die Gemüseeule. Gleichmäßig rothbraun, die Querstreisen verloschen, die Wellenlinie weiß mit zwei scharsen Backen nach außen, der Nierensteck rothgelb gesteckt; Hinterleib und Hinterstügel grau, diese mit dunkelerem Saume;  $1^{1/4}-1^{1/2}$ " breit. Fliegt im Mai und Juni und wieder im August, und ist überall in Europa häusig.

Die Raupe ist vor der letzten Häutung grün, mit drei weisen, schwarz eingefaßten Linien, zwischen welchen auf jedem Ringe zwei weiße schwarz eingefaßte Bunkte stehen, und einem gelben Streif über den Beinen; nach der letzten Häutung ist sie meist gelbsoder röthlichbraun mit drei dunkeleren Streifen und einem weißslichen Streif über den Beinen;  $1^{3}/4^{\prime\prime}$  1.

Man findet sie ausgewachsen am häusigsten im September auf den versschiedenen Abarten des Gartenkohls, Salat, Mangold 2c., wo sie zuweilen merklich schädlich wird; man vertilgt sie durch Sammeln.

M. Pisi L. Die Erbseneule. Rothbraun, bläulichgrau und rostgelb gemischt, die Wellenlinie gelblichweiß, am Innenwinkel sleckenartig erweitert. Die Hinterslügel weißgelb mit dunkelem Mittelmond, vor dem Saum grau bestäubt mit lichtem Streif;  $1^{\circ}/_4$ " br. Fliegt im Mai und Juni.

Die Naupe ist grün oder bräunlich mit gelben Streifen; erswachsen rothbraun, dicht dunkelbraun bestreut, mit vier hellgelben Längsstreisen, Kopf, Bauch und Beine sleischfarbig; 1 ½ " t.

Sie ist erwachsen im Mai und Juni und lebt auf Erbsen, Bohnen, Wicken, Ampfer und verschiedenen Kleearten.

M. Persicariae I. Flohtrauteule. Violettschwarz, der Kern des Nierenslecks gelblich; Hinterslügel weißlich am Saume grausbraun, mit hellerem Streif; der Hinterleib grau, der Schopf des ersten Ninges desselben rostroth;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " br. Fliegt vom Mai bis Juli.

Die Raupe ift heller ober dunkeler grun, auch braungrun,

oder ganz braun, mit gelblicher Rückenlinie und beiderseits derselben zwei schwarzen Seitenlinien, von welchen weißliche, dunkelsgrün begränzte, schiese Striche nach unten und hinten lausen; hinter dem Kopse steht ein viereckiger, braungrüner, gelblich gestäumter Fleck, auf dem vierten und fünsten Ringe stehen hinter einander zwei schwärzlichgrüne dreieckige Flecken, und auf dem letzten Gelenk steht ein ebenso gefärbter eirunder Fleck, woraus eine Erhöhung und eine winkelrechte Abdachung gegen die Nachschieber folgt;  $1\frac{1}{2}$ " 1.

Sie ist erwachsen im September ober October und lebt auf Erbsen, Salat, Hollunder, Hopfen, Ampfer und verschiedenen anderen Pflanzen, und richtet nach Bouche an Topfe und Gartengewächsen oft bedeutenden Schaden an.

M. Brassicae L. Die Kohleuse. Granbraun mit röthe licher Beimischung, die hohle Seite des Nierenstecks von vier weißen Kunkten begränzt, welche in Zelle III, IV, V und VI stehen, und von denen die beiden ersten stets am deutlichsten sind, die Wellenlinie weißlichgelb mit zwei scharfen Zacken nach außen; Hinterstügel und Hinterseib grau, dieser mit dunkeleren Schöpfen;  $1\sqrt[3]{4}$ " l. Hat nur eine einsache Generation, sliegt aber vom Mai bis September überall sehr häusig.

Die Raupe ist vor der letten Häutung grün mit einem schma= len dunkelen Rückenstreif, welcher durch eine weiße, aus anein= ander gereihten Bunktchen bestehende Linie getheilt ist, unterhalb Dieses Streifs läuft jederseits wieder eine punktirte weiße Linie, und über ben Beinen fteht ein breiter in's Gelbliche fallender Streif. Nach der letten Häutung ist sie oben mehr oder weniger tief schwarz, oder grau überlaufen, zuweilen aber auch gang grün; der Rückenstreif breiter und fast schwarz mit einer sehr abgeblaßten Punktlinie in demselben, von der jedoch gewöhnlich auf jedem Ringe ein oder zwei Punkte deutlicher sind, von den weißen Seitenlinien zeigen fich ebenfalls nur Spuren; ber breite Streif über den Beinen ist gelb mit röthlicher Mischung, und unmittel= bar über demselben stehen die weißen, schwarz eingefaßten Luft= löcher; außerdem zeigen sich auf dem Rücken mehr oder minder deutliche schwarze Längsflecken, und auf dem 11. Ringe ein bellerer verwischter Fleck. Kurz vor der Verpuppung schwinden die Beichnungen mehr und mehr und fie erscheint dann schmutiggrau mit blafröthlicher Beimischung; 13/4" I. Sie ist erwachsen meist im August und September und die Ruppe überwintert.

Das Weibchen legt bie gelbgrünen etwas gerippten Gier zerstreut an bie Blätter von Kohl, Wirfing, Blumenkohl 2c., worauf nach etwa 14 Tagen bie Räupchen ausschlüpfen, welche Anfangs" nur an dem Parenchym der Blätter nagen, später aber Löcher in dieselben fressen und bis tief in das Innere der

Häupter eindringen, wodurch sie besonders an dem weißen Kopffohl (Kraut) nicht nur sehr lästig, sondern auch bedeutend schädlich werden, wobei man oft äußerlich kaum wahrnimmt, daß sich Raupen hineingefressen haben. In ihren Gängen häuft sich ihr Koth an, wodurch zugleich, namentlich bei nasser Witterung, das Faulen sehr begünstigt wird. Als vorzüglichstes Vertigungsmittel dient das Ablesen der Raupen, welches aber vor der letzten häutung vorgenommen werden muß, da sie sich erst nach dieser in das Innere der Pstanzen einbohren; auch das tiefe Umpstügen der Aecker ist von Augen, indem dadurch die im Boden besindlichen Puppen zerstört werden.

Neuronia popularis F. Die Lolcheuse. Braun mit weißlichen Abern, doppelten Querstreisen, und weiß umzogenen Ming- und Nierensleck; Hinterseib und Hinterstügel grau; die Fühler des Mannes stark gekämmt; der Rollrüssel furz und weich;  $1^{3/4}$  br. Fliegt im August und September.

Die Raupe ist glatt, glänzend, graubraun mit fünf hellsbrannen Längsstreifen, schwarzen Luftsöchern und gelbem Ropfe;  $2\frac{1}{1}$ , " lang.

Sie überwintert, ist erwachsen im April und Mai ober selbst erst im Juni und nährt sich von verschiedenen Grasarten (Lolium perenne, Triticum repens) auch vom Getreide; sie ist sehr gefräßig, liegt am Tag unter der Erde und benagt die Wurzeln, während sie des Nachts an den Stengeln herauftriecht, und wird bei starker Vermehrung auf Wiesen sehr schädlich. Große Verwüstungen hat dieselbe im Ansang der Oreißiger Jahre auf den sogenannten Mooswiesen in der Nähe von Augsburg angerichtet. Freyer empsiehlt behufs der Vertilgung das Eintreiben von Schweinen, die aber wohl der Wiese auch nicht förderlich sein dürften.

Protolomia meticulosa L. Die Mangosteule. Die Borderstügel sind gestreckt, am Saume gezackt, röthlich-sedergelb, das Burzelfeld am Innenrande und das Mittelfeld olivenbraun, der Ringsseck violettröthlich; Hinterseib und Hinterstügel gelb-lich, diese mit dunkelem Mittelmond und drei bräunsichen Quersstreisen; Brustschild mit einem sehr großen, in der Mitte am Ende außgehöhltem Schopfe; 13/4—2" br. Fliegt im Mai und wieder im Juli.

Die Raupe ist grasgrün ober graubraun, mit dunkelem in der Mitte von einer abgesetzen weißen Linie durchzogenem Mitztelstreif, hellen Streisen über den Beinen, hellen Ginschnitten und dunkelen schiefen Strichen jederseits auf den Ringen, und hat einzeln stehende Haare auf dem Körper; 1 ½ " 1.

Sie nährt sich von Runkelrüben, Sellerie, Schlüsselblumen, Golblack, Levkojen, Wollblumen und verschiedenen anderen Pflanzen, auch von den Knospen der Spalierbäume, hält sich am Tag versteckt und frist hauptsächlich des Nachts. Sie ist erwachsen Ende August; in zweiter Generation überwintert sie vor der letzten häutung und verpuppt sich in den ersten Frühlingstagen.

Mania maura L. Das schwarze Ordensband. Röthlichsbraungrau, im Mittelselbe schwärzlich, mit hellumzogenem Ringund Nierensleck und heller Wellenlinie; die Hinterslügel schwarzsbraun mit hellem, verloschenem, geradem Streif durch die Mitte und einem bleichgelben Streif vor dem Saume; über  $2^{1/2}$ " br. Fliegt im Juni und Juli, und sitt am Tage gewöhnlich in Geswölben, Kellern und unter Brücken.

Die Raupe ist fast gleich dick, schwarzgrau mit einer weiß= lichen Rückenlinie und ähnlich gefärbten Einschnitten, auf dem 10. Ringe finden sich zwei, auf dem 11. Ein weißlicher Höcker; 3" 1.

Die Maupe lebt versteckt unter breitblätterigen Gewächsen, nahrt fich von Salat und anderen niederen Gewächsen, und ist im Mai oder Juni erwachsen.

Naenia typica L. Die Flügel breit, die vorderen gerade abgestutt, graubraun mit weißlichen Querbinden und Adern, weiß umzogenem Ring= und Nierensleck, und einigen schwarzen Flecken vor und hinter dem Nierensleck; Hinterleib und Hinterslügel grau, diese mit schwärzlich angeslogenen Adern und den Ansang eines lichten Mittelstreises; 1°/4" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist glatt, schwarzbraun, jederseits mit einem rothen oder hochgelben und zwei weißgrauen Seitenstreisen, zwischen welchen einige dunkelere Punkte stehen; die Rückensläche des letzten Ringes ist weißgrau, etwas erhöht; 1½ 1.

Sie überwintert, und ift im Mai erwachsen, nährt sich gewöhnlich von verschiedenen niederen Pflanzen, hat aber auch in den Jahren 1830 und 1831 bei Berlin und Umgegend in den Gärten an den Weinstöcken Schaben angerichtet, indem sie die eben aufbrechenden Knospen fraß.

Dichonia aprilina L. Die Kahneicheneule. Die Borsterflügel hellgrün mit tief schwarzen, weiß aufgeblickten Zeichnungen, die Hinterslügel schwarzgrau mit lichtem Streif am Hinterswinkel; der Hinterleib hellgrün gegen den After dunkel bestäubt; bis 2" br.

Man findet diese schöne Eule im August und September an Eichen und Buchen, von deren Flechten ihre braune hellgescheckte Naupe lebt, die im Mai erwachsen ist.

Miselia Oxyacanthae L. Die Weißtorneule. Heller und dunkeler braun gemischt mit weißem Möndchen in Zelle Ib, die Adern und der Saum hellgrün angestogen, Hinterstügel und Hinterleib hellgrau, 18/4" br. Fliegt im August und September.

Die Raupe ist bald weiß und braun, bald schwarz und braun, bald grün und schwarz, zuweilen mit ganz matter versloschener Zeichnung, und hat auf dem vorletzen Ringe zwei

Paare erhöhter Spigen. Sie ist erwachsen im Mai und Juni und findet sich ziemlich häufig auf Obstbäumen, Schlehen 2c.

Die Raupen ber Gattung Nonagria find bunn, lang, von bleichen, schmutigen Farben, und leben und verpuppen sich in Rohrstengeln; die Borsberflügel ber Schmetterlinge haben die Farbe bes trockenen Schilfrohrs; 3. B. N. Typhae Esp., N. Sparganii Esp. etc.

Charaeas graminis L. Die Graseule. Die Borderstügel sind heller oder dunkeler braun, Ring-, Nieren- und Zapsensleck weißgelb, ebenso ein Streif von der Wurzel längs des Vorder-randes dis zum Nierensleck; dieser sendet einen spitigen Zahn fast dis zum Ningsleck, und erweitert sich gegen den Saum in Zelle III zu zwei spitigen Zähnen; die Hinterstügel sind schwärzlich, an der Wurzel heller; 11/4" br. Findet sich vorzüglich im Norden Europas, auch in Nordeutschland und sliegt im Juli und August.

Die Raupe hat auf dem ersten und letzten Ringe einen Hornschild, ist braun oder schwärzlich mit fünf helleren Rückensstreifen, zwischen welchen noch mehrere in den Einschnitten untersbrochene Streifen stehen.

Die Raupe ist erwachsen im Mai und Juni und nährt sich von weichen Grasarten, läßt aber die härteren, namentlich alle Getreidearten, underührt, nagt deren Burzeln und Blätter ab und richtet dadurch oft große Berheerungen an, indem bei ihrem zahlreichen Auftreten in wenigen Tagen eine Biese abgefressen ist, und wie versengt aussieht; die Raupen wandern dann von einer Wiese zur anderen, ohne die zwischenliegenden Felder zu beschädigen. Sie lieben besonders trockene, an Bergabhängen oder in der Nähe von Geshölzen liegende Wiesen. In Ostpreußen ist sie schweden, wie überhaupt in Nordeuropa.

Als Vertilgungsmittel empfichlt man fraftiges Walzen, starke Kalkbungung, auch Eintreiben von Schweinen und Schafen, nachbem bas Gras abgemäht worben ift.

Trachea piniperda Esp. Die Kiefern= oder Föhreneule. Zimmtröthlich mit gelbgrauer oder grünlichgrauer Beimischung, die Querstreisen und die innere Beschattung der Wellenlinie rothbraun, King= und Nierensleck weiß, dieser gegen die Spiße vorgezogen und durch eine weiße Linie mit dem Ningsleck verbun= den; Hinterslügel und Hinterseib dunkelbraungrau; 1½ breit. Fliegt im April, zuweilen gar schon im März, und sindet sich überall, wo es Kiefern giebt, mit Ausnahme der nördlichsten Gegenden.

Die Naupe ist schlank, nach hinten etwas verdünnt, hellgelblichgrun, sehr kurz und sehr sparsam behaart, mit fünf weißlichen Längsstreisen, und je einem gelbrothen dicht über den Beinen; Kopf röthlichbraun mit gelblichweißen Streisen und Flecken; 1½" lang. Die beiden ersten Bauchbein-Paare find fürzer, als die folgenden, so daß die Raupe nur auf diese auftreten kann, und daher spannenmessend geht. Die Puppe ist glänzend braun, gestreckt mit sehr langer Rüsselcheide, einem etwas erhabenen Mitztelleistchen am Kopfe und Brustschilde, einem rückwärts von einem gerunzelten Walle umgebenen Grübchen auf dem Rücken des vierten Ringes, und zwei spissen Dornen am Ende.

Das Weibchen legt bie blaggrunen, rundlichen Gier reihenweise an bie Nabeln in die Krone ber Bäume; die Räupchen, welche in der Jugend bedeutend spinnen, erscheinen im Mai, wandern fogleich auf die Maitriebe und gelangen häufig auch auf die unterften Aeste ber Stämme und auf bas Unterholz. Sie fressen fich burch bie rothen Anospenschuppen bis zur Scheibe ber jungen Rurztriebe hindurch, fressen anfänglich nur kleine Biffen aus ben Nabeln beraus, spater aber verzehren fie bieselben von ber Spige bis zum Grunde, jedoch fo, bag fie immer nur kleine Biffen an ber Fraffläche hinwegnehmen, oft freffen fie aber auch die Scheide mit hinweg. Die Raupen lieben vorzüglich Stangenhölzer auf durftigem, ber Streu beraubtem Boben, finden fich aber auch auf älteren Stämmen und follen zuweilen auch an ber Fichte vorkommen; Enbe Juli find fie erwachsen und fteigen bann von ben Baumen berab, um fich unter bem Moofe und ber Streu zu verpuppen, und graben fich auch bei Mangel an Streu einige Boll tief in die Erbe. Bu Diefer Zeit versammeln fie fich oft in großen Alumpen am Juge ber Stämme. Die Buppen liegen bann überall unter ber Schirmfläche ber Baume gerftreut, guweilen in gangen Meftern beifammen.

Die Raupen sind empsindlich gegen Witterungseinstüsse, leiben namentlich durch Spätfröste, und sterben zuweilen in einzelnen Beständen plöglich ab, während sie in benachbarten unversehrt bleiben; die Ruppe dagegen ist gegen Kälte sehr unempsindlich. Wegen ihrer Nacktheit wird die Raupe gern von Bögeln und Säugethieren (Schwein, Dachs, Fuchs) gesressen; auch Lauftäser (Calosoma sycophanta), Wanzen und Tausenbfüße stellen derselben start nach, und hat außerdem eine ganze Menge von Schmarogern, z. B. unter den Schlupswespen Banchus compressus Fabr., Ophion xanthopus Gr., Ichneumon annulator Fabr., Phygadeuon pteronorum Hart. etc.; unter den Zweissüglern: Tachina fera Hart., glabrata Meig. puparum Hart. etc. Alle diese Schmaroger stechen die Raupen an.

Die Föhreneule gehört zu ben sehr schädlichen Forstinsecten, da sie oft in großer Menge erscheint, und ganze Bestände entnadelt und zum Absterben bringt\*). Das beste Vertilgungsmittel ist das Eintreiben der Schweine im

<sup>\*)</sup> Im Jahre 1781 war sie in den Borpommerschen Forsten so häufig, daß man auf einer Quadratruthe an 300 Puppen sinden konnte. Auch in Franken, namentlich in der Gegend von Rurnberg ift sie schon verheerend aufgetreten, und 1845 in Unterfranken bei Guerbach in den von Münster'schen Wasdbungen. 1860 hat sie in hiefiger Gegend, besonders aber in den benachbarten Sessen. Darmstädtischen Waldbungen ganze Bestände entnadelt; nachdem die Baume entnadelt waren, fraß sie auch an Wachholder und selbst an Ablerfarn, ging aber dann zu Grunde, indem man an den abgestessenen Wachholderzweigen und Ablerfarn todte, eingeschrumpste Raupen in Menge fand.

Herhste und Winter, welche die Puppen fressen; auch können dieselben durch Menschenhände gesammelt werden. Die Naupen kann man zur Zeit, wo sie nicht mehr spinnen, durch Anprällen sammeln, oder auch zur Verpuppungszeit, wenn sie von den Bäumen herabsteigen und sich oft in großen Klumpen am Fuße der Stämme versammeln. Auch Naupengräben kann man anwenden, da die Naupen bei Futtermangel gut wandern. Sollte man zum Abtreiben der befressenen Bestände gezwungen werden, so muß man im Herbste die Stöcke roden und den Boden tief umpflügen, damit sich im Frühjahre die Auppen nicht entwickeln können.

Taeniocampa (Orthosia) crudal V. Nöthlichgrau mit schwarzen Puntten statt der Querstreifen, dunkel ausgefülltem Rierenfleck und braungrauen Hinterslügeln; die Fühler des Männschens gekämmt;  $1-1^{1/4}$ " br.

Die Raupe ist grün, über dem Rücken weißlich, die gelbliche Mittellinie erweitert sich in den Einschnitten, während sich der Streif über den Beinen in denselben verengt und auf dem 10. und 11. Ringe bräunlich gesleckt ist. Sie ist erwachsen Ende Mai und findet sich zuweilen häusig auf Eichen.

Taeniocampa incerta Hfn. (Orthosia instabilis Fr.) Die Mandeleule. Bläulichgrau, rothbraun gemischt, die Wellenlinie weißlich, schwachgeschwungen, auf Ader 7 stark abgeset, innen braun angelegt, der Nierensleck gegen den Innenrandschwärzlich ausgefüllt; die Hinterstügel weißlich mit braunem Staube; 1½" br. Farbe und Schärfe der Zeichnung ist sehr wechselnd; sie sliegt sehr früh, schon im März.

Die Naupe ist meist grüngelb, mit unstätem grünem Rückenstreif und breitem, gelbem Streif auf jeder Seite; außerdem stehen auf dem Körper vier Neihen gelber Bünktchen.

Sie ist erwachsen im Mai und Juni, und lebt auf Ulmen, Linden, Eichen, Mandel-, Kirsch- und Pflaumenbäumen 2c.

Calymnia (Cosmia) trapezina L. Die Ahorneule. Odergelb oder grünlichgrau, der vordere Querstreif geradlinig, der hintere gegen den Vorderrand schwach gebrochen, der Nierensleck gegen den Innenrand schwärzlich ausgefüllt; die Hinterstügel mehr oder weniger schwärzlich, am Vorderrande breit, und oft auch am Saume gelblich; 11/4" br. Ueberall häusig im Juli.

Die Raupe ist mattgrün mit drei schmalen weißen, zwei dunkelgrauen und zwei schwefelgelben Streifen, oben mit schwarzen Wärzchen auf weißem Grunde.

Die Raupe ift erwachsen im Mai und Juni und lebt auf Maßholder, Linden, Eichen, Birken, Afpen, Hainbuchen und verschiedenen Obstbaumen zwischen zusammengesponnenen Blättern; auch sollen sich die eben ausgeschlüpften Raupchen Ende Upril häufig in den sich entwickelnden Blüthen der Pflaumen-baume, vorzüglich aber der Apfelbaume finden und durch Zerstörung derselben

oft bebeutenben Schaben anrichten; man empfiehlt bagegen bas Abschütteln und Sammeln berfelben. Die Raupe fällt auch andere Raupen an und frift sie auf.

Calymnia (Cosmia) pyralina V. Die Pflaumeneule. Dunkelkirschbraun, ohne die gewöhnlichen Flecken, der hintere Querstreif am Borderrande stark gebrochen, und der hierdurch gebildete Winkel bis zum Vorderrande bläulichweiß ausgefüllt; die Hinterstügel graubraun mit röthlichgelben Fransen; 11/4" breit. Fliegt vom Juni bis August.

Die Raupe ist grün mit weißlichen Buntten und fünf weißen Streifen, von denen der über dem Rücken der breiteste ift.

Sie ist erwachsen im Mai und Juni, lebt auf Obstbäumen, ist fehr gefräßig, und verwandelt sich in einem zusammengesponnenen Blatte zu einer blaubereiften Buppe.

Scoliopteryx (Calpe) libatrix L. Die Dotterweideneule. Die Borderslügel am Saume unregelmäßig gezackt, bläulichgrau, am Saume fleischroth gemischt, ein breiter, in der Flügelmitte nach vorn erweiterter Streif aus der Wurzel gelb mit scharlachrother Bestäubung; die Hinterslügel grau; der Halskragen in der Mitte mit einem schneidigen Längskamm; 11/2—13/4" br. Häusig im August und September und überwintert nicht selten.

Die Raupe ist schlank, grun mit gelben Einschnitten und rothgelbem Streife über ben Beinen; sie lebt auf allen Arten von

Weiden und Bappeln.

Agrotis Tritici L. Die Weizeneule. Die Vorderstüget abgestumpst, grau mit weißlicher Mischung, oder röthlich-gelbbraun, mit weißer Mittelader, schwarzem Burzelstrahl, und den drei schwarz umzogenen Flecken, die Wellenlinie mit zwei scharsen Zacken nach außen, und schwarzen Pfeilstecken nach innen; die Hinterstügel bei dem Männchen weiß, nach außen braun angessogen, bei dem Weibchen ganz bestäudt;  $1^{1/4}-1^{1/2}$ " breit. Sie wechselt sehr in der Färbung und Deutlichkeit der Zeichnung, so daß A. vitta Tr. und A. aquilina Tr. nur Spielarten sind. Sie sliegt vom Juni dis August.

Die Naupe ist auf dem Rücken schmutzig olivengrün mit etwas hellerer Beimischung; jeder Ring hat zwei Querreihen weit auseinander stehender schwärzlicher Wärzchen mit kurzem, steisem Haare; der Kopf, braun mit einem gelblichen Dreieck in der Mitte und die Luftlöcher schwärzlich; über 1" I.

Sie nährt sich von Graswurzeln und niederen Pflanzen und lebt am Tage unter der Erde versteckt. Sie hat schon bedeutenden Schaben auf Noggensfeldern und an Buchweizen angerichtet. Nach Kollar soll die Raupe in einis gen Gegenden Deftreichs an Beinstöcken Schaden angerichtet haben, indem fie Laub, Bluthenstand und Schoffe ganglich abweidete.

Agrotis nigricans L. (A. fumosa Tr.) Röthlichschwarz, mit schwarzem Burzelstrahle und den drei schwarz umzogenen Flecken, die Querstreisen undeutlich, die Wellenlinie aus gelblichen Winkelslecken bestehend; die Hinterslügel gelblich weiß, auf den Adern und am Saume bräunlich;  $1^{1}/_{4}$ " br. Fliegt im August.

Die Raupe ist glänzend braun mit schwarzen Punkten und einer helleren Zackenlinie.

Die Raupe ift erwachsen im Juni, nahrt fich von nieberen Pflanzen, und richtet zuweilen bei ftarker Vermehrung an Roggenfelbern bebentenben Schaben an.

Agrotis clavis Hfn. (A. segetum Tr.) Die Wintersaateule over Erdraupe. Gelbgrau bis gelbbraun, dunkel gesprenkelt, vor dem Saume schwärzlich, die Hinterstügel milchweiß; bei deutslicher Zeichnung sind die beiden Querstreisen doppelt, der hintere schwach gezähnt, mit zwei Bogen in Zelle I b, die Wellenlinie ziemslich start bogig, und die drei Flecken scharf schwarz umzogen, Rings und Nierensleck mit schwarzgrauem Kerne;  $1^{1/4}$ — $1^{1/2}$ " br. Ueberall gemein im Mai und Juni.

Die Raupe ist glatt und glänzend, braun und buftergrau gestreift, mit einem blaffen, beiderseits von einer dunkelen Linie begränzten Rückenstreif und vier mattschwarzen Punkten neben demselben auf jedem Ringe; 2" lang.

Die Raupe nährt sich von Gras, Getreibe und Gartenpstanzen, namentlich deren jungen Burzeln, hält sich am Tage versteckt, überwintert in der Erbe und verpuppt sich im April, Mai oder Juni, worauf nach vier Wochen der Falter erscheint. Sie hat bei ihrer großen Gefräßigkeit und starken Vermehrung, besonders im Herbste, schon große Verheerungen, namentlich an der Bintersaat, Roggen und Weizen, aber auch an Räps, Runkelrüben, Kartosseln und anderen Gartengewächsen, selbst an Gras angerichtet; vorzüglich wird Oftpreußen oft von dieser Plage heimgesucht, aber auch in England hat sie sich als Rübenzerstörerin bemerklich gemacht, indem sie nicht nur die Wurzeln der Rüben, sondern auch deren Blätter verzehrte. Selbst im Balbe hat sich dieselbe in jüngster Zeit schädlich gezeigt, indem sie auf einem Fichtensaatkamp die zweisährigen Pflanzen durch Abfressen der Wurzeln sämmtlich zerstörte.

Vertilgungsmittel laffen sich schwer anwenden; ift nichts mehr zu verberben, so durfte sich tiefes Umpflügen und Gintreiben von Schweinen empfehlen; besonders aber wird bas Hegen von Krähen und anderen Bögeln wesentlich zu ihrer Vertilgung beitragen.

Außer ben genannten giebt es noch einige andere Falter, deren Raupen, die ebenfalls den genannten sehr ähnlich find, sich von Graswurzeln u. dgl. nähren und dadurch Schaben anrichten &. B. Agrotis corticea V. A. exclamationis L. und andere.

A. vestigialis Hfn. (A. valligera Tr.) Die Borderflügel

aschgrau und bräunlich gemischt, mit seinen schwarzen Abern, die drei Flecken schwarz umzogen, der Zapsen= und Nierensleck schwarzsbraun ausgesiult, die Wellenlinie mit schwarzen Pseilssecken; die Hinterslügel weißlich, am Saume mehr oder weniger breit grau;  $1^{1/4}$ " br. Fliegt im Juli und August und ist in Nord= und Mittel= deutschland verbreitet.

Die Raupe ist aschgrau, mit braunem Kopfe und Nackenschilde, schwarzen Luftlöchern und vier schwarzen Punkten auf jedem Ringe; 1" 1.

Die Raupe lebt unter Steinen und in der Erde in Gängen, innerhalb beren sie nicht nur des Nachts, sondern auch am Tage frißt, nährt sich von feinen Pflanzenwurzeln und wird badurch den Kiefernsaaten zuweilen sehr schädlich. Sie überwintert, ist im Juni ausgewachsen, und verpuppt sich in einem geleimten Gehäuse in der Erde.

In jungster Zeit ist die Naupe in verschiebenen Gegenden, namentlich in Pommern, Brandenburg, Schlesien, Sachsen 2c. in großer Menge erschienen und hat bedeutende Verwüstungen an Niefernsaaten und Kiefernpflanzungen angerichtet. Man findet sie immer nur auf sehr schlechtem, sandigem Boben, in welchem sie immer ziemlich oberflächlich liegt. Vemerkt man die Naupen zeitig, so kann man dieselben, bevor man eine Cultur vornimmt, durch Schweines Eintrieb vertilgen; auch kann man sie durch Kinder sammeln lassen.

Ausgezeichnet durch herrlich metallglänzende Flecken und Zeich= nungen der Oberflügel ist die Gattung Plusia Tr., z. B. Pl. chrystis L., die Messingenle, mit zwei breiten, messinggelben Querbinden.

Pl. Gamma L. Die Zuckererbseneule, Ypsilon-Eule, Pistolenvogel. Graubraun und bläulichroth gemischt mit gelblichssitbernem y Zeichen; Hinterslügel schwarzgrau, gegen die Wurzelheller;  $1^{1/4}$ — $1^{1/2}$ " br. Häufig vom Mai bis September, oft am Tage sliegend.

Die Raupe ist grün mit einzelnen dünnen Härchen, sechs ganz feinen weißlichen oder gelblichen Linien über dem Rücken und einem gelben Streif über den Beinen; die beiden ersten Bauchbein-Raare sind verkummert, so daß fie spannenmessend geht.

Die Raupe findet sich vom Frühling bis in den Herbst, oft in der Genezrationen, und nährt sich von verschiedenen niederen Pflanzen. Bei großer Bermehrung hat dieselbe an Gartengewächsen, Gemuse, Erbsen, Bohnen 2c. schon großen Schaden, namentlich aber auf Räps- und Flachsfelbern große Berwüstungen, angerichtet. Zur Vertilgung läßt sich nicht viel thun; man hat Naupengräben empsohlen, um wenigstens das Ueberkriechen auf benachbarte Felder zu verhindern.

Durch Größe und bunte Bänder auf den hinterstügeln zeichnen sich die Arten der Gattung Catocala Tr., die sogenannten Ordensbänder aus; z. B. C. Fraxini L., die Escheneuse oder das blaue Ordensband; die hintersstügel schwarz, mit hellblauer Binde hinter der Mitte; 3—4" br. Die Naupe lebt auf Pappeln, Eschen, Ulmen 2c. C. Nupta L., die Bandweideneuse

ober das rothe Ordensband; die hinterflügel zinnoberroth mit einer schwarzen, rechtwinkelig gebrochenen und an Nippe 5 verengten Mittelbinde und breitem, schwarzem Saume; 3—31/2" br. Die Raupe lebt auf Weiden und Pappeln.

C. Paranympha L. Die Zwetscheneule ober bas gelbe Ordensband; die hinterstügel hochgelb mit einer schwarzen mit beiden Enden in die Wurzel auslaufenden Mittelbinde und schwarzen, unterbrochenem Saume; 2½" br. Die aschgraue, unten platte und an den Seiten gefranste Naupe lebt im Mai auf Pflaumen, Zwetschen, Schlehen, Weißdorn, namentlich gern auf Wurzelsund Stockausschlägen.

Endlich rechnet man hierher noch einige nicht felten in Balbern vorkommenbe und durch die hellgrune Farbe der Borderstügel ausgezeichnete Arten, welche früher wegen der eigenthumlichen Form der Borderstügel, die schon an der Burzel sehr breit sind, zu den Wicklern gerechnet wurden; besser durften bieselben eine eigene kleine Familie bilben.

Nämlich: Halias prasinana L. Der Buchenwickler. Die Bordersstügel grün mit verwaschenen weißlichen Querstreifen und purpurrothem ober gelbem Borders und Innenrande; Hinterstügel und Hinterleib gelb ober weiß; 1½" I. Fliegt im April und Mai. Die Raupe ist nach vorn und hinten verengt, gelbgrün, mit einem gelben Scitenstreif; der erste Ning ist vorne von einem hochgelben, carminroth-begränzten Saume eingefaßt. Sie lebt erwachsen im August und September auf Buchen, Birken, Erlen sund Sichen und verspuppt sich in einem kahnsörmigen, rothbraunen, festen Gespinnste.

Chloeophora bicolorana Fsl. (Halias quercana Tr.) Der Sichens wickler. Grun, mit zwei scharfen, hellgelben Querlinien; hinterflugel und hinterleib weiß;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist am Ropfe am bicksten, gelbgrun, mit einem gelblichgrunen zugespitzten Zapfen auf bem zweiten Gelenke, und einem gelblichen Seitensftreif. Sie ist im Mai erwachsen und lebt auf Eichen.

Earias chlorana L. (Halias chlorana L.) Der Beidenwickler. Die Vorsberflügel einfarbig grün, mit weißem Borberrande, die hinterflügel weiß, 3/4" breit. Fliegt im April und Juli.

Die nach vorn und hinten verschmälerte Raupe ift graugrun, mit einem breiten helleren, beiberfeits braunlich = begranzten Rudenstreif; sie lebt auf Weiben.

Hypera rostralis L. Der Hopfenzünsler, da er früher zu den Zünse lern gerechnet wurde. Die Vorderstügel schmal, an der Spige etwas gebuchetet, rostbraum und grau gemischt, mit heller, zusammenhängender Wellenlinie und dunkelem Schrägstrich in der Spige, die Flecken mit aufgeworfenen Schuppen, zuweilen ohne alle Zeichnung; die Hinterstügel breit, lichtgrau; die Tastersehr lang, gerade vorstehend; der erste Hinterseibsring mit einem kleinen Schopf; 1" br. Fliegt überall im Frühjahr und wieder im Herbst, und überwintert zuweilen.

Die Raupe ist 14beinig, grun, mit dunkeler Rückenlinie, zu deren Seite eine weiße Linie und weiter abwärts eine blasse, durchscheinende Linie versläuft; der ganze Körper mit schwarzen haartragenden Wärzchen besetzt. Sie ist ziemlich schlank, nach hinten verdunnt, äußerst lebhaft, und springt, auf der Hand gehalten, zappelnd hin und her, (baher Springraupe genannt). Sie lebt vorzüglich auf Hopfen, nach Treitschse auch auf Brennnesseln, und zerfrißt

bie Blätter oft fo stark, baß nichts als bie Rippen übrig bleiben; Ende Juni ift sie erwachsen und verpuppt sich in einem grauen, burchstichtigen Gewebe zwischen Blättern ober an ber Erde. Man vertilgt sie burch Abschütteln.

Durch ungewöhnliche Größe ausgezeichnet ift Erebus Strix F. in Brafilien, fast einen Schuh breit, oben weißliche ober gelblichgrau, mit vielen bunkleren gezackten Querbanbern.

Fam. Geometridae. Spanner. (Phalaena Geometra L.)

Der Rollrüssel sehr verschieden, theils stark, theils sehr turz; Nebenaugen sehlen; die Fühler ziemlich lang, saden= oder borstensörmig mit verdicktem Wurzelgliede, zuweilen bei den Männ= chen doppelt gekämmt; der Körper lang und schwach, der Hintersleib walzensörmig, nur gegen das Ende verdünnt; nur ausnahms= weise ist der Körper plump und start behaart. Die Flügel sind verhältnismäßig groß und breit, aber zart gebaut, mit seiner und glänzender Beschuppung, und sind in der Ruhe entweder slach ausgebreitet, so daß man auch die Hinterslügel sieht, oder halb erhoben, oder dachsörmig; zuweilen sehlen sie den Weibchen oder sind doch sehr verkümmert; die Borderslügel mit einer Innen= randader; die Hinterslügel mit Haftborste, nicht mehr als zwei Innenrandadern und außerdem noch sechs oder sieben Adern. Die Beine zart und schwach. Viele Arten sliegen auch am Tage.

Die Naupen haben nur 10, selteuer 12 ober 14 Beine und gehen daher spannenmessend; sie sind nacht oder nur sehr schwach behaart, häusig mit Warzen, Auswüchsen und derzl. versehen, meist sehr lang und dünn; in der Ruhe nehmen sie eine steise gestreckte Stellung an, indem sie sich nur mit den Bauchbeinen sesthalten und die Brustbeine an den Leib anziehen. Biele lassen sich bei Erschütterungen der Bäume, oder um sich zu verpuppen, an Fäden von den Bäumen herab. Sie verpuppen sich meist ohne Gespinnst, und gehen zu diesem Behuse entweder nur unter Moos und Gras, oder auch in die Erde, doch verpuppen sich einige auch nach Art der Tagsalter in freier Lust. Die Luppen sind meist gestreckt, mit langer Rüsselsdeide und einsachem oder zweispaltigem Aftergriffel.

Die Familie ist ziemlich artenreich und mehrere werden ten Obst= und Waldbäumen sehr schädlich.

Metrocampa Latr. (Ellopia Tr.) Die Fühler der Männschen gekämmt, die Flügel mit abgerundetem Saume, die vorderen mit scharfer Spige, die hinteren auf Aber 4 mit schwacher Ecke.

Die Raupen haben 12 Beine.

M. margaritaria L. Der Hainbuchenspanner. Lichtsblaugrün mit geraden nur am Vorderrande einwärts gebogenen weißen Querstreisen;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " br. Fliegt im April und wieder im Juni und Juli.

Die Raupe ist dunkelgrün mit weißlichen Flecken und schwärz= lichen Strichen und Punkten; 1½—2" I.

Sie lebt auf Hainbuchen und Gichen; überwintert ziemlich ausgewachsen, und verpuppt sich in einem leichten Gespinnste an ber Erbe.

M. fasciaria L. (= prasinaria Hübn.) Lauchgrun ober steischroth mit geschwungenen weißen, an den einander zugekehrsten Seiten dunkeler begränzten Querstreisen;  $1^{1/4}$ — $1^{1/2}$ " br. Fliegt im Mai und wieder im Juli und August.

Die Raupe ist gelblich mit dunkelbraunen Schildern über dem Rücken, brauner, doppelt weißlich ausgefüllter Rückenlinie, und schiefen dunkelen, weiß aufgeblickten Strichen in den Seiten.

Sie lebt auf Riefern und Fichten, und zwar erzog Nageburg von auf Kiefern lebenden Raupen stets die rothe, von auf Fichten lebenden die grüne Barietät; sie ist erwachsen im Juni und wieder im September, von welchen letzteren die Buppen überwintern; erscheint manchmal ziemlich häusig, durfte aber bennoch kaum merklich schädlich sein.

Himera (Crocallis) pennaria L. Der Hagebuchenspanner. Braungelb, rostroth bestäubt; der Saum aller Flügel wellenförmig, die vorderen mit scharfer Spige, zwei sast geraden duntelen Querstreisen und einem dunkelen Mittelpunkte, die hinteren
mit einem dunkelen Mittelpunkte und einem schwächeren dunkelen
Querstreif; die Fühler des Männchens lang gekämmt;  $1^{1/2}-2^{\mu}$  I.
Fliegt im September und Oktober.

Die Naupe ist ziemlich dick, rindenfarbig, bald bleichgrau, bald hellbraun, bald rostbraun, mit hellweißen Flecken auf den Luftlöchern, und einzelnen Haaren auf den Ringen, der letzte Ring mit zwei rostrothen, weißgesteckten Spigen;  $2-2^{1/2}$ " 1.

Sie lebt auf Cichen und Hainbuchen, ift im Juli ober August erwachsen und verpuppt fich in ber Erbe.

Eugonia (Ennomos) Alniaria L. Der Erlenspanner. Röthlich-vekergelb, rostbraun gesprenkelt, mit geschwungenem Saume und auf Aber 4 stark vortretendem Eck, die Fransen braun und weiß gescheekt; die Borderslügel mit zwei aus rostbraunem Staube gebisteten Querstreisen; die Fühler des Männchens gekämmt;  $1^{1/2}-2^{u}$  br. Fliegt vom Juli dis October.

Die Raupe ist schlank, bräunlich-schwarzgrau, braungrau oder aschgrau, mit weißen Punkten auf dem ersten Ringe, und drei braunen, seitlich ockergelben Erhöhungen auf dem Rücken, und auf dem letten Ringe zwei Paar Spigen;  $2^{1/2}$ " 1.

Sie ist erwachsen im Juni ober Juli, lebt auf Erlen, Birken, Ulmen, Apfel- und Birnbaumen, auf fast allem Steinobste 2c., und verwandelt sich zwischen Blättern zu einer grunlichweißen, blaubereiften Puppe.

Macaria (Ennomos) liturata L. Blaugrauer Kiefernspanner. Bläulichgrau, dunkel bestäubt, mit rostbrauner Schattensbinde, vor welcher auf den Vorderslügeln drei, auf den Hintersstügeln zwei dunkele Querstreisen stehen; der Saum ist schwach gewellt, schwarz punktirt, an den Hinterslügeln in der Mitte mit einem vorspringenden Eck; Kopf und Halskragen rothgelb, Hintersleib graugelb; die Fühler des Männchens kaum gekämmt; 1" br. Vindet sich durch ganz Deutschland häusig, und fliegt im Mai und Juni, und wieder im Juli dis August, dennoch ist es zweiselshaft, ob wirklich eine doppelte Generation stattsindet.

Die Raupe ist etwas behaart, gelblichgrün, mit dunkelgrüner, heller gefäumter Mittellinie, nächst derselben jederseits ein ziem= lich breiter weißer, und über den Beinen ein gelber Streif; der Kopf größtentheils rothbraun; über 1" l.

Sie lebt auf Riefern, wo sie gewöhnlich in Gesellschaft mit ber bes Riesfernspanners frißt, mit welcher sie überhaupt in ber Lebensweise übereinstimmt; ift im Herbste erwachsen und verpuppt sich unter bem Moose. Sie wird jebensfalls sehr schädlich; Bertilgung wie bei bem Riefernspanner.

Uropteryx (Acaena) Sambucaria L. Der Hollunders spanner. Hellgelb mit einzelnen dunkelen Strichelchen, die Borsderstügel mit zwei, die auf Ader 4 geschwänzten Hinterstügel mit Einem grünlichs oder bräunlichgelben geraden Querstreif, und einem braunen Fleckhen jederseits am Grunde des Schwänzchens;  $2-2^{1/4}$ " breit. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist glatt, dunkelbraun oder schwärzlichgrau mit zwei Höckern auf dem Rücken; 3" 1.

Sie lebt auf hollunder, Weiden, Obstbäumen, Linden, überwintert fast erwachsen und verpuppt sich im Mai in einem frei hängenden, losen Gespinnste, in welches Blattstüdchen 2e. eingewebt sind.

Opisthograptis (Ennomos) Crataegata L. Der Weißstornspanner. Schweselgelb, die Vorderslügel mit rostrothen Vorderrandslecken und weißem Mittelmonde, auf den Hinterslügeln sehlt Ader 5, und ihr Saum ist schwach gewellt, an Ader 4 etwas stärker hervortretend; 1½" br. Mai und Juni oft auch früher und später.

Die Raupe ist in der Jugend grün, später zuweisen braun, in den Seiten faltig, mit zwei Höckern auf dem sechsten Ringe und drei sleischigen Spigen am After, und am 7. und 8. Leibes-ringe mit kleinen Bauchfüßen, die sie nach Belieben einziehen und ausstrecken kann.

Sie findet sich zu verschiedenen Zeiten des Jahres auf Apfel-, Birn- und Pflaumenbaumen, Schlehen und Weißdorn, oft in bedeutender Zahl; sie ver- puppt sich in einem freien Gespinnste. Man vertilgt sie durch Abklopfen.

Abraxas (Zerene) Grössulariata L. Der Stachelbeerspanner. Weiß mit rundlichen schwarzen Flecken in Reihen, zwischen welchen sich auf den Vorderslügeln zwei dottergelbe Querstreifen finden;  $1^{1/2}$ — $1^{3/4}$ " br. Ueberall gemein im Juli und August.

Die Raupe überwintert halbwüchsig und ist im Juni er= wachsen, sie ist kurz behaart, oben weiß mit schwarzen Flecken, unten safrangelb, jederseits mit einer Reihe schwarzer Pünktchen, und verpuppt sich frei zwischen einigen Fäden an dem Orte ihres Fraßes.

Die Naupe lebt vorzüglich auf Johannis- und Stachelbeeren, aber auch auf Schlehen, Aprikosen, Weiden, und frift namentlich Stachels und Johannis- beersträuche zuweilen ganz kahl, besonders wenn dieselben dicht und schattig stehen. Bur Vertilgung der überwinternden Naupen ist das sleißige Unterhacken des von den Sträuchen gefallenen Laubes sehr wirksam, auch können später die Naupen durch Abklopfen gesammelt werden.

Amphidasis Tr. Plumpe spinnerartige Spanner mit dicht wollig behaartem Kopfe und Brustschilde; die Fühler des Männchens gekämmt; der Rollrüssel sehlt zuweilen; die Flügel sind kräftig, grau oder weiß, dunkel bestäubt, mit mehr oder wenisger deutlichen Querstreisen und liegen in der Ruhe slach oder dachförmig, die vorderen mit zugerundeter Spize und ganzrandigem Saume; sie sehlen bei einigen Arten den Weibehen oder sind nur als kurze Stummel vorhanden.

A. Betularia L. Der Birkenspanner. Weiß, schwarz bestäubt, die seinen schwarzen Querstreisen scharf gebrochen; das Weibchen gestügelt;  $1^{1/2}-2^{1/2}$ " br. Fliegt im Mai.

Die Raupe ist grünlich grau, seltener bräunlich oder gelblich, unten mit helleren Flecken und wellenförmigen Längslinien, sparssam mit schwarzen Haaren und überall mit rauhen Wärzchen besetzt, von denen die größten weiß, die übrigen schwarz sind; 2" 1.

Die Naupe ist im September und October ausgewachsen, und verwandelt sich in der Erde in eine glänzend dunkelbraune Buppe. Sie lebt auf versichiedenen Laubhölzern, namentlich Birken, Cichen, Papveln, Weiden, Ulmen, Ebereschen, und hat zuweilen schon ganze Birkenwälder kahl gefressen. Beretilgung durch Abklopfen der Naupen im Juli und August, oder Eintreiben von Schweinen im Winter.

A. strataria Hfn. (A. prodromaria Tr.) Der Lindenspanner. Grünlichweiß, schwarz bestäubt mit zwei breiten braunen Quersbinden; das Weibchen gestlügelt; 1½-2" br. Erscheint in den ersten warmen Frühlingstagen.

Die Raupe ist der der vorigen Art sehr ähnlich und lebt auf Bappeln, Weiden, Linden, Birken, Gichen.

A. pilosaria L. Der Birnspanner. Weißgrau, grünlich grau bestaubt, mit verwaschenen Querstreisen, schmutzig rothem Hinterleibe und weißem Fühlerschafte;  $1^{1/2}$ — $1^{3/4}$ " br. Das Weibschen ungestügelt, schimmelgrau mit graurothem Hinterleibe. Häusig im März und April.

Die Naupe ist kaffeebraun, vom dritten Ninge an mit ectigen Warzen besetht; über dem Nücken mit zwei seinen dunkelbraunen Linien, zu deren Seiten sich schwarze, rothgelb aufgeblickte Bunkte befinden.

Die Raupe ist erwachsen im Juni und Juli und verpuppt sich in der Erde. Man findet sie vorzüglich auf Birn- und Apfelbäumen, auch auf Schlehen und Weißdorn, Sichen, Birken. Die Sier liegen ringförmig um die Zweige und sind von langen, braunen Haaren bedeckt.

A. vertumnaria Lef. (A. Pomonaria Tr.) Der Obstspanner. Dünn bestäubt, weißgrau, mit dunkelen Adern und Querstreisen, die Fransen auf den Adern dunkel gesteckt;  $1^{1/4}$ " br. Das Weibschen mit sehr kleinen Flügeln, schwarz, lang weißlich behaart mit weißen und rothgelben Schuppen. Fliegt im April.

Die Naupe ist weißgrau, überall mit kleinen, braunen Dörnschen besetzt, welche auf rothgelben Flecken stehen; etwas über 1" lang; sie ist erwachsen im Juni und Juli und verpuppt sich in der Erde.

Die Raupe lebt auf allen Obstbäumen, Saseln, Hainbuchen, Eichen 2c., und findet sich nach Nördlinger häusig in Gesellschaft ber Raupe bes Frostspanners. Bertilgung durch Abklopfen ber Raupen; da das Weibchen ungesstügelt ist, so kann man die Bäume auch durch Theerringe, die im ersten Frühsjahre angelegt werden, schützen.

Hibernia Latr. Der Leib schlant, die Fühler der Männschen gekämmt, die Flügel zart, die vorderen groß mit langem, saft geradem Saume und zugerundeter Spige, die hinteren klein; die Weibchen flügellos oder nur mit verkümmerten Flügeln.

H. defoliaria L. Der Waldlindenspanner oder große Frost-spanner. Bleichgelb mit grobem rostbraunem Staube, jeder Flügel mit einem dunkelen Mittelsleck; gewöhnlich sind die Vorderslügel am Vorderrande rosenroth, mit zwei braunen- oder rostrothen, schwarz begränzten Querbinden, von denen die äußere gezackt ist; oft sehlt aber auch alle Zeichnung;  $1\frac{1}{2}-2^n$  br. Das Weibchen slüsgellos. Fliegt im October und November, und überwintert zuweilen.

Die Raupe ist sparsam und kurz behaart, oben röthlichsbraun mit dunkeler Mittellinie und bläulichgrauen Ginschnitten, unten gelblich; die braun eingefaßten Luftlöcher stehen in einem breiten, hellgelben, oben schwarz-eingefaßten Seitenstreif; 1½. 1.

Die Raupe ist erwachsen im Juni und Juli, und verpuppt fich in ber

Erbe. Sie frift auf ben verschiedensten Laubholgern, namentlich Dbftbaumen, Buchen, Sainbuchen, Giden, Birten, Erlen, Linden 2c., meift in Gefellichaft ber bes gemeinen Froftspanners (Cheimatobia brumata) und wird bei ftarfer Bermehrung juweilen merklich fchablich\*). Das Beibchen legt bie Gier einzeln ober mehrere zusammen an die Knospen und Zweige, und foll gegen 400 Stud legen fonnen; bie Raupchen erscheinen fogleich mit bem Ausschlagen ber Baume, freffen fich in bie Anospen ein, halten fich aber boch mehr an beren außere Theile, fpater freffen fie bie Blatter und felbft grune Rirfchen an. Man schütt die Baume durch im Spatherbst angelegte Theerringe.

H. aurantiaria Esp. Der vorigen fehr ähnlich, goldgelb, rostbraun bestäubt, die Sinterflügel mit dunkeler Bogenlinie; 13/4" br. Das Weibchen schwarzbraun, unten weißlich, mit kurzen

Klügelstummeln.

Die Raupe ist der der vorigen Art sehr ähnlich, rothbraun, stellenweise dunkeler braun oder auch grünlich gemischt; auf jedem Ringe zu beiden Seiten des Rückens zwei kaum sichtbare gelbe Bünktchen, welche auf den drei ersten und auf dem vorletten Ringe größer find.

Sie ftimmt in ber Lebensweise und Entwickelungszeit gang mit ber vorigen überein und frift mitunter ftark, namentlich an Birken und Buchen.

H. progemmaria Hübn. Den vorigen fehr ähnlich, die Vorderflügel bleich = grauröthlich dunkelbestäubt, mit schwarzen Saumpuntten und geschwungenem hinterem Querftreif, die hin= teren weißlich, dunkel beftäubt, mit dunkelem Mittelpunkt und Querstreif; 11/2" br. Das Weibchen bleichgelb, die Flügel von Rörperlänge mit schwarzen Querstreifen; 3/4" br.

Die Raupe bräunlichgelb, durch röthlichbraune, hell gefäumte und dunkele Streifen febr bunt.

Stimmt in ber Lebensweise gang mit ben vorigen, und Cheimatobia brumata überein, und hat ichon zuweilen ben Birten ftart zugefest.

H. bajaria V. Der Weichselfpanner. Grau und roftbraun gemischt mit gewelltem Saume, die Borderflügel mit lichter Wellen= linie; 11/2" br. Das Weibchen weißgrau mit sehr kurzen Flügeln, welche feine Saarfransen haben.

Die Raupe ist fast kahl, graubraun, mit einer auffallenden edigen, schwarzen und weißen Warze in ber Seite bes fünften Ringes, und zwei mehr in die Sohe stehende Warzen bilden auf der Mitte des eilften Ringes einen Bulft.

Sie lebt vorzüglich auf Obstbaumen, tommt in ber Lebensweise mit ben vorigen überein, boch entwickelt fich ber Falter oft erft im Fruhjahre.

<sup>\*) 3</sup>m Jahre 1853 hat die Raupe nicht nur an Obitbaumen, fondern auch an Eichen und Buchen in hiesiger Gegend sowohl, als im Speffart bedeutenden Schaden angerichtet, namentlich Die Bluthenfnoepen gerftort.

Cabera pusaria L. Birkenspanner. Weiß, sparsam dunkel gesprenkelt mit drei braungrauen Querstreifen auf den Bordersstügeln und zwei auf den Hinterstügeln; kaum über 1" br. Fliegt im Mai.

Die Raupe ist bald grün und nur in der Mitte des Rückens roth, bald ganz roth und nur am Ropse auf dem Rücken und Bauche grünlich; 1" lang.

Sie ist im Juni ober Juli erwachsen, worauf fie fich auf bie Erbe herablaft und fich in berselben verpuppt. Sie lebt am liebsten auf Birken, aber auch auf Erlen, Beiben, Buchen, Eichen, Afpen und Hainbuchen, besonbers an Sträuchern und richtet bei ihrer Häufigkeit an jungen Birken zuweilen beträchtlichen Schaben an.

Fidonia wawaria L. Der Johannisbeerspanner. Hellsaschen, sein dunkelbestäubt, die Borderflügel mit vier rostgelben Flecken am Borderrande und einem schwarzen V-artigen Mittelsteck;  $1\frac{1}{4}$ " breit. Ueberall gemein im Juni und Juli.

Die Raupe ist bläulichgrun mit einer dunkelen, weiß eingesfaßten Mittellinie und einem hellgelben Seitenstreif, überall mit kleinen schwarzen, haartragenden Wärzchen beset; 3/4" 1.

Sie ist erwachsen im Mai und Juni, verpuppt sich in ber Erbe, und lebt auf Johannisbeers und Stachelbeersträuchen, an welchen sie in manchen

Jahren großen Schaben anrichtet.

Fidonia piniaria L. Der Kieferns oder Föhrenspanner. Das Weibchen ist rothbraun, die Känder und 1—2 Querstreisen, sowie die Spiże der Borderslügel dunkelbraun, die Hinterslügel auf der Unterseite mit einem gelblichweißen breiten Längsstreif. Das Männchen hellsbräunlichgelb, die Spiże der Borderslügel und die Känder aller Flügel breit und scharf abgesetzt braunschwarz, nehst einzelnen solchen Pünktchen in der hellen Grund farbe; auf den Hinterslügeln zwei braunschwarze Querbinden und unten mit einem hellen Längsstreif; die Fühler gekämmt; 1½" br. Fliegt im Mai und Juni, selten später.

Die Naupe ist sammt dem Kopfe gelblich-grün, mit drei weißlichen oder gelblichen Nückenstreisen, die sich über den Kopf sortsetzen, einem gelben Streis über den Beinen und drei ziemlich deutlichen gelben, dunkeler eingefaßten Streisen auf dem Bauche; 1½" I. Die Puppe ist braun, ziemlich gedrungen; ½" I., am Ende nur mit Einer Spike, wodurch sie sich leicht von der der Kieferneule unterscheidet, welcher sie sonst mit Ausnahme der Größe ähnlich ist.

Die Raupe lebt vorzüglich auf Riefern, doch zuweilen auch auf Fichten, und soll selbst Weißtannen und Wachholder angehen.

Der Riefernspanner findet sich fast burch gang Curopa, vorzüglich verbreitet aber ift er in Deutschland, ift fehr lebhaft und fliegt felbst im hellsten Sonnen-

scheine. Das Weibchen legt bie kleinen, länglichrunden, hellgrünen Gier reihenweise an die Nadeln, besonders der höheren Theile der Bäume; die jungen
Räupchen, welche sehr langsam wachsen, bemerkt man gewöhnlich zuerst im
Juli; im October oder selbst erst im November sind sie erwachsen, und verlassen dann die Bäume, indem sie sich oft an Fäden von denselben herablassen,
um sich unter dem Moose zu verpuppen, wo man den Winter über die Buppen
unter der ganzen Schirmsläche der Bäume verbreitet sindet. Auch schon früher
lassen sich die Raupen oft an Fäden von den Bäumen zum Theil herab, und kehren
an denselben wieder zurück, so daß man sie von den Bäumen herabhängen sieht.

Die Raupe findet sich mehr an Stangenhölzern und jungen Hölzern, als an alten, ist beim Fraße ziemlich verschwenderisch, indem sie gewöhnlich die Nadeln mitten hindurchbeißt und nur den Stumpf etwas benagt; Anfangs sindet man sie vorzüglich an den vorzährigen Trieben, später aber auch an den Maitrieben. Kalte Witterung und Regen sind der Raupe ebenso nachtheilig, wie der Kieferneule, auch sind ihre Feinde unter den Thieren, namentlich unter den Schmarogern, dieselben.

Da die Raupe zuweilen in sehr großer Zahl auftritt, so kann sie sehr schäblich werden, boch steht in dieser Beziehung ber Kiefernspanner etwas ber Kieferneule nach. Behufs ber Vertilgung wirkt bas Eintreiben ber Schweine im Herbst, wenn die Raupen von den Bäumen herabsteigen, sehr vortheilhaft; auch kann man die Ruppen im Winter unter dem Moofe sammeln.

Boarmia rhomboidaria V. Der Pfirsichknospenspanner. Bräunlichgrau mit einem seinen schwarzen, besonders auf den Hinterstügeln deutlichen, gezähnten, hinteren Querstreif, schwarzen auf den Vorderslügeln vor dem Mittelschatten stehenden Mittelsslecken, und start gewelltem Saume, die Vorderslügel unten mit heller Spize;  $1^{1/2}-1^{3/4}$ " dr. Fliegt im Juli und August.

Die Naupe ist bräunlichgrau mit bald hellgelblich grauen, bald dunkelbräunlich grauen, rautenförmig gewässerten Flecken jederseits auf dem Nücken aller Ninge; in diesen Flecken steht in der Mitte des 4. bis 7. Ringes ein kleiner schwarzer Strich, vor welchem stets zwei hellgelblich-graue Strichelchen stehen; der Kopf ist braun gesteckt, jederseits schwarz eingefaßt; hinter demselben auf dem ersten Ninge stehen zwei Erhöhungen, und auf dem fünsten Ringe zwei schwarze Warzen; 13/4" I.

Sie kommt im September aus bem Gi, überwintert nach ber ersten Sautung, erscheint bann im April auf ben Obstbäumen, vorzüglich Steinobstbäumen, und frifit beren Knospen und die Rinde ber jungen Triebe, später auch die Blätter; im Juni ist sie ausgewachsen und verpuppt sich unter ber Erde.

Zonosoma pendularia L. Der Hangelbirkenspanner. Weiß, sein grau bestäubt, alle Flügel mit zwei Neihen schwarzer Puntte, und braunem, auf den Vorderslügeln röthlich angelegtem Mittelringe; 1" br. Fliegt im Mai und wieder im Juli oder August.

Die Farbe der Naupe ist sehr veränderlich, gewöhnlich grun,

aber auch bräunlich und rostfarbig mit helleren Längslinien, einem gelblichen Streif unter ben Luftlöchern und gelblichen Ginschnitten; Kopf und After find rostbraun.

Sie findet sich im Juni und wieder im September auf Birken und Erlen, verwandelt sich im Freien in eine grüne, schwarz-punktirte, am hinteren Ende aufgehängte und mit einem Faden über die Brust befestigte Auppe, worauf im Sommer nach 14 Tagen bis 3 Wochen der Falter erscheint; die Auppe der zweiten Generation überwintert.

Lobophora halterata Hfn. (Acidalia hexapterata Tr.) Weißgrau, im Wurzelfelde und im Saumfelde vor der Spige schwarzgrau, die lichten Querstreifen sein grau getheilt; 1½ br. Fliegt im Mai und ist vorzüglich dadurch außgezeichnet, daß das Männchen über den Hinterslügeln noch einen kleinen slügelförmisgen Anhang hat.

Die Raupe lebt im Gerbste auf Buchen.

Larentia Ir. Vorderflügel mit getheilter Anhangzelle und vollständig geschlossener Mittelzelle, Hinterflügel ohne vorsprin= gender Ede.

L. prunata L. Der Zwetschenspanner. Brust und Bordersstügel braun, diese mit einer helleren gezackten Binde vor der Mitte und eben solchem Saumfelde, das Mittelseld schmal weiß eingesaßt, mit stärkeren Borsprüngen in Zelle II und III, und hinster demselben weiße, schwarz ausgefüllte Möndchen; die Hintersstügel grau, am Borderrand weißlich, mit 3 hellen Zackenlinien;  $1\frac{1}{2}$ " br. Ist gemein in Gärten und sliegt vom Juni bis in den September.

Die Raupe ift grun, grau 'ober braun, mit rothen Fleckchen auf bem Rucken und einer unterbrochenen rothen Linie in ten Seiten; man findet sie vom Mai bis Juli auf allen Obstbäumen, besonders Zwetschenbäumen, auch auf Stachel- und Johannisbeeren, wo sie zwischen zusammengezogenen Blättern lebt und sich auch baselbst verpuppt.

I. variata V. (Chesias obeliscata Tr. pinetata Borkh.) Die Vorderflügel weißgrau oder rehbraun, die Wurzel und das scharf begränzte, in Zelle IV und Viweiter saumwärts vortretende Mittelseld braun oder rostsarbig; Hinterseib und Hinterslügel weißgrau, zuweilen mit einer dunkelen Bogenkinie;  $1^{1/4}$ " br.

Häufig im Mai und Juni.

Die Raupe ist grün mit hellen Längsstreifen, braunem Kopfe und zwei kegelförmigen Fleischspiten am After; 1" 1.

Sie lebt auf Fichten und ist zuweilen sehr häufig, ohne jedoch merklichen Schaben anzurichten.

L. (Chesias) juniperata L. Dem vorigen ähnlich, Vorder=

flügel aschgrau mit dunkeler grauem, beiderseits scharf begränztem Mittelfelde; kaum 1" br. Fliegt im September und Oktober.

Die Raupe ist bald schmutiggrün, bald braungrau oder bräunlich; 3/4" lang, und lebt auf Wachholder und soll auch die jungen Triebe der Fichten zerstören.

L. miata L. (L. psittacata Tr.) Der Graslindenspanner. Oberflügel grün mit dunkelen Zackenlinien, die Endhälfte des Wurzelfeldes lichter, die Hinterslügel grau mit dunkelen Bogenslinien;  $1-1^{1/4}$ " breit.

Die Raupe sehr schlank, oben gelbgrun, unten dunkelgrun, unter der Afterklappe mit zwei rothen Spigen; findet sich häusig auf Obstbäumen, erwachsen im Mai und wieder im Juli und August.

Eupithe cia Crt. Ausgezeichnet durch ungewöhnlich kleine Hinterflügel mit ganzrandigem Saume, die Borderflügel mit ungetheilter Anhangzelle.

Eu. roctangulata L. Der Apfelspanner. Grün, schwarzsgrau gemischt, mit dunkelen Mittelpunkten und hellen Querlinien, einem hellen Wisch vor der Wellenlinie in Zelle VI; die helle Mittelbinde auf der Unterseite der Hinterstügel rechtwinkelig gesbrochen; 3/4" br. Häusig im Mai bis Juli.

Die Raupe ist verhältnismäßig kurz und dick, apfelgrun mit einem Purpurstreif über dem Rücken, der mitten auf jedem Ringe breiter wird, und braunem Kopfe; 4" 1.

Die Naupe lebt auf verschiedenen Obstbäumen, namentlich Apfel- und Birnbäumen, kommt im herbste aus dem Gi, und überwintert in Baumrigen. Im Frühjahre mit dem Ausbruche des Laubes erscheint sie wieder, und wählt sich sehr häufig eine Blüthe zum Aufenthaltsorte, welche sie aushöhlt, oder auch blos außen benagt; sie verpuppt sich zwischen einem zusammengezogenen Blatte. Sie kann vertilgt werden durch Bestreichen der Stämme im Winter mit Kalk oder Thon.

Eu. strobilata Bk. Weißgrau, die einander zugekehrten Hälften des Wurzels und Saumfeldes rostroth, mit großem schwarzem Mittelsleck und sehr langen Tastern; 10" br. Im Mai und Juni.

Die Raupe bewegt sich, obgleich sie nur 10beinig ist, nicht nach Art der Spanner, sondern wellenförmig; sie ist hellgrün, etwas in's Fleischfarbige fallend, mit kleinen schwarzen erhabenen Bünktchen, deren jedes ein seines Haar trägt, der Kopf, sowie ein hornartiger Fleck auf dem ersten und letzten Ringe und an den beiden Hinterbeinen glänzend schwarz.

Sie lebt in ben noch grunen Fichtenzapfen, welche eine Deffnung gum hinausschaffen bes Rothes haben; hartig hat ben Falter auch aus Riefernsgapfen erzogen.

Cheimatobia brumata L. Der Winterspanner oder kleine Frostspanner. Grauröthlich, die Vorderstügel mit einigen mehr oder minder deutlichen dunkelen Wellenlinien, die Hintersstügel heller mit einem dunkelen Bogenstreif in der Mitte; 1" br. Das Weibehen mit langen und dünnen Fühlern und Beinen und sehr verkürzten Flügeln, so daß es nicht sliegen kann. Findet sich in ganz Europa und sliegt im November oder December, zuweilen auch noch einzeln im März und April.

Die Raupe ist kurz-behaart, in der frühesten Jugend grau, erwachsen hellgelb-grün mit dunkeler Rückenlinie und drei sehr hellen Längsstreisen in den Seiten; 3/4" I. Sie hat bedeutendes Spinnvermögen und lebt am liebsten auf Obstbäumen, geht aber auch auf Sichen, Buchen, Linden, Ulmen, Hainbuchen 20., ist im Juni erwachsen und verpuppt sich in der Erde.

Das Beibchen legt die kleinen Gier, oft 200 an der Zahl, meist einzeln, seltener in Mehrzahl beisammen, an Knospen, Blattnarben, die Spige der Zweige 2c., immer unmittelbar in die Nähe der Nahrung der Naupen. Diese entwickeln sich im April oder Mai, bohren sich in die Knospen ein und zersstören so Laubs und Blüthenknospen, und selbst die noch zarten Früchtchen, oder benagen die noch zarten Blätter; zu ihrem Schuhe kleben sie Laubs und Blumenblätter zu Knäueln zusammen, und entblättern, wenn sie mehr heransgewachsen sind, die Bäume in der Art, daß nur die stärkeren Blattrippen stehen bleiben. Behufs der Verpuppung lassen sie sich an Fäden von den Bäumen herad. Anhaltendes Regenwetter zur Zeit der Entwickelung des Falters wirft nachtheilig auf denselben ein; außerdem stellen Vögel, Laufkäfer, Ameisen, Wanzen 2c., den Raupen nach, die auch von mehreren Schlupswespen bewohnt werden.

Diefer Spanner gehört jebenfalls zu ben sehr schädlichen Insecten in Obstgärten, wird aber auch zuweilen an Waldbäumen, namentlich jungen Buchen und Eichen schädlich; spät ausschlagend Obstsorten haben weniger von ihm zu leiben. Zu seiner Vertilgung sind, da das Meibehen zu Fuß die Bäume besteigen muß, Theerringe von großer Wirfamkeit; auch kann man vom Juni dis zum September die Erde um die Bäume herum 1' tief umgraben und wieder sest treten, damit die Kuppen so tief unter die Erde gebracht werden, daß die Schmetterlinge sich nicht mehr hervorarbeiten können, wobei jedoch zu beachten ist, daß dieselben sehr zerstreut, und zwar nicht nur unter der Schirmssäche des Baumes liegen.

Anisopteryx Aescularia V. Der Roßkastanienspanner. Die Borderslügel lang-gestreckt gelbgrau, braun bestäubt, mit zwei zackigen, weiß begränzten Querbinden, einem dunkelen Mittelspunkt, und schwarz punktirter Saumlinie; die Hinterslügel hellsgrau, mit undeutlicher Mittelbinde, schwarzem Mittelpunkte und schwarz punktirtem Saume;  $1\frac{1}{2}$ " br. Das Weibchen ist ungesstügelt, rothgrau. Fliegt im Oktober oder erst im Frühjahre (März).

Die Raupe ist nach Treitschke weißlichgrun mit vielen mehr

oder weniger deutlichen weißlichen Längslinien, nach Borkhausen dunkelbraun, mit helleren Querstreifen auf dem Rücken und solschen Flecken und Strichen in den Seiten.

Sie lebt auf Robfaftanien, Schleben, richtet aber zuweilen auch an Obstbaumen bebeutenden Schaden an. In der Lebensweise stimmt sie mit der bes Frostspanners überein, doch entwidelt fich ber Falter haufiger erft im Fruhjahre.

# Zweite Abtheilung.

# Kleinschmetterlinge. Microlepidoptera.

Die Raupen haben Krangbeine.

Fam. Pyralidae Zünster. (Phalaena Pyralis L.)

Die Fühler borstensörmig, zuweilen bei den Männchen gekämmt, Rollrüssel theils deutlich entwickelt, theils sehr kurz; die Taster bei einigen sehr lang und vorgestreckt, bei anderen nur wenig ausgezeichnet und spitz, bei vielen mit deutlichen Nebentastern (Unterkiesertaster); Nebenaugen theils vorhanden, theils sehlend; der Körper schlank, beschuppt, seltener die Brust langbehaart; die Flügel zart, Ader 5 und 6 entsernt von einander entspringend, so daß zwischen denselben ein größerer Zwischenraum bleibt; die vorderen höchstens mit einer Rückenader, und bilden in der Ruhe ein längliches, dachsörmiges Dreieck, die hinteren mit drei Rückenadern, von denen die zweite wurzelwärts nicht gegabelt ist; die Hinterbeine lang, vorragend, mit deutlichen Dornen.

Die Naupen sind klein, in der Mitte verdickt mit 14 oder 16 Beinen, und meist kleinen Warzen und Haaren auf dem Kör= per; sie verwandeln sich über der Erde in einem engen Gewebe

zu langen schlanken Puppen.

Aglossa pinguinalis L. Der Fettzünster. Gelbgrau, fettglänzend, mit sehr kurzen Tastern, der Hinterleib des Männschens mit einem Afterbusch, der des Weibchens mit einer Legesröhre; die Borderstügel graubraun, mit dunkeln Zackenlinien und Fleckchen, die Hinterstügel einfarbig gelblichgrau; bis  $1^{1}/_{2}$ " br. Er sliegt im Mai und Juni, zuweilen auch später, zu welcher Zeit man ihn häusig an den Wänden der Häuser sindet.

Die Naupe ist 16beinig, glatt, braun und glänzend, mit einigen hellen Borsten; die Hinterleibsringe sind beutlich aus

zwei Halbringen gebildet; 1" 1.

Die Raupe lebt in Häusern von Butter, Schmalz und anderen fetten Sachen; nagt sogar an Buchereinbanden, und nahrt fich auch von faulem

Holze 2c.; sie ist erwachsen im Marz ober April, und verwandelt sich in irgend einem Binkel in einem weißlichen Gespinnste in eine braunrothe, fein-punktirte, am Ende mit einigen gelben Borsten versehene Buppe, worauf nach vier Wochen der Falter erscheint.

Scopula Tr. Die Taster kurz und kegelförmig, die Fühler borstenförmig, der Körper schlank, die Flügel seidenartig glänzend.

Sc. frumentalis L. Der Saatzünster. Die Vorderflügel gelblich = weiß, mit gelbbraunen geschwungenen Binden, die hin=teren weiß, mit bräunlichem Außenrande; 1" br. Fliegt im Juni gesellschaftlich in mehreren Gegenden Deutschlands, in Desterreich und Ungarn, häusiger aber in Rußland.

Die Raupe foll namentlich in Rußland zuweilen fehr schädlich werden, indem fie die Burzeln der Bintersaat, hauptfächlich der früh bestellten, absfrift. Man empfiehlt gegen dieselbe bas Bestreuen der Felder mit Afche.

So. margaritalis Tr. Der Nübsaatzünsler oder Pfeiser. Vorderstügel blaß schwefelgelb mit rostbraunem Saume, welcher sich unter der Flügelspihe zu einem größeren Fleck erweitert, zwei seinen zackigen braunen Querlinien und einigen solchen Punkten, die Hinterstügel weiß mit braungrauen Fransen; kaum 1" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist hinten stark verdünnt, gelb mit schwarzem Kopfe und einem schwarzen, durch eine breite gelbe Linie getheilsten Nackenschilde, zwei breiten grauen Längsstreifen über dem Rücken, die mit schwarzen börstchentragenden Wärzchen besetzt sind, und schwarzen Luftlöchern; 3/4" I.

Die Raupe lebt auf freuzblüthigen Gewächsen, namentlich ben Blüthenstäns ben bes Sommerräps einzeln in einem weißen Gewebe versteckt, frist Löcher in die Schoten und verzehrt die Samenkörner, indem sie mit dem Vorderleibe in die Schoten eindringt\*) und soll dadurch sehr schädlich werden. Im Sepetember ist sie ausgewachsen und begiebt sich dann in die Erde, wo sie sich einspinnt, aber erst im nächsten Frühjahre verpuppt.

Botys Tr. Die Taster kurz und vorgestreckt, die Fühler borstenförmig; die Vorderslügel dreieckig mit scharfer Spitze und wie die ganze Oberseite seidenglänzend. Die Raupen 16beinig.

B. silacealis Tr. Der Hirsezünster. Das Männchen auf Kopf, Rücken und Borderstügeln braungrau, purpurfarbig schillernd, diese gewöhnlich mit einer undeutlichen, gelben, zackigen Querlinie und einem länglichen, eckigen, gelben Fleck in der Mitte; die Hintersstügel heller mit einer unvollkommenen breiten, gelblich-weißen Binde; der Hinterleib grau mit weißlichen Einschnitten. Das Weibchen ockergelb mit braunen Querlinien; 1" br. Fliegt im Mai oder Juni.

<sup>\*)</sup> Da hierdurch die Schoten hohl wie Floten werden, wird fie Pfeifer genannt.

Die Raupe ist glänzend, oben schmutziggrau, unten weißlich, mit schwarzbraunem Kopfe und gelblichem, schwarzbraun gemisch=tem, durch einen weißen Längsstreif getheiltem Nackenschilde; auf jedem Ringe 3 schwarze Wärzchen; 3/4" 1.

Die Raupe lebt vom Juli an außer in ben Stengeln bes Hopfens, Belfchtorns auch in benen bes hirfes, beren Mark fie von oben abwärts verzehrt, woburch fie vertrodnen und abbrechen ober boch im Ertrag zuruchleiben.

B. forvicalis L. Der Kohlzünsler. Kopf, Brust und Borderstügel blaßgelb, diese mit zwei stärkeren und einigen schwäscheren, braunen, von der Spihe schief gegen die Wurzel des Innensrandes verlausenden Streisen, und einem großen braunen, zuweilen weiß ausgefüllten Mittelsleck; die Hinterstügel weißlich mit einer undeutlichen dunkelen Querbinde; 1" br. Fliegt im Mai und wieder im Juli und August Abends auf Blumen.

Die Raupe ist gelblich-grün mit braunem Kopfe, schwärzlichen Längsstreifen und Punkten, dazwischen mit seinen weißen Linien,

weißen Ginschnitten und Luftlöchern; 3/4" 1.

Die Raupe lebt im Juni und Juli und wieder im August und September verborgen auf Kohlpflanzen, Meerrettig und ähnlichen Pflanzen, und richtet baselbst nicht unbedeutenden Schaben an; sie wird Kohlwurm genannt und kann nur durch Abklopfen vertilgt werden.

Asopia farinalis L. Der Mehlzünster. Auf den Vordersflügeln ist das Wurzels und Saumseld braun in's Kurpurfarbige, das breite von zwei weißen Linien begränzte Mittelseld braunsgelb; die Hinterslügel grau mit zwei weißen geschlängelten Querstinien und schwarzen Punkten vor den Fransen; 1" br.

Die Larve lebt von Mehl, Haarpuber u. bgl. Man findet ben Falter im

Mai und Juni und wieder im Berbft häufig in Säufern.

Choreutis parialis Hübn. Der Apfelzünsler. Die Borsterflügel braun, das Mittelfeld marmorartig weiß und schiefersgrau gemischt, das Saumfeld mit einem tiesbraunen Schatten, gegen den Saum am hellsten; die Hinterslügel braun; ½" br. Fliegt im September und October.

Die Raupe ist gelb mit bräunlichem Kopfe und acht schwarzen

Wärzchen auf jedem Ringe; 1/2" 1.

Die Raupe lebt in Menge auf Apfelbaumen, wahrscheinlich in zwei Generationen, und zwar auf der Unterseite der Blätter, deren Saum sie zu einer weiten Falte umschlägt, von dem Parenchym, wodurch die Belaubung der Bäume oft sehr entstellt wird. Im September verpuppt sie sich an dem Ort ihres Fraßes in einem schönen weißen Gespinnste.

Hercyna palliolalis Hübn. Der Birnzünsler. Das Wurzelfeld der Vorderslügel dunkelgrau, braun gesäumt, das Mittelfeld weißgrau, am Vorderrande mit einem braunen Fleck, von welchem ein schwarzer Schattenstreif nach innen geht, im

Saumselbe eine schwarzbraune, gezackte Linie, und der Saum selbst braun und rostroth gemischt; die Hinterstügel einfarbig

weißgrau; 3/4" br. Fliegt im Juni.

Die Raupe ist 14beinig, breit gedrückt, in den Seiten röthslichblau, mit gelbbraunen Warzen und Härchen, über dem Rücken mit einem abgebrochenen breiten, weißen, in der Mitte schiesersblau gestreiften Bande, und schwarzem Kopse; \*/4" 1.

Sie lebt auf Obstbäumen, Schleben, Beigborn 2c., ist erwachsen im Mai und verpuppt fich an einer flachen Stelle ber Zweige in einem kahnförmigen

Gefpinnfte.

### Fam. Tortricidae. Wickler. (Ph. Tortrix L.)

Der Ropf nicht start behaart, mit zwei vorstehenden Augen, und stets zwei versteckten Nebenaugen; die Fühler ziemlich turz, borften= ober fabenförmig, meift geferbt; ber Rollruffel furg; Die Tafter etwas verlängert, vorgeftreckt, das zweite Glied lang, dicht mit haarschuppen besetzt, das dritte Glied vorwärts oder abwärts geneigt, furz und fadenförmig, häufig gang in ber Behaarung Des zweiten versteckt; Nebentaster fehlen. Der Hallsschild rund= lich-eiformig; ber Sinterleib bei ben Mannchen am Ende meift mit mehreren beweglichen haarbufcheln befett. Die Vorderflügel find fast gleich breit, schief=viereckig, indem fie nicht nur eine stark porspringende Schulter haben, sondern auch der Innenrand nabe am Grunde in entgegengesetter Richtung einen Bogen macht; die vorderen bochstens mit Giner Rückenader, und liegen in Der Ruhe bachförmig, nicht gang geschlossen; die Sinterflügel nicht lanzettförmig, mehr gerundet als lang, ohne auffallend langen Fransensaum, mit drei Rückenadern, von denen die zweite murgel= wärts gegabelt ift, in der Ruhe gefaltet. Die Borderbeine fürzer als die mittleren und besonders die hinteren, diese in der Mitte und am Ende ber Schienen mit einem Paare ftarter Dornen.

Die Naupen sind nur sehr sparsam behaart und zeigen dasher die verschiedenen Bülste sehr deutlich; sie haben 16 Beine, einen getheilten Nackenschild und sechs halbkreissörmig geordnete Augen jederseits; unter der Afterklappe sinden sich bei vielen Nadelholzwicklern 5—7 lange, steise Borsten, welche den Hinterzand der Afterklappe nur wenig überragen. Sie rollen oder wickeln häusig Blätter zu ihrer Wohnung zusammen, doch leben auch einige in Blüthen, Früchten, in der Ninde 2c., haben beseutendes Spinnvermögen, so daß sie sich leicht an Fäden herabslassen, und verwandeln sich über der Erde in einem Gespinnste. Die Puppen haben auf dem Rücken mit Stachelreiben besetzt

25

Döbner, Boologie II.

Hinterleibsringe. Die Generation ist bei ben meisten einjährig, bei mehreren auch zweijährig. Zeigen sich die Wickler in verderbslicher Menge, so können sie nur aus freier Hand gesammelt wersben; im Walde finden sie sich in der Negel nur in auf schlechtem Boden erwachsenen Beständen, oder solchen, die bereits durch irsgend eine Ursache gesitten haben, so daß gegen dieselben vorzugsweise die Erziehung gesunder Bestände wirksam sein wird.

Penthina Tr. Die Borderslügel schwarz oder braun mit weißen Binden und Flecken; der Körper lang und dünn. Die

Raupen leben zwischen zusammengezogenen Blättern.

P. Pruniana Hübn. Der Pflaumenwickler. Kopf und Rücken, sowie etwa zwei Tritttheile der Borderslügel von der Burzel an braun-schwärzlich und weiß marmorirt, das letzte Tritttheil mit Ausnahme der Flügelspitze schmutzigweiß; Hinterschügel und Hinterseib einfarbig aschgrau; 8" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist heller oder dunkeler grün, mit schwarzem Kopfe und Nackenschild, dunkelem Rückenstreif und einzelnen braunen

Haaren auf glanzend schwarzen Wärzchen; 3/4" 1.

Die Raupe lebt im April und Mai auf Kirschen- und Pflaumenbäumen, und fügt benselben, besonders jungen Baumen, durch Abfressen der jungen Triebe oft bedeutenden Schaden zu. Sie verpuppt sich im Mai oder Juni entweder zwischen ben Blättern, oder auch auf der Erde unter Moos, Grasshalmen u. dgl.

P. variegana Tr. Der graue Knospenwickler. Dem vorisgen sehr ähnlich, aber größer, und die dunkelen Stellen mehr mit Blau gemischt; das weiße lette Dritttheil gleicht einem weißen, über Eck laufenden Querbande, und führt am Vorderrande kleine braune Striche, sowie in der Mitte einige dunkele Fleckchen; 10" br. Fliegt im Mai und Juni.

Die Raupe ist grangrün mit seinen schwarzen Punkten, schwarzem Kopse und Nackenschilde, und einzelnen langen weißen Haaren in den Seiten; ihre Bauchringe ragen hervor; 9" 1.

Die Naupe lebt in ben Bluthen: und Laubknospen ber Apfelbaume, Birnund Pflaumenbaume, und wird daburch schädlich; ist sehr lebhaft und kommt rasch aus ihrer Wohnung hervor, wenn man dieselbe öffnet.

P. ocellana Tr. Der rothe Knospenwickler. Grau und braun gemischt, mit einem sehr breiten, weißen, mit grauen Fleckschen versehenen Querbande über der Mitte der Vorderflügel; 6" br. Fliegt im Mai und Juni.

Die Raupe ist braunroth mit schwarzem Kopse; 1/2" 1.

Die Raupen friechen im Fruhjahr aus ben Giern und bohren fich fogleich in bie Rnospen ein, namentlich in bie Bluthenknospen ber Apfelbaume, boch findet man fie auch in Laubknospen, befonders wenn die Baume keine Bluthen-

knospen haben, zuweilen auch auf Birn-, Quitten- und felbst Waldbaumen; die Knospen wachsen mit ihnen heran, während sie dieselben innen ausfressen und die Spigen berselben zusammenkleben, damit sie sich nicht entfalten können; sie verpuppen sich endlich an dem Orte ihres Fraßes. Auf diese Weise zersstören die Raupen zuweilen einen großen Theil der Apfelblüthen, und richten besonders an Zwergbäumen und in Baumschulen merklichen Schaben an.

Loxotaenia H. S. Die Vorderslügel mit stark gebo= genem Vorderrande, meist bunt; die Raupen wohnen in gerollten

und zusammengezogenen Blättern.

L. Cerasana Hübn. Der Kirschenwickler. Die Vorderstügel sind braungelb mit zwei schiefen, innen zusammenfließenden, brausnen Binden und einem braunem Fleck gegen die Spitze hin am Vorderrande, die Hinterstügel aschgrau; 9" br.

Die Raupe ist grün, behaart, mit schwarzem Kopfe und Nacken=

schilde; 3/4" 1.

Sie lebt auf Kirschen, Pflaumen, Schlehen, nährt sich von beren Knospen und Blättern und ist im Mai erwachsen.

L. Bergmanniana L. Der Rosenwickler. Die Vorderstügel goldgelb, am Vorderrande und vor den Fransen braun, mit braunen Bünktchen und vier silberglänzenden Querlinien; die Hinterstügel grau mit gelben Fransen; 7" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist hellgelb, über dem Rücken mit grünlichen

Fleden, mit schwarzem Ropfe und Nackenschilde; 6" 1.

Die Naupe lebt auf Nosen und erscheint zugleich mit deren Blättern im Frühjahre, halt sich gerne am Ende der Zweige zwischen den jungen Blattund Blüthentrieben auf, nährt sich von den Blüthenknospen und richtet hier zuweilen großen Schaden an. Sie verpuppt sich im Mai.

L. Pilleriana Ill. Der Springwickler. Die Vorderstügel goldgelb, grünlich oder bräunlich, mit zwei schiefen braunen Binden, die Hinterstügel braun, mit röthlichen Fransen; 10" br.

Fliegt im Juli.

Die Raupe ist schmutiggrün, weiß punktirt, mit dunkeler Rückenlinie und Seitenstreif und braunem Kopse; 3/4" 1.

Die Raupe lebt in zusammengerollten Rebenblättern, und ist in manchen Jahren häufig in ben Weinbergen bei Constanz, wo sie bei starker Bermehrung Schaben anrichtet. Die Winzer nennen sie ben Springwurm.

L. piceana L. Der Nadelwickler. (Das Weibchen ist F. oporana L.) Das Männchen hat rothbraune Vorderslügel mit großen bläulichen, weiß gerandeten Flecken, und graubraune Hinsterslügel; der Hinterleib mit starkem Afterbusche; 3/4" br. Das Weibchen hat rostgelbe, braun gesteckte und gegitterte Vorderschigel mit zwei schrägen braunen Vinden, und graue, an der Spike gelbe Hinterslügel; gegen 1" br. Fliegt im Jusi und August und ist sehr gemein in ganz Europa in Nadelhölzern.

Die Raupe ist schmutzig-gelbgrün mit langen Haaren auf schwarzen, großen Wärzchen, welche in der Mitte des 12. Ringes unpaarig sind, und sieben Afterborsten; Kopf und Nackenschild rothbraun, dessen Hinterrand und die Luftlöcher schwarz; 3/4" 1.

Die Raupe lebt auf fehr verschiebenen Nabelhölzern, Kiefern, Fichten, Lärchen, sogar auf Wachholber, von welchem sie besonders gern die männlichen Kägchen frißt; sie haust zwischen zusammengesponnenen Nadeln, oder zwischen den Maitrieben eines Quirles, so daß diese zum Theil gänzlich zerstört werden, und frigt zuweilen auch die jungen Triebe aus, wird jedoch kaum merklich schädlich. Im Juli verpuppt sie sich an dem Ort ihres Fraßes.

Tortrix viridana Hübn. DerEichenwickler. Vorderflügel hell apfelgrün mit weißem Vorderrande, Hinterflügel grau; 10" br. Kliegt im Juni und Juli, und findet sich überall in Deutschland, in manchen Gegenden in großer Menge.

Die Naupe ist schmutzig=gelbgrün, mit schwarzen, starke bräun= liche Haare tragenden Wärzchen, schwarzem Kopfe, Nackenschild=rändern und Afterklappenschild; über ½" 1.

Die Raupe lebt auf Eichen und geht andere Bäume nur ungern an; man bemerkt die ganz kleinen Räupchen zuerst im Mai, wo sie sich in die Knospen einfressen und dieselben zerstören; später halten sie sich zwischen verssponnenen Blättern auf, wo sie sich auch Ende Mai oder im Juni verpuppen; zuweilen verpuppen sie sich aber auch in Nindenrigen oder an der Erde, indem sie sich an Fäden herablassen. Da die Naupen die Sichen, zumal die Sipsel derselben, oft ganz entlauben und auch die Blüthen zerstören, so können sie merklich schädlich werden. In ihrer Gesellschaft fressen gewöhnlich noch einige andere Arten, z. B. T. sordiana Hübn., T. laevigana V. etc.

Coccyx Tr. Die Falter haben dunkele Körper und schmale, meist dustere mit perlmutter= und metallglänzenden Linien bezeichnete Bor= derslügel. Die Raupen leben meist innerhalb der Triebe und Zapfen der Nadelhölzer, und verpuppen sich an dem Orte ihres Fraßes.

C. buoliana Fabr. Der Kieferntriebwickler. Brustschild und Vorderstügel gelbroth, diese mit mehr oder weniger zahlrei= chen silberweißen, in der Mitte der Flügel meist etwas bläulich schillernden Querstreisen; Hinterslügel und Hinterleib grau glän= zend; 10" breit. Fliegt im Juli und ist sehr verbreitet.

Die Raupe ist heller oder dunkeler braun mit glänzend schwarzem Kopfe und Nackenschild; die feinen Haare entspringen nur auf dem letzten Ringe von deutlich bemerkbaren Wärzchen, Afterborsten fehlen; 7" 1.

Die Raupe lebt nur auf Riefern ober tiefernähnlichen Nabelhölzern, und zwar findet man sie nur an jungen Bstanzen, am häufigsten auf 6-12jährigen Kiefernsaaten; auf Stangen über 30 Jahre findet man sie nicht mehr. Das Beibschen schiebt die Eier zwischen die Knospen hinein, wo man schon im herbste die ganz kleinen Räupchen findet; sie nähren sich bis sie ganz erwachsen sind von der noch weichen, markigen Substanz der Knospen und jungen Triebe, und zerfressen oft

mehrere Triebe, indem sie aus dem zuerst angegriffenen sich herausbohren und in einen der nächsten gehen; der Gang besindet sich unter einer Harz- und Gespinnstedece, doch ist der Harzausssluß nur gering. Wenn die Nadeln sich entwickeln, ist der Fraß beendigt. Die verlegten Triebe krummen sich und knicken, wenn sie sich strecken, meist an der beschädigten Stelle um, richten sich aber, da sie nur an einer Stelle ausgefressen sind, mit der Spige wieder auf und wachsen sort, wodurch ein noch nach vielen Jahren beutlich erkennbarer abwärts gerichteter Bogen entsieht; oft aber werden die Triebe auch so start verlegt, daß sie ganz vertrocknen. Im Juni ist die Naupe erwachsen und verwandelt sich dann am Orte des Fraßes in eine schungig-gelbbraune Auppe. Der Naupe stellen verzschiedene Schlupswespen nach z. B. Pachymerus vulnerator Pnz., Cremastus interruptor Gr. etc., auch der Ohrwurm Forsicula auricularia.

Dieser Wickler gehört jedenfalls, da er oft in bedeutender Menge aufstritt, zu den sehr schädlichen Forstinsecten, und zwar leiden am meisten von ihm die frei und sonnig gelegenen Bestände auf schlechtem Boden. Bur Verstilgung muß man im Frühjahre die von ihm befallenen, mit Harz und feinem Gespinnste verklebten Anospen, die an ihren Arümmungen leicht kenntlich sind, ausbrechen und verbrennen.

C. turionana L. Kiefernknospenwickler. Dem vorigen sehr ähnlich; Vorderleib und Vorderstügel rothbraun, diese von vielen blaugrauen, silberglänzenden Querlinien durchzogen, die aber auf der hinteren Hälste der Flügel von der Grundfarbe unterbrochen sind; an der Spize ein rothbraunes, fast ganz von einer grauen bogenförmigen Binde umschlossens Fleckchen; Hinterleib und Hinterstügel grau, diese beim Männchen am Grunde heller; 9" br. Fliegt im Mai und ist weit verbreitet.

Die Raupe ist der vorigen sehr ähnlich, mehr gelbbraun, mit zwei parallelen, etwas dunkeleren Gürteln auf der Oberseite eines jeden Ringes; 5" 1.

Sie lebt nur auf jungen Kiefern von 6—15 Jahren, aber nie auf solchen, bie auf einem ganz dürftigen Boben wachsen, und greift in der Regel nur die mittelste Knospe des Quirles, meist auch des Gipfeltriebes an, selten die Seitenknospen. Um Ende des Sommers und im Winter erscheint die Endeknospe schon volltommen ausgefressen, und ist dann daran kenntlich, daß sie nicht länger als die anderen ist, und eine grauschwarze Farbe hat. Ende April sindet man die Puppe in der mit seinen Fäden ausgesponnenen Knospe. Aus den weniger stark ausgesressens Knospen kommt häusig fast zur Flugzeit des Falters eine Schlupswespe (Glypta resinanae Hart.) hervor, deren Larve die Wicklerraupe tödtete. — Er ist jedenfalls merklich schädlich.

C. duplan a Hübn. Kiefernquirswicker. Grau, mit rothsbraunem Kopfe, die Borderslügel bräunlichgrau, am Borders und Aushenrande rothbraun, von einer blaugrauen Querbinde durchzogen; die Hinterslügel grau, beim Männchen am Grunde heller; 7" br. Fliegt Ende März oder Ansangs April, ist aber nicht so allgemein verbreitet.

Die Naupe ift ber ber vorigen Urt abnlich, bewohnt bie Maitriebe junger

Kiefern, deren oberen Theil sie vorzüglich zerstört, indem sie ihn völlig ausshöhlt, und wird dadurch merklich schällich. Ende Juni oder Anfangs Juli ist sie ausgewachsen und verläßt dann den Ort ihres Fraßes, um sich außen am Triebe in einem Gespinnste zu verpuppen. Die Wirkungen des Fraßes bemerkt man immer erst, wenn die Triebe schon einige Zoll hoch aufgeschossen sind.

G. resinana L. Kiefern = Harzgallenwickler. Bräunlich schwarz, etwas kupferig-glänzend, die Borderflügel mit silbergrauen Querbinden, welche in der Mitte seine dunkese Linien zeigen; die Hinterstügel mit hellgrauen Fransen; 8" br. Fliegt im Mai und ist so ziemlich durch ganz Europa gemein.

Die Raupe ist gelblich-rothbraun, am Grunde des achten Ringes mit einem großen, dunkel durchschimmernden Fleck; die Lustlöcher von schwarzbraunen Ringen umgeben, die Wärzchen stark; 5" lang.

Die Raupe lebt nur an der Riefer und bie Generation ift ameijabrig. Im Berbste bemerkt man die jungen Raupchen unterhalb bes Anospenquirles, wo sie sich bis in das Mark des Triebes einbohren und dadurch eine kleine Harzgalle von der Große einer Erbse veranlassen. Im nächsten Frühjahre arbeitet bie innerhalb biefer Galle und im Inneren bes Triebes hausende von dem Marke und dem nächsten Holze sich nährende Raupe weiter, und veranlaßt einen neuen Harzausfluß, wodurch bie vorjährige Galle bie Größe und Beftalt einer fleinen Pflaume erhalt; Die Galle ift fcmutigweiß, und umgiebt ben Bweig bicht unter bem Quirl ber biegjahrigen, ichon mit Anospenquirlen befesten Triebe fast gang ober doch bis zu zwei Dritttheilen. Im Inneren ber Galle hat sich eine ftarte verticale Wand gebildet; links von berselben ift bie Sauptrohre ber Raupe im Inneren bes Zweiges, rechts befindet fich noch ein Ranal, welcher mit ber Hauptröhre in Berbindung fteht, und baburch entstanben ift, daß fich bie biegjährige Balle an bie vorjährige anlegte; in biefer Nebenkammer findet man ben meiften Roth. Der Theil bes Zweiges, welcher nicht von ber Galle besett ift, erscheint bick aufgetrieben. Im April ober Mai bes zweiten Jahres verwandelt sich bie Raupe in ber mit Gespinnst ausgekleibeten Sauptrobre in eine bunkelbraune am Borbertheile faft fchwarze Buppe, worauf nach 2-3 Wochen ber Falter erscheint.

Die Raupe wird oft von Schlupfwespen (Pimpla resinanae Hart. und P. sagax Hart.) und von Fliegen bewohnt.

P. sagax Hart.) und von Fliegen vewohnt.

Da meist nur die Zweige, seltener die Haupttriebe, von der Raupe besetzt sind, und sie sich auch meist nur an schlechtwüchsigen Kiefern sindet, so kann sie wohl nur als merklich schädlich bezeichnet werden.

C. comitana Tr. (hercyniana Rtzb.) Der Fichten=Nest= wickler. Kopf, Halsschild und Borderstügel braun, glänzend, diese mit weißen, von seinen dunkelen Streisen durchsetzen Bin= denslecken besprengt; die Hinterstügel braungrau; 5—6" breit. Aliegt im Mai und Juni.

Die Raupe ist meist hell gelblichbraun mit zwei braunrothen Rückenstreifen, seltener gruntich, mit helleren Rückenkinien, Die Wärzchen grau, Kopf und Nackenschild braunschwarz, mit helleren

Fleckthen; 4" 1. Sie wird erst im August oder September be= merkbar.

Die Raupe findet sich fast in ganz Deutschland nur an jungen 10—20jährigen Fichten, selten an Weißtannen, und scheint vorzüglich die Gebirge zu lieben. Die Räupchen nähren sich nur von der inneren Substanz der Nadeln, indem sie, so lange sie noch jung sind, ganz in die Nadeln hineinkriechen, was sie später jedoch nur mehr mit dem Bordertheile thun. Sie spinnen zugleich eine Menge unregelmäßig sich kreuzender Käden, in welchen trockene Nadeln und Koth hängen bleiben, wodurch sich größere oder kleinere Klumpen an den Bäumen bilden. Im Perbste begeben sie sich in die Erde, wo sie überwintern und sich im nächsten Frühjahre verpuppen, ohne vorher mehr zu fressen. Er ist der schädlichste unter den die Fichte bewohnenden Kleinschmetterlingen und wird wenigstens merklich schädlich, wenn nicht gar sehr schädlich.

Aehnlich sind noch C. Clausthaliana Rtzb. und C. nanana Kuhlw., beren Naupen auch an ber Fichte leben, indem die der ersten die Nadeln von außen anfrißt, die der legten aber, wie die der vorigen Art, in die Nadeln hineinkriecht. Beide sind nur unmerklich schädlich.

C. Hartigiana Saxes. Borberstügel gegen die Wurzel gelb, gegen die Spige braun, mit silberglanzenden Querbinden; Körper und hinterstügel grau; 7" br. Fliegt im Mai. Die jungen Naupen höhlen die Nadeln ber Fichte aus, später leben sie außen in einem Gespinnste, fressen die Nadeln von außen an, und verpuppen sich in der Erde. Wird kaum merklich schädlich.

Gleiches gilt von Steganoptycha pygmaeana Hübn., deren Raupe in der Jugend die Nadeln der Fichte aushöhlt, später aber auch außen anfrißt; und Ditula Ratzeburgiana Saxes., deren Raupe in den starken Endknospen der Zweige junger, kräftiger Fichten frißt, und die Ausschlagsschuppen, wenn dieselben von dem sich entwickelnden Triebe abgeschoben werden, an der Spize besselben festspinnt, um darunter gegen Witterungseinflusse gesichügt zu sein.

Grapholitha Tr. Die Vorderstügel sind schmal, mit fast geradem Hinterrande, hellen Stricken und Haken auf dunkelem Grunde und meist einem metallschimmernden, von schwarzen Linien durchzogenen Spiegelsteck am Innenwinkel.

Gr. cosmophorana Tr. Der Kiefernbeulenwickler. Dunkelsgraubraun, die Borderstügel in der Mitte mit zwei breiten weißen Querbinden, am Borderrande gegen die Flügelspiße drei weißen sich etwas bindenartig verlängernden Fleckhen, und am Innenwinkel mit einem goldglänzenden von schwarzen Linien durchszogenen Spiegelsleck; 4" br.

Die Raupe ist ockergelb in's Grünliche mit hell braunrothem Kopfe und Nackenschilde.

Sie lebt nur an ber Riefer und stimmt in ber Lebensweise ganz mit ber von Coccyx resinana überein, aber bie Harzgallen, welche sie erzeugt, sind kleiner und nehmen nur die eine Seite bes Zweiges ein, bessen andere Seite stark aufgetrieben ist. Ist wegen ber Seltenheit wohl nur unmerklich schädlich.

Gr. strobilana L. Der Tannengapfenwickler. Der Körper

dunkelgrau, der Hinterleib mit helleren Einschnitten, die Vordersstügel graubraun, glänzend, am Grunde am dunkelsten, mit mehsereren silbergrauen Querlinien, die am Vorderrande mit weißen Flecken beginnen, und zwischen welchen sich hier noch einzelne weiße Flecken besinden, so daß man deren gewöhnlich acht zählt; die Hinterslügel dunkelgrau mit hellen Fransen; 5—8"breit. Fliegt im Mai und Juni und ist ziemlich weit verbreitet.

Die Raupe ist hell gelblichweiß, ohne Wärzchen und After=

borften, aber febr feinen bräunlichen Barchen; 6" 1.

Die Raupe lebt nur in ben Zapfen ber Fichte und vielleicht auch ber Weißtanne, nahrt sich in ber Jugend nur von ber Markröhre ber Zapfenspindel und beginnt erst die Samen auszufressen, wenn dieselben zu reisen ansangen. Im Derbst ist sie erwachsen, überwintert aber im Zapfen und verspuppt sich erst im Frühjahre. Die Generation ist einjährig, zuweilen aber auch zweijährig. Da die Naupe oft in großer Menge erscheint und die gesunsben Zapfen am Baume angreift, so kann sie merklich schädlich werden. Die angegriffenen Zapfen unterscheiden sich schon von außen durch die gekrümmte Form und durch ben Harzausstuß an manchen Stellen.

Gr. dorsana Hbn. Der Fichtenrinden-Wickler. Dem vorisgen sehr ähnlich, aber gegen den Hinterrand mit einem goldsglänzenden von vier schwarzen Linien durchzogenen Spiegelsteck; die einzelnen Stücke weichen in der Grundfarbe und Schärse der Zeichnungen oft von einander ab; 6—8" br. Fliegt im Juni und ist weit verbreitet; liebt vorzüglich Berge.

Die Raupe ist blaß, oft ins Röthliche spielend mit hellbrau= nem Kovse und Nackenschilde; 6" 1.

Die Gier werben wahrscheinlich an die Alnde der Fichten gelegt; die Räupchen bohren sich dann durch die Ainde der 1—4" dicken Stämmchen, geswöhnlich an den Quirlen oder doch in deren Rähe, und fressen Gänge im Baste, die selten über 1" lang, aber sehr breit und stets mit füssigem Harzssafte angefüllt sind. In diesen liegt die Raupe in einem seinen Gespinnste und nährt sich von dem mit Harzsaft durchdrungenen Baste. Auch in den trockenen Harzslumpen, die sich an Stämmen und Arsten meist beschädigter Bäume sinden, lebt die Naupe. Der Fraß ist im Frühjahre beendet, da sich Naupe erst 14 Tage vor der Flugzeit in dem Gespinnste verpuppt. Er wird jedenfalls merklich schädich, denn, wenn 4—6 Naupen in Einem Quirl wohnen, so wird der Bast ringsherum durchfressen und der Baum geht dann gewöhnlich ein. Die Fraßstelle ist durch eine unnatürliche Anschwellung bemerkslich, auch sieht man Koth aus den Bohrlöchern heraushängen\*).

Gr. coniferana Saxes. Der schwarze Nadelholz-Wickler. Dem vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und dunkeler, mit weniger

<sup>\*) 3</sup>m judliden Bohmen fiarben in Ginem Gebirgereviere in Folge des Frages vom 1. October bis Ende Januar 4000 Stammen ab.

deutlichen Zeichnungen; der Spiegelsleck blaß erzfarbig und oft kaum sichtbar; 5—6" br.

Die Raupe ähnelt der der vorigen Art, ist aber kleiner und ganz hell von Farbe; sie lebt sowohl in der Fichte, als Kiefer und stimmt in der Lebenseweise mit der vorigen überein. Sie macht aber 6—8" lange, senkrechte Sänge in den Bast, die aber nicht in dem Maaße, wie bei der vorigen mit slüssigem Harze erfüllt find; vor der Verpupung bohrt sie sich durch die Ninde hindurch und macht sich von Holzmehl ein Gespinnst, aus welchem die Puppe zur Jälfte herauskommt, wenn sich der Falter entwickelt. Sie scheint das an der Kiefer zu sein, was die vorige an der Fichte, und kann, nach im Spessart (Revier Krausenbach) gemachten Erfahrungen, bedeutenden Schaden anrichten, indem daselbst von ihr viele junge Kiefern zu Grunde gerichtet wurden.

Gr. pinicolana Zell. Der graue Lärchenwickler. Grau, die Borderstügel mit silberweißen Querstreifen; 6-7" br.

Die Raupe ist schwärzlich, am Bauch und ein Seitenstreif jederseits schwarzgrün, Kopf und Nackenschild glänzendeschwarz;  $3^{1/2}-4'''$  I. und sebt an der Lärche, seltener an der Fichte und Lirbelkiefer.

Die Puppe braun, auf dem Rücken der Hinterleibsringe mit kleinen Stacheln. Der Schmetterling fliegt im Juni und Juli und wurde vorzüglich in den Alpen der südlichen Schweiz (Wallis und Engadin) bobachtet.

Die Eier werben wahrscheinlich in die Anospen gelegt. Im Mai erscheisenen die Räupchen und fressen im Inneren der Nadelbüschel, wodurch biese roth werden und sich dadurch der Fraß schon von Weitem verräth. Die Verpuppung erfolgt Ende Juni in einem an den Aesten oder in Nindenrissen angebrachten Gespinnste. Die Raupe wird sehr schädlich.

Gr. Zobeana Ratzb. Der Lärchenrinden=Wickler. Braungrau, die Borderstügel schwarz-gesteckt, am Vorderrande mit gelben Fleckhen, und vor dem Saume mit einer blauschillernden schmaken Binde; die Hinterstügel schwarzbraun mit hellen Fransen; 6"breit. Fliegt Ende Mai und scheint nicht sehr verbreitet zu sein. Zebe entdeckte ihn in Schlesien.

Die Raupe ist bräunlichgrau, mit dunkelbraunem Kopfe, Nackenschilde und Afterklappe.

Die Raupe bewohnt ben Stamm und die Aefte junger (4—10jähriger) Lärchen, indem sie Gänge in der Nahe der Quirle in und unter der Rinde frist, wodurch die Stellen stark aufgetrieben werden, und zuweilen auch ein bedeutender Harzausssluß erfolgt; zuweilen geht der Gang auch ganz um das Stämmchen oder den Zweig herum. Um Ende des Ganges verpuppt sie sich in einer größeren mit Gespinnst ausgekleideten Höhlung.

Sollte fich biefer Wickler einmal nur einigermaßen häufig zeigen, fo wurde er gewiß merklich schädlich werben, ba er bie Stämmchen höchst empfindlich, ja zuweilen töbtlich verlegt.

Gr. Woeberiana Hübn. Der Zwetschenrinden = Widler.

Die Vorderflügel marmorartig heller und dunkeler braun, mit das zwischen liegenden Goldslecken und Silberlinien; die Hinterflügel schwarzbraun; 6—7" br. Fliegt im Juli.

Die Raupe ist gelbgrun mit braunem Ropfe.

Sie frift Gange in ben Stammen verschiebener Steinobstarten, besonbers im Splinte und verursacht baburch frankhafte Saftergießungen und bas Absterben ber Rinbe; fie überwintert und verpuppt fich im Mai.

Gr. funebrana Tr. Der Zwetschenwickler. Die Lordersstügel dunkelbraun, das Mittelseld gegen den Innenrand grau bestäubt, und ein grau bestäubter mit kleinen schwarzen Punkten versehener Fleck am Außenrande, am Borderrande kleine weiße Häkchen; die Hinterslügel braun mit weißlichen Fransen; 6" br. Fliegt im Mai.

Die Raupe ist röthlich und lebt in den Zwetschen und Pflaumen, gewöhnsin der Nähe des Steinkernes. Sie erhält am Stielende der Frucht ein kleines Loch, durch welches sie auch im Herbste herauskriecht, um sich in Rindenrigen einzuspinnen, wenn sie nicht schon vorher, was der häusigste Fall ist, mit den Pflaumen vom Baume fällt. Sie verpuppt sich erst im Frühjahre. Da die Raupe in manchen Jahren sehr häusig ist, und oft den größeren Theil der Zwetschen besetzt, so wird sie zuweilen merklich schädlich; man empfiehlt dasgegen die früh abfallenden Zwetschen sorgfältig zu sammeln und zum Branntsweinbrennen zu verwenden.

Carpocapsa Tr. Die Schmetterlinge haben dustere Farben, sind aber reich mit metallischen Querlinien verziert und haben am Innenwinkel einen Spiegelsteck.

Die Raupen leben in Früchten und verpuppen sich außer= halb derselben in einem festen Gewebe.

C. pomonana L. Der Apfelwickler. Borderleib und Bordersflügel bläulichgrau, mit vielen seinen dunkelen Querlinien, einer breiten bräunlichen Binde in der Mitte, und einem großen sammtschwarzen Fleck am Innenwinkel, in welchem ein kupserglänzenster Ring steht; die Hinterslügel weißgrau mit weißen Fransen; 9" br. Fliegt meist im Juni.

Die Raupe ist hell-rosenroth, oder gelbröthlich, unten heller, mit braun und schwarz gestecktem Kopfe, grünlichgrauem, mit 8—10 schwarzen Fleckchen versehenem, halbmondförmigem Nackenschilde, und grauen großen Wärzchen mit ziemlich langen Haaren. 7" lang.

Die Raupe lebt in Aepfeln und Birnen, und frist nicht nur das Fleisch berselben, sondern greift auch die Kerne an; nicht selten geht sie auch, wenn sich zwei Aepfel einander berühren, von dem einen in den anderen über und spinnt beide an einander, oft spinnt sie auch ein Blatt vor das Loch des Apfels; fault die Frucht, ehe die Raupe erwachsen ist, so geht sie in eine andere Frucht, fällt aber die Frucht gesund von Baume, so bleibt sie meist

barin. Im August ist sie in ber Negel ausgewachsen, bohrt sich bann aus ber Frucht heraus und verspinnt sich in Nindenrigen, in ben Fugen ber Bretter und Balken ber Obstkammern 2c., verpuppt sich aber erst im folgenden Fruhe jahre. Sie zerstört oft die halbe Obsterndte und zwar vorzüglich ber feinsten Obstsorten, und wird baher in Gärten merklich schäldich.

C. splendana Hübn. Der Buchenwickler. Die Vordersstügel sind am Grunde dunkel, dann folgt eine am Vorderrande breite, weißgraue Binde, und der äußerste Theil der Flügel ist mehr braun und glänzend; über der ganzen Fläche verlausen mehrere silbergraue Querlinien und am Innenwinkel steht ein kupferig glänzender, silbergrau eingefaßter und von 2—3 schwarzen Strichen durchzogener Spiegel; die Hinterslügel grauskupferröthslich, mit helleren Fransen; 8—9" br.

Die Raupe lebt in den Bucheln, deren Kerne sie ausfrist. Sciaphila histrionana Fröl. (Sc. asinana Tr.) Grau, zuweilen ins Gelbliche oder Bräunliche ziehend; die Vorderslügel sind an der Wurzel rostfarbig gemischt, mit mehreren schwarzen Wellenlinien und Querstrichen, haben in der Mitte zwei große schwarze Flecken, von denen der eine am Vorderrande, der andere am Innenrande, steht und zwischen welchen der Raum rostfarbig ist, und das letzte Dritttheil erscheint wieder grau mit einem schwarzen Flecke am Vorderrande und einem rostfarbigen darunter; die Hinterslügel dunkelgrau mit helleren Fransen; 7—8" breit. Fliegt im Juli und scheint in Deutschland ziemlich versbreitet zu sein.

Die Raupe ist schmutziggrün mit schwarzem Kopfe und Nackensschilde, die Behaarung ziemlich lang; 7" 1.

Die Raupe lebt auf Sichten und Weißtannen, wo die jungen Raupchen im Frühjahre in einem Gespinnste zwischen vorjährigen Nabeln fressen; spater greifen sie auch die jungen Triebe an, so daß dieselben, wenn sie 1-2" lang geworden sind, oft auf ber einen Seite bis zum Stengel abgefressen, und in Folge bessen ganz krumm gebogen erscheinen, wobei die Naupen ihr röhrensförmiges Gespinnst immer fortsegen.

Dieser Winkler hat sich an Weißtannen schon sehr schäblich gezeigt; die Raupen hatten in einem 40—50jährigen Weißtannenbestande in der Nähe von Karlsbad alle Bäume angefressen und sämmtliche junge Triebe vernichtet, so daß alle wiederholt befallenen Bäume fast ohne Ausnahme getödtet wurden. Alls das einzige wirksame Mittel wurde Feuer erkannt; indem da, wo kahl abgetrieben werden mußte, Streu und Abraum verbrannt wurden; in einem weniger angegriffenen Theile des Waldes wurden nur die kränksten Stämme vom Ansang Mai bis Mitte Juni gefällt und ausgeästet, dann alle Streu mit dem Abraum auf Haufen gebracht und biese angezündet. Die Feuer wurden bei Nebel angelegt und möglichst lange unterhalten, worauf auch von den stehenden Bäumen Millionen Raupen berabsielen.

Cochylis Roserana Fröl. (C. uvaeana Nenn.) Der

Traubenwickler oder Sauerwurm. Weiß und gelblich gemischt; die Vorderstügel in der Mitte mit einer breiten schwarzen, beidersfeits weiß gesäumten Querbinde, und einem rostgelben Fleckchen nahe am Ende des Vorderrandes; Hinterstügel und Hinterleib grau; 6" br. Fliegt im April und wieder im Juli und findet sich im südlichen Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich 2c.

Die Raupe ist braun, mit schwarzem Kopfe, Nackenschild und Rückenlinie; 4" 1.; sie lebt am Weinstocke und wird be=

deutend schädlich.

Das Beibchen legt Anfangs Mai bie Gier an bie fich eben entfaltenben Bluthenknospen, die Raupen fpinnen bann mehrere Bluthenftiele an einander, ernahren fich von ben Bluthen und fleinen Beeren und verpuppen fich Ende Juni unter ber Rinde alter Stocke ober in ben Aftwinkeln. Ende Juli erscheint ber Schmetterling jum zweiten Male und legt bie Gier an bie noch unreifen Beeren; bie Maupen benagen bann querft bie unreifen Beeren, freffen fich fpater in die reifen Beeren ein, hohlen fie aus, und geben von einer gur anderen; fie überwintern als Buppen an ben angegebenen Orten. Die ange= griffenen Beeren zeigen nachst dem Stiele blaue Fleden mit einem fleinen Loche in ber Mitte, burch welches bie Raupe ben Roth hinaus schafft, ber bann oft in ziemlicher Menge an ben Beeren hangt, und endlich, wenn bie Beere ausgehöhlt ift, biefelbe verläßt, um fich in eine andere einzubohren. Die angefreffenen Beeren schimmeln, faulen und werben fauer, besonders bei naffer Witterung, mahrend fie bei trockenem Wetter gang eintrocknen, fo bag baburch in manchen Sahren ein großer Schaben verurfacht wird. Besonbers leiden von ber Rauve Die fogenannten weichen Traubenforten, g. B. Die Deft= reicher 2c., mahrend bie Rigling-, Burgunder-, Muskatellertrauben 2c. weniger leiben.

C. reliquana Fr. Der Weinwickler. Die Vorderflügel rostfarbig, bläulichgrausmarmorirt mit zwei weißlichen unvollkomsmenen Querbinden, auf welchen rostfarbige Punkte stehen; die Hinterstügel weiß, mit bräunlichen Abern; 6" br.

Stimmt in ber Lebensweise gang mit bem vorigen überein und schadet

vorzüglich Spalierflöcken.

### Fam. Tineidae. Motten. (Phalaena Tinea L.)

Der Kopf stark vorragend, mit ziemlich großen Augen und ansehnlichem Haarschopfe auf dem Scheitel; Nebenaugen oft vorshanden; die Fühler lang oder sehr lang, borstensörmig, selten lang behaart; Nollrüssel lang; Körper schwach, Beine ziemlich lang und schwach; die Flügel lang und schwach, häusig mit metallsglänzenden Flecken und Streisen; in der Nuhe dicht an den Leib gepreßt oder um denselben gerollt; sie fehlen zuweilen ganz oder sind sehr verkümmert; Ader 5 und 6 aller Flügel sind nicht weiter von einander entsernt, als die übrigen Adern; die Hinterschügel

meist durch auffallend lange Fransen, besonders am hinterwinkel

und ftart ausgeschnittenem Innenrande ausgezeichnet.

Die Raupen haben meift 16, selten 8—14 Beine ober sind beintoß, meist ziemlich gestreckt, mäßig ober unmerklich behaart, mit einem Nackenschilde und regelmäßigen Reihen von Bärzchen. Sie leben theils innerhalb der Blätter und Nadeln (Blattminirer), theils außen an Pflanzen in Gespinnsten und eigenen Säcken, theils von thierischen Stoffen, Haaren, Wolle, Federn 2c., wodurch mehrere Arten sehr lästig werden; im Forste richten sie nur gezingen Schaden an. Sie verpuppen sich theils frei, theils in Gespinnsten. Die Ruppen sind dünnschalig und haben nur selten Dornenkränze auf den Hinterleibsringen.

A. Crambidae. Die Hinterstügel nie lanzettförmig, mit nicht auffallend verlängerten Fransen; Aber 8 derselben entspringt auß Aber 7 oder verläuft doch bis hinter die Querader ganz nahe an der vorderen Mittelader.

Galleria cerella Hübn. (G. mellonella L.) Die Wachssichabe. Das Männchen ist am Kopf und Rücken sehmgelb und hat am Ende des Halsschildes einen kleinen schwarzbraunen Haarschopf mit weißer Spize; die Vorderslügel sind breit, am Hintervande mondförmig nach innen ausgeschnitten, heller oder dunkeler aschgrau, am Innenrande in beträchtlicher Breite gelblich, mit kleinen braunen Längsssechen; die Hinterslügel hell-aschgrau; 1" br. Das Weibchen ist bedeutend größer und dunkeler von Farbe, mit schwach ausgeschnittenem Hinterrande der Vorderslügel und einem Legestachel am Ende des Hinterleibes. Fliegt vom Juni bis in den September.

Die Raupe ist dick, spindelförmig, schmutigweiß, mit kaum sichtbaren, braunen, haartragenden Wärzchen; Kopf und Nackenschild braun; 1" I.

Die Raupe lebt in Bienenstöcken von Wachs, indem sie in den Waben mit Seide ausgesponnene Sänge anlegt, und dieselben nach allen Richtungen durchbohrt. Ihrem Eindringen sind vorzüglich Körbe mit weiten Fluglöchern oder Rigen und sonstigen kleinen Deffnungen ausgesetzt, durch welche das Weibchen die Eier hineinschiebt. Die jungen Räupchen bohren sich dann sogleich in die Waben ein, doch sindet man sie häusig auch beim Aussehen des Stockes zwischen Korb und Brett; sie sollen nach 3 Wochen erwachsen sein und versertigen sich dann ein dichtes, weißes, nachenförmiges, mit Koth durchwebtes Gespinnst in einer Ecke der Waben oder in einer Zelle, in welchem sie sich erst nach 3-4 Wochen verpuppen, worauf nach etwa 14 Tagen der Falter erscheint. Oft überwintern auch die Raupen.

Sie richten in Bienenstöcken einen bedeutenden Schaben an, und richten bieselben fogar ju Grunde, wenn fie in großer Zahl vorhanden find, obwohl

sie besonders im Frühjahr auch in großer Bahl von den Bienen aus bem Stock geschafft werden. Man erkennt ihre Anwesenheit an dem braunen oder braunschwarzen Koth, welchen die Bienen täglich aus dem Stocke schaffen. Als Borbauungsmittel ist vor Allem eine sorgfältige Verwahrung der nicht niehr mit Bienen besetzen Körbe, sowie sorgfältige Reinigung derselben, bevor man einen neuen Schwarm in dieselben faßt, zu empfehlen.

Ephestia elutella Hübn. Die Dürrobstschabe. Die Taster sind lang und auswärts gekrümmt, Kopf und Brustschild aschsgrau, der Hinterleib braungrau, mit weißen Ringen; die Vordersstügel aschgrau, mit zwei mehr oder minder deutlichen Querlinien, von denen die erste auswärts, die zweite beiderseits bunkel gerandet ist; die Hinterssügel weißlich; 4—5" br. Fliegt von Ende Mai bis August, sowohl in Käusern, wie im Freien.

Die Raupe ist gelblichweiß, mit gelbbraunem Kopfe, Nackensschilde und Wärzchen, welche lange einfache Borsten tragen; 5-6" lang.

Die Raupe ist eben so gemein wie gefährlich, und haust in Belzwaaren, Wollenstoffen, aber auch in durrem Obste, Hulsenfrüchten und Gerbarien, die sie ganz zerstört; man findet sie in Hausern 2c., zuweilen in großer Anzahl an Wänden, altem Holzwerke 2c. kriechend. Im Herbste verpuppt sie sich in einem papierartigen Gespinnste. Wo sie sich einmal eingenistet hat, ist sie schwerzu vertilgen, außer durch gänzliches Entsernen der Stoffe, die sie bewohnt.

Nephopteryx abietella Fabr. (N. sylvestrella Rtzb.) Die Fichtenzapfenmotte. Hat ziemlich lange borstenförmige Fühler; aschgrau, überall mehr oder minder häusig mit rothen Schüppschen gemischt; die Vorderssügel mit drei dunkelen hellgesäumten Bindenstreisen, einer ziemlich breiten hellen Binde zwischen dem ersten und zweiten, und einem grauweißen Fleckchen in der Mitte zwischen dem zweiten und dritten; die Hinterslügel bräunlichgrau, mit weißgrauen Fransen; 1" br. Fliegt im Juni bis August.

Die Raupe ist schmutigshellgrün, oder hell röthlichbraun, mit zwei helleren Rückenstreisen, röthlichbraunem Kopfe und Nackenschilde, und ziemlich langen graubraunen Haaren auf ganz dunkelen Wärzchen; über 1" l.

Die Raupe lebt in ben Zapfen ber Fichte und Kiefer, sowie auch in franken Kiefernaften, überwintert baselbst und verpuppt sich im Frühjahr ober Sommer im Zapfen ober außerhalb besselben in einem weißen Gespinnste. Die bewohnten Zapfen sind gewöhnlich gekrümmt und die Fraßgänge sind bald nur ganz oberstächlich und lassen ben größten Theil der Samen wohl erhalten, bald dringen sie aber auch tief ein, und erstrecken sich vom Grunde bis zur Spite des Zapfens; zwischen den Zapfenschuppen sinden sich zusammengessponnene Kothstückhen und Abnagsel, sowie auch Bündel solcher zusammengessponnener Kothstückhen an den Zapfen herabhängen.

Merkwürdiger Beise murben bie Raupen auch sehon unter ber Rinde zweis jahriger Rieferntriebe gefunden, wo sie unmittelbar unter bem Quirle hauften, und sich daselbst durch eine Anschwellung, zum Theil durch Harzausstuß erzeugt, verriethen; sie hatten daselbst tiefe, theils gerade, theils spiralförmig um den Quirl herum laufende Gänge gefressen, verließen dieselben zuweilen Nachts, um die Ninde, seltener die Nadeln, zu benagen. Im October war der Fraß beendigt und die Puppen überwinterten unter der Rinde.

Sollte biese Motte einigermaßen häufig werben, so wurde fie jebenfalls merklichen Schaben anrichten, ba fie sowohl bie Zapfen verbirbt, als auch bie Kiefernstämme gefährlich verlett.

B. Tineidae. Die Hinterslügel oft lanzettförmig, meist mit sehr langen Fransen, besonders am Hinterwinkel; Ader 8 derselben entspringt frei aus der Wurzel und verläuft getrennt von der vorderen Mittelader.

Tinea Tr. Schabe. Die Falter haben kurze, versteckte Taster, einen breiten, stark behaarten Kopf, lange seidenartig glänzende Vorderslügel und lanzettförmige Hinterslügel mit lansgen Fransen.

Die Naupen leben zerstörend in Aleidern, Belzwerk, Federn, dem Getreide zc. in einer aus Abnagfeln dieser Stoffe zusammen= gesponnenen Hulle.

T. granella L. Die Kornschabe oder der weiße Kornwurm. Der Kopf mit einem hellgelben Haarschopfe. Die Vorderflügel sind silberfarbig, weißgrau, weißbraun und schwarz gescheckt, Hinsterleib und Hinterslügel weißgrau; 4" br. Fliegt im Mai vorzüglich auf Getreidespeichern.

Die Naupe ist schlank, gelblichweiß, mit braunem Kopfe und Nackenschild; 4—5" I. und richtet auf Getreideböden großen Schaden an.

Die Eier werben an die Getreibekörner, vorzüglich Noggen und Weizen, gelegt, nach 10—12 Tagen entwickeln sich die Räupchen, bohren sich in die Körner ein, die sie ganz ausfressen, und sind im August erwachsen. Um biese Zeit werden sie unruhig, laufen, fortwährend spinnend, auf dem Getreibe hin und her, und erzeugen so auf demselben eine die Aruste aus den ausgefressenen und zusammengesponnen Körnern, in welcher sie sich zum Theil einspinnen, zum Theil verlassen sie aber auch dieselbe und bereiten sich in Nigen der Balten und Bretter ein sacksörmiges Gespinnst, deren dann oft viele neben einander liegen; sie überwintern in dem Gespinnste und verpuppen sich erst im Frühzighre, worauf nach 14 Tagen bis 3 Wochen der Falter erscheint. Die Puppe ist weich und rothbraun, mit sehr langen Flügelscheiden.

Der Schaben, welchen die Kornschabe anrichtet, ist zuweilen sehr bebeustend; durch fleißiges Umwerfen des Getreibes zur Flugzeit wird sie fern geshalten, auch kann man, um sie zu vertilgen, zur Zeit ihrer Verpuppung durres Tannenreißig auf das Getreibe legen, in welches sich dann die Raupen begeben und so leicht getödtet werden können; Verstreichen aller Nigen mit Kalk, Theer 2c. ist auch sehr zweckmäßig.

T. crinella L. Die Federmotte. Der Kopf rostroth, die Borderslügel blaßgelb, glänzend, die hinteren weißlich; 4—5" br.

T. pellionella L. Die Kleidermotte, von welcher T. sarcitella Hübn., nur eine Barietät mit aschgrauen Borderstügeln ist; ist wenig größer, als die vorige, aschgrau, die Vorderstügel braungrau glänzend, in der Mitte mit einem dunkelbraunen Punkte.

Die Larven beider Arten sind gelblichweiß, mit braunem Ropse und Nackenschilde, die der letzten mit roth durchschimmerns der Rückenlinie; 4" I. Die Falter fliegen im Juni und Juli.

Die Räupchen beiber Arten, besonders ber ersten, richten in Pelzwerk, Febern, Wolle und Wollengeweben oft großen Schaben an, und sind baher unter bem Namen Motten oder Schaben allgemein bekannt; namentlich werden sie den Naturaliensammlungen oft sehr verderblich. Sie leben in einem an beiden Enden offenen Sacke, welchen sie aus dem Stoffe, den sie bewohnen, versertigen und mit Seide überspinnen. Sie sind meist im Juni erwachsen, verpuppen sich in ihrem Sacke, worauf nach drei Wochen der Falter erscheint. Als Vorkauungsmittel gelten sorgfältiger Verschluß, häufiger Gebrauch, Lüften, Ausklopfen 2c. der gefährdeten Gegenstände. Ausgestopfte Säugethiere und Vögel können nur durch Ausstreichen der Bälge mit Arsenikseise vollständig geschützt werden.

T. tapetiella L. Die Tapetenschabe. Kopf weiß, Halssichild und das erste Dritttheil der Vorderslügel schwarzbraun, der übrige Theil der Vorderslügel weiß, mit bläulichgrauen Fleckchen; Hinterleib und Hinterslügel grau; 7—8" br. Fliegt im Juni und Jusi.

Die Raupe stimmt in ber Lebensweise mit ber vorigen überein, und richtet baber an Rleibern, Belzwerk, Tapeten und in Naturaliensammlungen ähnlichen Schaben an.

Hypsolophus Bergiellus Saxes. Die Fichtenknospen-Motte. Halsschild und die lanzettsörmigen Vorderstügel strohgelb, diese mit langen Fransen, besonders am Hinterwinkel; die Hinterstügel linien-lanzettsörmig und wie der Hinterleib gelblich hells grau, mit langen Fransen; 6—7" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist kurz behaart, fast farblos, mit etwas dunkeler Rückenlinie und schwarzem Kopf und Nackenschild; 3" 1.

Die Raupe lebt in den Knospen der Fichte und zwar meist nur an jungen Pflanzen. Das junge Räupchen bohrt sich wahrscheinlich zu Ende des Juli oder Ansangs August in die Rinde eines jungen Triebes, nahe unter der Endknospe ein, frist sich dann im Baste einen spiralförmigen Gang bis zur Spize des Triebes, wo sie zuerst das Innere der Seitenknospen und dann der Endknospe ausfrist. Sie verpuppt sich meist schon im März in der ausgefressen Knospe. Da ihr Vorkommen ziemlich beschränkt ist (Harz, Thuringer Wald), so ist sie bis jest kaum merklich schädlich geworden.

Hyponomeuta Tr. Schmale, fast gleichbreite Borderflügel,

lange, lanzettförmige Hinterstügel, beide mit kurzen Fransen, der Körper schlank, die Taster kurz und auswärts gekrümmt. Die Raupen leben gesellschaftlich in einem gemeinsamen Gespinnste.

H. Evonymella Z. (H. cognatella Tr.) Die Vorderstügel weiß, jeder mit etwa 20-30 schwarzen Punkten in zwei Reihen; die Hinterstügel hell filbergrau, mit besonders gegen die Spite hin weißlichen Fransen; 1" br. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe ist in der Jugend weißgelb, mit schwärzlichen Warzen, schwarzem Kopse und braunem Nackenschilde; später sammtartig hellgrau mit einem dunkeleren Rückenstreif, zweischwarzen, fast viereckigen Flecken auf jedem Ringe, zwischen welschen die grau behaarten Wärzchen stehen; 3/4" 1. Sie lebt auf dem Apfelbaum und auf dem Spindelbaume (Evonymus europaeus.)

Die Gier werben zu 20—30 an bie Knospen gelegt, die Raupchen kommen wahrscheinlich erst im Frühjahre aus und bereiten sich ein gemeinschaftliches Gespinnst, in welches sie Blätter und Blüthen hineinziehen, die sie abweiben; ist dieß geschehen, so verlassen sie das Gespinnst, um ein neues anzulegen, so daß sie badurch merklich schädlich werden. Im Juni verpuppen sie sich in weißen, undurchsichtigen Gespinnsten, welche dicht beisammen in dem gemeinschaftlichen Gespinnste hängen, worauf nach 2—3 Wochen der Falter erscheint.

H. variabilis Z. (H. padella Tr.) Dem vorigen sehr ähnslich, aber etwas kleiner und die Fransen der Hinterstügel ganz grau; die Vorderstügel sind zuweilen in der Mitte bleigrau.

Die Raupe ist der vorigen sehr ähnlich, aber kleiner und die Grundfarbe dunkeler grau.

Die Raupe lebt auf Vogelbeeren, Apfel-, Birn- und Pflaumenbäumen, Mispeln, Schlehen 2c., stimmt in der Lebensweise ganz mit der vorigen überein, verpuppt sich aber etwas später, und die Gespinnste sind ganz dunn und durch= sichtig, und hängen mehr vereinzelt in dem gemeinschaftlichen Gespinnste.

H. padella Z. (H. evonymella Tr.) Vorderstügel weiß, mit etwa 50 schwarzen Punkten, welche längs der Adern stehen, außerdem den vorigen sehr ähnlich; 1" br.

Die Raupe ist schmutziggelb, und hat auf jedem Ringe hin= ter den zwei größeren schwarzen Flecken noch zwei kleinere.

Die Raupe lebt in Menge auf ber Traubenfirsche, und macht weiße uns burchsichtige Gespinnste, welche bicht beisammen in dem gemeinschaftlichen Gespinnste hangen. Außerdem stimmt sie in der Lebensweise ganz mit der vorisgen überein. Diese drei verwandte Arten, welche für die betreffenden Hölzer jebenfalls merklich schäblich sind, vertilgt man am besten durch Abschneiden der Nester Anfangs Juni.

Depressaria Daucella Tr. Die Möhren = oder Küm= melschabe. Die Vorderstügel röthlich=braun, mit schwarzen Längs=

strichen, zwischen welchen einzelne weiße Stäubchen eingestreut sind; die Hinterslügel aschgrau, mit gelblichen Fransen; 10" br.

Fliegt im August, überwintert aber häufig und erscheint bann

im März und April.

Die Naupe ist graugrün, jederseits mit drei schwarzgrünen Linien, darunter einem röthlichgelben, breiten und über den Beisnen einen grünen Streifen, der Bauch hellgelb, mit dunkeler Mittellinie, der Kopf schwarz, der Nackenschild rothgelb mit der Zeichnung eines unregesmäßigen Dreiecks; 6" 1.

Die Raupe lebt auf Mohren und besonders auf Rummel; beren Dolben sie zusammenspinnt und zerfrißt, und frißt sich behufs ber Verpuppung in den Stengel ein. Auf Rummeladern soll sie oft bedeutenden Schaden verursachen.

Gelechia proximella Hübn. Die Birkenmotte. Vordersstügel bläulichgrau, mit 10—12 dunkelen Punkten und Fleckchen; Hinterslügel dunkelgrau; 7" br. Fliegt im Mai.

Die Raupe ist weißlichgrun, mit schwarzen, haartragenden Wärzchen, und drei röthlichen Längsstreifen; 6" 1. Sie findet sich oft häusig auf jungen Birken.

Gelechia flavillaticella Z. (G. Reussiella Rtzb.) Die Kieferntrieb=Motte. Fühler fast so lang, als der Leib, die Taster lang und gekrümmt, die Flügel schmal, hell=aschgrau, etwas in's Röthliche, mit langen Fransen, die vorderen haben 7 schwarze Punkte, von denen einer am Grunde und 6 paarweise in der Mitte stehen, und vor der Spige eine weißliche, geschwungene Querdinde; 6-7" br. Sie wurde schon öfter aus Kieferntrieben gezogen.

Coleophora Laricella Bechst. Die Lärchen=Minir= motte. Die Flügel sind sehr schmal, aschgrau=glänzend, mit langen Fransen;  $4\frac{1}{2}$ " br. Fliegt im Mai oder Juni in ganz Deutschland, besonders im südlichen häusig.

Die Raupe ist dunkel rothbraun, mit kaum bemerkbaren eins zelnen Härchen und sehr kleinen, verkummerten Beinen; kaum 2" lang.

Die Raupe findet sich nur auf der Lärche, und zwar meist auf 10-40jäsrigen Pflanzen. Die Eier werden gern im Schutze überhängenter Zweige an den Nadeln abgelegt; die Räupchen schlüpfen bald aus und bohren sich alsbald in die Nadeln ein; im September sind die ausgehöhlten Nadeln gelb, und die Räupchen beinahe erwachsen. Jet bereiten sie sich aus dem trockenen Theile der Nadel ein Säckhen, in welchem sie zwischen Flechten oder in Ninsbenrigen überwintern. Im Frühjahre, wenn die jungen Nadeln kaum hervorssprossen, erscheinen die Raupen sammt ihren Säcken wieder an denselben, bohren sich in dieselben ein und höhlen sie aus, so daß diese dann meist bis zur Hälfte gelb und verdorrt erscheinen, während die untere Hälfte noch grün ist. Die Raupe bereitet sich einen neuen Sack, in welchem sie sich im Mai verpuppt, worauf nach 2-3 Wochen der Falter erscheint.

Bei starker Vermehrung werben bie jungen Lärchenbestände\*) in Folge bes Fraßes frank, so daß die Lärchenmotte sehr schäblich werden kann. Bur Verzitigung mußte man im Winter die Nindenrigen reinigen oder im Frühjahre die Säckhen mit den Naupen oder Auppen zerguetschen.

Tischeria complanella Hübn. Die Eichen-Minirmotte. Kopf, Halsschild und die lanzettförmigen Borderslügel bräunlichsgelb mit langen Fransen, die linienförmigen Hinterslügel sammt den sehr langen Fransen hellgrau; 5" br. Fliegt im Mai und Juni durch ganz Deutschland.

Die Raupe ist stark zusammengedrückt und zeigt nur die Brustbeine als kleine Wärzchen angedeutet, sie ist gelb, nur Kopf und Afterring etwas dunkeler; 3" 1.

Die Naupe lebt innerhalb ber Eichenblätter, besonders an jungen Stockausschlägen, in Folge bessen sich die Oberhaut derselben in Blasen erhebt und abstirbt. Oft sind viele Näupchen in einem Blatte, so daß dieses ein weißischeckiges Unsehen erhält. Gewöhnlich werden die Flecke gegen Ende Juli zuerst sichtbar, die Naupen überwintern bann in den durren Blättern, und im Mai oder Juni entwickelt sich der Falter. Der Schaden, den sie anrichtet, ist nicht von Bedeutung.

Argyresthia Goedartella L. Die Ersenblüthen-Motte. Die Vorderslügel mit abwechselnden Gold- und Silberzeichnungen, die Hinterslügel grau, mit einzelnen Goldstäubchen; 6—7"
breit. Fliegt im Juni.

Die Raupe ist kurz= und sparsam behaart, mit kleinen Wärzchen, rothbraun oder grünlich, mit röthlichen Einschnitten und schwarz= braunem Kopfe und Nackenschilde; 5" 1. Sie lebt im Frühjahre in den männlichen Kätzchen der Birke und Erle, welche sie zerstört.

Argyresthia Pruniella L. Die Schlehenmotte. Die Borderflügel glänzend-hellbraun, mit schneeweißem Innenrande und einem goldbraunen, durch einen schrägen Querstrich gekreuzten Längsstrich in der Mitte; die Hinterflügel grau; 6" br. Fliegt im Juni.

Die Raupe ist sparsam behaart, hellgrun oder hellgelb, mit braunem Kopfe und Nackenschilde; höchstens 5" 1.

Die Raupe lebt im Mai auf Pflaumen- und Kirschenbaumen in ben zussammengerollten Eden ber Blatter, soll aber auch die Bluthen angreifen und zusammenspinnen, und daburch zuweilen sehr nachtheilig werben. Sie verspuppt sich in ber Erbe.

Fam. Pterophoridae. Febermotten ober Beistchen. (Phalaena Alucita L.)

Alle Flügel oder wenigstens die hinteren vom Saume an tief gespalten, selten einfach und dann sehr schmal; sie werden

26\*

<sup>\*)</sup> Bei einem in diefem Jahre in hiefiger Gegend beobachteten Frage diefer Motte waren bie alteren 50-70jährigen Larchen durchaus viel ftarfer angegriffen, als die gang in der Rabe befindlichen jungeren.

in der Ruhe wagrecht getragen; die Beine lang, die Hinterschienen mehr als  $2\frac{1}{2}$  mal so lang, als die Hinterschenkel und stark bedornt; der Körper schlank. Die Raupen haben 16 Beine und ihre Berwandlung geschieht nach Art der Tagsalter ohne Gewebe.

Pterophorus-rhododactylus Hübn. Die Vorderstügel gelbbraun, in der Mitte mit einer rothen nach außen weißgesäumsten Binde; die Hinterstügel bestehen aus drei Federn, von denen die beiden ersten korkbraun sind, die letzte weiß, mit einem rostsbraunen Fleck vor der Spike. Fliegt im Juni und Juli.

Die Raupe lebt auf Rosen, deren Anospen sie aushöhlt.

Pt. pentadactylus L. Schneeweiß, die Borderstügel aus zwei, die hinteren aus drei Federn. Häusig im Juni und Juli.

Orneodes hexadactylus Hübn. Die Flügel grau mit weißen Binden und Punkten; sowohl die vorderen als hinsteren in sechs Federn bis nahe zur Einlenkung gespalten. Ist in Deutschland nicht selten und fliegt im Mai.

# VI. Ordnung.

# Zweiflügler Diptera, (Antliata Fabr.)

Die Zweiflügler haben in der Regel ein Paar häutige Flügel, und statt der Hinterflügel ein Paar geknopfte Organe, (Schwingkolben), nur selten fehlen die Flügel ganz; die Mundtheile sind zum Saugen eingerichtet; und die Verwandlung ist vollkommen.

Das Hautstelet ist im Allgemeinen weich oder doch nur persamentartig. Der Kopf ist bald groß, bald klein mit gewöhnlich sehr großen Augen, die bisweilen den ganzen Kopf einnehmen, besonders bei den Männchen, und bei vielen Gattungen lassen sich dadurch die Männchen von den Weibchen unterscheiden, insem bei den Männchen die Augen oben zusammenstoßen, bei den Weibchen aber durch die Stirne getrennt bleiben; häusig sinden sich 2 oder 3 Nebenaugen, die aber auch nicht selten ganz sehlen. Die Fühler stehen sehr nahe bei einander zwischen den Augen auf der Stirne und zeigen sehr viele Verschiedenheiten, bald sind sie vielgliederig und ziemlich lang, selbst länger, als der Körper, bald aber auch, und zwar in den meisten Fällen, sehr kurz und dreigliederig — scheinbar, selbst nur eins bis zweigliederig — (Vig. 11 l. m.) in welchem Falle das dritte Glied fast immer auf

feinem Ruden ober an feiner Spite eine Borfte tragt, welche meift einfach, häufig aber auch einfach- oder doppelt gefiedert ist, und zuweilen auch aus 2-3 beutlichen Gliedern besteht. Der Raum zwischen den Fühlern und dem Munde wird hier Untergesicht (hypostoma oder epistoma) genannt, und ist entweder nacht, oder an den Seiten oder in der Mitte mit Borften befett, fo daf im letten Falle ein sogenannter Anebelbart (mystax) entsteht. Die Mund= theile find fehr eigenthumlich gebildet und bilden einen Ruffel (proboscis) ober Schöpfrüffel (haustellum). (Fig. 44 u. 45.) Dieses Organ wird gebildet aus dem häutigen oder fleischigen, rinnenförmigen eigentlichen Ruffel (proboscis), welcher der Un= terlippe entspricht, meift unmittelbar vor der Mundoffnung inie= förmig nach vorn gebogen ift, und in ben fogenannten Ruffel= topf (capitulum), eine durch eine Rinne getheilte, feiner ober gröber quergefurchte Saugfläche, endigt, die den Lippentaftern entspricht; der hinter dem Anie gelegene Theil des Ruffels wird Stamm (stipes) oder, wenn er hornig ift, Kinn genannt. Bu= weilen besteht aber auch der Russel nur aus einer hornigen Rinne, in welcher Borften liegen (z. B. Culex) und wird bann vorzug= lich Schöpfruffel (haustellum) genannt. Diefe rinnenförmige Scheide umschließt Die eigentlichen Stechorgane und führt die ein= gesogenen Flüssigkeiten jum Munde, mahrend fich der Ruffeltopf ansaugt. Dben meift in dem Bintel des Aniees liegt ber Mund, welcher von den borften= oder langettformigen Stechorganen um= geben ift, die von der fürzeren oder längeren, etwas gewölbten und bornigen Dberlippe bedeckt werden; am Stamme bicht neben der Befestigungestelle der Stechorgane siten ein Raar 1-4gliede= rige Taster. Stechorgane finden sich 1-5, seltener 6; von denselben entsprechen die beiden oberen den Oberkiesern, die bei= den unteren den Unterfiesern, und das unpaarige, welches unmit= telbar unter ter Oberlippe liegt, und wohl als ein Theil derfelben betrachtet werden muß, wird hier Zunge (glossarium) ge= nannt; ift nur Gin Stechorgan vorhanden, fo ift es die Bunge. Selten find Dieje Mundtheile bis ju Spuren verkummert, und noch seltener ist nur die Stelle Des Mundes angedeutet.

Der Brustkasten zeigt oben häusig gar keine Gliederung, zusweilen erscheint aber der erste Brustring deutlich geschieden und ist schmal, und bei den ächten Fliegen läuft vor den Flügeln quer über denselben eine mehr oder minder deutliche Furche. Die Flügel sind häutig und von wenigen Adern durchzogen, selten so klein, daß sie kaum zum Fliegen benutt werden, und sehr seleten sehlen sie ganz; die Stelle der Hinterslügel vertreten ein

Baar fabenformige geknopfte Organe, welche fich mahrend bes Fluges in rascher schwingender Bewegung befinden, und baber Schwingfolben (halteres) genannt werden. Außerdem finden sich bei vielen jederseits an der Basis der Flügel noch 1 oder 2 häntige, meist weiße Schüppchen (squamulae s. alulae), beren Groke gewöhnlich im umgekehrten Berhaltniffe gur Große der meist gang von ihnen bereckten Schwingkolben steht. Die Beine find häufig febr verlängert, meift nur jum Geben bestimmt, doch Dienen bei einigen bie Vorderbeine auch jum Greifen, ober Die Binterbeine jum Springen; Die Fuße find ftets fünfaliederig, Das erfte Glied meift verlängert, und bas lette trägt außer ben beiden einfachen, gespaltenen oder gefägten Klauen noch gewöhnlich zwei, feltener drei ftarke Sohlchen. Der Hinterleib besteht aus 5-9 Ringen, und ift bald fehr dunn, bald fehr gedrungen und fast kugelig. Die eigenthumlichen Tone beim Fluge werden auf Dieselbe Beise wie bei den hautflüglern erzeugt.

Die Gier find langlich, meift weich und weiß.

Die Larven find beinlose Maden, meist ohne eigentlichen Ropf, und nur wenige haben deutliche Augen; ihre Frefwert= zeuge find fehr verschieden, und beftehen bald nur aus einem Baar horniger und duntel gefärbter Saken, bald find fie benen der Käfer ähnlich und mit Tastern versehen, bald stellen fie gleich= sam Mittelformen zwischen Diesen beiden bar. Ihr Körper ift ge= wöhnlich gestreckt, zuweilen sehr dunn, bald tahl, bald mit man= nigfachen Anhängen, Dornen, Borften zc. befett, und meift weiß, seltener verschieden gefärbt und selbst bunt; über dem After findet sich meist ein Baar sehr deutlich bezeichneter Rörper, die bald als hervorstehende oder zurückgezogene Platten, bald als Sornfegel ober mit Borften besetzte kleine Trichter erscheinen, und meist einander fehr genähert find; dieß find die Enden der letten Luft= röhren oder beren Stellvertreter. Außerdem findet fich immer auf dem ersten Körperringe noch ein Luftlochpaar. Die im Wasser lebenden athmen theils durch Riemen, theils durch besondere Athemröhren, welche meist fleine an der Spige gewimperte Röhren am Ende bes Leibes bilden, und zuweilen zu einem einfachen Schwanz verwachsen. Mehrere (Die Der Fliegen) streifen bei der Berpuppung die Saut nicht ab, sondern ziehen fich in Dieselbe gurud und verpuppen fich in derselben wie in einem Cocon.

Die Puppen zeigen häusig am Ropfe Höcker, Spigen, Dornen 2c., und haben zuweilen auch an den Hinterleibsringen Dornen, Wärzchen 2c., um sich mit deren Hülfe aus ihrem Versteck hervorzuarbeiten; die der Wasserbewohner haben meist zahlreiche

Riemen, mittelst beren sie einer großer Beweglichkeit und Ort8=

veränderung fähig find.

Die vollkommenen Thiere nähren sich theils von Pflanzensäften, theils auch vom Blute der Menschen und Thiere. Ihre Bermehrung ist oft sehr bedeutend, ja man will Fliegenbruten von 20,000 Stück beobachtet haben; manche bringen auch lebende Junge zur Welt, indem die Maden schon im Mutterleibe aus den Eiern schlüpfen, und bei einigen schreitet die Entwickelung im Mutterleibe noch weiter, so daß ausgewachsene Larven oder Buppen geboren werden.

Die Larven leben theils frei an Pflanzen, entweder von Pflanzenstoffen oder anderen Insecten, theils in verschiedenen Pflanzentheilen und selbst im Holze, wodurch viele verschiedene Auswüchse, Gallen zc. erzeugen; viele leben auch im Wasser, oder in der Erde, im Miste, an faulenden organischen Stoffen, Fleisch, Käse zc.; und endlich schmarott auch eine große Zahl theils in Larven anderer Insecten, theils selbst in warmblutigen Thieren.

Auf diese Weise werden die Zweisslügler theils nüglich, theils schädlich, und zwar dieses mehr in Gärten und auf Feldern, als

wie im Walde.

In den verschiedenen Sammlungen dürften sich wohl 7—8000 Arten befinden, das Berliner Cabinet besitzt deren 5500.

### Fam. Culicidae. Stech mücken.

Der Rufsel sehr lang, weit vorgestreckt, hornig, mit vier deutlichen Borsten; die Taster fünfgliederig, vorgestreckt und aufeliegend, meist lang, bei einigen Männchen selbst länger als der Rüssel; Fühler 14gliederig, bei den Männchen federbuschartig behaart, bei den Beibchen mit furzen Borsten besett; die Flügel mit vielen Längsadern, und dicht mit haarförmigen Schuppen bedeckt; die Schwingkolben unbedeckt; die Beine sind Gangbeine mit genäherten Hüsten.

Dierher gehören die lästigsten ber unter bem Namen Mucken ober Schnaken bekannten Insecten, beren Stich mit dem Russel wenigstens einen Schmerz und einen klutverluft zur Folge hat, zuweilen aber auch höchst emspsindliche Anschwellungen ober selbst bösartige und langwierige Geschwure veranlaßt. Es sind aber nur die Weikchen, welche so begierig stechen.

Culex L. Stechmücke. Taster des Männchens länger als der Rüssel, stellenweise buschig behaart, die des Weibchens kurz.

C. pipiens L. Die gemeine Stechmücke oder Schnake. Hückenschild mit zwei braunen Längslinien, Hintersleib weißlich geringelt; Beine blaß;  $2\frac{1}{2}-3$ " 1.

Ueberall namentlich in ber Nahe von Waffer häufig und in hohem Grabe laftig; man findet fie bas gange Jahr über, felbft im Winter, befonders häufig und laftig werben fie aber erft im Sommer. Sie erheben fich oft in großen Schwarmen und tangen in ber Luft; bier erfolgt auch bie Begattung. Die Gier find weiß, flaschenformig und werben etwa ju 30 Stud an einander geflebt auf die Oberfläche bes Baffers gelegt; ein Beibeben fann aber beren gegen 300 legen. Die Larven find etwa 4" 1., haben einen hornigen, braunen Ropf mit 2 einfachen Augen, Riefern und Fuhlern, einen Bruftring, ber größer und breiter ift als ber Ropf und bie Binterleiberinge, und 3 Baar Borftenbufchel tragt; ihr Sinterleib besteht aus 8 allmalig fleiner werbenben mit Borften befegten Ringen und endigt in eine zweigliederige Rohre, an beren Ende ber After liegt umgeben von ftrahlenförmigen Borften und 2 Paar ovalen Blattenen, über biefer Rohre befindet fich am legten Sinterleiberinge die giemlich lange am Ente von einem Saarfrang umgebene Athemrobre, mittelft welcher bie Larven mit bem Ropf nach unten oft in großer Menge neben einander an ber Oberfläche bes Baffers hangen, bei ber geringften Storung untertauchen, aber bald wieber in ihre vorige Lage gurudfehren; fie hauten fich breimal, und erlangen mit ber vierten Sautung bie Buppengestalt. Die Buppen halten fich ebenfalls an ber Oberfläche bes Baffers, find gefrummt mit nach oben gefehrtem Ruden, und haben am Ruden bes Bruftkaftens zwei hörnchenartige Athemrobren, fowie am Ende bes Sinterleibes zwei floffenartige Anhange, mit beren Gulfe fie lebhaft herumschwimmen. In Ginem Sommer follen brei und mehr Generationen ftatt haben.

C. memorosus Meig. Die Hainschnake, ist ber vorigen ähnlich, etwas größer mit braungelbem Rückenschilde und zwei braunen Streisen auf temselben, braunem Hinterleibe mit weißen Ringen, und einem schneeweißen Bunkte auf jedem Knie.

Man findet fie vom Mai an den gangen Sommer 'hindurch in schattigen Laubmalbern, wo fie fehr läftig wird.

C. molestus Koll. Musquito. Braun mit hellerem Bruft= schilde und Beinen.

Dieg ift eines ber gewöhnlichsten jener zweiflügeligen Insecten, bie als furchtbare Plage Brasiliens, besonders für Reisende, unter dem Namen Musquitos befannt sind.

Anopheles Meig. Die Tafter bei beiden Geschlechtern gleich, von der Länge tes Ruffels; Beine sehr lang.

A. maculipennis Meig. Flügel mit fünf braunen Haarspunkten; 3" 1. In manchen Gegenden sehr häufig, und sticht sehr heftig.

### Kam. Tipulidae. Schnafen.

Der Ruffel meist zurückgezogen und häutig, kurzer als die Fühler, bisweilen stechend, gewöhnlich ohne deutliche Spur von Seitenborsten, und mit meist hängenden oder eingebogenen vier-, selten fünfgliederigen Tastern; die Fühler wenigstens sechsgliederig; außerdem der vorigen Familie ähnlich.

Die Larven sind sehr verschieden gestaltet, und athmen theils durch Luftlöcher, theils durch Athemröhren oder Kiemen, je nachdem fie auf dem Lande oder im Waffer leben. Die Puppen find den Raferpuppen ähnlich, und haben oft eigenthümliche Anhange, Die bei den Wafferbewohnern auf die Athmung Bezug haben. Die Generation scheint meistens nur einfach zu fein.

Ceratopogon Meig. Bartmude. Fühler 13gliederig, Die acht ersten Glieder fast kugelrund und bei den Männchen mit langen Saaren befett, die folgenden walzenförmig und fahl; die Augen bei beiden Geschlechtern burch die Stirne getrennt. Deb= rere Arten stechen heftig uud gehören zu den unangenehmsten Mücken, namentlich im Walde.

C. pulicarius L. Schwarz, Rückenschild mit aschgrauem Schiller, Flügel weiß, graubraun-punktirt; die Bunkte am Augenrande fast schwarz; 1" 1. Häufig, und sticht sehr empfindlich. Ce cid om y ia Meig. Gallmücke. Die Fühler pertschnur=

förmig, quirlförmig behaart, und vielgliederig, bei den Mann= chen mit entfernten Anoten; die Augen durch die Stirne ge= trennt; der Ruffel turz; die Flügel von zwei bis drei Adern durchzogen, ohne oder höchstens nur mit einer Querader, Die Schwingfolben unbedeckt. Sie leben meift in gallenartigen Unschwellungen der Pflanzen, und oft in großer Menge beisammen.

Die Larven sind deutlich geringelt, ohne deutlichen Ropf; einige Arten verpuppen sich in ihrer eigenen Saut, indem sich

Diese zu einem Tonnchen zusammenzieht.

C. Pini D.G. Riefern=Barggallmude. Das Mannchen ift schmutig graubraun, nur der Hinterleib sehr wenig und der Grund der Flügel röthlich; Beine in gewiffer Richtung gang dunkel, in anderer silberweiß; Fühler 26gliederig und knotig; 11/4" lang; das Weibchen röthlichgelb mit schwarzen Augen und Bruftkaften, und tleinen schwarzen Flecken und Strichen an den Beinen; Fühler 14gliederig; 2" lang.

Die Larve ift dottergelb, hier und da mit helleren Flecken; hat am Rücken neben den Luftlöchern kleine blasenförmige Fort= sätze und hier und da einzelne Haare; die Buppe röthlichbraun.

und ift von einem garten, weißen Gespinnste umgeben.

Fliegt im Mai und ift weit verbreitet; Die Larve findet man meift erft im Juli, zu welcher Zeit fie in einer fleinen weißen Barggalle an ben Riefernnabeln lebt; in berfelben verspinnt fie fich, bringt fo ben gangen Winter barin zu und verpuppt fich erft im Fruhjahre. Ginen merklichen Schaben bat fie noch nicht angerichtet.

C. brachyntera Schwaegr. Die Riefernscheiden-Gallmucke. Der vorigen sehr ähnlich, aber etwas kleiner, und Die Beine sind mehr bräunlich.

Die Larve unterscheidet sich von der der vorigen durch den Mangel der blasenförmigen Fortsätze und der Haare.

Fliegt im Mai und belegt die Naveln der eben hervorbrechenden jungen Triebe der Kiefer mit Eiern. Die Larve lebt einzeln oder auch in Mehrzahl zwischen dem Grunde der beiden Nadeln, da wo sie von der Scheide umfaßt werden, wodurch die Nadeln im Buchse zurückleiben und allmälig roth werden; mit dem Beginn des Winters begeben sie sich in die Streu, wo sie sich vervuppen.

Die Larven konnen merklich schablich werben, besonbers auf ichlechtem Boben; und bas burch fie erzeugte tranke Ansehen ber Pflanzen hat Nehnlichsfeit mit bem sogenannten Schutten.

C. Fagi Hart. Buchen=Gallmücke. Die Mücke ist den vorigen sehr ähnlich; die Larve weiß.

Sie fliegt im April und legt die Eier an die noch nicht ganz entwickelten Blätter der Rothbuche, an welchen sich gegen den Juni hin das Borhandenssein der Larven durch die kegelförmigen, ganz glatten und glänzenden, sehr harten Gallen verräth, die aus ten Nippen auf der Oberseite des Blattes hervorwachsen. Im Oktober ober November verspinnt sich die Larve innerhalb der Galle und verpuppt sich gewöhnlich erst im nächsten Frühjahre.

Die Blätter find zuweilen in solchem Maaße von diesen Gallen beset, daß ohne Zweisel der Zuwachs des Baumes darunter leidet. Früher hielt man das Thier, so lange man bloß die Galle kannte, für eine Gallwespe (Cynips fagi L.).

C. annulip es Hart. Der vorigen ähnlich, und lebt mit ihr zusammen an Buchenblättern, aber die Gallen sind kleiner, rundlich, weicher und mit braunen Haaren besetzt.

C. (Lasioptera) Cerris Kollar. Schmarmt im Mai in greßer Zahl um die Stämme von Querous Cerris, an beren Blättern sie auf der Unterseite, fleine, harte, weiße und haarige Gallen von der Größe einer Linse erzeugt, die zulest auch auf der Oberseite der Blätter als kleine kegelförmige Erhöhungen sichtbar werden; im Gerbste frist sich die Larve durch und verpuppt sich im Boden. Die Bäume, an denen oft kein Blatt verschont bleibt, bekommen dadurch ein ganz fremdartiges Ansehen.

C. Salicina DG. Dunkel, mit schwärzlichen Flügeln. Die rothe Larve lebt in länglichen Anschwellungen der Weidentriebe und soll zuweilen die Bindeweiden sehr verderben.

Noch verheerender ist der Fraß von C. (Lasioptera) saliciperda Sied. Junge 1—2" starke Loden der Knackweide waren, wie v. Pannewig beobachtete, auf 1—2' Länge von Tausenden kleiner, Nadelstichen ähnlicher Löcher besetz, in welcher die orangesarbige Made lag; hier überwintert dieselbe und verpuppt sich im April, worauf die Mücke im Mai fliegt. Der ganze Jahrekring wird in Folge des Fraßes braun, schwillt an, und die Rinde zerreißt an vielen Stellen und hängt dann in Fegen herab.

Den hopfenzapfen ähnliche Blattrofen werben von verschiebenen Galls muden an Weiben baburch erzeugt, bag bieselben an bie Gipfelknospen ihre Eier abseigen, und bie Larven zwischen ben baburch verkummerten Blättern

hausen; che man die Thiere selbst fannte, wurden diese Bildungen Gallwespen (Cynips salicis strobili L.) zugeschrieben. Solche Auswüchse erzeugt: Cterminalis Löw an verschiebenen glatten Weiden; C. rosaria Löw an den Spigen der Zweige von Salix alba, C. Salicis DG. an der Salweide 2e.

C. nigra Meig. Schwarze Birngallmücke. Schwarz, graulich schillernd, der Hinterleib mit gelben Einschnitten; kaum

1" lang.

Belegt im Frühjahr die Birnbluthen, bevor sich dieselben noch entwickelt haben, mit Giern, worauf die jungen Larven in den Fruchtknoten eindringen und denselben ausfressen; die ausgewachsenen Larven beißen sich dann entweder durch, oder bleiben auch in dem Birnchen bis es abfällt, und verpuppen sich in der Erde.

C. Pyri Bouché. Dunkelgrau, Augen und Kuhler schwarz, hinterleib rothe braun, Beine blaßer, die Flügel start beharrt; das Weibchen ist dunkeler, die Seiten des Brustfastens rothbraun und die Spige des hinterleibes blaßgelb; 1/2" I. Die glänzend weiße fleischige Larve ist gegen 3/4" I. und lebt im Juni und Juli auf den sich entwickelnden Blättern der Virnen, deren Seiten sich dadurch zurückrollen und verdorren; die Puppe ist gelbbraun und liegt in einem weißen Gespinnste.

Sie wird ben jungen Birnen-Pffanzungen mandmal fehr ichablich, indem bie Spigen bes haupttriebes verfruppeln und frumme Stämme bilben.

C. Tritici Kirby. Das Weibchen citronen= bis orange= gelb, mit schwarzen Augen und langen durchscheinenden Flügeln; 1" 1.; das Männchen ist etwas dunkeler und kleiner.

Fliegt im Juni und Juli gegen Sonnenuntergang, und sest ihre Eier an die Aehren des Weizens turz vor der Blüthezeit ab. Die Larven sind anfangs weißlich, später gelb und finden sich oft zu 5—20 an einem einzigen Korne; ausgewachsen sind sie etwa 1" lang und verpuppen sich unter der Erde. Fünfzehn, zehn und selbst weniger dieser Larven reichen hin, die Entwickelung eines Kornes ganz zu verhindern, sind deren weniger vorhanden, so erreicht das Korn nicht seine volle Größe.

Auf biese Weise haben die Larven in England und Nordamerifa schon außerordentlichen Schaden angerichtet, und ihnen schreibt Bazin auch die in den Jahren 1853—56 in verschiedenen Provinzen Frankreichs stattgehabten Mißerndten zu. v. Heyden hat die Fliege auch um Frankfurt in großer Menge auf Weizenäckern angetroffen.

C. destructor Say. Der Weizenverwüster oder die Hessenfliege. Rückenschild schwarz, start gewölbt, glatt und glänzend,
die Brust zuweilen gelb; der Hinterleib bräunlich, und der ganze
Körper mit kurzen schwarzen Härchen besetz; die Flügel schwärz=
lich, an der Wurzel gelb; die Wurzel der Schenkel gelb; das
Weibchen am Hinterleibe und Bauche mit einem schwarzen Streif;
2 1/2 " lang.

Die Larve ist anfangs röthlich, später weißlich, spindel= förmig, nach hinten plötslich verdünnt.

Nach von Asa Fitsch in Amerika gemachten Bevbachtungen erscheint die Fliege im Mai und legt die kleinen röthlichen Gier an die Blätter von Weizen, seltener von Gerste und Roggen. Die jungen Larven gelangen dann zwischen Blattscheide und Halm bis zum untersten oder zweiten Knoten; hier hausen die Larven und veranlassen, daß die Halme umknicken und absterben, so daß ein solches Feld zur Erndtezeit aussieht, als wenn Vieh darüber hingetrieben worden wäre. Die Larve verpuppt sich in einem Tönnchen und im August ersicheint die Fliege zum zweitenmal, um ihre Sier in die Falten der Blattobersstäche der jungen Saat zu legen; nach etwa 1 Boche erscheinen die Maden, begeben sich an die Basis des Blattes, wo sie unmittelbar über dem Boden verweilen und das Gelbwerden und Absterben der Pflanzen herbeisühren; nach etwa 6 Bochen ist die Larve ausgewachsen, die äußere Haut fängt an zu ershärten, wird allmälig braun, und in derselben verpuppt sich die Larve im nächsten Frühjahre.

Diese schädliche Fliege hat in Nordamerika schon ganze Weizenerndten vernichtet. Diese Verwüstungen wiederholen sich in der Regel mehrere Jahre hinter einander, bis die Larven durch eine kleine Schlupswespe (Ceraphron destructor) vernichtet werden. Man glaubte, daß die Fliege durch die Hessen nach Amerika gebracht worden sei, daher der Name Hessenstiege, allein es durfte diese Ansicht doch auf einer Verwechselung mit der bei uns heimischen, und der Hessenstiege sugeschriebenen Verwästungen auf den Gütern des Erzherzogs Karl in Ungarn im Jahre 1833 veranlaßt haben durfte. Uebrigens soll die Hessenstiege auch schon in England große Verwüstungen angerichtet haben, wenn der Beobachtung nicht ebenfalls eine Verwechselung zu Grunde liegt.

C. secalina Löw. Die Roggensliege. Das Weibchen hat 18gliederige Fühler, welche ½ der Körperlänge haben; schwarz, die Schulterecke, die Gegend unter der Flügel= wurzel, fast der ganze Bauch, sowie die Verbindungshäute der Hinterleibsringe blutroth, die Legeröhre zinnoberroth; die kurze, wenig bemerkbare Behaarung schwarz; bis zum Ende der Lege= röhre 1½ "lang. Das Männchen hat nach von Henden ebenfalls achtzehngliederige Fühler, welche halb so lang als der Körper sind; der schmale Hinterleib ist gelblichgrau, mit einer kurzen, ziemlich dicken, behaarten, sleischigen, rothen Zange am letzten Hinterleibsringe.

Diese Fliege hat in den Jahren 1857 und 1858 in den Provinzen Schlesien, Posen und Preußen am Winterroggen großen Schaden angerichtet, hat sich aber auch bei uns schon am Roggen schädlich gezeigt, und kommt auch am Weizen und verschiedenen andern Gragarten vor. An Weizen hat sie namentlich im Jahre 1860 in der Gegend um Franksurt, sowie in der Umgegend von Aschsiehung bedeutende Verwüstungen angerichtet, da in hiesiger Gegend auf manchen Feldern wohl 1/2 der Weizenhalme durch sie umgeknickt waren. In der Lebensweise stimmt sie sehr mit der Dessenskalien von Mitte April bis Mitte Mai stets in den Morgenstunden, wobei die Puppe völlig aus ihrer Hülle herausegsschoben wurde. Ein aufgespießtes Weiden legte 170—180 Gier, welche in

einer Schnur gusammenhingen, jeboch nicht mit ihren Enden, fonbern ein jebes war etwa bis 1/4 feiner Lange über bas andere gefchoben und feftgeflebt; Die= felben find ziemlich lang, walzenförmig, an beiben Enben abgerundet, gelblich mit 3 rothen Fledchen, Die fpater verschwinden. Die Gier merben bochft mabricheinlich an die Oberfläche ber Blatter gelegt, ba man die weißliche nadte Mabe gwifden Blatticheibe und Salm in ber Rabe ber unteren Anoten findet, wo fie ben Salm in ber Art burch Saugen bes Saftes fcmacht, bag er leicht umknickt. hier findet man auch im Juli die braunen, walzenformigen, an beiben Enden zugespitten Tonnchen, aus welchen fich bei v. Benten Ende Juli Die Rliegen entwickelten; in Bofen entwickelte fich nach low die Sauptmaffe ber Kliegen erft von Mitte September an. Begen Mitte Oftober, auch mohl früher ober fpater, bemerkt man, daß bie Roggenpflangden (wahricheinlich auch Beigenpflangeben), feltener nur einzelne Triebe eines Pflangebens abgufterben anfangen, und fich burch ihre helle Farbung leicht kenntlich machen; man bemerkt bann an biefen bie Larven in Mehrgahl tief zwifden ben Blattern, wo fie fich gegen ben Winter bin zwischen Galmchen und Blatt ober auch zwischen 2 Blättern in Tonnchen verwandeln.

Alls Vertilgungsmittel könnte im Herbste starkes Walzen ober Abhüten ber jungen Saat durch Schaafe angewendet werden; oder sogleich nach dem Schnitt tiefes Umpflügen oder Verbrennen der Stoppeln; das beste Vorbeugungsmittel besteht aber jedenfalls darin, daß man das Getreibe so spat wie möglich aussaet.

C. cerealis Saut. Der Getreideschänder. Nach Sauter ist die Mücke braunroth, mit silberfarbigen Flügeln, und langen borstenförmigen Fühlern; die Larve mennigroth,  $1-1\frac{1}{2}$ " lang.

Die Larve erscheint im Mai gesellschaftlich zwischen ber Blattscheibe und bem Halm, und frift biesen an, wodurch er warzig, zackig und gekrummt wird und nachher abstirbt; auf diese Weise hat dieselbe in ben Jahren 1813 und 1816 in mehreren Gegenden Badens besonders an Gerste und Spelzsfurchtbare Verwüstungen angerichtet.

Tipula L. Bachmücke, Pferdemücke, Schnake; Kopf rüsselsförmig verlängert; die Augen durch die Stirne getrennt; Fühler lägliederig, borstenförmig, bei beiden Geschlechtern ziemlich gleich gebildet; nur bei den Männchen oft viel länger, als bei den Weibchen; die Flügel abstehend mit fünf oder mehr Längsadern, der Mittelrücken mit deutlicher Quernaht. Hierher gehören die größten Arten dieser Familie.

T. oleracea L. Die Wiesenschnake. Rückenschild grau, mit braunen Streisen; Hinterleib hell bräunlich; Flüger bräunlich, mit ziegelrothem Vorderrande, 6—10" lang. Häusig auf Wiesen, besonders im Herbste.

Die Larven sind aschgrau, querfaltig, mit einzelnen kurzen Borsten und schwarzem Kopfe; die Buppe ist fast walzenförmig, runzelig, schmutzigsbraun, am Kopfe mit zwei kleinen Hörnern, und am Hinterrande der Leibesringe mit Dornen besetzt.

Die Larven leben oft in großer Menge unter ber Erbe, lieben befonders

feuchten Wiefenboben, und obgleich fie nur von Dammerte leben, fo lodern fie boch bie kleinen Wurzeln auf, fo baß biefelben vertrodnen und baburch oft größere Wiefenstreden gelb werben.

T. gigantea Schk. Aschgrau, der Hinterleib mit helleren Einschnitten; Flügel glashell, der Vorderrand mit breiten, zweismal tief ausgebuchtetem braunen Saume, der Hinterrand mit einigen braunen Flecken. & 12" I., mit 2½" langen Beinen; z 16" I. Die größte Art; nicht selten.

Trichocera Meig. Wintermücke. Die Fühler am Ende fast haarförmig; das Endglied der viergliederigen Taster fast nierenförmig und daher scheinbar zweigliederig, außerdem der vorigen Gattung ähnlich.

Die Fliegen findet man vorzüglich im Winter, wo sie an milben Tagen

in gablreichen Schaaren in ber Luft tangen.

T. hiemalis DG. Die Wintermücke. Schwarzbraun, Brust-schild fast ganz grau, mit bräunlichen Streifen; Flügel grau,

ungeflectt; 21/2" 1.

Sciara Meig. Trauermücke. Hühler 16gliederig, länger als der Kopf; die Augen durch die Stirne getrennt; drei meist teutliche Punktaugen; Rüssel furz, Taster dreigliederig; Mittelsrücken ohne Quernaht; Flügel ziemlich breit mit wenigstens fünf Längsadern; die Schienen kurz gespornt; die Farbe meist schwarz, selken gelb.

Sc. Pyri Schmidb. Birnmucknen. Kopf, Bruststück und Fühler schwarz, Hinterleib grau, schwarz geringelt, beim Männ-

chen mit einer kolbigen Zange; kaum 3/4" 1.

Fliegt im Fruhjahr und legt die Gier an die noch nicht entfalteten Birnsbluthen; die Larven dringen in den Fruchtknoten ein, wodurch die Virnchen in der Mitte einschrumpfen und frühzeitig abfallen; Ende Mai ist die Larve ausgewachsen, etwa 1'" l., und verläßt die faule Birne, um in der Erde die Verwandlung fortzusegen.

Auf biefe Beife richten bie Birnmudchen guweilen großen Schaben an,

indem oft der größere Theil ber Erndte burch fie gerftort wird.

Sc. Thomae Meig. Die Thomasstiege. Schwarz, der Hinterleib mit einem gelben Seitenstreif und wohl auch mit gelsben Einschnitten; 3-4" lang. Im Juni und Juli häusig in Gebüschen.

Die Larven sind weißtichgrau, fast durchsichtig, mit schwarzem Kopfe;  $3\frac{1}{2}-4$ " 1.

Die Larven kommen zuweilen in unzähliger Masse vor, und bilben bann unter gewissen Umständen den sogenannten Heerwurm, indem sie zu vielen Tausenden über und neben einander herkriechend und durch eine klebrige Feuchetigkeit zusammenhängend, einen Zug von 6-30' Länge und  $1^{1/2} - 2''$  Breite bilben, der sich schlangenförmig weiter bewegt. Diese Erscheinung ist namente

lich bei Eisenach schon mehrmals beobachtet worden, und bedeutet im Boltsglauben Arieg 2c.

Simulia Meig. Griebeln. Fühler elfgliederig, fast walzensförmig und vorgestreckt; die Augen bei den Männchen zusammensstoßend, oder doch einander sehr genähert, bei den Weibchen gestrennt; Nebenaugen sehlen; der Rüssel vorstehend, mit vorragensben viergliederigen Tastern; die Flügel breit.

Die Weiben ftechen empfindlich und werden baburch fehr läftig, nament-

lich bei Sonnenuntergang. Die Larven leben im Waffer.

S. reptans L. Männchen schwarz, Rückenschild weißgerandet, Schienen weiß; Weibchen mit graubtauem Rückenschilde, braunen Beinen und weißen Schienen; 1" 1.

Sehr häufig in ben erften warmen Monaten und wird besonders baburch febr läftig, daß fie an die empfindlichsten Theile, 3. B. die Nasenlöcher sticht.

S. maculata Meig. Aschgrau, Mittelrücken mit drei schwärzlichen Linien, deren mittelste sehr sein ist; Hinterleib mit schwarzen Rückensteden;  $1\frac{1}{2}$ " I.

Diese lästige Mucke erscheint in manchen Jahren im Bannat, Serbien 2c., in unzähliger Menge und wird dann für Menschen und Thiere zur fürchterzlichsten Plage, indem sie oft lebensgefährliche Entzündungen verursacht. Allein im Jahre 1783 sind im Bannat durch diese Thiere 20 Aferde, 32 Fohlen, 60 Rinder, 71 Kälber, 130 Schweine und 310 Schafe getöbtet worden. Sie wird dort nach dem Dorfe Columbacz oder Golubag in Serbien Columbaczer Mücke genannt. Sinzeln kommt sie auch bei uns vor.

S. pertinax Koll. Schwarz, mit gelben Fühlern und Beinen, die Hinterschienen an der Spitze, und die Fühler schwärz= lich; 1" 1.

Dieses Thier wird in Brafilien fehr laftig und wird mit unter bem Namen ber Musquitos begriffen, wie überhaupt mehrere verwandte Arten.

Dilophus Meig. Strahlenmude. Bon ber vorigen Gattung vorzüglich durch drei gleich große Nebenaugen unterschieden; Fühler elfgliederig; Vorderrücken mit zwei kammförmig gezähnten Querleisten.

D. febrilis L. (D. vulgaris Meig.) Gtänzend schwarz, Flügel mit schwarzem Randmale, beim Männchen glashell, bei dem Beibehen bräunlich;  $2\frac{1}{2}$ " (.

Bom Frühling bis in ben Herbst sehr häusig, und erscheint namentlich im Walbe zuweilen in ungeheuerer Menge, ohne jedoch za belästigen ober zu schaben. Die Larven leben wahrscheinlich von absterbenden Moosen, überswintern unter dem Moose, und sinden sich oft in großer Menge in Wälbern, so daß sie Täuschung veranlassen können. Dieselben sind schmutzig-grünlichgrau, mit einer Querreihe von Börstchen auf jedem Ninge, einem glänzendebraunem Kopfe, 9 Paar braunen Luftlöchern und oben auf dem letzen Hinterleibstinge mit einem Baar großer, brauner, durchbohrter Barzen; der Ufter dient als Nachschieber und trägt oben am Nande jederseits zwei hätchen.

Bibio Geoffr. Haarmude. Bon den vorigen durch neuns

gliederige Fühler verschieden.

B. Marci L. Die Markusschnake oder Aprilstiege. Glänzend schwarz, stark behaart, die Flügel beim Männchen glashell, beim Weibchen braun, bei beiden mit dunkelem Borderrande; 5-6<sup>11</sup> I. Im Frühling häufig.

B. hortulanus L. Das Männchen schwarz und weiß be= haart, bas Weibchen mit gelbrothem Mittelrücken und Hinter=

leibe; 3-41/2" 1. Im April und Mai häufig.

Die Larve lebt gesellig oft zu Hunderten beisammen, und macht sich in Gärten als eine sehr schädliche Wurzel- und Knollenzerstörerin bemerklich; sie ist erwachsen 6" 1., walzensörmig, braungrau, mit schwarzbraunem Kopfe, der mit einzelnen langen Haaren
besetzt ist; auf jedem Leibesringe eine Querreihe kurzer, und am
Ende des letzten vier starke Stacheln.

Die Larve kommt im August aus bem Ei und ift erst im folgenden Marz erwachsen, zu welcher Zeit sie sich durch Aufwühlen der Erde leicht bemerklich macht und leicht gesammelt werden kann.

#### Fam. Tabanidae.

Fühler dreigliederig, mit viers bis achtringeligem Endgliede, oder sechsgliederig, am Grunde genähert; die Augen bei dem Männchen auf der Stirne zusammenstoßend; Rüssel vorstehend, ziemlich dick und stark; die Füße mit 3 Söhlchen; Hinterleib mit 7-8 ausgebildeten Ringen.

Tabanus L. Biehbremfe. Fühler dreigliederig, bas britte Glied fünfringelig; Mebenaugen fehlen; die Flügel etwas ab=

stehend.

Die Weibehen stechen empsindlich und werden dem Bieh, namentlich dem Rindvich und den Pferden, aber auch den Menschen, besonders an schwülen Tagen, äußerst lästig, indem sie dieselben weit verfolgen, stechen und das Blut saugen, und zwar so, daß, nachdem sie bereits das Thier verlassen haben, noch Blut aus der Bunde sließt. Die Larven leben in der Erde oder im Miste.

T. bovinus L. Die Ochsenbremse. Die größte Art.

T. bovinus L. Die Ochsenbremse. Die größte Art. Schwarzbraun, Hinterleib mit mehr oder weniger breiten Querbinden und auf dem Rücken einer Reihe dreieckiger, weißlicher Flecke; bis 1" 1. Erscheint schon im ersten Frühjahr und ist vorzüglich in Wäldern häufig.

T. autumnalis L. Bruftschild schwärzlich, mit grauen Linien, Hinterleib graugelb, mit vier schiefen schwarzen Flecken

auf jedem Ringe; 6-7" 1.

Haematopoda Meig. Regenbremse. Drittes Glied ber

Fühler mit drei Ringen; Nebenaugen fehlen; Flügel dachförmig

anliegend, braun marmorirt.

H. pluvialis L. Die Regenbremse. Schwärzlich, Brustsschild mit grauen Linien, der Hinterleib mit grauer Rückenlinie, grauen Einschnitten und jederseits einer Reihe rundlicher, grauer Flecken; 4—5" I. Erscheint erst im Hochsommer, und wird, wie die vorige, den Menschen und Thieren sehr lästig.

### Fam. Asilidae. Bolfsfliegen.

Fühler dreigliederig, mit ungeringeltem Endgliede; Stirne mehr oder weniger eingedrückt und daher die großen Augen seitelich meist start vorstehend; Rüssel kurz, wagrecht vorgestreckt; Untergesicht borstig; Schwingen unbedeckt; Hinterleib mit sieben Ringen. Sind meist kühne Räuber.

Asilus L. Raubsliege. Fühler vorgestreckt und aufwärts gerichtet, mit sehr ungleichen Gliedern, das letzte mit einem borstenförmigen Endgriffel; die Schienen gerade, mit Dornen besetht; 2 Söhlchen zwischen den Klauen; Hinterleib schlank, nach hinten dünner, beim Männchen meist mit großer Afterzange, beim Weibschen mit zweiflappiger, meist spitiger Legeröhre.

Es sind starke räuberische Fliegen, die andere Insecten, unter anderen auch Borkenkafer, fangen und tobten und baburch nüglich werden. Die Lurven sind fast walzenformig, weißlich und nackt, und leben namentlich in sandigem Boden; die braunen Puppen haben Dornen an den hinterleibsringen, mit deren hulfe sie sich über die Oberfläche des Bodens hervorschieben.

A. crabroniformis L. Hinterleib vorn schwarz, hinten gelb, Beine und Rückenschild bräunlich; 10—12" 1.

A. germanicus L. Anebelbart oben schwarz unten rothegelb, Rückenschild aschgrau mit schwärzlichen Streisen, Hinterleib schwarz, Schienen und die ersten Fußglieder roth, Flügel grau, bei dem Männchen am Grunde des Innenrandes weiß; 8—9" 1. Häusig.

### Fam. Empidae.

Bon den vorigen vorzüglich durch kahles Untergesicht untersschieden; Fühler dreigliederig, das dritte Glied an der Spitze mit einer Borste oder einem Griffel; der Rüssel fast senkrecht, bis= weilen sehr lang; der Körper sparsam behaart; zwischen den Fußklauen zwei Söhlchen; Hinterleib mit sieben Ringen.

Empis L. Schnepfenfliege; die Endborste der Fühler

zweigliederig, der Ruffel dunn und lang.

E. tesselata L. Rückenschild grau mit drei schwarzen Strei= Döbner, Zoologie II.

fen, Hinterleib grau mit schwarzen Einschnitten und Rückenlinie; Flügel bräunlich, am Grunde und der Borderrand bis zur Mitte rostgelb; 5" 1.

Raubt wie die Wolfssliege; die Larve lebt wahrscheinlich in der Erde und in verwesenden Pflanzen.

#### Fam. Leptidae.

Von der vorigen Familie durch drei Söhlchen zwischen den Klauen unterschieden; Fühler fast kahl, Rüssel vorstehend, senk=recht und kurz.

Leptis Meig. Fühler vorgestreckt, das Endglied meist fast kugelig mit ziemlich langer, seiner Borste.

Die Larven scheinen öfter von Thieren zu leben.

L. lineola Fabr. Schildchen und Hinterrücken gelb, Hinsterleib gelb mit schwarzen Flecken, Beine braungelb, Border= und Hinterschenkel am Ende dunkel geringelt; 3—4" 1. Wurde von Rateburg aus einem eben erst gestorbenen Maikäfer erzogen.

L. Vermileo Fabr. Graugelb, der Brustschild mit schwar= zen Streifen, der Hinterleib mit drei Reihen schwarzer Punkte; 5" 1.

Die Larve, lebt wie die Ameisenlöwen, in Sandtrichtern, und zieht mit Bligesschnelle kleine Insekten herein, deren auß= gesogene Hüllen sie nachher weit fortschnellt. Vorzüglich im südlichen Frankreich, aber auch in Deutschland.

## Fam. Bombyliidae. Schwebfliegen.

Fühler dreigliederig mit ungeringeltem Endgliede und mit oder ohne Endgriffel; Augen fast nierenförmig; Untergesicht ohne Anebelbart; Rüssel meist weit vorstehend; Flügel gewöhnlich mit dunkelen Zeichnungen; zwei Söhlchen; Körper mehr oder weniger gedrückt oder gerundet, überall mit seinen Haaren besetzt, die zuweilen sehr lang sind, und der Hinterleib mit 7 Ringen.

Anthrax Meig. Trauerstiege. Fühler turz, stark behaart; der Russel meist ganz eingezogen oder wenig vorgestreckt; der Hinterleib mit anliegenden Haaren und Schüppchen.

A. morio L. Schwarz; die Flügel schwarz, an der Spitze glashell; 3—4" I. Diese und andere Arten sieht man häusig im Walde die Kiefern umschwärmen; die Larven sollen schma-rohen, besonders in den Nestern von Hautslügtern, auch in Raupen.

Bombylius L. Schwebstiege. Rüssel lang, vorstehend, Körper gedrungen, fast kugelig, überall mit langen abstehenden Haaren besetzt. Fliegen sehr geschwind und schweben über Blu=

men ohne sich niederzulassen, während sie ihren langen Russel

in dieselben senken, um Sonig zu saugen.

B. major L. Bräunlich behaart, unten fast weißhaarig; die Flügel am Grunde und am Vorderrande buchtig braun; 5" 1. Häufig.

#### Kam. Stomoxidae.

Fühler dreigliederig, niedergedrückt oder hängend, lettes Glied ungeringelt, stumpf, auf dem Rücken mit einer einfachen oder gefiederten Borfte; Ruffel vorgestreckt und gerade; Sinterleib mit vier Ringen; Flügel abstehend; Schwingkolben mit zwei Schüppchen bedeckt.

Stomoxys Geoffr. Stechfliege. Ruffel am Grunde ge=

fnickt und dann wagrecht vorgestreckt.

St. calcitrans L. Gleicht febr ber Stubenfliege, fann aber empfindlich stechen um Blut zu saugen, und beläftigt da= durch Menschen und Thiere sehr; sie sett sich vorzüglich gern an Die Beine.

#### Kam. Conopidae.

Der Ruffel am Grunde und häufig auch in der Mitte ge= tniet, Flügel aufliegend, Schwingfolben unbedeckt; ber Hinterleib mit 5-6 Ringen; sonst den vorigen Familien ähnlich.

Conops L. Rolbenfliege. Das zweite und dritte Fühler= glied bilden eine Reule mit zweigliederigem, turzem Endgriffel; Ruffel am Grunde gefniet; der Scheitel mehr oder weniger blafen= artig aufgetrieben. Hierher gehören die schönen schlupswespenartigen Fliegen, deren Larven in verschiedenen Sautflüglern, namentlich bienenartigen, schmarogen.

C. flavipes Fabr. Schwarz, Hinterleib des Männchens mit zwei, des Beibchens mit drei gelben Binden, am Ende grau; Beine gelb, Schenkel vor der Spitze mit einer breiten, schwarzen Binde; 5" 1. Schmarott in Hummeln, in deren Leibe sie ihre Verwandlungen vollzieht, und durch eine Tuge der Hinterleibs= ringe bervorkommt.

## Kam. Syrphidae

Fühler dreigliederig, lettes Glied zusammengedrückt, bisweilen febr verlängert, mit einer Rückenborfte, feltener mit einem End= griffel; 3 Nebenaugen; der Ruffel zurückgezogen mit deutlichen Rieferborften; Bruftschild ohne Quernaht, Sinterleib mit fünf Ringen.

27 \*

Die Larven häuten sich bei ihrer Berwandlung nicht, sondern ziehen sich in ihre Haut zuruck, welche selbst zum Tönnchen wird.

Syrphus Fabr. Schwebstiege. Das dritte Fühlerglied am Grunde mit einer seinhaarigen Borste; das Untergesicht unter den Fühlern etwas eingedrückt, über dem Munde mit einem Höcker; die Beine dünn; der Hinterleib meist flach oder nur wenig gewölbt, zuweilen ziemlich gestreckt.

Die bekannten Larven sind hinten zugespitzt, nackt oder mit vielen kegelförmigen, ein Haar tragenden Wärzchen versehen; sie sind sehr beweglich, leben frei meist unter Blattläusen, die sie in großer Anzahl vertilgen, indem sie sie aussaugen, und dadurch nützlich werden; zur Verpuppung heften sie sich an einem Zweige oder Blatte an.

Die Generation ift wenigstens eine boppelte, wenn nicht eine breifache. Die Gier scheinen zu überwintern. Die Fliegen erscheinen am häufigsten im Juli und August, wo fie summend über Blumen ichweben.

S. seleniticus Meig. Stahlblau, Hinterleib mit drei Paar gelben Mondslecken, unten weißlich mit schwarzen, länglichen Flecken; Beine gelb mit braunen Hinterschenkeln; 5—7" 1.

Die Larve ist ausgestreckt 1 1/4" lang, oben dunkelgrün mit hellerer Mittellinie, in welcher abwechselnd weiße und rothe Quersleckene stehen, und mit vielen kegelförmigen Wärzchen, unten schmutzig blaßgrün. Die Puppe braun, ziemlich glänzend.

S. Pyrastri L. Der vorigen ähnlich; Hinterleib schwarzsblau mit drei Paar weißen Mondslecken, 6" I. Auch die Larve ist der der vorigen ähnlich und findet sich vorzüglich auf Obstbäumen.

S. taeniatus Meig. Nückenschild schwarzgrün, der Seiten= rand und das Schildchen gelb; der Hinterleib sehr gestreckt, schwarz mit unterbrochenen gelben Binden; 4" 1.

Die Larve grün mit hellerer Mittellinie, in welcher ein dunklerer Streisen; 4—5" l. Die Puppe ist fast ganz grün, hie und da etwas röthlich angeflogen.

S. Ribesii L. Rückenschild grünlich, Schildchen gelb; Hinterleib schwarz mit vier gelben Binden, die erste unterbrochen, die anderen hinten ausgerandet; Beine rothgelb; 5" 1.

Die Larve ist strohgelb mit schwarzer abgefürzter Rückenlinie und grauen Seitenslecken; sie lebt unter den Blattläusen der Johannisbeeren.

Merodon Meig. Schenkelsliege. Fühler vorgestreckt, abwärts geneigt, und dreigliederig, das dritte Glied länglich, zusammengedrückt, am Grunde mit einer nackten Borste; das Untergesicht eben und haarig; Sinterschenkel verdickt, unten an der Spige mit einem Zahne.

M. equestris Fabr. Dicht rothgelb behaart; Rückenschild binten mit tiefschwarzer Binde; Beine schwarz; 6" 1.

Die Larve ist malgenförmig; an beiden Enden verdünnt, runzelig; durch die Lupe bemerkt man einige Haare und die Saut erscheint chagrinartig; der Kopf hat zwei nebeneinander stehende, hornartige, spitzige, nach unten gefrümmte Saken.

Sie lebt einzeln ober ju zwei in ben Rargiffenzwiebeln, welche fie in ber Mitte ausfrißt, fo baß fie faulen, und verpuppt fich balb in ben Zwiebeln, balb außerhalb berfelben in ber Erbe.

M. Narcissi Fabr. Metallisch dunkelgrun, dicht rostgelb behaart; Beine schwarz; 6" 1.

Die Larve ist nach Bouché elliptisch, graugelb, stark gerun= zelt und rauh, mit, Querreiben furzer nach hinten gerichteter Dornen, und lebt einzeln in Narzissenzwiebeln, deren Inneres fie ausfrißt.

Eumerus Meig. Fühler vorgestreckt, das 3. Glied freis= rund, jusammengedrückt, vor der Mitte mit nackter Borfte; das Untergesicht haarig; die Flügel parallel aufliegend; die Hinter= schenkel dick, unten stachelig.

Eu. lunulatus Meig (Eu. aeneus Meig.). Erzgrün, die Mitte des Hinterleibes schwarz, der 4. und 5. Leibesring weiß= haarig; die Augen des Mannes wenig zusammenhängend, deutlich behaart, die des Beibes weit getrennt und sparsam behaart. 21/4-21/2111 1.

Die Larve ist länglich, runzelig, schmutzig graugelb mit braunen Mundtheilen und After, welcher jederseits eine geringelte ppramidenförmige Fleischspitze, und unter jeder einen dunkel= braunen Luftlochträger zeigt; 3" 1.

Sie findet fich im Juli in Den Zwiebeln (Allium Copa), welche fie gu Grunde richtet und zuweilen bie gange Erndte verheert.

Eristalis Fabr. Schlammfliege. Fühler vorgestreckt und abwärts geneigt, mit tellerförmigem Endgliede, welches an der Burgel eine gesiederte oder nackte Borste trägt; das Untergesicht höckerig; die Beine einfach.

Die Larven haben theils einen fehr langen, theils nur einen furzen Schwanz, welcher aus den verwachsenen Athemröhren ent= standen ift, und leben in faulem Wasser, Schlamm, Gassenkoth, Mist, und selbst im stinkenden Basser der Abtritte.

E. tenax L. Rückenschild gelblichgrau=haarig, Sinterleib

pechschwarz, vorn mit zwei ungleichen rothgelben, unterbrochenen Binden; Beine braun, die Kniee der vorderen weißlich; 7" 1.

Die Larven sind grau mit einem langen Schwanze, halten sich im Miste, Abtrittsabslüssen, Cloaken zc. auf und sind unter dem Namen "Rattenschwanzmaden" bekannt.

Fam. Oestridae. Daffelmuden ober Biesfliegen.

Der Mund geschlossen oder sehr klein ohne sichtbaren Rüssel; die Fühler sehr kurz, das Endglied mit einer nackten Borste; Rückenschild mit deutlicher Quernaht; der Hinterleib 4—5 ringelig; der ganze Körper dick, behaart und hummelartig.

Die Larven sind turz und gedrungen, und verpuppen sich in

ihrer eigenen Haut.

Diese Thiere gehören zu den größten Plagen für Pferde, Rinder, Schase, Hirsche, Rennthiere 1c.; sie bringen theils Larven zur Welt, welche sie in einem Tropsen Flüssigkeit den Wohnthieren in die Nasenhöhle sprizen, wo sich dieselben mittelst zweier starker Mundhaken sogleich sesthalten, oder legen Gier an die Haut oder an solche Stellen der Thiere, daß die Larven leicht in den Körper der Thiere gelangen können; die in den Dasselbeulen der Hirche und Rinder lebenden Larven haben keine Mundhaken. Wenn die Larven außgewachsen sind, arbeiten sie sich aus ihrem Versteck hervor und verpuppen sich in die Erde. Sie sind unter dem Namen "Engerlinge" bekannt.\*)

Oestrus L. Biekssliege oder Dasselmücke. Die beiden ersten Fühlerglieder klein, das dritte kugelförmig mit einer nackten Borste; der Mund geschlossen; die Schwingkolben bedeckt; die Flügel halb offen mit einer Querader an der Spike. Brauer

hat diese Gattung in zwei zerlegt:

A. Hypoderma Brauer. Die Weibchen legen Gier, die Larven leben unter der Haut der Thiere und haben keine Mundhaken.

Oe. bovis L. Die Ochsen=Dasselmucke. Schwarz, Rückenschild gesurcht, Hinterleib an der Wurzel mit weißgrauen, am

After mit gelben Haaren; 5-6" 1.

Die Larve ist anfangs weiß, später braun, sehr dick, mit 11 stark abgesetzen Ningen, oben hohl, unten gewölbt, mit 6—8 Längsfurchen über dem Leibe, ohne Fußwarzen, aber mit vielen kleinen, dornigen Höckern; keine Mundhaken, sondern statt dersselben nur 2 kleine hornige Anöpschen nebst vier weichen Höckern; am Ende des Hinterleibes besindet sich eine kreisrunde Fläche,

<sup>\*)</sup> In Subamerifa giebt es auch Defiriden, die nicht felten ihre Eier auf die haut der Meniden abjegen, und beren Maben fich bann in Diefer weiter entwideln.

welche in 2 ungleiche Theile getheilt ist, von denen der obere zwei halbmondförmige Athemlöcher, und der untere 8 sehr kleine Löcher zeigt, aus welchen zuweilen Lustblasen hervortreten, und unter diesen liegt der After; 10" l. und 6" br. Das Tönnchen ist schwarz.

Fliegt vorzüglich im Juli und August, und sest die Sier, balb bloß 3—4, bald 30—40, bem Rindvieh auf den Rücken; bald darauf entsteht an den Bohrstellen der Haut ein immer größer werdendes, zulest taubeneigroßes Eitersgeschwür unter der Haut, in welchem die Made frei liegt, sich von dem Siter nährt und immer dafür sorgt, daß die Oeffnung der Eiterbeule nicht nur offen bleibt, sondern sich stets erweitert. Nach neun Monaten im Mai ist die Larve ausgewachsen und verläßt dann mit dem Hinterstelle voran die Beule um sich in der Erde zu verpuppen. Bald nachdem die Larve die Beule verslassen hat, fällt dieselbe zusammen und schließt sich, nur selten eitert sie noch 3—4 Tage fort. Man sindet zuweilen 20 bis 30 solcher Eiterbeulen auf Einem Ochsen; aber nicht nur auf Nindvieh, sondern auch auf Pferden, Eseln, Schafen 2c. soll diese Mücke ihre Brut absezen. Am besten ist es, je eher, je besser, die Larven aus den Beulen heraus zu drücken.

Oe. lineatus De Vill. (Oe. Cervi Schrnk). Rückenschild mit vier breiten schwarzen Streifen; Beine rothgelb; 6-7" 1.

Die Larve lebt unter ber haut ber hirsche und Rebe, wo sie, wie bie vorigen, Geschwure erzeugt. Sie bohrt sich vom März bis in ben Juni und zuweilen noch spater burch bie Saut um fich an ber Erbe zu verpuppen.\*)

Oe. Tarandi L. Die Rennthierbremfe. Rothgelbhaarig; Rückenschild hinten schwarz; 6-7" 1.

Die Larve ift eirund, groß und bunkelbraun, ohne Mundhaken und lebt, wie die vorigen, unter der Saut auf dem Rücken der Rennthiere, für welche sie eine große Plage ist, so daß deßhalb die Lappländer im Sommer mit ihren Heerden die Gbenen verlassen und auf die Alpen ziehen.

B. Cephenemyia Br. Die Weibchen bringen lebende Larven zur Welt und sprigen dieselben mit einem Tropfen Flüssigkeit in die Nasenhöhle der Thiere; die Larven haben Mundhaken.

Oe. Ovis L. Der Stirngrübler. Fast ganz unbehaart, Kopf braun, Brustschild grau, Hinterleib silbergrau, unregel=mäßig schwarz marmorirt; 5—6" 1.

Die Larve ist 11 ringelig, elliptisch, nach vorn verschmälert, stach, in der Jugend weiß, später braun, besonders auf den erhabenen Theisen der mittseren und hinteren Ringe, und in diesen braunen Streisen sieht man in den Seiten noch vier dunkele Flecken in einer Querreihe; unten besinden sich in den Falten der Ringe viele sehr kleine, nach hinten gerichtete rothe Dörnchen;

<sup>\*)</sup> Brauer in Bien, welcher Die einheimischen Arten biefer Familie mit besonderem Erfolge ftubirt hat, halt die im hirsch und die im Reh vorfommenten Daffelmuden ur verschieden und nennt jene H. Actaeon, diese H. Diana.

am Munde bestehen zwei kleine hornige Häkchen und über denselben noch zwei fleischige Hörner; am breiten Hinterleibsende zwei braune nierenförmige Flecken (Luftlöcher) unter welchen der After liegt; 10" 1.

Das Tönnchen ist braun, etwa halb so lang, als die Made. Die Fliege soll vom Frühling bis in den Spätherbst vorkommen, am häusigssten im Sommer. Die Lawen sinden sich bei Schafen, Kamelen und Ziegen, nähren sich von dem Nasenschleim, und gelangen seibst in die Stiens und Kiesernhöhlen; man sindet gewöhnlich nur einige, selten mehr als 7—8 Maden, in einem Kopfe. Sie sollen nach 5 Monaten zur Verpuppung reif sein, zu welcher Zeit sie zur Erde fallen und sich verpuppen, worauf nach 6 Wochen die Fliege erscheint. Ihre Gegenwart veranlaßt durch mechantiche Reizung und Oruck eine vermehrte Nasenschleimabsonderung, Schnauben, Nießen, versminderte Freslust 2c.

Oe. auribarbis Meig. Schwarz, haarig, eine breite Binde am Vorderrande des Halsschildes, das Schildchen, die Burzel und Spite des Hinterleibes rothgelb behaart; 6" 1.

Die Larve ist schmutzig gelblich mit zwei schwarzen Mundshätchen und Duerreihen brauner nach hinten gerichteter, auf der Bauchseite dichter stehender Dörnchen auf den Ringen. Der letzte Ning ist in zwei Theile getheilt, von denen der obere, aufswärts gerichtete unten die beiden halbmondsörmigen Platten zeigt; 1" lang. Das Tönnchen ist dunkelbraun, elliptisch gegen 9" 1. und 4" breit.

Die Maden leben in ben Nasen- und Stirnhöhlen ber hirsche, aus welschen sie vom März bis in ben Juni und selbst noch später freiwillig hervorsfriechen, um sich in ber Erbe zu verpuppen. Daß die hirschkälber keine Engerlinge haben, hat seinen natürlichen Grund darin, daß sie erst gesetzt werden, wenn die Flugzeit der Fliege in der Regel vorüber ist.

Oe. pictus Meig. Graulich, schwarzspunktirt; Hinterleib würseligsgesleckt; 6" lang.

Die Larve ist der der vorigen Art sehr ähnlich, ist aber etwas schmäler, und die Ringe oben mit braunen Fleckchen besetzt, die auf den hinteren am dichtesten stehen; der obere Theil des letzten getheilten Ringes ist nicht ganz so lang ausgedehnt, als bei jener. Das Tönnchen ist etwas fürzer und schmaler, und hat auf der oberen Seite den Häkchen gegenüber zwei hervorstehende braunsgelbe Knöpschen, die auf dem vorderen Rande des Deckelchens stehen, welches sich beim Ausschlüpfen der Fliege ablöst.

Die Larve lebt, wie die der vorigen Art, in den Nasen= und Stirnhöhlen ber Hirsche. Ob die in den Köpfen der Rehe vorkommenden Maden den beiden zulegt genannten Arten angehören, ist noch nicht gewiß, obgleich es wahrschein= lich ist. Hierher gehört auch: Oe. stimulator Clark, wahrscheinlich dem

Neh angehörig; und Oe. trompe Fabr., beren Larve in ber Nasen- und Nacheuhöhle bes Rennthiers lebt, und für basselbe eine große Plage ist.

Gastrus Meig. Bremssliege. Drittes Fühlerglied zusammengedrückt, rundlich, mit nackter Nückenborste; drei Nebenaugen auf dem Scheitel; Schwingkolben unbedeckt, die Schüppchen nur klein; Flügel an der Spize ohne Querader.

Die bekannten Larven leben im Darmkanale einiger Säuge= thiere.

G. Equi Fabr. Die Pferdebremse. Nostgelb, grangelb behaart; Rückenschild hinter der Quernaht oder auch vor derselben mit mehr oder weniger deutlicher, schwarzer Binde; auf dem Schildchen zwei schwarzbraune Büschel; Flügel weißlich, eine breite Mittelbinde und zwei Flecke an der Spize bräunlich; Beine blaßgelb, 6" lang. Die Eier sind weiß, länglich=eisörmig, etwas gebogen, am stumpfen, schief abgeschnittenen Ende mit einem glänzenden Deckel, welcher sich beim Auskriechen der Larve ablöst.

Die Larve ist fleischroth, mit zwei Hornhätchen am Munde und doppelten Stachelkränzen auf den Ringen; 7" lang. Das Tönnchen ist schwarz.

Die Flugzeit fällt vorzüglich in den Inli; die Gier werden bei warmer Witterung den weibenden Pferden an die Haare der Borderbeine, seltener an Mähne, Schultern und Hintertheil gelegt; die jungen Lärvchen werden entweder von den Pferden abgeleckt, oder sie kriechen in das Maul, von wo sie in den Schlund und Magen gelangen, oder auch durch den After in den Darmkanal; hier im Ufter liegen sie besonders auf der linken Seite oft zu Lausenden beisammen. Die Larven sind etwa in 10 Monaten ausgewachsen, kriechen dann hervor, lassen sich fallen, und verpuppen sich in oder an der Erde, worauf nach etwa fünf Wochen die Fliege erscheint. Man hat sie auch schon im Mastdarme von Hydnen getroffen.

In ber Negel nehmen bie Pferbe, wenn ber Larven nicht zu viele vorhanden sind, keinen Schaben, boch sind auch Fälle bekannt, in welchen bie Maben ben Darm und Magen burchbohrten, so daß der Tod der Pferbe erfolgte.

G. pecorum Fabr. Schwarz, Rückenschild und Grund des Hinterleibes rostgelb behaart; Flügel rauchfarbig; 6" 1.

Die Larve soll im Darm des Rindviehs leben.

G. haemorrhoidalis Fabr. Haarig, schwarz, Nückenschild vorn rothgelb behaart; Hinterleib am Grunde weißgrau, hinten rothgelb; 5" lang. Die Eier schwarzbraun, beinahe schwarz, etwas platt, am spitzigen Ende lang= und sein gestielt.

Die Larven sind denen der vorigen Art ähnlich, aber kleiner und roth. Das Tönneben braun.

Die Gier sollen an bie Lippen, nach Anderen an bie haare, gelegt werden; bie Larven finden sich bei Beide Pferden im Magen, im Zwölffingerbarm,

und am Gaumen, und verweilen, wenn sie reif sind, noch mehrere Tage im After ber Pferde, mahrend welcher Zeit sie grun werden, worauf sie auf die Erbe fallen.

G. nasalis L. Rückenschild rothgelbhaarig, Hinterleib vorn weißlich, in der Mitte schwarz, am Ende rostgelb=behaact; Flügel glashell; 5" lang.

Die Larve ist kegelförmig, langgestreckt, blutroth, mit dop= pelten, am Bauche dreifachen Querreihen von Dörnchen; 6 bis 7" lana.

Die Larven leben im Schlunde und Magen bes Pferbes, und follen auch beim Cfel, Maulefel 2c. vorfommen.

### Fam. Muscidae. Fliegen.

Fühler dreigliederig mit ungeringeltem Endgliede und einsfacher oder gesiederter zweis bis dreigliederiger Borste, welche stets unter der Spite oder am Grunde desselben entspringt; die Augen meist dicht und start behaart, mit Nebenaugen an der Gränze des Scheitels; beim Männchen stehen die Augen oft-dicht beisammen, während sie beim Beibchen stets durch die ziemlich breite Stirn getrennt sind; der Rüssel zeigen wenige Längsadern und auch einige größere oder kleinere Queradern, oft mit einer Spitenquerader, welche vom Ende der Mittelader quer gegen die Spite des Flügels verläuft; die Beine kräftig und mäßig lang; der Hinterleib 4—bringelig, bald rundlich, bald gestreckt, meist sparsam behaart und häusig mit Borsten besetzt, bei einigen Weichen (Tachina) mit einer nach vorn gekrümmten, hornigen Legeröhre (die Samensäden, Spermatozoen, sind behaart).

Die Larven sind weich, meist weißlich und beinlos, ohne eigentlichen Kopf; sie leben auf Pflanzen, im Innern von Früchsten und Blättern, in lebenden Thieren schmarozend, in Fleisch, Aas und sonstigen faulenden Stoffen, einige auch im Wasser, und verpuppen sich meist in der Erde, einige auch an dem Orte des Fraßes, in der eigenen Haut. Die Tönnchen sind röthlichsbraun oder schwärzlich, bald rundlich, bald länglich ze., meist mit verschieden gestalteten Luftlochträgern am hinteren Ende.

Die Gier werden meist sehr rasch gelegt und zwar theils an faulende Stoffe, theils an lebende Thiere und Pflanzen; bei manchen Arten entwickeln sich auch die Larven im Mutterleibe, so daß sie Larven zur Welt bringen, und bei vielen ist die Bermehrung außerordentlich stark. Die Zeit der ganzen Entwickelung dauert höchstens, wenn der Winter nicht dazwischen kommt, 6-8 Wochen, weshalb auch oft eine mehrsache Generation stattsindet, obgleich auch bei manchen (Tachina bimaculata) die Generation bestimmt als einfach

nachgewiesen ift. Die in Pflangen lebenben Arten werben namentlich in Garten oft febr läftig, ebenfo bie auf Rahrungsmitteln ber Menfchen, Fleisch, Raje 20. fich einfindenben, wogegen bie ichmarogenben burch Bertilgung ichablicher Infeeten wieder nuglich werben, fteben aber in biefer Begiehung ben Schlupf= wespen noch nach; fie verlegen zwar die Gingeweide ihrer Wirthe in bobem Grabe, geben aber auch immer nur frante Raupen an, und vermehren fich baher immer erft am Enbe eines Raupenfrages in überwiegenber Menge.

Tachina Meig. Schnellstiege. Die Augen bei den Beibchen stets durch eine breite Stirne getrennt; Fühler anliegend oder han= gend, im Leben häufig vorgestreckt; das dritte Glied von verschiedener Bildung und Länge, am Grunde mit einer nackten oder turz behaar= ten und selten fast gefiederten Borste; Mund meist mit furzem Knebel= barte, der sich seitlich oft bis zu den Fühlern hinaufzieht; Flügel geöffnet, mit mehr als brei Längsabern und einer Spigenquer= ader, die Schüppchen groß und die Schwingkolben bedeckend; der Sinterleib vierringelig, meist eirund und mehr oder weniger mit steifen Borsten besetzt. Die Larven schmarogen in Raupen von Schmetterlingen und Hautflüglern, auf deren Saut das Beib= chen die Gier absett, verlassen sie aber meist, ehe sich dieselben verpuppen.\*)

T. fera L. Hellbraun, mit schwarzem Brustschilde und rostgelb durchscheinendem Sinterleibe, mit schwarzem Mittelstreif; das dritte Fühlerglied fürzer als das zweite, Fühlerborste drei=

gliederig; 6" lang.

Ihre Larven schmaropen häusig in den Raupen der Riefern= eule, auch in denen der Nonne, und verpuppen sich an ihrem Frakorte.

T. glabrata Meig. Schwarz glänzend, Mund, Schildchen und die Seiten ber drei ersten Hinterleibsringe braunroth; das dritte Fühlerglied so lang als das zweite; 5-51/2" lang. Wurde von Rateburg in großer Menge aus den Luppen der Riefern= eule gezogen.

T. flaviceps Rtzb. Schwarz, der Ropf, die Beine und

<sup>\*)</sup> Nach Brant's Untersuchungen bringen bie jungen Tachinen-Larven nur burch bie Chitinlage ber Saut, worauf bie barunter liegende Saut fich einsenkt und die Larve umschließt; ber fo gebildete Sact vergrößert fich mit bem Bachsthume ber Larven, und wenn man biefe frei im Raupenförper findet, fo find entweder bie Balge gerriffen, ober es ift furg vor ber Berpuppung ber Fliegenlarven der Fall, indeffen verpuppen fich biefe auch in ben Balgen felbft. Die Rahrung erhalten fie burch endosmotisch in ben Sact eingebrungene Gafte ber Raupe, und Luft burch bie Deffnung, burch welche bie Larve in bie Saut eingebrungen ift.

der Hinterleib an den Seiten des Grundes und am Bauche roth= gelb; das dritte Fühlerglied länger als das zweite;  $2\frac{1}{2}$ — $3^{\prime\prime\prime}$  l. Zuweilen häusig in der großen Kiesernraupe.

T. simulans Meig. Glänzend schwarz, die Stirne silberweiß, schwärzlich überflogen; Hinterleib kegelförmig, ungewöhn= lich start behaart, am Grunde mit grauweißen Ringen; das dritte Fühlerglied fast dreimal so lang als das zweite; 3" 1.

Die Larve schmarost in den Naupen von Lophyrus variegatus und pini, und entwickelt sich bald aus Naupen der ersten Generation, bald aus überswinterten Cocons; in diesem Falle bleibt ihr Tönnchen im Cocon zurück, und die Fliege durchbricht diesen an dem von der Afterraupe dunner gesponnenen Ende.

T. bimaculata Hart. Sehr ausgezeichnet durch ein weißes Gesicht und die beiden dicht mit Börstchen besetzten freisrunden Flecke an der Bauchseite des dritten Hinterleibsringes bei den Männchen; 3—4" 1.

Giner ber gemeinsten Schmaroger in Lophyrus-Arten, häufig in Naupen bes Kiefernspinners, ber Nonne, bes Schwammspinners; von mir auch aus Orgyia selenitica gezogen, bas braune Tonnchen lag im Gespinnste neben ber tobten Naupe.

T. Monachae Rtzb. Grau, am Hinterseibe mit schwarzen Zeichnungen, Gesicht und Stirn silberweiß, die Augen auffallend roth; das dritte Fühlerglied  $1\frac{1}{2}-2$  mal so lang als das zweite; die Flügelspißen=Querader sogleich am Grunde stark gebogen; meist 4-5" lang. Sehr häusig in Nonnenraupen.

T. concinnata Meig. Weißlich, Rückenschild, mit vier schwarzen Streisen, Hinterleib kegelförmig, mit schwarzen Binsten; drittes Fühlerglied 5—6 mal so lang als das zweite; 3—4" 1. Häusig in der Raupe von Sphinx pinastri.

Ocyptera Meig. Bon der Gattung Tackina vorzüglich durch den langen, walzensörmigen, wenig borstigen Hinterleib unterschieden.

O. brassicaria Fabr. Hinterleib rothgelb, Wurzel und Spitze schwarz; Rückenschild aschgrau mit vier schwarzen Streisfen; Flügel graulich mit rostgelber Wurzel; 5—6" lang.

Die Made lebt nach de Geer an ben Wurzeln ber Rohlrüben und bes Gartenkohls, bie von ihr knollig aufgetrieben werben und verberben.

Sarcophaga Moig. Fleischsliege. Fühler anliegend, das dritte Glied etwas verlängert, am Grunde mit einer gesiederten Borste, die in eine seine kahle Spitze ausläust; Augen bei beiden Geschlechtern getrennt; die Flügel mit mehr als drei Längsadern und einer in scharsem Winkel gebrochenen Spitzenader; Hintersleib vor den Einschnitten mit steisen, meist langen Borsten.

Die bekannten Larven leben an faulem Fleische, einige

schmarogen auch in Raupen.

S. albiceps Meig. Lichtschieferblau, Hinterleib schwarz gewürfelt, Kopf weiß, an der Stirne gelblich; After glänzend schwarz;  $3\frac{1}{2}$ —6" 1.

Burbe von Hartig aus Auppen bes Riefernspinners, und von Nageburg aus solchen ber Nonne gezogen, ja sogar aus einem Nashorn-Käfer, welcher allertings vorher schon gestorben war, jebenfalls aber noch im Leben bas

Fliegenei erhalten hatte.

S. 5-vittata Hart. Der vorigen ähnlich, aber am Kopfe weniger weiß, auf dem Rückenschilde fünf schwarze Streifen, von denen die drei mittelsten sehr fein und einander start genähert sind; der After grau; 2-31/4111 1.

Burbe von Hartig in großer Menge aus Puppen des Niefernspinners gezogen, die Fliegen schwärmten theils im Gerbste, theils im Fruhjahr; von Nageburg aus Naupen und Puppen der Nonne und des Schwammspinners.

S. carnaria L. Die graue Fleischstliege. Grauweißschillernd; Kopf glänzend = graugelb; Rückenschild deutlich gestreift; Hinterleib schwarzgewürselt; beim Männchen der After glänzend= schwarz; die Hinterschienen und die Mittelschenkel unten lang= behaart; 7" 1.

Die Maden sind kegelförmig, weißgrau mit zwei schwarzen hornigen Mundhaken, über denen zwei steischige Warzen stehen; die abgestutzte Fläche des letzten Ninges hat eine Höhlung, die rundum mit Warzen besetzt ist, welche die Made zusammen=ziehen und so die Höhlung schließen kann; in der Höhlung liegen zwei braungelbe ovale Flecken mit länglichen Luftlöchern.

Die Fliegen finden sich im Semmer und Derbst überall häufig; sie bringen Maden zur Welt, indem sich die Gier noch im Mutterleibe entwickeln, und legen dieselben an Fleisch, nach Fallen auch auf Pferdedünger; ein Weibchen gebärt nach de Geer deren  $50-80^{+}$ ). Die Larven nähren sich von Fleisch, das sie rasch zerstören, sind sehr gefräßig und erlangen schon nach 8 Tagen ihre volle Größe; sie verpuppen sich entsernt vom Fleische in irgend einem Winkel zu einem braunen Tönnchen, aus welchem im Sommer nach 18-20 Tagen die Fliege ausschlüpft. Die ganze Entwickelungszeit dauert demnach etwa 4 Wochen, so daß im Sommer etwa 4 Generationen stattsinden. Durch das Belegen des Fleisches mit Maden werden sie sehr lästig.

Musca L. Gemeinfliege. Fühler aufliegend, das dritte Glied verlängert, stumpf, am Grunde mit einer gefiederten Borste; die Spitzenquerader der Flügel unter einem abgerundeten oder scharsen Wintel gebrochen; der Hinterleib eirund oder elliptisch, vor den Einschnitten meist nur mit turzen Borsten besetzt.

<sup>\*)</sup> Reaumur fagt, der Gierftod diefer Fliege enthalte mehr als 20,000 Larven.

Die bekannten Larven leben im Miste, in faulem Fleische 2c., einige schmarogen auch in Raupen.

M. pabulorum Fall. Grau, Rückenschild mit vier schwarzen Streisen; Hinterleib mit schwarzen Schillerflecken; Beine schwarz; Taster, Grund des dritten Fühlergliedes und Spitze des Schildchens rostgelb; Spitzenader unter abgerundetem Winkel gebrochen; 4" 1. Burde mehrmals aus Larven und Puppen des Kiefernspinners und der Nonne gezogen.

M. stabulans Fall. Von der vorigen durch braune Schillerstecken des Hinterleibes, und braune Schienen und Schenkelspiken unterschieden. Wurde von Hartig aus Raupen und Puppen des Kiefernspinners und der Kiefernblattwespe gezogen; nach Bouche lebt die Larve auch in faulen Pflanzen und halbvermodertem Dünger.

M. parasitica Hart. Den vorigen abermals ähnlich, aber kleiner, die Fühler ganz dunkel, und der ganze Körper sammt Beinen und Flügeln in's Braune ziehend;  $2\frac{1}{2}$ " 1. Burde aus Raupen und Gespinnsten des Kiefernspinners gezogen.

M. domestica L. Die Stubenfliege. Aschgrau, Untersgesicht gelb; Rückenschild mit vier schwarzen Streisen, Hinterleib schwarz gewürfelt, der Bauch blaßgelb; die Spigenader unterscharsem Winkel gebrochen; bis 3" lang. Die Eier sind klein, sast walzensörmig, an dem einen Ende spigiger, weiß und glänzend.

Die Larven sind weiß, kegelförmig, hinten abgestutt, mit Ginem schwarzen Mundhaken, unter welchem sich zwei fleischige Hörner befinden; die Luftlöcher am abgestutten Ende sind braun, hornartig, fast kreisrund. Das Tönnchen ist dunkelroth.

Dieses allbekannte sehr lästige und zudringliche Thier sindet sich überall, wo sich Menschen niedergelassen haben; es hält sich in Gärten, Häusern und vorzüglich in Ställen auf, und beleckt nicht nur Alles mit seinem Rüssel, besonders suße Stoffe, sondern verunreinigt auch mit dem Kothe alles Hausgeräthe, Spiegel ze. und wird dadurch sehr lästig. Dabei ist die Stubensliege sehr fruchtbar, und entwickelt sich während des Sommers in mehreren Generationen. Die Sier werden in Häusehen zu 60-70 Stück in den Mist, auf Fleisch und sonstige Speisen gelegt, auch an todte Thiere zc.; schon nach 12-24 Stunden schlüpft die Made aus, welche nach etwa 14 Tagen ausges wachsen ist, und sich dann in irgend einem Versteck verpuppt, worauf nach abermals 14 Tagen die Fliege ausschlüpft. Sie überwintern meist als Puppen.

Um sie zu vertilgen, vergiftet man sie mit Arsenik, was aber sehr gefährelich werben kann, und baher nur unter besonderen Borsichtsmaßregeln zu empfehlen ist; auch mit Milch begossene Fliegenschwamm kann man mit Boretheil anwenden, doch ist auch hier große Borsicht nöthig, da auch dieser für ben Menschen gefährlich ist. Die Stubensliege wird im herbst (September

und Oetober) häusig von einer eigenthümlichen Krankheit heimgesucht, indem sich im Blute berselben eine Menge Bilzkeime befinden, welche allmälich ein dichtes Net von Fäden bilden, welches die Organe umspinnt und durchwächst Die Fliege setzt sich dann mit ausgestreckten Beinen und Nüssel an die Fenstersscheiben, Wände 2e., wo sie nach ihrem Tode fast ganz von schimmelähnlichem Staube bedeckt wird. Der Pilz ist Empusa Muscae genannt worden, soll aber nach Bail nur ein in der Weiterbildung gehemmter gewöhnlicher Schimmelspilz (Mucor mucedo) sein.

M. corvina Fabr. Rückenschild braunschwarz (3) oder asch= grau (4) mit vier schwarzen Streisen; Hinterleib beim Männ= chen rostgelb mit schwarzer Wurzel und Nückenlinie, beim Weib= chen aschgrau, schwarz gewürselt; 3" lang.

Wird besonders im Freien laftig, und ledt oft zu Taufenden ben Schweiß

bes Viehes ohne es jedoch zu stechen.

M. vomitoria L. Die blaue Schmeißstiege. Kopf schwarz, Rückenschild schwarzblau mit schieferfarbigem Schiller und vier dunkelen, nicht sehr deutlichen Längsstreisen; Hinterleib glänzend blau, weiß schillernd mit schwarzen Querbinden; Taster rostgelb, Schüppchen schwarz; 5—6" l. Die Eier sind weiß, langgestreckt und etwas gekrümmt, und in dem Bug mit einer Längsleiste, an welcher sich das Ei öffnet.

Die Larve ist weiß, sleischig, kegelförmig, hat am spigen Ende zwei stumpse Hörner und unter denselben zwei braune Mundhaken, zwischen welchen sich ein kleiner, brauner hornartiger Spieß und unter diesem der Mund befindet; hinken ist die Made schief abgestugt und hat hier zwei braune, sast runde Lustelochstecken, oben ist die abgestutte Fläche mit elf längeren oder kürzeren Spigen versehen. Das Tönnchen ist eisörmig, braun und spröde.

Man findet diese Fliege vom Frühling bist in den Spätherbst in und außer den Häusen, wo sie durch ihr starkes Summen sehr lästig, besonders aber in Küchen, Speizekammern, Meggerläden ze. zu einer wahren Plage wird. Sie legt ihre Eier bald in geringer Menge, bald in Häuschen von mehreren Hundert Stücken auf Fleisch aller Art, tobte Thiere ze.\*) (auch an Wunden von Menschen und Thieren seht sie ihre Eier ab); nach etwa 24 Stunden kriechen die Larven aus, zerfressen das Fleisch und beschleunigen zugleich durch Absonderung von Schleim und ihren Unrath bessen Fäulniß, und sind bei warmem Wetter nach 4-5 Tagen ausgewachsen; hierauf verlassen sie ihren Aufenthaltsort und verpuppen sich in der Erde oder einem anderen Verstecke, worauf nach 12-14 Tagen die Fliege ausschlüpft. Während des Sommers sinden mehrere Generationen statt, und den Winter bringen sie als Juppen zu. Man vertilgt sie wie die Stubensliegen.

M. cadaverina L. Glänzend goldgrün; Tafter schwarz,

<sup>\*)</sup> Bielleicht gehören hierher auch die großen Maden, die man im Sommer oft an ichmierigem Rafe findet.

Schüppchen bräunlich; Spigenader unter einem abgerundeten Winkel gebrochen; 2" lang und darüber.

Soll ihre Gier oft an bie Wunden ber Thiere legen und baburch viele Schmerzen veranlaffen.

M. Caesar L. Die Goldmücke. Glänzend goldgrün, mit weißen Backen und rostgelben Tastern; Spigenader in einem scharfen Winkel gebrochen; 4" 1.

Ueberall gemein im Sommer und Herbst, jedoch meist außerhalb der Häufer, sie setzt sich auf Thier= und Menschenkoth, Na8 2c., in welchem letteren gewöhnlich die Made leben soll.

Anthomyia Meig. Blumensliege. Fühler niederliegend, das dritte Glied länglich, stumps, am Grunde mit einer kurzsoder langsgesiederten oder auch kahlen Borste; der Mund borstig, der Brustschild mit Quernaht; die Flügel mit mehr als drei Längsadern und ohne Flügelspitzen=Querader; Hinterleib vierzringelig, mehr oder weniger borstig. Bon mehreren Urten schmazogen die Maden in Raupen, wodurch sie nützlich werden, andere leben an Pslanzen und werden dadurch schädlich. Die Gattung ist sehr artenreich.

A. Pini Hart. Schwarz, grau überflogen, nur die Schwingtolben und der Grund der Fühler gelb, Augen roth und kahl; Fühlerborste sehr feinhaarig; 23/4—3" 1.

Schmarogt in ber großen Riefernraupe.

A. processioneac Rtzb. Schwarz, grau überstogen; die Augen kahl, beim Männchen auf dem Scheitel fast zusammen= stoßend; die Fühlerborste ganz nackt, zur Hälste verdickt; 2½" I. Schmaroft in den Raupen des Prozessionsspinners.

Larven, wahrscheinlich der A. canicularis L. angehörig, sind schon in großen Massen von einem Menschen durch den After abgegangen.

A. Ratzeburgii Hart. Die Aschenstliege. Die Fliege ist der Stubenfliege sehr ähnlich, aber bedeutend kleiner, gelblich= aschgrau, mit schwarzen Beinen. Fliegt im Juli, wahrschein= lich in erster Generation Anfangs Mai.

Die Larve ist walzenförmig, weiß, nach vorn kegelförmig zugespitt, der wulstige Rand des Aftersegmentes mit mehreren Fleischspitzen; und in der Mitte des Aftereindruckes mit zwei kleinen, nur an der äußersten Spitze hornigen und braunen Barzen;  $1\frac{1}{2}-2^{\prime\prime\prime}$  I. Sie verpuppt sich Ende Juni in einem kastanienbraunen Tönnchen von  $2^{\prime\prime\prime}$  Länge. Die Eier scheinen in der Erde zu überwintern.

Nach Sartig, welcher biefe Fliege querft beobachtet und beschrieben hat, benagt bie Larve, namentlich auf mit Nasenasche bestellten Saatbeeten, bie

Wurzelrinde der Nadelholzpflanzen, und wenn sie ausgewachsen ist, frißt sie häufig die Wurzeln selbst ab; die Pflanzen sterben in Folge dessen ab, und beim Herausziehen bleibt die Wurzelrinde ganz im Boden zurück; auch eben angekeimten Samen geht die Larve an. Sie richtet auf diese Weise einen beträchtlichen Schaden an, indem oft Saaten ganz zu Grunde gerichtet werden

A. conformis Fall. Augen nackt, Beine schmuhig=gelb, mit schwarzen Sohlen; das Weibchen mit matt filberweißem Kopse und orangegelbem Stirnstreif zwischen den ziegelrothen Augen, Untergesicht mattweiß; Fühlerwurzel gelb, das letzte Fühlerzlied schwarz, mit nackter Borste, Brustkasten bleigrau mit fünf undeutlichen, schwarz=borstigen Längslinien über dem Rücken; Hinterleib graugelb, mit schwärzlicher Mittellinie; Flügel trüb, mit gerader Querader. Das Männchen gestreckter, schmukig=gelbgrau, nur unten an der Brust matt silbergrau; Rückenlinie des Hinterleibes sehr deutlich, start borstig; 3" 1. Die Eier sind blendend weiß, mit einem seinen, zierlichen Maschengewebe auf der Obersläche.

Die Made ist schmutzig gelbweiß, gegen das Ende sieht man den dunkelgrünen Koth durchscheinen; 4" 1.; sie verwandelt sich theils an dem Ort ihres Fraßes, theils am Boden, und bildet ein braunrothes Tönnchen. Die Generation ist doppelt.

Die Fliege erscheint früh im Jahr und legt ihre Gier meift an die Untersseite der Blätter der eben keimenden Runkelrüben; die Maden bohren sich in das Blatt ein, leben daselbst gesellig und verzehren das Parenchym. Im Juni gibt es Puppen und Fliegen, welche eine neue Brut absehen, und vielleicht wird wenigstens noch der Grund zu einer dritten Brut gelegt. Gin Theil der Fliegen überwintert als Puppe. Der Schaden, welchen dieses Thier anrichtet, ist bisweilen nicht unbedeutend.

A. ceparum Meig. Halb so groß als die Stubenstliege. Das Weibchen einfarbig-aschgrau, das Männchen mit schwarzem Rückenstreif; Flügel mit gelb-braunen Adern.

Die Larve ist kegelförmig, fleischig, nackt, weiß, glatt und glänzend; die Einschnitte rauh; die Luftlöcher hinter dem Kopfe mit einer kleinen, gelben, gesurchten Schuppe; das Aftersegment rings um die Abstutzungsfläche mit acht kleinen Fleischspitzen umgeben; 2—3" lang.

Sie verwandelt fich in ber Erbe, bildet ein elliptisches, gerungeltes, rothebraunes Tonnchen, und ichlupft nach 10-20 Tagen aus; häufig überwintert fie aber auch als Buppe.

Die Fliege fliegt ben ganzen Sommer über in mehreren Generationen; sie legt die Gier dicht am Boben an die Blätter der gemeinen Zwiebel, die Larven bohren sich durch das erste Blatt ein, steigen dann zwischen den Blättern bis zur Zwiebel hinab, und zerstören dieselbe an ihrem Grunde, so daß sie bald fault.

Man findet die Larven einzeln und gesellig in den Zwiedeln verschiedener Allium-Arten. An der gemeinen Zwiedel richtet sie oft große Verwüstungen an, und vernichtet manchmal die ganze Erndte.

A. Brassicae Bouché. Die Kohlstiege. Etwas kleiner, als die vorige, aschgrau, der Rückenschild mit drei undeutlichen schwarzen Streisen, der Hinterleib beim Männchen mit schwarzen Einschnitten und schwarzem Rückenstreif; 2—3" 1.

Die Larve ist ber ber vorigen Art ähnlich, aber mit glatten Ginschnitten; sie lebt ben Sommer hindurch in mehreren Generationen in den Wurzeln und Strunken ber Kohlarten, in die sie Gänge frißt, so daß dieselben faulen, und zerstört so manchmal ganze Kohlselber.

A. meteorica L. Fühlerborfte feinhaarig; beim Männchen der Rückenschild schwarz, der Hinterleib eirund, schwarzbraun, grauschillernd, mit schwarzem Rückenstreif; das Weibchen aschgrau, der Rückenschild mit 4 schwarzen Streifen; 3" 1.

Im Sommer häufig in Wälbern, wo sie besonders an gewitterschwulen Tagen Menschen und Thiere umschwarmt. Sie soll häusig Veranlassung von Augen- und Ohrenentzundungen beim Vieh sein, indem sie diesem in die Augen und Ohren zu dringen sucht, um bort zu saugen.

Scatophaga Latr. Dungsliege. Das dritte Fühlerglied stumpf, am Grunde mit meist gesiederter Borste; die Augen rund, bei beiden Geschlechtern durch die Stirne getrennt; Brustschild ohne deutliche Quernaht; Flügel ohne Spigenader; Hinterleib fünfringelig.

Sc. stercoraria L. Noftgelb, 4''' 1. Findet sich meist auf Menschenkoth. Ortalis Fall. Schmuckliege. Fühler schräg vorstehend oder anliegend, das Endglied zusammengedrückt, länglich, am Ende abgerundet, oder oben mit deutlich schiefer Spize, am Grunde mit einer kahlen oder wenig behaarten Borste; die Flügel ohne Spizenader, aufgerichtet, sast immer mit schwarzen Binden oder länglichen Flecken, und werden stets auf und ab bewegt; Hinterleib sünfringelig, bei dem Männchen der letzte Ring häusig zurückgezogen.

O. fulminans Meig. Braun in's Schwarze übergehend; Hinterleib mit vier hellgrauen Binden; die Flügel mit braunen Zickzackstreisen; Beine rothgelb; 3" 1.

Die Larve ist walzenförmig, glatt, glänzend, gelblichweiß mit schwarzen Mundtheilen; das Afterende bildet einen großen hornsartigen, etwas ausgehöhlten, schwarzen Luftlochträger; 4" 1.

Die Larve lebt vom Mai bis September in ben Spargelstengeln, verslängert ihre Gänge bis zur Burzel und richtet oft großen Schaben an, indem die Pflanzen badurch zu Grunde gehen. Sie verpuppt sich im Herbst in ben Gängen und im April oder Mai schlftpft die Fliege aus.

O. Cerasi L. Die Kirschenfliege. Glanzend schwarz, Füh=

ler, Stirn und Untergesicht pomeranzengelb; Rückenschild mit vier breiten grünlichen Längsstreisen; Schildchen gelb; Flügel mit vier braunen Binden; Beine gelb, mit schwarzen Schenkeln; 2" I. Die gelblichweiße Larve verpuppt sich in der Erde und bildet ein kleines, eiförmiges, gelbes Tönnchen.

Die Fliege erscheint Anfangs Mai und legt die Eier an die jungen Kirschen nahe am Stiel, die Larven fressen sich dann hinein, wodurch die Airsche weich wird, fault und beim Drücken einen ekelhaften Saft ausstließen läßt; hat die Made die Kirsche bereits verlassen, so bemerkt man gewöhnlich auch ein kleines Loch, durch welches sie herauskroch. Borzüglich werden die süßen

Spatfirschen und fogenannten Bergfirschen von ihr angegriffen.

Psila Meig. Spissliege. Fühler niedergebeugt, mit zusammengedrücktem, stumpsem Endgliede, und haariger Borste an dessen Wurzel; Untergesicht flach und nackt; Augen von einander entsernt und kreisrund; Flügel ausliegend, ohne Spisenader; Hinsterleib sechsringelig, bei dem Weibchen mit spissier gegliederter Legeröhre.

Ps. Rosae Fabr. Die Möhrenfliege. Schlant, glänzend= schwarz, Kopf und Beine gelb; 2" 1.

Die Larve walzenförmig, vorn zugespitt, pergamentartig, glatt, glänzend, nackt und blaßgelb, am Ende mit zwei schwarzen, etwas erhabenen Luftlochträgern.

Die Larve lebt in Möhren, in welche sie Gange frißt, so daß diese allemälig absterben und faulen. Sie verpuppt sich in der Erde und bildet ein hellbraunes Tönnchen. Das einzige Mittel sie zu vermindern besteht darin, daß man die bewohnten Möhren, die durch gelbe äußere Blätter und frühes Welkwerden kenntlich sind, auszieht und entsernt.

Piophila Fall. Fühler ausliegend, das dritte Glied elliptisch, flach gedrückt, an der Wurzel mit nackter Borste; Untergesicht borstig; Augen rund, durch die breite, gewölbte und borstige Stirne getrennt; Flügel parallel ausliegend, länger als der Hinterseib, ohne Spitzenader; Hinterseib fünfringelig, eirund, etwas borstig.

P. casei L. (Tephritis putris Fabr.) Die Käsesliege. Glänzend schwarz, glatt, Untergesicht, Fühler, Borderstirne und Beine rothgelb; Vorderbeine und ein Ring um die hinteren Schenkel schwarz; 1 ½ " 1.

Die Larve ist weiß, hat eine feste Haut, kurze Fühler und zwei hornige Mundhäkchen, hinter dem ersten und vorletzten Körsperring ragen zwei sleischige Luftlochträger hervor und der letzte Ring endet in zwei Warzen.

Die Larve lebt zu Tausenden im Käse, besonders scharfen Sorten; zur Berwandlung verläßt sie denselben und verpuppt sich in irgend einem Bersteck; Das Tönnchen ist braungelb. Die Larve hat die Fähigkeit zu springen. Man schügt den Käse durch guten Berschluß.

28\*

Dacus Meig. Fühler schief niederhängend, mit nackter Rückenborste; Untergesicht nacht; Stirne breit, etwas borstig; Flu=

gel ohne Spigenader; Sinterleib nacht, vierringelig.

D. Oleae Fabr. Rückenschild aschgrau mit drei schwarzen Längsstreisen; Flügel mit einem braunen Punkte vor der Spike; Hinterleib rothgelb mit schwarzen unterbrochenen Binden; 2" I. Sie findet sich im südlichen Frankreich und Italien, wo die Larve in den Oliven lebt und dieselben verdirbt.

Drosophila Meig. Fühler ausliegend mit weitläufig gestiederter Rückenborste; Untergesicht borstig; Augen rund, durch die breite borstige Stirne getrennt; Flügel länger als der Hintersleib ohne Spihenader; Hinterleib länglich, sechstringelig.

Dr. funebris Meig (Mosillus cellaris Latr.) Die Effig= fliege. Kopf, Rückenschild und Beine ziegelroth; Hinterleib schwarz,

mit gelben Binden; 11/2" 1.

Die kleinen Maden sind weiß, mit zwei schwarzen Mund= häkchen und hinten vier Warzen, von denen die mittleren gelb; das Tönnchen gelb.

Vom Frühling bis in ben Herbst in Häusern und Kellern, und stellt sich überall ein, wo suße Flussigkeiten ober Obst, Wein, Bier 2c. sauer geworden sind, daher in Menge am Hahn und Spundloch von Wein-, Bier- und Effig- fässern. Die Maden leben in ben gahrenden Flussigkeiten.

Leucopis Meig. Das dritte Fühlerglied tellerförmig, mit nackter Borfte an der Burzel; Untergesicht nackt; Augen rund, durch die breite nackte Stirne getrennt; Flügel länger als der Hinsterleib ohne Spigenader; Hinterleib fünfringelig, eirund und flach.

L. griseola Fall. Grau, Rückenschild mit vier braunen ungleichen Streisen; Hinterleib mit schwärzlicher Mittellinie; Untergesicht und Stirne weißlich; Fühler bräunlich; 1" I.

Die Made lebt im Frühjahre zwischen ben noch nicht ganz entfalteten Nadelbuscheln junger Kieferntriebe, welche von Blattläusen befallen sind; sie saugt die Blattläuse aus, und klebt sich dann mittelst einer schwarzen Masse mit dem After an eine Nadel sest, um sich zu verpuppen; 10—12 Tage darauf schlüpft die Fliege aus.

L. atratula Rtzb. Braunschwarz, nur die Füße bräunlich und die Schwingkolben gelb; 1/2-3/4" I. Burde aus kleinen gelbgrauen Tönnchen erzogen, welche unter der Wolle von Cher-

mes piceae zerstreut lagen.

Chlorops Meig. Das dritte Fühlerglied tellerförmig mit nackter oder feinhaariger Borste an der Wurzel; Untergesicht nackt; Augen rund, im Leben lebhaft grün, durch die breite seinhaarige Stirne getrennt; Flügel mit genäherten Queradern auf der Mitte, ohne Spigenader; Beine einfach; Hinterleib fünfringeslig, elliptisch und nackt.

Chl. frit Meig. (Oscinis frit Fall.) Glänzend schwarz, Fühlerborste und Schwingkolben weiß, Flügel bräunlich, Füße blaßgelb; 1/2" 1.

Sie findet fich vorzüglich in Norbeuropa, legt bie Gier in die Gerften=

ähren, beren Rorner von ben Maben gerftort werben.

Chl. lineata Fabr. (Musca pumilionis Gmel.) Die Rogsgenfliege. Gelb, die Stirne mit schwarzem Dreieck; der Rückensschild glänzend schwarz, mit zwei gelben Linien; Hinterleib schwarz; Schildchen und Beine rothgelb; 3/4" l. Findet sich überall in Europa.

Die Wade soll gelb mit schwarzem Kopfe sein, und lebt im Frühling in Roggenhalmen gerade über der Burzel, in Folge dessen die Pflanzen welt werben und zu Grunde gehen, so daß sie dadurch besonders im Norden schon große Verheerungen angerichtet hat. Zuweilen treiben die Pflanzen aber auch Seitensprossen, wodurch der Haupttried erset wird. In England will man sie auch an Weizen bevbachtet haben.

Chl. taeniopus Meig. Gelb. Rückenschild schwarz-gestreift;

Hinterleib mit schwarzen Binden; 11/2" 1.

Die Fliege erscheint im Juni und legt die Gier an Sommergerste, und zwar an den unteren Theil der Spindel, während die junge Aehre noch von dem Blatte umschlossen ist; die weiße Larve frißt sich in der Uehre auswärts und verpuppt sich zwischen den Grannen an der Spize der Uehre. Im Herbst siegt die Fliege zum zweiten Mal und legt die Gier an verschiedene Gräfer, scheint aber die Wintersaat zu verschonen. Sie hat in verschiedenen Gegenden Deutschlands schon bedeutenden Schaden angerichtet, indem die Gerstenerndte bedeutend beeinträchtigt wird und zuweilen ganz mißräth.

#### Fam. Phoridae.

Fühler dreigliederig, mit ungeringeltem Endgliede, an dessen Wurzel eine Borste steht, dicht über dem Munde eingesetzt und daher das Untergesicht sehr kurz; Taster vorstehend, kolbig und borstig; Brustschild ohne Quernaht; Flügel am Grunde nur mit drei Adern, aus deren letzter drei bis vier seinere Längsadern entspringen; Hinterleib mit sechs Ningen. Die Fliegen lausen sehr schnell.

Phora rufipes Fabr. Braunschwarz, mit schmutzig-braunsgelben Beinen, weißen Schwingkolben und glashellen Flügeln; Kopf und Hinterleib abwärts gerichtet; Brustkasten buckelig gewölbt; 1" 1.

Rateburg erhielt dieselbe zu Tausenden aus den verwesen= den Puppen der Nonne noch in demselben Herbste.

Ph. semiflava Hart. Aehnlich der vorigen, aber ein wenig größer und heller gefärbt; 11/4" 1.

Nach Gartig in den Puppen von Sphinx pinastri, aus welchen bie Maben im Frühjahre hervorkommen.

Fam. Hippoboscidae. Lausfliegen.

Fühler sehr kurz, meist nur höckerförmig, mit Borsten besetzt, und vor den Augen in einer Grube eingefügt; die Flügel übersragen den Hinterleib weit oder sehlen ganz; der Körper platt gedrückt, weshalb die Beine weit auseinander stehen; diese sind dick, das Klauenglied verlängert und die Klauen selbst gezähnt. Sie schmarohen auf Säugethieren.

Die Larven entwickeln sich schon im Mutterleibe und bleiben daselbst, bis sie ausgewachsen sind, worauf sie geboren werden und sich dann nach einiger Zeit in eine schwarze Ruppe verwandeln.\*)

Nach ben Untersuchungen von Dr. A. Leuckart entwickeln sich die Larven im Mutterleibe auf die gewöhnliche Weise in der zu einem Fruchthalter erweisterten Scheide, bleiben aber bis zu ihrer Geburt von den Sihüllen umschlossen, und häuten sich daselbst auch mehrmals, indem die Reste der abgestreisten Haut an der Mundöffnung in Form eines Kragens zurückbleiben. Die Ernährung derselben geht in der Art vor sich, daß Mund und Luftlöcher mit der Sihülle in eine offene Verbindung treten, wodurch auch zugleich die Athmung ermögslicht wird. Den Nahrungsstoff liesern zwei voluminöse Anhangdrüsen, welche dicht über der Scheide in den Eigang münden und eine Flüssigkeit absondern, welche die Larven unter lebhaften Schluckbewegungen durch die vordere trichstersmige Dessnung der Sihäute einsaugen.

Hippobosca L. Rüffel vorstehend, schnabelförmig; Nebensaugen fehlen; Flügel länger als der Hinterleib, parallel aufliesgend, mit vielen Adern, an der Spite abgerundet; Krallen zweiszähnig.

H. equina L. Die Pferdelaus. Brust glänzend braun, mit gelben Zeichnungen; Schildchen in der Mitte hellgelb; Hinsterleib graubraun, ziemlich dicht behaart; Beine schmutzigsrostgelb; 3" I. mit den Flügeln fast 5" 1.

Im Sommer, besonders aber gegen ben Herbst, in manchen Gegenden häufig an Pferden, Rindwieh und zuweilen auch an hunden; fie halt sich besonders an den wenig behaarten Stellen, namentlich unter bem Schwanze auf; ihr Stich ist nicht von Bedeutung.

Ornithomyia Latr. Der Russel vorgestreckt, schnabelförmig; drei Nebenaugen auf dem Scheitel; Ropf in einen bogensörmigen Ausschnitt des Brustkastens eingesenkt; Flügel ausliegend, mit

<sup>\*)</sup> Die großen weißen Körper, welche statt der Eier gelegt werden, sind nach R. Leuckart nicht Puppen, wie man gewöhnlich annimmt, sondern außzgewachsene Larven; sie zeigen an der Oberstäche keine Spur von Abschnitten, sind an dem einen Ende mit einer Mundöffnung, an dem andern mit einem After versehen und haben am hinteren Ende einen eigenthümlichen Luftlochzapparat, in welchen die Tracheen münden.

stumpfer, fast abgerundeter Spige, weit über den Hinterleib

hinausragend; Rrallen mit drei starten Zähnen.

O. avicularia L. Grünlichgelb, Rückenschild in der Mitte schwärzlich; fast so groß, wie die vorige. Auf Rebhühnern, Lerschen, Fasten, Sperlingen 2c.

Anapera Meig. Von der vorigen Gattung durch schmale

und furze Flügel unterschieden.

A. pallida Leach. Hell=rostgelb, etwas ins Grünliche ziehend;  $2^{1/2}$ " (. An Schwalben, namentlich Thurmschwalben, und in ihren Nestern oft in großer Menge.

Lipoptera Nitsch. Der Ruffel von der Länge des Kopfes, vorgestreckt; Rebenaugen fehlen; Flügel sind beim Ausschlüpfen stets vorhanden, gehen aber später bis auf turze Stummel verlo=

ren; die Fuße mit zweizähnigen Rrallen.

· L. Cervi Nitsch. Die Hirschlaus. Das frisch ausgeschlüpfte Männchen ist gestügelt, ganz blaßgelb, mit äußerst schwachem und blaffem Flügelgeäder (Ornithobia pallida Meig.); später erscheint es nußbraun, mit dunkelbraunem, festem Flügelgeäder (Haemobora pallipes Curtis); und noch später zeigt es nur mehr Flügelstummel, und hat zwar auch noch einen kleineren, schmaleren, hinten mehr zugespitten Hinterleib, als das Weibchen, indeffen ist derselbe doch mehr ausgedehnt, als vorher, da sich die Geschlechts= organe erst nach längerem Schmaroberleben und nach Berftum= melung der Flügel vollkommen entwickeln; hierdurch werden denn auch die weißlichen und weichen Bindehäute zwischen den braunen Hornschienen sichtbar, so daß der Sinterleib jest oben vier braune Querstreifen, von denen der vorderste nach vorn einen stumpfen Winkel bildet, und am Grunde oben noch zwei größere schräge, unten zwei fleinere ähnliche braune Flecken zeigt, während ber ganze Seitenrand weißlich und weich ist. Das Weibchen kennt man nur mit verstümmelten Flügeln; sein Sinterleib ist noch stärker ausgedehnt, als bei dem Männchen, am Ende abgerundet, und zeigt, außer den vier Querstreifen auf dem Rücken, jeder= seits am Rande noch zwei größere und dahinter einen kleineren Hornfleck, welche so übergreifen, daß man fie sowohl oben, als unten, bemertt; 3" 1. Die Birschlaus schmarott auf Birschen, Dam= hirschen, Glennthieren, Reben, und wird benselben fehr lästig.

Mellophagus Latr. Von der vorigen Gattung durch den gänzlichen Mangel der Flügel, und den in Folge dessen sehr verschieden.

M. ovinus L. Die Schaflaus. Rostgelb, mit braunem Hinterleibe; 2" 1. Lebt in der Wolle der Schafe und saugt

an der Haut; die Schafe, dadurch belästigt, zupfen an der Wolle und verderben den Stapel.

## Fam. Pulicidae. Flöhe.

Fühler walzenförmig, viergliederig; Saugrüssel am Grunde mit lanzettlichen Schuppen; Flügel und Schwingkolben sehlen; Füße fünfgliederig; der Körper zusammengedrückt, mit pergamentsartiger geringelter Haut. Sie saugen Blut. Bei der Begattung befindet sich das Männchen unter dem Weibchen, so daß sich ihre Köpfe einander betrachten.

Pulex L. Die Stechorgane in einer gegliederten zweistlappigen Scheide; Borderbeine fast am Kopse sigend, Hinterbeine sehr starke Springbeine; Schienen und Füße bedornt.

P. irritans L. Der gemeine Floh. Dieses allgemein bestannte lästige Ungezieser ist braun, mit kurzem Rüssel; an den Bordersüßen das zweite, an den hinteren das erste Glied das längste. Legt etwa 12 Gier zwischen die Spalten der Dielen der Zimmer, an Miststätten 20.; sie sind sehr klein, länglichrund, weiß, und die Larven schlüpsen im Sommer schon nach sechs Tagen aus.

Die Larve ist gestreckt, fast ganz weiß, besteht aus bem Kopfe und 12 Ringen, und hat am Kopfe zwei große braune, hornige, an der Spige scharf hakenförmig gekrümmte Riefer, und eine große, sleischige, etwas zweilappige Zunge, welche mit zwei sehr kleinen zweigliederigen Tastern versehen ist; dieser kräftige Bau der Mundtheile macht est wahrscheinlich, daß sie sich von den Haaren wollener Zeuge, Febern 2c. nährt; sie hat am legten Ringe zwei etwas gekrümmte gelbliche Spigen zum Nachschieden. Die Larve kriecht ziemlich schnell, und krümmt sich gern wurmförmig, ist nach 11 Tagen ausgewachsen und verwandelt sich in eine weiße Kuppe mit sechs freien Beinen, die nach und nach dunkler wird, und aus welcher im Sommer nach 11 Tagen der Floh hervorschlüpft.

Als Mittel gegen die Flöhe wird das persische Insektenpulver (die gepulsverten Samen von Pyrethrum carneum ober roseum) gerühmt.

Die Flöhe, welche auf verschiebenen Thieren: Junden (P. canis), Kagen (P. felis) 2c. leben, sind wohl verschiebene Arten, die sich vorzüglich durch die Länge der Fußglieder unterscheiben; sie springen aber auch auf Menschen.

Sarcopsylla Westw. Stechorgane ohne Scheide; die Hinterbeine dienen nicht zum Springen.

S. penetrans L. Der Sandstoh, Chique. Saugrüffel von Körperlänge, Körper sehr klein, meist nur 1/2" 1.

Dieses Thier ist eines ber gefährlichsten Ungezieser Sudamerika's, wo es vorzüglich in sandigen Gegenden lebt. Das trächtige Beibchen bohrt sich in die Haut der Menschen und Thiere ein, besonders unter die Zehennägel, wo der hinterleib, der eine große Anzahl Gier enthält, so auschwillt, daß er die Größe einer Erbse erreicht und seine Haut ganz durchsichtig wird. Wenn die

Thiere nicht forgfältig herausgezogen werben, so erzeugen bie ausschlüpfenben Maben gefährliche Geschwure, die zuweilen Amputation nöthig machen und sogar ben Tob herbeiführen.

#### VII. Ordnung.

## Hemiptera. (Rhynchota Fabr. Schnabelkerfe.)

Sie haben in der Regel vier Flügel, von denen die hinteren stets häutig, die vorderen aber bald am Grunde hornartig und an der Spize häutig, bald ganz lederartig oder häutig sind; selten sehlen die Flügel ganz, und zuweilen werden auch die hin teren durch Schwingkolben vertreten; die Mund theile dienen nur zum Saugen, und die Verwand lung ist unvolkommen.

Das Hautstelet ist bald so hart wie bei den Räfern, bald ganz weich. Der Kopf ist verschieden gestaltet, bald nur klein, bald aber auch groß. Die Augen find bald groß, meist jedoch flein, aber in ber Regel start hervorragend; Nebenaugen find meist zwei oder drei vorhanden, häusig weit von einander ent= fernt, und ersetzen zuweilen die Netzaugen. Die Fühler find meist turz, und nur bei den Pflanzenläusen und den männlichen Schildläusen zuweilen länger als der Körper, faden= oder borften= förmig, 3-25 gliederig. Die Mundtheile bilden einen gegen die Brust gebogenen aber aufrichtbaren, gewöhnlich mehrgliederigen Schnabel und nur bei den männlichen Schildläusen scheint der= selbe ganz zu fehlen. Der Schnabel (rostrum, promuscis) (Fig. 46, 47, 48) besteht aus der kleinen, dreiseitigen, flach ge= wölbten Oberlippe, welche den Grund des Schnabels von oben bedeckt, und aus einer 3—5gliederigen Scheide, welche aus zwei gleichen Seitenklappen besteht, und der Unterlippe mit ihren Tastern entspricht; diese dient dem eigentlichen Schöpfrufsel zur Aufnahme, welcher aus vier seinen Borsten besteht, die den Dber= und Unterkiefern entsprechen. Diese Borsten kleben ent= weder alle zu einer Röhre zusammen, oder die beiden inneren, feineren einigen sich zu einer Röhre, oder sie bleiben auch alle getrennt; sie find am Ende meift gefägt oder gekerbt, zwischen denselben liegt der Mund und zuweilen eine kleine, lanzettförmige Platte, welche man Zunge genannt hat. Taster fehlen entweder ganz, oder es ist nur eine Spur davon nachgewiesen. Der Bruftkaften ist verschieden gebildet und ist der ganzen Breite

nach mit dem Hinterleibe verbunden; der erste Brustring (prothorax) ist theils groß und steht in freier Berbindung mit dem solgenden (Land= und Wasserwanzen und Cicaden), theils ist er innig mit dem zweiten Brustringe verbunden (Blattslöhe, Pflan=zenläuse 20.). Die Oberstügel bestehen selten nur aus einem überall gleichgebildeten, unzertheilten, lederartigen Stücke, welches zuweilen zierlich nehaderig erscheint; gewöhnlich sind sie am Grunde sederartig, und an der Spize häutig, von Adern durch=zogen, oder ganz häutig. Die Beine sind meist Schreitbeine, seltener zum Schwimmen oder Springen eingerichtet; die Füße 1—3gliederig. Der Hinterleib ist verschieden gestaltet, 6—9=ringelig und zeigt oft verschiedene Anhänge, Legebohrer, Haken, Röhren oder Schwänzchen, und zuweilen sogar einen empfindlich verwundenden Stachel. Nicht selten ist der ganze Körper von einer eigenthümslichen Absonderung in Form einer zarten weißen Wosse bedeckt.

Die Verwandlung ist unvollkommen, daher find Larven und Puppen den vollkommenen Thieren sehr ähnlich, und bei den flügellosen Arten schwer zu unterscheiden; nur die Männchen der Schildläuse haben eine vollkommene Verwandlung. findet namentlich bei den Pflanzenläusen auch häufig ein Genera= tionswechsel, und selbst parthenogenetische Fortpflanzung statt. Die Halbstügler nähren sich in allen Entwickelungsperioden theils von thierischen Säften, wodurch fie nütlich werden, theils aber von Pflanzenfäften, wodurch fie häufig allerlei Migbildungen, Gallen, blafige Auftreibungen 2c. erzeugen, und zumal bei ihrer oft starten Vermehrung bedeutenden Schaden veranlassen; manche liefern uns jedoch auch wichtige Sandelswaaren, Farbstoffe 2c. Die meisten hierher gehörigen Thiere find trage und einige ver= lieren selbst alle Beweglichkeit; manche können nur kriechen, viele aber auch fliegen, einige springen und schwimmen. In den ver= schiedenen Sammlungen durften sich wohl 7-8000 Halbflügler befinden, das Berliner Cabinet benitt deren 5250 Arten.

## Erste Abtheilung.

Wanzen. Heteroptera. (Frontirostria.)

Der Schnabel entspringt an der Spize des Kopses und wird in der Ruhe meist unter die Brust zwischen die Beine ge= legt; die Oberstügel sind am Grunde mehr oder weniger sederartig oder fast hornig, an der Spize häutig, selten sehlt der häutige

Fortsat; nur selten fehlen im vollkommenen Bustande die Flü=

gel ganz.

Sie leben zum größten Theile von thierischen Saften, indem sie entweder saftige Naupen, Blattläuse, aussaugen ober auch Blut saugen 2c.; von Pflanzenstoffen leben im Allgemeinen nur wenige, boch saugen auch diejenigen, welche sich gewöhnlich von thierischen Saften nahren, zuweilen an verschiedenen Pflanzentheilen.

Die meisten geben besonders bei der Berührung einen eigenthumlichen, meist fehr unangenehmen Geruch von fich, zu welchem ber Stoff in einem Blaschen im hinterleibe entwickelt wird, bessen Ausführungskanal an ber

Seite bes hinterrudens burch einen Spalt nach Außen mundet.

# Erste Unterabtheilung. Landwanzen. Geocorisiae. (Gymnocerata.)

Fühler deutlich vorgestreckt, 4-5gliederig, stets länger als der Ropf, faden= oder borftenförmig, felten gegen die Spite ver= dickt, an der Unterseite des Kopfes vor den Augen eingefügt; meist zwei Nebenaugen nahe am Sinterrande der Netaugen; der Schnabel drei= oder viergliederig, und liegt, wennerziemlich lang ift, flach an der Bruft, ift er aber kurz, so steht die Spite dessel= ben frei ab; die Flügel fehlen zuweilen den Beibehen, seltener auch den Männchen; die Beine meist gleich gebildet; die Füße dreigliederig; der Hinterleib aus 7-8 Ringen bestehend. Die Ber= wandlung ist eine durchaus unvollkommene. Die Gier haben oft eine eigenthümliche, niedergedrückt walzenförmige Gestalt und zeigen zuweilen dornenartige Anhänge; sie werden zu 20-40 auf ein Säuschen an die Blätter oder Triebe der Gewächse oder auch in Rigen und Spalten gelegt, und es bleiben, wie es scheint, die Weibehen bis zur Entwickelung bei denselben, oder doch in deren Nähe, leben dann auch noch einige Zeit mit den Jungen beisammen, und vertheidigen sie gegen Angriffe, namentlich der gierigen Männchen.

Die Larven zeigen sogleich nach den beiden ersten Häutungen Flügelspuren; die Buppen haben 1-2 Fühlerglieder und Ein Fußglied weniger, als die vollkommenen Thiere, auch sehlen ihnen

stets die Nebenaugen.

Da die Wanzen zuweilen nicht unbedeutend bei der Verstilgung schädlicher Raupen mitwirken, so werden sie namentlich im Forste nüglich.

Fam. Pentatomidae. Schildwanzen.

Fühler fünfgliederig: Schildchen groß, zuweilen selbst von der Länge des Hinterleibes; der Körper aus dem Rundlichen in das Längliche übergehend.

Cydnus Fabr. Drittes Fühlerglied meist etwas fürzer als das zweite und länger als das erste, die drei letzten Glieder behaart; Schnabel dick, zweimal geknickt; Schildchen halb so lang als der Hinterleib, dreieckig; der häutige Theil der Vorderslügel nur mit wenigen undeutlichen Abern; die Schienen mit vielen kurzen Stacheln besetzt.

C. bicolor L. Schwarz, der Rand des Vorderrückens und buchtige Flecken am Rande der Flügeldecken weiß;  $3\frac{1}{2}$ " 1.

Häufig auf Rüchenkräutern, sowie auf Dbstbäumen, an deren

Früchten sie saugt.

Cimex Fabr. Baumwanze. Das zweite Fühlerglied länger als das dritte; der dünne und seine Schnabel reicht bis an das Ende der Brust oder nur wenig darüber hinaus; Halsschild nach vorn bedeutend schmäler und bildet mit dem Kopfe zusammen ein Dreieck; die Haut der Oberstügel zeigt 5—8 parallele Adern; Schildchen halb so lang, als der Hinterleib; der Grund des Bauches ist eingedrückt.

C. baccarum L. Oben röthlich, Hinterleib schwarz, am Rande mit weißen Flecken; unten hellgrau oder grünlich; Fühler schwarz, weißlich geringelt; 5" 1. Ueberall höchst gemein. Nicht selten an Kirschen, Himbeeren 2c., denen sie ihren Geruch mittheilt.

C. juniperinus L. Grün mit weißer Schildchenspitze, und gelbgerandetem Hinterleibe;  $4\frac{1}{2}$ " I. Nicht selten in Kiefern= wäldern, besonders auf Wachholderbuschen.

C. nigricornis Fabr. Schmutiggelb, die Eden des Borderrückens, die Fühler, Linien auf dem Scheitel und Flecken am Rande des Hinterleibes schwarz; 6" 1. Häufig.

C. oleraceus L. Die Kohlwanze. Schwarz erzglänzend, Rand und Mittellinie des Borderrückens, Spitze des Schildchens und ein Fleck am Innenwinkel der Flügeldecken bei dem Männschen weiß, bei dem Weibchen roth; 3" I. Sehr gemein, vorzüglich auf Räps, Kohl, Salat, Spargel 2c., aus welchen sie Saftzieht, und dadurch zuweilen, besonders an jungen Pflanzen, Schaden anrichten soll.

C. ornatus L. Blutroth oder fleischroth mit schwarzen oder dunkelstahlblauen Flecken und Strichen;  $3^{\circ}/_{4}$ " I. In ganz Europa, soll nach Kollar die Kohlblätter oft wie ein Sieb durch= löchern.

Ae lia Fabr. Das zweite Fühlerglied fürzer als das dritte; der Kopf kegelförmig zugespitzt und verlängert; der Vorderrücken lederseits zu einem breiten Lappen oder Dorn erweitert.

Ae. rufipes Fabr. Braun, etwas metallisch schillernd,

mit rothen Beinen und Schildchenspitze; 7" 1. Häufig an Baum= ftämmen und vorzüglich nühlich.

Ae. acuminata L. Graugelblich, oben mit schwärzlichen und weißlichen Strichen, die letzten Fühlerglieder röthlich; der Körper länglich=elliptisch;  $4^{1}/_{4}$ " I. Häufig in Kiefernwaldungen.

Rhaphigaster Lap. Zweites und drittes Fühlerglied ziemlich gleichlang; am Grunde des Bauches ein spitziger Dorn.

Rh. punctipennis Ill. (C. griseus Fabr.). Braungrau mit vertieften schwarzen Punkten, die auf dem Rücken gedrängter stehen als am Bauche, und am Ende des Schildchens zwei runde schwarze Flecken bilden; die Fühlerglieder am Grunde weiß, an der Spize schwarz; 6" 1.

Erscheint zuweilen im Frühling und wieber im Gerbste in großen Schaaren an der Sonne stark ausgesetzten Wänden der Häuser, dringt in die Zimmer ein und wird hier sehr lästig; sie ist bekannt unter dem Namen der Baum=

ober Feldwanze.

Trigonosma Burm. (Tetyra Fabr.). Das zweite Fühlerglied länger als das dritte; der Schnabel reicht bis zum Hinterleibe; das Schildchen ist groß und bedeckt die Oberstügel fast ganz, weßhalb dieselben nur lederartig sind, der häutige Theil mit 5 klaren Adern.

T. nigrolineata L. Blutroth, oben schwarz gestreift, unten schwarz punktirt; Fühler schwarz;  $4^{1/2}$ " I. Nicht selten, besonders auf Schirmblüthen.

## Fam. Coreidae.

Fühler viergliederig; Rüssel gerade, in der Ruhe meist dicht an den Leib gedrückt; Schildchen klein; Borderrücken nach hinten meist kissenartig gewölbt; der Hautheil der Vorderslügel mit vielen, meist stark hervortretenden Adern.

Coreus Fabr. Erstes Fühlerglied did; Halsschild nach

vorn viel schmäler und meist abschüffig.

C. marginatus L. (Syromastes Latr.) Graubraun, Hinsterseib oben roth, das zweite und dritte Fühlerglied blaßroth, das setzte schwarz; an dem Grunde der Fühler nach innen gewendete Dornen; der Kopf ragt kaum zwischen den Fühlern hervor; 7" 1.

Ueberall gemein in Garten und Gebufchen, und foll Rhabarberpflanzungen gerftoren.

# Fam. Lygaeidae. Langwanzen.

Fühler viergliederig, fadenförmig, das Endglied gewöhnlich spindelförmig verdickt; Schilden klein; die Haut der Oberflügel

mit wenigen schwach erhabenen Adern; dieselbe sehlt manchen Arten ganz oder ist doch nur sehr kurz.

Pyrrhocoris Fall. Erstes und zweites Fühlerglied von gleicher Länge, im Tode gewöhnlich unter einem rechten Winkel an einander stehend; die Oberflügel mit schief abgerundeter Spitze und gewöhnlich sehr kurzer Haut; der Körper gestreckt.

P. apterus L. Schwarz, der Rand des Vorderrückens, Flecken an der Brust, der Rand des Hinterleibes und des letzten Ringes, sowie die Oberstügel roth, diese am Grunde mit einem kleinen und an der Spitze mit einem großen, runden, schwarzen Flecke; gewöhnlich ungestügelt;  $4\frac{1}{2}$ " 1. Am Fuße alter Baumstämme oft zu Hunderten beisammen.

## Fam. Reduviidae. Schreitwangen.

Fühler lang und dünn; Rüssel turz und stark, bogensörmig, sast nie unter die Brust gelegt; Schildchen klein; Haut der Oberstügel nur mit wenigen Adern, oder auch nur mit einer oder zwei Zelen; Vorderschenkel etwas verdickt und die Schienen oberhalb meist gezähnelt. Sie stechen meist sehr empfindlich und ihr Stich tödtet kleinere Insekten fast augenblicklich; sie leben ausschließlich vom Raube anderer Insekten.

Reduvius Fabr. Fühler borstenförmig, das erste Glied das kürzeste, die beiden folgenden viel länger und fast gleich lang, das letzte kürzer und haarsein; Beine dicht= und steif behaart, die Vorderschenkel-kaum verdickt; Vorderrücken uneben; die Vorderslügel ganz häutig.

R. personatus Fabr., die Kothwanze. Schwarzbraun, die Beine braunroth, die Schienen am Grunde weiß; 8" 1.

Findet sich häufig in Sausern, wo sie in der Nacht Fliegen und andere Insecten verfolgt; die Larven kriechen langsam in den Winkeln der häuser umher, sind gang mit Sand und Staub bebeckt und dadurch fast unkenntlich.

## Fam. Phytocoridae. (Caspini.) Blindmangen.

Fühler meist lang und borstenförmig; Nebenaugen sehlen; Schildchen klein; Haut der Flügeldecken gewöhnlich mit einer großen und einer länglich=dreieckigen Zelle; Körper länglich, zuweilen sehr schmal und weich.

Phytocoris striatus L. Körper länglich und schmal, Fühler so lang wie der Körper; schwarz, Oberstügel gelb, braun gestreift und vor der grauschwarzen nach außen dunkleren Haut mit einem großen hellrothen Fleck; vorn an dem Halsschilde ein gelber Fleck; 4—5" l.,  $1\frac{1}{2}$ " br. Nicht selten in Laubhölzern, vorzüglich auf Schirmpslanzen.

Fam. Acanthiidae. Sautwanzen.

Fühler furz, Nebenaugen fehlen; Schilden klein; die Flügel fehlen zuweilen ganz; der Körper sehr gedrückt, bisweilen flach.

Acanthia Fabr. Bettwanze. Ungestügelt. Die borstenförmigen Fühler sind am Grunde dicker, an der Spitze haarsein; der Borderrücken elliptisch, nach vorn ausgeschnitten zur Aufnahme des Kopses, der Mittelrücken sehr klein und dreieckig, der Hinterrücken so breit wie der fast kreisrunde, slache und achtringelige Hinterleib.

A. lectularia Fabr. Bettwanze. Nostroth, überall braun behaart; 21/2111 1.

Dieses sehr lästige Ungezieser sindet sich gegenwärtig in allen Ländern Europa's, vermehrt sich aber in wärmeren Ländern rascher als in kalten, und wird daselbst auch ganz besonders lästig; Kollar nimmt vier Generationen an. Sie hält sich besonders in Nigen der Wände, Bettstätten, unter Tapeten, Bildern 2c. auf, soll aber auch in Tauben- und Hühnerställen mitunter häusig vorkommen; sie geht Nachts ihrer Nahrung nach, indem sie die Schlassenden sticht und Blut saugt, wodurch Geschwulst und lästiges Jucken veranlaßt wird; sie läuft schnell und sucht sich sogleich zu verstecken, sobald man ein Licht ansteckt. Die Jungen sind hell gefärbt, sast weißlich. In der Kälte wird sie träge und zulegt starr, hält aber die strengste Kälte aus und kann lange sasten.

Das beste Mittel gegen sie ist Reinlichkeit; hat sie sich aber einmal einsgenistet, so läßt sie sich zwar schwer vertreiben, doch gelingt es durch angestrengte Sorgfalt; am besten ist es, alle Nigen und Fugen mit Terpentinöl auszustreischen, wodurch die Wanzen theils getödtet werden, theils hervorkommen und dann leicht umgebracht werden können. Auch empsiehlt man eine stark riechende und zugleich mit Arsenik vergistete Mixtur\*), deren Anwendung aber die äußerste Sorgfalt erheischt und immer sehr gefährlich bleibt.

## Fam. Hydrometridae.. Bafferläufer.

Körper meist linien= oder fast fadenförmig; Nebenaugen sehlen meist; Beine sehr dünn und verhältnißmäßig sehr lang, bald von gleicher Länge, bald die vorderen sehr verfürzt. Sie lausen behende auf der Oberstäche des Wassers umher und nähren sich von kleinen Insekten.

Hydrometra lacustris L. Der Wasserläuser. Oben schwarz oder braun, unten von seidenartigen Härchen weißlich; Fühlhörner vorgestreckt; Halsschild lang gestreckt; die Vorderbeine sehr verkürzt; 8—12" 1.

<sup>\*)</sup> Als solde hat fid besonders wirfsam gezeigt; 8 Loth zerschnittene Sevenbaumblatter (Juniperus Sabina), und 4 Loth gestoßene Aleë werden mit 1 Maaß Branntwein und 3 Maaß Basser 24 Stunden lang in mäßige Wärme gestellt, darauf durchgeseiht und in der Flüssigfeit 1 Loth weißer Arsenif aufgelöst.

Lebt ichaarenweise auf sußem, stehenbem und stießenbem Baffer, auf beffen Oberfläche er mit ben 4 langen hinteren Beinen frei herumläuft und pfeilsichnell stoßweise schwimmt.

### Zweite Unterabtheilung.

Wasserwanzen. Hydrocorisiae. (Cryptocerata.)

Fühler fürzer als der Kopf und unter demselben versteckt, 3—4gliederig; Schnabel kurz mit dicker Scheide; die Beine verschieden gestaltet, theils zum Schwimmen, theils zum Ergreifen geschickt; die Füße eingliederig, mit oder ohne einsacher Kralle, oder dreigliederig mit 1—2 Krallen.

#### Fam. Nepidae.

Schnabel turz, bogenförmig, fast vorgestreckt; Haut der Borderslügel sein geadert; die Beine kahl oder die hinteren nur sparsam mit längeren Haaren besett, die Vorderbeine zum Fangen eingerichtet; die Spitze des Hinterleibes meist mit zwei langen Borsten. Die meisten kriechen langsam auf dem Grunde der Gewässer umher und sliegen nur Nachts.

Nepa einerea L. Der Wasserstonn. Schmutziggrau, der Hinterleib oben roth; der Körper länglich, fast flach; die Borderbeine lang, mit verdickten Schenkeln, die unten eine flache Rinne zur Aufnahme der Schienen haben, sie dienen zum Rauben; Füße einsgliederig; bis 1" I. Häusig auf dem Grunde stehender Gewässer.

Naucoris cimicoides L. Oben schwarzgrün, gelb gesprenkelt; Körper länglich, breit, mäßig gewölbt; Beine hellgelblich oder grünlich, unterhalb sein behaart, die Vorderbeine sind Fangsbeine, mit verdickten Schenkeln, und eingliederigen Füßen; die Mittels und Hinterbeine an den Schienen bedornt, und hier wie an den Füßen mit langen Schwimmhaaren, die Füße dreigliederig; 6" I. In Teichen 2c. häusig.

Ranatra linearis L. Körper lang und schmal, schmutigggrau oder schwarz, der Hinterleib oben roth; Flügel weiß; die Borderbeine mit langen Hüften und Schenkeln, diese unten mit einem Zahne versehen, und eingliederigen Füßen, sie dienen zum Rauben; die Hinterbeine lang und dunn; am Ende des Hintersleibes mit sehr laugen Borsten; 15" I. Richt selten auf dem Grunde stehender Gewässer.

#### Fam. Notonectidae.

Schnabel kurz, abwärts oder rückwärts gerichtet; Fühler deutlich drei bis viergliederig, vor den Augen befestigt und unter

dieselben zurückgeschlagen; Saut der Borderflügel ohne Adern, selten gang fehlend; Schienen und Füße ber Sinterbeine mit langen, dicht stehenden Schwimmhaaren befett; Die Fuße meist zweigliederig; ber Sinterleib am Ende ohne Borften.

Notonecta L. Wafferwanze. Fühler deutlich viergliederig Die Augen groß; Schnabel start und viergliederig; Saut ber Flügeldeden groß, an der Spige geferbt; Sinterbeine viel langer,

als die anderen; der Rörper fast walzenförmig.

N. glauca L. Braun, Ropf, Halsschild, Borderflügel und und Beine graugelb, Schilden schwarz; 7" 1.

Sehr häufig in ftebendem Baffer, fcwimmt auf bem Rucken, flicht febr schmerzhaft, aber ber Schmerz ift nicht von langer Dauer.

## Zweite Abtheilung.

### Homoptera (Gulaerostria).

Der Schnabel entspringt an der Unterseite des Ropfes nabe an der Bruft und felbst zwischen den Borderbeinen; die Border= flügel find durchaus von gleicher Beschaffenheit und höchstens an den Rändern etwas verändert; nicht selten fehlen auch im volls tommenen Zustande die Flügel gang, in welchem Falle der Ror= per aber immer fehr weich ift; die Beine dienen häufig jum Springen.

Sie leben nur von Pflanzenstoffen, und erzeugen baburch an ben Pflangen häufig verschiedene Migbildungen, gallenartige Auswüchse u. bgl. ober faugen bie Blatter fo aus, daß biefelben welten, und veranlaffen baburch oft bebeu= tenben Schaben, jumal fich viele fehr ftart vermehren.

Fam. Cicadidae. Singcicaben ober Birpen. (Stridulantia.)

Der Ropf groß, mit blafig aufgetriebener Stirne, ftark vor= tretenden Negaugen und drei Rebenaugen; die Fühler vor den Augen eingefügt, turz, sechsgliederig, das lette Glied borftenförmig; die Borderslügel find größer als die hinteren, beide papierartig und vieladerig; die Beine einfach, mit dreigliederigen Fugen; der Hinterleib besteht aus sieben Ringen und endigt bei dem Beibchen in einen zurückziehbaren Legestachel.

Die Mannchen laffen gur Baarungszeit einen fehr lauten, eintonigen Befang horen, welcher burch ein eigenthumliches, jederfeits am Grunde bes Sinterleibes gelegenes Stimmorgan hervorgebracht werden foll; es besteht baffelbe aus einer von einem hornringe umgebenen, wie ein Trommelfell ausgespannten Saut, welche burch einen ftarten Mustel in Schwingungen verfett werben fann. Sie finden fich meift in warmeren Wegenben.

Cicada haematodes Scop. Schwarz, Fleden am Kopfe, Beichnungen auf dem Bruftfasten, Die Rander der Sinterleib8= 29

Dobner, Roologie II.

ringe und die Adern der Flügel roth; 14" l., gespannt 35—40" breit. Häusig im Süden Europas, sindet sich aber auch bei Würzburg zwischen Segnig und Randersacker in Weinbergen, wo sie unter dem Namen "Lauer" bekannt ist.

C. Orni L. Die Mannacicade. Braun, mit gelben Flecken und Reichnungen, und besonders die Männchen mit weißen seis denartigen Härchen, vorzüglich an der Unterseite, beset; 10—11"

lang, gespannt; 21/2" br.

Ist im sublichen Europa überall gemein auf Bäumen, namentlich Eschen (Fraxinus Ornus, Fr. rotundisolia etc.) und veranlaßt durch Anbohren der jungen Triebe und Blätter mittelst des Russels oder Legestachels den Ausstuß eines sußen Sastes, der getrocknet unter dem Namen Manna bekannt ist, aber nicht mit der Manna der Israeliten verwechselt werden darf; indessen wird die meiste Manna durch kunstliche Einschnitte gewonnen.

### Fam. Cercopidae. Cicaben.

Der Kopf sehr verschieden gebildet, mit nur zwei Nebenaugen, oder diese fehlen ganz; die Fühler dreigliederig und endigen in eine Borste; die Vorderslügel häufig pergamentartig; die Beine zum Springen eingerichtet, mit dreigliederigen Füßen.

Tettigonia Latr. Die Stirne blafig aufgetrieben; Die Rebenaugen frei auf bem Scheitel; Die Hinterschienen stachelig.

T. viridis Fabr. Gelb, die Mitte des Vorderrückens und der Oberflügel grün, auf dem Scheitel mit vier schwarzen Punksten;  $4^{1}/_{2}$ " I. Ueberall gemein auf Wiesen und zuweilen in großer Menge auf jungen Eschen.

Cercopis Fabr. Bon der vorigen Gattung vorzüglich dadurch unterschieden, daß längs der Hinterschienen zwei starke Dornen und am Ende derselben ein Kranz von Dornen steht.

C. spumaria L. Die Schaumeicade. Graugelb, die Border= flügel mit zwei schiefen weißen Binden; 5" 1.

Die jungen Larven erscheinen im Frühjahre und sind grün: sie saugen vorzüglich an jungen Weibentrieben, aber auch an anderen Pflanzen, und lassen dabei aus dem After kleine wasserhelle Blasen herortreten, die sich nach und nach über den ganzen Körper verbreiten, so daß die Larve ganz in Schaum steckt; hier häutet sie sich und bleibt mit dem Schaum bedeckt, bis sie als vollskommenes Insect hervortritt. Diese Erscheinung ist allgemein bekannt unter dem Namen "Auckuksspeichel".

C. sanguinolenta L. Schwarz, der Hinterleib blut= roth, und die Borderflügel, mit drei rothen Flecken;  $4\frac{1}{2}$ " lang. In manchen Gegenden, besonders auf lichten Waldstellen, häusig.

Centrotus Fabr. Der Borderrücken hochgewölbt, vorn mit zwei hornartigen Berlängerungen und hinten mit einem Ian=

gen, bald geraden, bald gebogenen Stachel versehen; die Border=

flügel glashell.

C. cornutus Fabr. Das Teufelchen. Braun, die Bordersflügel gelblich; die vorderen Hörner des Vorderrückens klein; 4" 1. Häufig auf Waldwiesen.

Fulgora L. Laternenträger. Zeichnen sich burch einen hohlen, kegelfors migen ober blasenformig aufgetriebenen Fortsag bes Ropfes aus; von welchem

man fälschlich glaubte, baß er bei ber Racht ftart leuchte.

F. candelaria L. Gelb mit einem fehr langen, gebogenen Stirnfortsage, grunen, gelb-gefleckten Oberflügeln und nach außen schwarzen Unterflügeln; mit dem Stirnfortsage bei 2" I., und mit ausgespannten Flügeln 3" br. In Ofteindien und China.

F. laternaria L. Mit einem blasenförmig aufgetriebenen, oben sattelsförmig eingebrückten, roth-gesteckten Stirnfortsage; Oberflügel gelb mit einem großen Augenfleck; mit dem Horn fast 3" I., und mit ausgespannten Flügeln 5" br. Im tropischen Amerika.

Pseudophana europaea L. Der europäische Laternenträger. Der Kopf nur in eine pyramibenförmige Spige verlängert; ganz grun, 4" I., hie und ba in Deutschland, am liebsten auf Eichen.

#### Fam. Psyllidae. Blattflohe.

Fühler 10gliederig, vor den Augen befestigt, borsten= oder sadensörmig und ziemlich lang, das Endglied an der Spike mit zwei kurzen Borsten; der Schnabel zwischen den Vorderbeinen entspringend; Flügel stets bei beiden Geschlechtern vorhanden, die vorderen mit einer Randader; die Schenkel, besonders die hinteren, verdickt, zum Springen eingerichtet; die Füße zweigliesderig; die Weibchen mit einer großen und dicken, aus sechs Vorssten bestehenden Legeröhre.

Livia Latr. Fühler viel fürzer, als der Körper; die Flü= gel dachförmig anliegend, die vorderen pergamentartig, ihre Mittel= ader am Grunde mit zwei Seitenzweigen.

L. juncorum Latr. Braun, Ropf und Borderrücken roft=

farbig, die Flügel graugelb; 1" 1.

Die sleischfarbigen Larven sind von einem weißen Staube bedeckt. Larven, Ruppen und vollkommene Insecten leben in den Blüthen von Binsen (Juncus lamprocarpus L.) und bewirken ein blattartiges Auswachsen derselben. Schafe, die so verunstaltete Binsen fressen, sollen davon krank werden.

Psylla Geoffr. Blattfloh. Fühler so lang, wie der Körper, borftenförmig; zwei Nebenaugen auf dem Scheitel; der Kopf vorn mit zwei mehr oder weniger verlängerten, kegelförmigen Spigen; Flügel häufig aufgerichtet, selten dachförmig anliegend, die Mittelader der vorderen am Grunde ohne Seitenzweige.

Ps. Alni L. Schön grasgrün, mit drei braunen Punkten auf der Mitte des Brustschildes und gelblichem Hinterleibe; die Fühlerglieder an der Spige schwarz;  $1\frac{1}{4}$ " I.

Haufig auf Erlen, wo sie sich sehr lebhaft bewegen und bei Störungen rasch bavon hupfen; die Buppen sind grun, turzborstig und haben zulegt einen schwarzen After; die Larven sind von einer weißen wolligen Absonderung bebeckt, welche beweglich zu werden scheint, wenn sie beunruhigt werden; sie sigen meist in den Blattachseln, oder truppweise auf ben Blättern.

Ps. Ulmi Rtzb. Der vorigen Art ähnlich, grun, springt zu Tausenden auf Ulmenblättern herum, ohne zu schaden.

Ps. pyrisuga Foerst. (Chermes pyri L.) Der große Birnsfauger. Das Männchen schwarz und roth oder gelb gescheckt; die Flügel hell, häusig an der Wurzel milchweiß, mit bräunlichsgrauem Randmale und gelblichen Adern; Beine schwarz; 1" I. Das Weibchen etwas heller, der Hinterleib roth, jeder Ring hat auf dem Rücken eine abgekürzte schwarze Binde und jederseits einen schwarzen Kunkt;  $1\frac{1}{2}$ " I.

Erscheint im Fruhjahr bis in ben Mai haufig auf Birnbaumen, einzeln auch auf Apfelbaumen. Die gelben Gier werben bicht an einander gereiht zwischen bie Saare ber jungen Triebe, Blatter und Bluthen gelegt, in Folge beffen fich bie mit ihnen besetten Pflangentheile gusammentrummen und baburch leicht kenntlich find. Die jungen Larven find dunkelgelb und werden erft all= malig ichwarz und roth gescheckt, ohne wollige Bebeckung; furz nach ber erften Bautung begeben fie fich an ben Grund ein- ober zweijahriger Schöflinge, wo fie in größerer Bahl beifammen figen, und Zweige und Blattstiele mit einer flebrigen, aus bem Ufter hervordringenden Fluffigfeit übergiehen, weß= halb fie auch häufig von Ameisen aufgesucht werben. Wenn fie fich jum vollkommenen Infecte umwandeln wollen, begeben fie fich einzeln meift auf Die Unterfeite ber Blätter, wo bann balb bas vollkommene Infect jum Borichein fommt. Diefes ift jest gang grun mit rothen Augen, scheint ju überwintern und erhalt erft mabrend biefer Beit bie rothbunde Farbe, welche es im Fruh= jahre zeigt. Es foll biefes Thier febr ichablich werben fonnen, indem bie mit Giern belegten fich frummenden Blatter und Triebe allmälig absterben, wenn man bie jungen Larven nicht entfernt. Forfter hat noch mehrere andere auf Birnbäumen vorfommende ähnliche Arten unterschieben. Ps. pyri L. Ps. pyricola Foerst. etc.

Ps. mali Foerst. Der Apfelsauger. Im Herbst ist das Männchen lebhaft grün, gelb gestreift, oder dunkelgelb, mit brausnen Streisen, der Bauch gelb; 1" I. Das Weibchen oben roth, grüngelb und braun gestreift, der Hinterseib in den Seiten mit schwarzen Punkten, der Bauch gelb oder grün;  $1\frac{1}{2}$ " I. An Apfelbäumen.

Die Begattung erfolgt im September, und bie Gier werben in die Furschen ber Ringwulfte ber Kurztriebe, ober an jährige behaarte Schöflinge gelegt und überwintern. Die Larven erscheinen im April, find schmugiggelb mit rothen Augen und schwarzen Beinen, haben 4 Reihen Punkte über bem Rucken,

einen braun geringelten Sinterleib und bunkelbraunen After mit weißlichen Baaren; fie fuchen alsbald Schut unter ben Knospenschuppen und hauten fich fchon am zweiten Tage zum erften Mal. Aus bem After tritt eine burchfichtige Blafe an einem weißlichen Faben hervor, welche wegfällt, wenn ber Faben Biemlich lang wird, alsbald aber burch eine neue erfest wird; bieß bauert fo fort bis jur zweiten Sautung, nach welcher bie Larve gang lichtgrun ift und Flügelicheiben zeigt. Sobald bie Sautung vorüber ift, ericheinen Blafe und Faben wieber, worauf nach wenigen Tagen bas Thier gang, theils mit Raben, theils mit feinen gefrauselten Barden bebeckt ift. Rach ber britten Sautung find bie Flügelicheiben fehr beutlich, und Faben und Barchen ericheis nen wieder, worauf nach einer abermaligen Bautung bas vollkommene Thier jum Borichein fommt, welches anfangs bleichgrun ift mit gelbgeringeltem Sinterleibe, und weißen Augen mit einem fchwarzen Bunfte. Die Entwickelung ift im Mai ober Juni, guweilen fchon Ende April, vollendet. Der Apfelfauger ift in manchen Sahren fehr häufig und geben bann viele Bluthen gu Grunde, an beren Stielen bas Thier gefaugt hat, indeffen ift ber Schaben, ben er anrichtet, boch nicht von großer Bedeutung.

### Fam. Aphidiidae. Pflanzenläufe.

Fühler 3-7gliederig, meist faden= oder borstenförmig; wenigstens bei den geflügelten Individuen zwei oder drei Reben= augen; Flügel fehlen meist einzelnen Individuen einer und der= selben Art, oder einem oder dem anderen Geschlechte, oder auch gang; fie find häutig, meist durchsichtig und ungefärbt, nur bei einigen Arten mit dunkelen Binden; die Vorderflügel find stets größer und hauptfächlich jum Fliegen bestimmt, ihre Unterrand= ader ist start und erweitert sich häufig zu einem mehr oder min= der deutlichen Randmale, von welchem eine kleine, einfache, gegen die Flügelspite verlaufende Aber (Radialader) entspringt, stets aber entspringen aus ihr oder aus einer schwachen, von ihr abgezweigten Anhangader drei quer über den Flügel zum Sin= terrande verlaufende Schrägadern, von denen die erste (oder bei Anwesenheit einer Radialader die zweite Ader) von der Spite des Flügels an gerechnet Cubitalader genannt wird, und oft einfach ober doppelt gegabelt ift; die Beine dienen nur zum Beben, haben feine verdicten Schenkel, und find häufig verhalt= nifmäßig lang; die Füße zweigliederig mit zwei Satchen an dem letten Gliede; der Hinterleib ist fehr weich, besteht aus neun Ringen, von denen der sechste häufig jederseits ein verlängertes Luftloch in Form eines kleinen Röhrchens\*) trägt, und am letten befindet fich häufig noch ein tleines Schwänzchen, welches in den

<sup>\*)</sup> Diese Röhrchen werden gewöhnlich Saftröhren genannt, allein ber suße Saft, welchen die Blattlause von sich geben, wird aus bem After her-vorgesprigt.

unvollkommenen Zuständen stets kürzer und undeutsicher ist; nicht selten wird durch die Haut ein eigenthümlicher wolliger Neberzug abgesondert, und häusig ist auch der Körper behaart. Die Farbe der Thiere ändert oft nach der Jahreszeit ab, und oft sind die ungeslügelten Individuen anders gefärbt als die geslügelten. Die Männchen sind theils geslügelt, theils ungeslügelt, haben längere Beine und Fühler, und sind stets viel kleiner, schlanker und beweglicher, zuweilen auch anders gesärbt, als die Weibchen, und im Allgemeinen in sehr geringer Anzahl vorhanden, wogegen aber auch Bouché bevdachtete, daß Ein Männchen nach einander 4—6 Weibchen besruchtete; die Weibchen sind ebenfalls theils geslügelt, theils ungeslügelt, immer viel träger, so daß sie sich oft kaum von der Stelle bewegen und über ihren Giern sterben, andere lausen jedoch auch noch nach der Eiersablage herum.

Die Fortpflanzung ift bei ben verschiedenen Gattungen verschieden, einige pflangen fich nur parthenogenetisch burch Gier fort, so bag bie Mannchen gang fehlen, und bei anderen findet ein Generationswechsel ftatt, indem nach ber Begat= tung Gier gelegt werben, aus welchen theils geflügelte, theils ungeflügelte Ummen \*) hervorfommen, Die fich burch Reime fortpflangen, welche lebenbig geboren werben; es fehlt diefen Ammen beghalb alfo auch die Saamentasche. Solcher Ammengenera= tionen giebt es balb nur Gine ober wenige, balb aber auch viele (10-16), indem fo lange Ammen erzeugt werden, bis bie Temperatur abnimmt und Mangel an faftiger Nahrung eintritt, fo bag man biefe Ammenerzeugung fogar beliebig verlängern fann, wenn man die Blattläufe mit ihren Futterpflangen in geheigte Zimmer bringt, mahrend umgefehrt bie Bahl berfelben verringert wird, wenn fruhzeitig Ralte und Mangel an Nahrung eintritt. Bulegt bringen Die Ammen wieder Mannchen und Beibchen bervor. Die Gier find theils gestielt und bepudert (Chermes), theils ungeftielt, und oft bei ein und berfelben Urt verschieden gefärbt (Blattläuse), gewöhnlich aber frifd abgelegt gelb ober grunlich, fpater bunfel, meift fcwarg, und werben theils in einem gemeinschaftlichen Bollennefte, theils nur gu 10-15 beifammen an Blatter, Nabeln, Anospen, zwischen Rindenschuppen, gewöhnlich aber zwischen die Anospe und den Trieb gelegt; häufig überwintern biefelben, und bie Larven ichlupfen erft im Fruhjahre aus, oft überwintern aber auch biefe, namentlich Ummen. Die Larven und Buppen find im Allgemeinen ben ungeflügelten fortpflanzungefähi= gen Individuen fehr ahnlich, jene hauten fich, wie es scheint, bis gur Berpuppung 2mal, fo bag im Bangen wohl vier Sautungen ftattfinden, und wachsen fehr schnell; befonders ift bieß aber bei ben Ummen ber Fall, bie fchon 4-10 Tage nach ihrer Geburt felbft wieber Junge gebaren.

Die Bermehrung bieser Thiere ist oft außerorbentlich stark, und steigert sich namentlich bei ben Blattläusen oft in einem ungeheuren Grabe; nimmt man z. B. an, daß Gine Amme eiwa 90 Junge gebäre, so können von einem einzigen Thiere nach 5 Ammengenerationen 5,904,900,000 Thiere abstammen.

<sup>\*)</sup> Saufig find die erften Ammengenerationen ungeflügelt, Die fpateren geflügelt.

Die Pflanzenläuse bedürfen im Allgemeinen eine gleichmäßige milbe Temperatur, einen geschützten Ort, weßhalb sie sich auch gerne auf der Unterseite der Blätter aufhalten, und eine üppige Begetation; und kommen daher auch mehr in Gärten und Anlagen, als im Balbe vor, sind übrigens verhältniße mäßig häusiger auf Holzgewächsen, als auf Aräutern und Gräsern. Kein eine heimischer Baum ist ganz frei davon, indessen beherbergen manche, wie Ahorn und Buchen, nur wenige Arten, während sich auf Birken, Weiden 2c. wohl 8—10 Arten aufhalten.

In der Regel scheinen fie ziemlich monophagisch zu sein und hochstens von einer Bflange auf eine nabe verwandte zu geben, werden aber oft zufällig burch Bind ze. auf andere Bflangen verschlagen; Balfer will jedoch beobachtet haben, daß biefelbe Art eine große Bahl verschiedener Pflanzen bewohne, indem bie geflügelten Ummen nach bem Solzigwerben einer Pflanze auf eine andere Ihr Stich bringt oft gar feine merkliche Beranderung an den Bewächsen hervor, oft aber erzeugt er Rrankheiten und Migbildungen, welche lettere gewöhnlich von ber wingigen Stammmutter allein hervorgerufen werben, und bie Jungen nur bagu beitragen, baß fich biefelben allmälig vergrößern; außerbem veranlaffen fie aber bei ftarfer Bermehrung häufig ein Belfen und Bufammenrollen ber Blätter, und richten baburch, namentlich an Relbfrüchten (Cerealien und Leguminofen), und Obstbaumen in Garten und Unlagen oft großen Schaben an, weniger im Balbe, obwohl fie auch hier wegen ber mannigfachen Berfummerungen und Migbildungen, welche fie an Blattern und Trieben hervorbringen, immer fehr beachtenswerth find. Befonders läftig werden die Blattläuse auch noch durch die flebrige fuße Fluffigkeit, welche nie beftandig burch ben After aussprigen und bamit bie Blatter und Zweige überziehen, fo daß die Berdunftung und Aushauchung berfelben beschränft ober verhindert wird, und die Pflangen badurch in einen frankhaften Buftand verfest werden; felbst die unter Baumen befindlichen, nicht von Blattlaufen befet ten Kräuter werden bavon überzogen, indem die Flüffigkeit entweder unmittelbar von den Blattläufen auf biefelben gelangt, ober burch Regen von ben Baumblättern abgewaschen wird. Diese Erscheinung ift allgemein unter bem Namen Sonigthau bekannt, und wenn auf bemfelben bie abgeftreiften leichten und weißen Saute ber Blattläuse hangen bleiben, fo entsteht eine bem Mehlthau ähnliche Erscheinung, mahrend ber eigentliche Mehlthau von Bilgbilbungen herrührt, welchen auch eine bem Sonigthau ahnliche, burch klimatische Ginfluffe ober Bobenverhältniffe hervorgerufene, fchleimige Musscheibung ber Blatter vorausgeht.

Die übergroße Vermehrung der Pflanzenläuse wird vorzüglich begünftigt burch feuchte Barme, außerdem in den Gärten durch starke, allzu üppige Triebe ber Pflanzen veranlassende Düngung, und in den Treibhäusern durch Mangel an Luftwechsel und Licht.

Bur Bertilgung bieser Thiere läßt sich im Walbe gar nichts thun; in Baumschulen und Anlagen kann man die mit ihnen beladenen Zweige abpflücken oder die Thiere abklopfen und tödten, und bei niedrigen Pflanzen sind Bestäubungen mit pulverigen Substanzen, namentlich gebranntem und an der Luft zerfallenem Kalke, sehr zweckmäßig; in den Gewächshäusern werden Tasbaksräucherungen empsohlen. Als Feinde derselben treten vorzüglich andere Insecten, namentlich Coccinella-Hemerodius-Arten 2e. auf, während sie von

ben Ameisen, die dem sußen Saft nachgehen, meift sichtbar geschützt werden. Diese Familie umfaßt nur die Linne'schen Gattungen Chermes und Aphis, von benen aber die lettere in viele Gattungen aufgelöst wurde.

Aphis L. Blattlaus. Fühler siebengliederig, faden= oder borstenförmig, meist lang, wenigstens immer länger als Kopf und Brustkasten zusammen; Flügelmal spindelförmig mit einer Ra= dialader, die Cubitalader mit zwei Gabelästen; Luftlochröhren vorhanden, erscheinen jedoch zuweilen nur als schwarze Wülste, zuweilen sind sie aber auch sehr lang.

Die Fortpflanzung erfolgt mittelst Generationswechsel mit mehreren, selbst vielen Ammengenerationen; im herbste erscheinen Männchen und eierlegende Beibchen, beren Gier gewöhnlich überwintern, sich zuweilen aber auch noch vor bem Winter entwickeln, so daß die Larven ober Ammen überwintern. Sie leben nur an Blättern und Zweigen ober an Krautern.

a) Die Fühler auf zwei Fortsätzen der Stirne befestigt, ihr letztes Glied borstenförmig, länger als das vorletzte.

A. platanoides Kalt. Langröhrige Weißahorn-Blattlauß. Die Fühler länger als der Körper, sehr sein; die Luftlochröhren lang; verherrschend grün;  $1-1\frac{1}{4}$  l. Auf Acer pseudoplatanus.

A. betulicola Kalt. Gelbe Birken=Blattlaus. Der vori= gen ähnlich, aber die Luftlochröhren turz; gelb. Auf Birken.

A. Cerasi F. Kirschen=Blattlaus. Schwarz glänzend mit langen Luftlochröhren; die Larven roth oder rothbraun. Schlüpfen im April aus den Giern, im Juni findet man gestügelte Ammen, und im November flügellose Weibchen.

Findet sich auf ber Unterseite ber Blatter bes Kirschbaums, besonbers ber Sauerfirche, welche, wenn fie noch jung sind, burch ben Stich miggestaltet werben; auch soll bei großer Vermehrung bie Kirschenernbte burch fie leiben.

A. Pruni Fabr. Die Pflaumen = Blattlaus. Kopf und Brustkasten dunkelgrun, Hinterleib weißlich mit drei grasgrunen Streifen und kurzen Luftlochröhren; die Ammen hellgrun, weiß bepudert.

Auf Zwetschen, Schlehen, Aprikosen, Pfirsichbaumen, beren Blatter und junge Triebe von bem weißen Staube bebeckt werben. Die jungen Blatter rollen sich ein, die Triebe stehen im Bachathume still, und die Früchte fallen ab, wenn sich die Blattläuse stark vermehren.

A. Rosae L. Die Rosen-Blattlaus. Grün, der Kopf, ein großer Theil des Brustkastens, eine Reihe runder Flecken an den Seiten des Hinterleibes und die langen Luftlochröhren schwarz; Beine gelb; die flügellosen Ammen fast ganz grün.

Auf Rosen, beren junge Triebe und Blatter fie befest.

A. Ribis L. Gelb, Mittelrücken rostbraun, Fühler und drei Querslecken auf dem Hinterleibe schwarz; Luftlochröhren

mittelmäßig; die ungeflügelten heller gelb, einfarbig mit schwarzen Augen.

Bom Marg bis in ben November auf allen Ribes-Arten, beren Blatter

baburch fraus und blafig aufgetrieben werben.

A. Humuli Schrnk. Die Hopfen=Blattlaus. Die geflügelten hellgrün, mit schwarzem Kopf und Fühlern, schwarzem Mittelrücken, schwarzen Flecken an den Seiten des Hinterleibes und drei solchen Querflecken auf dem Rücken desselben; Lust= lochröhren lang; die ungeflügelten hellgrün mit dunkelgrünem Mittelstreif und Seitenstecken, und rothen Augen.

Findet sich im Mai auf ben jungen Trieben und Blättern ber Pflaumenbaume, die sie jedoch im Juni verläßt, um auf ben hopfen überzusiedeln, beffen Blätter sie auf der Unterseite in ungeheuerer Menge bedeckt und oft großen Schaben anrichtet; die Blätter bes Hopfens fallen ab und die Ernbte

leibet bedeutend und geht felbst gang zu Grunde.

A. Rumicis L. Die Ampfer-Blattlaus. Schwarz, der Bauch dunkel rostbraun, die Schienen gelb; die Luftlochröhren kurz; die ungestügelten kurz eiförmig, mattschwarz.

Sie gehört zu ben größeren Arten und ist eine Plage fur viele Pflangen: Papaver somniserum, Rumex-Arten, Vicia saba und sativa, Phaseolus vulgaris und multistorus, Pisum sativum, Daucus Carota, Asparagus officinalis etc. etc.

A. Brassicae L. Kohlblattlaus. Gelb, weiß bestäubt, Kopf, ein großer Theil des Brustrückens, Querstreifen und Seistenslecken des Hinterleibes, die kurzen Luftlochröhren, das Schwänzschen, und die Beine schwarz; die ungestügelten dick eiförmig, blaßgelb mit schwarzem Kopfe und schwarzen Flecken auf den Hinterleibsringen, der ganze Körper dicht mit weißem Flaume bedeckt.

Auf verschiebenen freugblüthigen Gewächsen, namentlich ben Brassica-Arten, beren Blätter baburch miffarbig werben.

A. Pisi Kalt. Erbsen-Blattlaus. Gelblichgrun mit langen Luftlochröhren; die ungeflügelten mehr grun. Erscheint im Juli in Menge auf der Felderbse.

A. cerealis Kalt. Grün, Kopf und Brustkasten blaßrostgelb; Fühler, Luftlochröhren, Spitzen der Schenkel und Schienen schwarz; die ungeslügelten sind etwas dunkeler graß-

grün; sonst wie die geflügelten.

Roch fand dieselbe auf Hafer und Gerfte, an deren Blattern bie ungeflugelten faugen, mahrend sich die geflügelten mehr an der Bluthe aufhalten. Sagen fand dieselbe in Oftpreußen an Beizen; auf uppig stehenden Feldern wurden die Aehren plöglich gelb, indem ungeflügelte Individuen dieser Art am Grunde der jungen Körner saugten, wodurch dieselben an der Entwickelung verhindert und die Aehren taub wurden. Nach Kollar werden die Gier zu 100

in die Stoppeln der Gerstenfelder gelegt, so daß die ganze höhlung berselben von der oberen Deffnung bis zum nächsten Knoten davon angefüllt ist; hier überwintern die Gier.

- b) Die Fühler nicht auf besonderen Fortsätzen der Stirn; befestigt; das lette Glied borstenförmig, länger als das vorletze an den Seiten des Hinterleibes kleine Höckerchen.
- A. Oxyacanthae Schrnk. Die Weißdorn = Blattlaus. Schwarz, mit gelben Schienen und mittelmäßigen Luftlochröhren, die ungeslügelten ganz schwarz.

Im Mai auf Beigdorn, beffen Blatter badurch gelb- oder rothfleckig und

blafenartig aufgetrieben werben.

A. Sorbi Kalt. Ebereschen=Blattlaus. Rostgelb, der Kopf mit den Fühlern, der Mittelrücken, die Luftlochröhren und Querstreisen auf dem Hinterleibe braunschwarz; mit Höckerchen auf den beiden letzten Hinterleibsringen; die ungestügelten breit= eiförmig, rostgelb, mit dunkelen Mittel= und Seitenstreisen, sein weißlich bestäubt.

Auf ber Logelbeere, besonders jungen Stämmehen, und auf Apfelbaumen auf der Unterseite der Blätter junger Triebe, welche sich zusammenrollen, schwarz werden und abfallen, wodurch sie bei großer Vermehrung sehr nachetheilig wird.

A. Mali Fabr. Die grüne Apfelblattlaus. Kopf und Brustkasten schwarz und glanzlos; Hinterleib gelbgrün, mit seinen, schwarzen Seitenslecken und ziemlich langen, schwarzen Luftlochröhren; Beine gelb; die ungestügelten grün, mit gelben Beinen und Fühlern, und schwarzen Luftloch = Röhren und Schwänzchen.

Sie leben vorzüglich auf Apfelbäumen, bann auf Birnbäumen, Quitten, Mispeln, Bogelbeeren und Weißborn; erscheinen im Frühjahr mit dem Aussichlagen der Bäume, und saugen an den Spigen der jungen Triebe, an den Blattstielen und der Unterseite der Blätter, besonders an den Mittelrippen; sie kommen in großen Gesellschaften vor und vermehren sich bedeutend, so daß die Bäume merklich darunter leiden.

A. Pyri Boyer de Forsc. (A. Crataegi Kalt.). Die Birnsblattlaus. Kopf und Brustkasten schwarz glänzend, Hinterleib rostgelb, mit einem großen braunen Fleck am Ende des Rückens; Fühler und Lustlochröhren schwarz; Beine gelb; die ungeflügelsten breit eisörmig, trüb bräunlich gelb; weiß bestäubt, mit schwarzen Lustlochröhren und dunkelem Kopfe und Vorderbrust.

Erscheinen Ende Mai und leben auf der Unterseite der Blatter bes Apfel-

baumes, welche fich baburch fraufeln und zusammenziehen.

A. Padi L. Die Traubenkirschen=Blattlaus. Kopf, Brust= kasten und Fühler schwarz, Hinterleib dunkelgrün, mit schwarzen Seitenflecken, Luftlochröhren und Schwänzchen, um die Luftloch= röhren ein braunes Fleckchen; die ungestügelten blaß gelbgrün, mit graßgrünem Rückenstreif und Seitenslecken; Luftlochröhren gelb= lich auf ockergelbem Grunde; Schwänzchen nach auswärts gerich= tet, schwarz.

Erscheint im erften Fruhjahr in bicht gebrangten Maffen auf ber Unter-

seite ber Blatter und ben gang jungen Trieben ber Traubenfirsche.

c) Wie die vorige Abtheilung, aber ohne ausgezeichnete Seitenhöckerchen am Hinterleibe.

A. Vitellinge Schrnk. Bandweiden=Blattlaus. Grün, mit blasser Rückenlinie; Spitze der Fühler und Augen schwarz; Luftlochröhren sehr turz; die Larven mehr bräunlich.

Im Juni und Juli an ben jungen Trieben und Blattstielen verschiedener

haarlofer Beiben.

A. Quercus Kalt. Gelbe Eichenblattlaus. Gelb, die Spitzen der furzen Lustlochröhren schwarz; auf dem Rücken des Hinterleibes vier spitzige Höckerchen; die ungeflügelten sehr flach und grüngelb.

Un ben Blattern unferer beiben Gichenarten, besonders an recht uppigen

Trieben, und foll schon junge Gichen verdorben haben.

A. Capreae Fabr. Salweiden=Blattlaus. Blaßgrün, Kopf, Fühler und Mittelrücken braun, Beine und Luftlochröhren gelb; die ungestlägelten frischer grün.

Im Juli auf Salweiben, bod, auch auf glatten Beiben.

A. betularia Kalt. Rothbraun, mit gelben Binden, Lustlochröhren sehr turz und schwarz.

Un ber Rinde ber Triebe und ben Blättern ber Birte.

- A. Aceris Fabr. Borstig, schwarz, der Hinterrand der Hinterleibsringe und ein Rückenstreif grün, Beine gelb an der Spitze der Schenkel und Schienen, sowie die sehr kurzen Lufloch-röhren schwarz; die ungestügelten stärker borstig, gelb auf dem Rücken mit einem auß Flecken gebildeten schwarzen Streif. Häufig auf verschiedenen Ahornarten.
- A. Populi L. Pappel-Blattlaus. Borstig, Kopf und Brustkasten schwarz, Hinterleib grün, auf dem Rücken und an den Seiten schwarz, die Schienbeine in der Mitte ockergelb; Luftloch=röhren sehr kurz; die ungestügelten schwarz, Brustkasten an den Seiten gelb.

Im Juni und Juli an ben jungen Trieben und ber Unterseite ber Blatter verschiebener Bappelarten , beren Blatter fich nach unten flach zusammenlegen.

A. Persicae Koch. Die Pfirsich=Blattlaus. Rostgelb, Kopf, Brustkasten und Mittelringe des Hinterleibes schwarz,

Luftlochröhren furz und schwarz; die ungestügelten rostgelb, mit schwarzen Flecken auf den Leibesringen.

Schon vom ersten Fruhjahr an auf ben Pfirsichbaumen, beren Blatter sich zusammenrollen, und vermehrt sich hier oft bis zur Schablichkeit, indem bie Pfirsichernbte bedeutend barunter leibet.

d) Das lette Fühlerglied so lang oder kürzer, als das vor= lette; zuweilen sehr klein; die Luftlochröhren erscheinen meist nur als schwarze Wülste.

A. Salicis L. Die rothbeinige Weiden=Blattlaus. Matt=schwarz, mit weißlichen Flecken und blafrothen Beinen. An ver=
schiedenen behaarten Weiden, besonders an den Trieben.

A. Juglandis Frisch. Nußbaum-Blattlaus. Gelb, Kopf bräunlich, Mittelrücken rostbraun, Hinterleib mit schwarzen Querstreisen und Seitenslecken; die Flügeladern mit rauchbraunen Streisen; die ungestügelten gelb mit schwarzen Flecken und Querstreisen.

Bom Junt an auf ber Oberseite ber Rugbaumblatter langs ber Mittelrippe.

A. juglandicola Kalt. Gelb, nur die Spitzen der Fühlerglieder schwarz. Ende Mai auf der Unterseite der Nußbaum-Blätter, nahe an den Blattrippen.

A. Tiliae L. Linden=Blattlaus. Gelb, ein Seitenstreif am Kopf und Brustkasten und vier Seitensteden am Hinterleibe schwarz; die Unterrandader und dreieckige Flecken am Ende der übrigen Adern schwärzlich. Das eierlegende Weibchen erscheint im October, ist ungestügelt, dunkelgelb, mit schwarzen Seitenssteden und Querstreisen.

Die einzige achte Blattlaus, welche fehr häufig, aber zerstreut auf ber Unterseite ber Linbenblätter lebt.

A. oblong a Heyd. Längliche Birken=Blattlaus. Bräun= lichgelb, Mittelrücken und Querflecken des Hinterleibes dunkel= braun; die eierlegenden ungestügelten Beibehen erscheinen spät im Jahre, sind unrein gelb, mit einer Reihe schwarzer Quer= stecken auf dem Rücken.

Ist eine ber gemeinsten Blattlause im Walbe, welche bie biegjährigen und vorjährigen Zweige ber Birke bicht besetzt und stete ein Geer von Ameisen um sich versammelt.

A. Alni Fabr. Erlen = Blattlaus. Klein, blafgelb, die Fühlerglieder an der Spitze, ein Punkt an den Schenkeln der Hinterbeine und ein Querstrich auf den Vorderflügeln schwarz. Auf Erlen.

Lachnus Ill. Fühler sechsgliederig, Flügelmal gleichbreit, Luftlochröhren höchstens höckerförmig; außerdem wie die vorige

Gattung, mit welcher sie auch in der Fortpflanzungsweise über= einstimmt.

L. Fagi L. Die Buchen=Blattlaus. Gelbgrün, der größte Theil des Brustkastens rostbraun, und Querbänder auf dem Hinterleibe braungrün; die ungestügelten blaß grünlichgelb, mit Querreihen olivengrüner Fleden; beide am Hinterleibe mit langer, weißer Wosse.

Die Larven sind einfarbig blaßgrün, mit langer, weißer

Wolle bedeckt.

Sie bewohnt bis zum Juli die Unterfeite ber Buchenblatter.

L. pineti Fabr. Roströthlich, zart weiß bestäubt, Mittel= rücken und zwei Fleckenstreisen auf dem Hinterleibe dunkelbraun.

Auf ben jungen Trieben ber Riefer, wo fie fich unter ben Nabeln in bie

Triebe einfaugt.

L. Pini L. Schwarze Kiefern=Blattlauß. Schwarz, Hinterleib rostroth, ein breiter Streif auf der Mitte und eine Quer= binde auf dem sechsten Ringe schwarz; die ungeflügelten, dunkel= braun, an den Seiten rostbräunlich, oder ganz schwarz; stellen= weise mit weißer Wolle bedeckt. An den jungen Trieben der Kiefer.

L. piniphila Rtzb. Braunschwarz, etwas glänzend, ohne Luftlochröhren; Wolle absondernd. An den jungen Trieben der Kiefer.

L. Quercus L. Große Cichen=Blattlaus. Braunschwarz, überall behaart, Fühler und Schenkel am Grunde rostroth; die Flügel rauchig mit schwarzen Adern; der Schnabel sehr lang; 2-3" 1.

Im Spätherbst erscheinen sehr kleine, ungeflügelte Mannchen und ungeflügelte eierlegende Beibchen, vorher blos ungeflügelte und gestügelte Ammen. Man findet die Weibchen in großen Gesellschaften an jungen Eichenstämmen und Zweigen, wo sie gemeinschaftlich ihre schwarzen, glänzenden Eier absehen, so daß die Stämmchen oder Zweige wie mit einer schwarzen Kruste überzogen erscheinen. Savzt an der rissigen Rinde alter Eichenstämme.

Vacuna Heyd. Fühler fünfgliederig; Cubitalader einästig; die Flügel flach aufliegend, die hinteren nur mit Einer Quer= ader; der Körper sehr flach. Die Fortpstanzung wahrscheinlich nur parthenogenetisch wie bei Chermes. Im Herbste werden

Die Gier nur von geflügelten Weibchen gelegt.

V. Betulae Kalt. Kopf und Brustkasten grünlichschwarz, Hinterleib dunkelgrün, mit einem weißen Rücken= und mehreren weißen Querstreifen; 1/2-3/4" I.

Auf jungen Birten fehr haufig, wo fie bie Spigen ber jungen Triebe und bie Unterfeite ber jungen Blatter anfticht, woburch fich jene auffallenb

frummen und verfummern, biefe fich an ber Oberfläche wolben; fie wird baburch merklich schablich.

V. dryophila Schrnk. In der Färbung sehr veränder= lich, bald Kopf und Brustkasten braun, der Hinterleib grün und gelbbunt, bald Kopf und Brustkasten schwarz glänzend, der Hin= terleib roth, bald ganz schwarz; sehr klein.

Oft häufig auf jungen Stieleichen, nach Rageburg bis zum Juli nur in ungeflügelten Colonien und auch fpater felten geflügelt, mahrend Roch ichon Anfangs Juni geflügelte und ungeflügelte Individuen in Menge antraf.

Schizoneura Hart. Fühler sechsgliederig, Cubitalader einästig; kaum Spuren von Luftlochröhren. Bezüglich der Fortspstanzung scheinen sie mit Aphis und Lachnus übereinzustimmen, nur mit dem Unterschiede, daß nur wenige Ammengenerationen erzeugt werden. Eine überwinterte slügellose Amme bringt im Frühjahre geslügelte Ammen zur Welt, welche sich zerstreuen und nach Beobachtungen Leuckarts an Sch. Corni ungeslügelte Männschen und Weibchen erzeugen; diese legen Eier, aus welchen wieser die ungeslügelten Ammen hervorgehen.

Sch. lanuginosa Hart. Ulmen = Hargallen = Blattlaus. Schwarz, das dritte Fühlerglied faum länger, als die folgenden zusammen, das vierte länger als jedes der folgenden.

Die Larven bläulich-schwarz, mit geringer Wollabsonderung.

Die überwinterte Amme bewirkt durch ihren Stich große, weichhaarige Blattblasen an den Ulmen, meist an den Spigen der Triebe, aber auch an einzelnen Blättern, in welchen sich im Juli gestügelte Individuen sinden. In diesen Blasen, welche den Winter über an den Bäumen hängen bleiben und durch ihre braune Farbe leicht kenntlich sind, sindet sich im Sommer eine stark klebende Flüssigkeit, welche zu größeren oder kleineren Massen erhärtet, die wie gummi arabicum benützt werden können.

Gewöhnlich leben sie nur auf niedrigen, noch strauchartigen Ulmen, boch auch auf stärferen Bäumen. Bur Bertilgung muß man die Blasen im Juni, ebe sie von ben geflügelten Thieren verlassen find, abpflücken.

Sch. Ulmi L. Ulmen-Blattlaus. Der vorigen sehr ähnlich, aber die ungeflügelten sind nicht so schwarz, und das dritte Fühlerglied ist viel länger, als die folgenden zusammen.

Sie lebt auf ber Unterseite ber Ulmenblätter, welche fich zusammenrollen, und eine blafige, unebene Oberfläche und bleiche, frankliche Farbe bekommen.

Sch. lanigera Hausm. Die wollige Apfel-Blattlaus.

Ift von reichlicher weißer Wolle bedeckt und lebt an ben Stämmen und Aeften ber Apfelbaume, benen fie merklichen Schaben gufugen foll.

Tetraneura Heyd. Bon der vorigen Gattung vorzüg= lich durch die unverzweigte Cubitalader unterschieden; Hinter= slügel mit Einer Querader. Scheint auch in der Fortpslanzung mit der vorigen übereinzustimmen.

T. Ulmi DG. Der Sch. lanuginosa ähnlich, aber das vierte Fühlerglied sehr kurz; die ungestügelten sind grün, mit dunkelen Beinen und von schwacher Wollabsonderung bläulich bereift.

Die überwinterten Ammen erzeugen auf ber Oberseite ber Ulmenblatter in ber Mitte ober gegen bas Ende berselben kleine, kable, erbsen- ober hafelnufigroße Gallen. Die geflügelten Individuen erscheinen schon im Juni.

T. alba Rtzb. Die gestügelten, denen der vorigen Art ähnlich, aber die Larven und Puppen nicht dunkel, sondern gelblichweiß mit einem sehr kleinem Endgliede der Fühler.

Erzeugt auf ber Oberseite ber Ulmenblatter haselnußgroße, bidwandige, häufig von ben Seiten zusammengebruckte und behaarte Gallen, nahe am Grunde bes Blattes, welches neben ber Galle oft ein wenig umgeschlagen ift.

Pemphigus Hart. Bon der vorigen Gattung, mit welscher sie auch in der Fortpstanzung übereinstimmt, nur durch zwei Queradern auf den Hinterslügeln unterschieden.

P. bursarius L. Pappelblasen=Blattlaus. Schwarz, der

Hinterleib olivengrun, weiß bestäubt.

Die jungen Larven grun, später trüb ockergelb, weiß be=

stäubt. Die Puppen grünlich gelb.

Erzeugt im Mai und Juni auf ber Mittelrippe ber Blätter ber Schwarzs-Bappel und italienischen Pappel längliche, ziemlich große, dickhautige Blasen, seltener am Ende ber Blattstiele, welche sich schon Ende Juni oder Anfangs Juli öffnen, um die vollkommenen gestügelten Thiere zu entlassen.

P. affinis Kalt. Der vorigen ähnlich, aber etwas fleiner. Sobald fich die Blatter ber Schwarzpappel und italienischen Pappel ent-wickelt haben, bemerkt man am Ende ber Blattstiele lockenähnlich-gedrehte Gallen, welche von dieser Art herrühren. Die gestügelten Individuen fliegen erst im September oder October, wenn die Blatter oft schon abgefallen sind, aus.

P. Bumeliae Schrnk. Eschen=Blattlaus. Länglich, graugelb, wollig bestäubt; der Schnabel lang, am Ende schwarz; die ungestügelten braun, mit zwei Neihen gelbgrauer Flecken auf dem Rücken, dicht weißwollig.

Sie lebt an den Blattstielen und jungen Zweigen ber Eschen und foll nach Raltenbach bas vorjährige Golz bem heuerigen vorziehen.

P. Xylostei DG. (Stagona Koch). Gelb, mit braunem Kopfe und braunen Beulen auf dem Brustschilde, der Hinterleib mit Querreihen grüner Flecken; die Beine gelblich, Schenkel und Schienen mit braunen Spigen. Die ausgebildeten Thiere haben an der Spige des Hinterleibes meist einen Wollenbusch.

Die Larven sind odergelb, weißbestäubt; der Hinterleib mit sehr langer, rudwärts liegender, weißer Wolle ganz bedeckt.

Lebt auf ber Bedenfirsche (Lonicera xylosteum) und bewohnt vorzüglich bie Unterseite ber Blätter an ber Spige ber jungen Triebe, bie Blätter gieben

sich zusammen, und bilben Gullen, die bann fast ganz mit weißem Flaume ansgefüllt sind, unter welchem sich Tropfen einer klebrigen Flufsigkeit befinden. Nicht selten erscheinen auch ganze Familien frei an ben Zweigen, so baß biese bicht mit weißer Wolle überzogen erscheinen. Schon im Juni entwickeln sich einige gestügelte Individuen.

Rhizobius Burm. Wurzellaus. Fühler sechsgliederig, furz, gegen das Ende etwas dicker werdend, das lette Glied größer als das vorlette; Flügel meist ganz fehlend, wenn vor= handen\*), die Cubitalader unverzweigt; Hinterleib ohne Luft= lochröhren. Sie leben nur unter der Erde und saugen an Wurzeln.

Rh. Pini Hart. Braun, weiß behaart; die kleineren schlanteren Larven (Männchen?) haben viergliederige Fühler.

Lebt an ben Burgeln ber Ricfern, besonbers junger Bflangen.

Forda Heyd. Ameisenlaus. Bon der vorigen Gattung durch das letzte Fühlerglied unterschieden, welches viel kleiner und seiner ist, als das vorhergehende. Man kennt blos lebendig gebärende, ungestügelte Individuen, welche zerstreut leben und an den seinen Wurzeln der Gräser saugen, gewöhnlich in den Erdhausen der Formica flava Fabr.

F. formicaria Kalt. Eiförmig, dunkel graugrun, mit weißlichem Nande; Fühler und Beine weißlich, beide behaart; kaum 1" 1. Häufig im August und September.

Phylloxera Heyd. Fühler dreigstederig; die Flügel liegen eben; die vorderen mit drei einsachen Queradern, ohne Randmal und Radialader; die Hinterstügel ohne Querader.

Ph coccinea Heyd. Rothe Eichenblattlaus. Die einzige Urt dieser Gattung lebt auf der Unterseite der Eichenblätter, wo sie gelb durchscheinende Flecken erzeugen soll.

Sie scheint sich nur parthenogenetisch wie Chermes fortzupflanzen; im Frühjahr sindet man ungestügelte Weibchen, welche Gier legen, aus benen bis Unfangs Juli zahlreiche geflügelte Weibchen entstehen, diese legen wahrsicheinlich überwinternde Gier, aus welchen im Frühjahre wieder die ungeflügelsten Weibchen hervorkommen.

Chermes L. Rindenlaus. Die Fühler fünfgliederig, mit ungleich langen Gliedern; der Schnabel kurz; die Flügel sind durch zwei kleine, an einer verdickten Stelle des Borderrandes der Hinterslügel entspringende Häkchen an einander beselfigt, und liegen dachförmig; die vorderen ohne Randmal und Radialader, nur mit drei einfachen Queradern; die hinteren mit Einer Querader; die Beine ziemlich stark; der Hinterleib ohne Röhren und schwitzt sehr reichlich einen wollenartigen Ueberzug aus.

<sup>\*)</sup> Bouché hat schon zwei geflügelte Arten gefunden.

Rageburg glaubte von Ch. coccincus Manuchen gefunden zu haben, allein nach ben neuesten Untersuchungen von Leuckart scheint biese Beobachtung auf einem Jrrthume zu beruhen, und sind baher von ben Rindenläusen nur Weibechen bekannt, die sich parthenogenetisch in zwei oder mehreren etwas verschiesbenen Generationen fortpflanzen.

Beim Cierlegen sigen die Weibehen fest und sterben sogar auf derselben Stelle, wo sie legten, bedecken die Eier aber nicht nit ihrem Körper, sondern häusen sie hinter oder neben demselben auf. Die Eier selbst sind bepudert und sigen mittelst haarseiner Stielchen an dem großen Wolleneiernest fest. Die Kimbenläuse sind sehr verbreitet, erscheinen zuweilen in großen Wassen und wirken dann jedenfalls, so klein sie auch sind, schädlich auf die Pstanzen ein. Sinige erzeugen durch ihren Stiel beim Saugen eigenthümliche, zapfenartige Berbildungen, Gallen, in welchen die Larven leben, während bei anderen die Larven frei leben.

Ch. coccineus Rtzb. (Ch. strobilobius Kalt.). Die rothe Fichtenrindenlaus. Die Gestügelten sind braunroth, die Flügelschüppschen, der Borderrand der Borderstügel und der Grund der Hinterstügel schmutzig grasgrün, ½" I., gespannt 2" breit. Die Ungestügelten sind viel plumper, im April und Mai dick angeschwollen, bräunlich, nur wenig in's Grüne spielend, haben auf den Körperringen deutliche kleine Warzen, und sind meist ganz mit der von diesen ausgeschwitzten weißen Wolle beseckt. Diese beiden Formen sind aber nicht nur durch den Mansgel der Flügel unterschieden, sondern auch in Größe, Gestalt und Bildung der Körperringe. Die Eier sind bräunlich.

Die Larven der Borsommergeneration sind, nach der ersten Häutung, schön rothbraun, ½" lang, und tragen gewöhnlich am After ein klares Harztröpschen; die der Nachsommergeneration ebenso, nur schmutziger. Die Luppen im Borsommer schön roth, jedoch auch häusig, besonders an den Flügelscheiden, etwas grün, mit kleinen Wärzchen auf den Leibesringen; die der Nachsommergeneration sind nicht von den Larven zu unterscheiden. Sie seben nur an der Fichte.

Die geflügelten, besonders am Vordertheile mit Wolle bedeckten, weiblichen Thierchen erscheinen im Juni, und beginnen bald Gier an die Nadeln zu legen, welche sie mit ihren zusammengelegten Flügeln bedecken, und darüber sterben. Noch vor dem Ende des Sommers schlüpfen die Larven aus, welche mit Wolle bedeckt in den Achseln der Nadeln, an Anospen ze. sigen; aber nur jene scheinen den Winter zu überleben, welche zur Basis einer Anospe gelangen, wo sie als sandkorngroße plumpe Thierchen überwintern. Im nächsten Frühzighr sigt die Larve noch an derselben Stelle unbeweglich mit tief in die Axe der erwachenden Anospe eingesenkten Rüssel, und fängt dann erst etwa gegen Ende April zu wachsen an. Gleichzeitig beginnt dicht über dem Bohrloche die Axe des jungen Triebes mit den daran sigenden Nadeln zu schwellen, womit der Grund zu ber eigenthümlichen zapsenartigen Galle gelegt ist, welche

der zweiten Generation zum Wohnorte dient. Nachdem sich nun die Larve in den nächsten drei Wochen unter beständiger Größenzunahme mehrmals gehäutet und dabei eben so oft ihr nach und nach aus den weißen Punktreihen der Haut außschwigendes haarkleid erneuert hat, beginnt etwa gegen Mitte Mai, noch bevor die Knospe von den Schuppen befreit ist, die Cierablage. Die Gier werden hinter der Mutter an die Knospe befestigt, meist in gleichzeitig abgestoßene Wolle eingehüllt, und häufen sich hier allmälig in solcher Menge an, daß man zulegt nicht selten deren 200 zählen kann.

Balb barauf, nachbem furz vorher ber junge Trieb mit ber am unteren Ende verfürzten und verbickten Ure bie Knospenschuppen burchbroden hat, schlüpfen bie Lärvchen aus, und begeben fich fogleich an die zu ihrer Aufnahme vorbereitete Knospe, wo fie zwifden ben bicht gufammengebrangten, gefchwollenen Nadeln ein neues Unterkommen finden. Indem bier die Larven zu faugen anfangen, schwillt ber Grund ber Nabeln immer mehr an, so bag bieselben endlich, ohne jedoch mit einander zu verwachsen, eine kugelige ober eirunde, Rapfenformige, balb grune, balb rothe Galle bilben, beren Schuppen nur schwache Nabelfortfäge zeigen, und über welche fich der Trieb nur selten erhebt. Im Innern zwischen ben Nabeln hat Dieselbe bis gegen 50 ziemlich geräumige Zellen, in beren jeber ftets mehrere, felbst ein Dugend und mehr, Larven wohnen, von benen immer ein Theil mit bem Ruffel an ber Band ber Belle festhängt, während sich andere frei barin bewegen. Nachbem sich bie Larven hier mehrmals gehäutet haben, öffnen fich die Bellen ber Galle und aus ben flaffenden Spalten friechen, meift bei Sonnenschein, Die Puppen hervor, welche Die benach= barten Nabeln besteigen, sich bier festflammern, und nach wenigen Minuten bie lette Saut abstreifen, die an ben Nabeln hangen bleibt. Die vollkommen entwickelten geflügelten Thiere bleiben noch eine Zeit lang bicht gebrängt an ben Nabeln figen und verbreiten fich bann nach allen Richtungen bin.

Diese Thiere erscheinen in manchen Jahren in so großer Bahl, daß die Fichten mit den Gallen wie übersäet sind, und die Nadeln wie weiß bespritt aussehen von den Wollenbundelchen und den weißen Auppenhäuten, und haben dann mitunter schon merklichen Schaben angerichtet. Man vertilgt sie durch Abschneiden ber Gallen Anfangs Juni.

Ch. viridis Rtzb. (Ch. abietis L.) Die grüne Fichtenrindenlauß. Findet sich nur an der Fichte. Sie ist etwaß größer
als die vorige, gelb oder grünlich, selten etwaß in's Nothe
ziehend; Gier, Larven und Puppen sind grün und weniger wollig. Die Galle ist viel größer, nimmt aber nur einen Theil
des Triebes ein, so daß sich der andere, regelmäßig gebildete
Theil des Triebes über dieselbe erhebt und sie wohl zwei- bis
dreimal an Länge übertrifft; sie ist bald grün, bald roth, und
enthält weniger Zellen als die Galle der vorigen Art.

Die Entwickelung erfolgt viel langsamer, so bag bie geflügelten Thiere erst im August ober September erscheinen. Außerbem stimmt biese Art in jeber Beziehung mit ber vorigen überein.

Ch. Laricis Hart. Lärchen=Rindenlaus. Die gestügelten Weibchen sind entweder schmutzig hellgrün, nur die Rand= und Unterrandader, sowie der Grund der Flügel schön graßgrün, und

nur am Hinterrücken zwei und am ersten Hinterleibsring Ein Wollenbüschelchen; oder sie sind rothbraun, mit geünlichen Flüsgeladern und Beinen, und auch der Hinterleib stark mit langer weißer Wolle besetzt; kaum 1"'l. und  $1\frac{1}{2}$ " br. mit ausgespannsten Flügeln.

Die Puppen jener sind schmutzig=hellgrün und zeigen fast nur auf dem ersten Bruftring Wärzchen, die Puppen dieser da= gegen sind dunkelgrau oder bräunlich und zeigen nicht nur auf den Bruftringen, sondern auch auf den Hinterleibsringen Quer= reihen von Wärzchen; die Larven beider sind glatt.

Gleichzeitig mit den gestügelten Weibchen erscheinen auch ungestügelte, welche deutlich hervorragende Beine und Fühler haben, schwarzbraun und weißwollig sind, mit Querreihen von Wärzchen auf den Leibesringen; sie tragen auf der Mitte des Nückens gewöhnlich ein Tröpschen einer klebrigen Flüssigkeit; ihre Larven sind schmutzig=gelbgrün mit Wärzchen auf den Leibesringen und ähneln, mit Ausnahme der Flügelscheiden, den Puppen der vorigen. Beide, sowohl die gestügelten als ungestügelten Weibchen legen schmutzig-bernsteingelbe, später dunkeler werdende und etwas bepuderte Gier.

Die überwinterten ungeflügelten Weibchen stellen im Frühjahre eine rundslich eiförmige, hinten zugespitzte, fleischige Masse dar, an welcher man nur mit Mühe die kleinen Beinchen und die den Kopf bezeichnenden Fühler erkennt. Bruft- und hinterleibsringe sind ziemlich gleich lang und bis auf die drei letzten hinterleibsringe mit Querreihen kleiner Wärzchen besetzt, so daß man Brustkasten und hinterleib nicht von einander unterscheiden kann. Die Larven dieser Weibchen sind zuerst außerordentlich klein, ansangs hell, bald darauf sehr dunkel und zeigen nur an den Rändern eine Ausschwigung von Wolle.

Die Lärchen-Rinbenlaus findet sich in verschiedenen Gegenden Deutschlands und lebt wahrscheinlich nur an der Lärche. Gestügelte und ungestügelte Weibchen (erste Generation) erscheinen gegen Ende Mai, legen wenigstens 8—12 Gier\*), welche sich noch in demselben Jahre zu eierlegenden Beibchen entwickeln und zwar, wie aus Beobachtungen Kaltenbach's hervorzugehen scheint, sowohl gestügelten als ungestügelten. Die von dieser zweiten Generation abstammenden, überwinternden, flügellosen Weibchen (britte Generation) sindet man in April oder Anfangs Mai im aufgeschwollenen Zustande und mit einem Tropfen einer kledrigen Flüssigkeit auf der Mitte des Nückens an den jungen einsährigen Trieben, selten an älteren, in der oberen Achsel der eben hervorztretenden Kurztriebe unter ihren 30—60 Giern liegend, aber ohne auffallende Wolle. — Die ungestügelten Weibchen der ersten Generation sind immer stark mit Wolle besetzt, so daß zur Zeit ihrer Erscheinung (Ende Mai) die Lärchen=

30\*

<sup>\*)</sup> Rad Rateburg legen nur die ungeflügelten Weibchen Gier; Leudart hat fich aber auf bas bestimmtefte überzeugt, daß auch die geflügelten Gier legen, deren Jahl jedoch geringer ift als bei den ungeflügelten.

nabeln oft bicht mit Wollenbäuschen besetzt erscheinen. Unter Umständen können sie wohl merklich schädlich werden, indem die Nadeln, an welchen sie saugen, zum Theil ganz gelb werden; zuweilen biegen sich auch die Nadeln an der Stelle, an welcher die Thiere saugen, stark knieförmig um. Man kann sie durch Abklopfen entsernen.

Ch. Strobi Hart. (Ch. corticalis Kaltenb.) - Weymouths= fiesern=Rindenlaus, die gestügelten den vorigen sehr ähnlich, der Hinterleib dunkelroth oder pechbraun; die ungestügelten theils roth, theils braun. Die Entwickelung scheint zu sehr verschiedenen Zeiten statt zu sinden.

Lebt an ben Stämmen ber Weimouthstiefer, beren Rinbe fie mit einer weißwolligen Substang übergieht.

Ch. Piceae Rtzb. Tannen-Rindenlaus. Lebt ähnlich wie die vorige an der Rinde der Weißtanne.

Bei ben beiben zulegt genannten Arten, scheinen, wie bei Ch. Laricis gleichzeitig gestügelte und ungestügelte Individuen zu erscheinen. Rageburg benbachtete noch eine Rindenlaus, aber nur im ungestügelten Zustande, welche die Stämme junger Kiefern mit weißer Wolle überzieht und nannte sie Ch. Pini, Kiefern-Rindenlaus; auch Leuckart beobachtete an den jungen Trieben der Kiefer im April eine stügellose, fast schwarze Rindenlaus.

#### Fam. C'occidae. Schildläuse.

Die Flügel ohne Zellen, nur mit Giner Längsader, oder die Unterrandader mit Ginem Afte. Mit Ausnahme der Gattung Alcurodes, bei welcher beide Geschlechter gleichgebildet und mit vier Flügeln verseben find, find Männchen und Weibchen einan= der sehr unähnlich. Die Männchen haben meist 4 oder 2 Flügel, indem die hinteren entweder gang fehlen, oder durch Schwing= tolben, gegliederte Körperchen, oder kleine hautartige Organe ver= treten werden; der Schnabel fehlt; die Augen find aus 8-10 Rörnchen zusammengesetzt, oder einfach; die Fühler sind länger und gliederreicher als bei den Weibchen; an der Spite des Hinterleibes häufig zwei lange Fäden, welche zuweilen durch fleine Höckerchen oder einen Haarbusch vertreten sind. Die Weib= chen find flügellos und haben einen rundlichen, halbkugelförmigen, oder flachen, schildförmigen Körper, der im vollkommenen Zustande zu einer unförmlichen Masse anschwillt; oben ist er theils glatt, theils mit einer dichten weißen Wolle bekleidet, theils von einem eigenen, durch Absonderung der Haut entstandenen Schilde bedeckt, (einen solchen besitzen dann auch Larven und Buppen, indem er mit der Ausdehnung des Körpers ebenfalls an Größe zunimmt; nur die Männchen verlassen denselben nach überstandener Puppen= ruhe); der Schnabel ist deutlich gegliedert; die Augen bestehen aus ungewöhnlich großen Facetten oder find einfach. Die Beine sind meist furz und verfürzen sich bei den Weibchen immer mehr in dem Grade, als ihr Leib sich ausdehnt, so daß viele dadurch ihre Beweglichkeit ganz verlieren, und die Thiere von nun an festsiken; die Küße sind ein=, zwei=, dreigliederig.

Bei ben Mannchen und geflügelten Beibehen ift bie Berwandlung voll= kommen; die Larve, welche den weiblichen Thieren sehr ähnlich sieht, lebt als folde 14 Tage und bereitet fich bann aus bem weißen flockigen Gewebe, welches die meiften Scharlachläuse bedectt, eine längliche Bulle, in welcher fie fich verpuppt, ober fie verpuppt fich unter bem Schilbe, welchen bie Larve trug; die Buppe ift mit freien abstehenden Gliebern versehen und ruht ohne Rahrung zu fich zu nehmen, bewegt fich aber, und fann fogar umherfriechen, wenn sie gestört wird; nach 8 Tagen schlüpft gewöhnlich bas vollkommene Thier aus. Bei ben ungeflügelten Weibehen ift die Bermandlung unvollkommen, und man kann die verschiedenen Verwandlungszustände nicht von einander unterscheiben, und nur fagen, daß ber vollkommene Buftand eingetreten ift, wenn die Thiere anfangen unförmlich zu werden und Beine und Fühler nicht mehr beutlich erscheinen. Um biefe Beit, bei ben einheimischen Arten meift Ende Mai, erscheinen bann auch die Mannchen und die Begattung erfolgt, worauf die Weibehen ihre, zuweilen bis 1000 und mehr, Gier unter fich legen und mit ihrem Leibe bedecken, welcher in bem Maage bunner wird, als Gier gelegt werden; auch das todte Weibchen behält biese Lage bei und schügt wie ein Dach die garten Gier; manchmal liegen die Gier auch in einem flockigen Gewebe, mit welchem fie das Weibchen umgiebt, und werden wohl auch von diesem Gewebe umschloffen unter bem Leibe ber Mutter hervorgeschoben. Nach einigen Wochen fommen die schon ziemlich beweglichen und etwas herangewachsenen Jungen unter ber Mutterhaut hervor, nachbem fie fich bort schon einmal gehäutet haben, und gerftreuen fich. Mit bem Gintritt bes Berbftes hort bie Beweglichkeit bei den meisten auf und die Verpuppung erfolgt, oder sie überwintern als Larven, so daß also die Generation einfach ift. Auf Diese Weise mag bie Entwickelung ber meiften bei und im Freien an Holzpflanzen lebenden Schild: läuse vor sich gehen, während bei anderen im Freien vorkommenden Arten auch die befruchteten Beibchen zu überwintern fcheinen. Siervon fcheinen aber mehrere in ben Treibhäusern vorkommende Arten g. B. Coccus Adonidum, Lecanium Hesperidum etc., von welchen man ben gangen Sommer über, und felbst im Winter, eierlegende Weiben findet, mahrend bie Mannchen nur einmal, gewöhnlich fehr fruh im Sahre erscheinen, in fo ferne eine Ausnahme zu machen, als fich bie Weibchen parthenogenetisch fortpflanzen fonnen, und ben Sommer über fich aus ihren Giern nur wieder mittelft Parthenogenefis fortpflanzungsfähige Weibchen entwickeln. Bei ber Cochenille (Coccus Cacti) finden im Jahre mehrere Generationen ftatt, in unseren Treibhäusern selbst 4-5, aber jedesmal erscheinen mit ben Weibehen Mannchen und erfolgt eine Begattung.

Die Schildläuse leben an Pflanzen, theils an ben noch jungen Zweigen, theils auf Blättern, einige auch an Burzeln, und saugen beständig Säfte, ohne daß dadurch Auftreibungen, Auswüchse und dergl. entstehen, sondern die ausgesogenen Theile werden nur blaß und kränkelnd; indessen werden sie den Pflanzen dadurch doch sehr schädlich, zumal wenn sie sich stark vermehren. Die meisten im Freien lebenden Arten vermehren sich jedoch nicht sehr bedeutend,

vielleicht weil sie nur eine einfache Generation haben, und von vielen die Larven klein und ziemlich nackt überwintern, daher durch Frost umkommen oder ihren Feinden erliegen. Indessen ist Coccus racemosus an Fichten doch schon merklich schädlich geworden, und haben andere Arten an Apsels, Aprikosens und Pfirsichbäumen schon bedeutenden Schaden angerichtet, um so mehr als dieselben auch Honigkhau, wie die Blattläuse, erzeugen. Zur größten Plage aber werden dieselben in Treibhäusern, wo sie sich zugleich sehr start vermehren, und man ihnen nur durch Abbürsten und Reinigen der Blätter und Zweige Einhalt thun kann; dagegen liesern und einige auch werthvolle Handelseartisel. Zu ihren Feinden gehören vorzüglich Fliegen, Kameelhalsssiegen, Florsliegen, Schlupswespen und einige Käfer, namentlich Brachytarsus varius und seadrosus.

Aspidiotus Bouché. Schildträger. Männchen mit neunsoder elfgliederigen, behaarten Fühlern und kleinen dreigliederigen, mit einer Borste endenden Schwingern; keine Borsten am Ende des kurzen, breiten Hinterleibes, aber eine lange stachelsörmige, gerade ausgestreckte Ruthe, welche am Grunde in einer Scheide steckt; Füße mit zwei Klauen. Weibchen jung mit sechsgliederigen Fühlern und sehr langem, zurückgezogenem, zweimal umgeschlagenem Schnabel; Beine und Fühler schwinden, und dann erscheint das Thier als ein fleischiges, eisörmiges, ziemlich flaches, seissischendes Klümpchen.

Sie leben von Jugend an unter fleinen rundlichen Schilbern, die mit der Ausdehnung des Leibes größer werden und aus einer wachsartigen Absonderung bestehen welche einer stellvertretenden Thätigkeit ihre Entstehung zu verdanken scheint, indem zu der Zeit, wo das Schild aus dem Rücken bervortritt, die Absonderung der honigthauähnlichen Flussseit ruht. Nur die Männchen verslassen den Schild, um sich zu begatten. Die Weibchen legen die Eier unter sich, wo auch die erste Häutung der Jungen erfolgt. Die Larven haben zwei hinterleibsborsten. Die Urten sinden sich besonders in den Treibhäusern zu Tausenden an mehreren tropischen und südeuropäischen Pflanzen und werden daselbst sehr lästig.

A. Nerii Bouché. Das Männchen gelb, oben bestäubt; das Weibchen eiförmig, am Ende borstig; der Schild rund; graugelb;  $\frac{1}{4} - \frac{1}{2}$ "!

Findet fich auf den Blättern des Dleanders 2e., welche dicht von einem flebrigen Safte überzogen werden, fo daß die Pflanzen merklich frankeln.

A. Rosae Bouché. Männchen fleischroth, bereift; Weibchen roth mit siebenringeligem Hinterseibe und drei Neihen eingedrückter Bunkte; Schild weiß; 1/4 — 1/2" I.

Un ben Stämmen und Zweigen ber Nosen, besonders ber Centifolie, die zuweilen bicht von ben weißen Schildern bedeelt find, und sehr darunter leiben.

A. Lauri Bouché. Das Männchen firschroth, die Fühler fürzer als der Körper; das Weibchen firschroth; der Schild braun;

1/3" 1. Auf den Blättern und jungen Zweigen des Lorbeer= baumes;

A. Salicis Bouche. Weidenschildsaus. Bei dieser Art sind auch die Männchen ungestügelt; diese sind länglich, ziegelroth mit schwarzen Augen, die Fühler elfgliederig, länger als der Leib; das Weibchen eirund, flach und gelb; der Schild flach und weiß mit excentrischen Ringen und braunem Mittelpunkte; 1/3 bis 1/2" lang.

Das befruchtete Weibchen löft sich gegen ben Winter hin auf und hinterläßt 20-30 längliche, purpurrothe Gier, die in den ersten warmen Frühlingstagen ausschlüpfen. Die jungen Weidenzweige sind oft stark von dem Thiere besett.

A. Bromeliae Bouché. Männchen länglich, braungelb, weißbereift mit weißen Flügeln; Beibchen linsenförmig, blaßgelb; Schild rundlich, flach und weiß;  $\frac{1}{3} - \frac{1}{2}$ " lang.

Lebt in unsern Treibhäusern auf ber Ananas, beren Blätter burch ben Stich rostfarbige Flecken bekommen und die Pflanzen gehen daburch oft zu Grunde. Das beste Vertilgungsmittel ist bas Bestreichen ber Blätter mit Kalkmilch.

Hartig erwähnt auch zwei Arten (A. Pini und A. flavus) auf Kiefern, ohne sie jedoch näher zu beschreiben.

Lecanium Ill. Männchen mit neungliederigen, borstigen Fühlern; feine Schwingkolben; Füße dreigliederig mit zwei Klauen; die Ruthe hervortretend, hakensörmig nach unten gebogen; zwei Schwanzborsten. Weibchen mit achtgliederigen Fühlern und stachem, schildsörmigem oder blasensörmigem Leibe.

Sie leben nicht unter einem Absonderungsschilde, und finden fich auf verschiedenen Holzgemächsen.

L. racomosum Rtzb. Fichtenquirl-Schildlaus. Männchen gelbbraun, Fühler blaßrosenroth, Augen, Nebenaugen und zwei Mundslecken schwarz, Flügel röthlichweiß; Weibchen anfangs blaß fleischroth mit seinen Wollfäden, später braun; kaum 1/2"!.

Das Thier ist bis jest nur auf der Fichte beobachtet worden, besonders an kränklichen Pflanzen, wo im Vorsommer an den Astquirlen die aufgeschwollenen Weibchen in Form brauner, fast erbsengroßer Blasen erscheinen; zerdrückt man die trockenen Blasen, so treten die kleinen rosenrothen Gier in großer Zahl hervor. Die Lärvchen häuten sich daselbst einmal, ehe sie hervortreten und sich zerstreuen; oft sindet man im August noch einzelne Lärvchen in der Mutterblase. Die Larven überwintern und die Flugzeit ist der Mai. Man sindet sie sowohl an jungen, als alten Fichten, deren Zweige wie mit einem schwarzen Kleister überzogen werden und absterben, so daß das Thier selbst sehr schädlich werden kann.

Ein besonderer Feind ist Brachytarsus varius, bessen Larve in den braunen Mutterblasen lebt und sie ausfrißt. Man kann sie nur durch das Entsernen der befallenen Zweige oder ganzen Stämme im Mai oder Juni vertilgen. L. cambii Rtzb. Ueberwallungs-Schildlaus. Das Männschen, dem vorigen sehr ähnlich, erscheint im Mai; die Weibchen, ebenfalls denen der vorigen Art ähnlich, haben im Mai oder Juni die Größe eines Hanftornes und sind dunkelbraun glänzend mit hellgrauen, seinen, concentrischen Streisen; am After hängt ein Tröpschen einer klebrigen Flüssigieteit.

Sie figen bicht gebrangt an verlegten Rindenftellen alter Eichen ba, wo

bie Ueberwallung beginnt.

L. Laricis Bouché. Männchen hellpurpurroth, weißbestäubt mit weißen, am Grunde rothen Flügeln und zwei langen Schwanzborsten; Weibchen im Alter mit weißen fadigen Flocken umgeben.

Bon benfelben werben die jungen Lärchen oft wie von einem weißen

Filze bebeckt, fo baß fie merklich barunter leiben.

L. Persicae L. Pfirsich=Schildlaus. Männchen dunkelroth= braun mit schwarzem Kopfe, Fühler und Beine gelblich, Flügel weißlich, der Vorderrand zum Theil rosenroth; ½" 1. Weibchen länglich, flach gewölbt, braun mit gelber Rückenlinie und Quer= binden, am Nande gefranst; 1" lang.

Leben auf Bfirfichbaumen, Bflaumen ze. beren von biefen Schildlaufen

bewohnte Zweige ein grindiges Anfehen bekommen.

L. Aceris Bouché. Der vorigen in beiden Geschlechtern sehnlich, aber stets größer. Auf Ahorn und Ulmen.

L. Mali Schruk. Apfelschildlaus. Das Weibchen länglich= rund, schildförmig, lichtbraun, am Rande weißlich.

Un ten Zweigen ber Apfelbaume, Die ein grindiges Unfeben bavon er-

I. Vicis Sehrnk. Rebenschildlaus. Das Weibchen breit, nachenförmig und braun; von ihr erscheinen die jungen Wein=reben oft wie mit einem weißen Spinngewebe überzogen.

Verschiebene hierher gehörige Arten leben auf verschiebenen Bäumen wie L. Quercus, Ulmi, Coryli, Carpini, Salicis etc., von welchen allen aber die Männchen noch nicht befannt sind. Man sindet die trächtigen Weibchen an jungen Zweigen oder verwundeten Stellen des Stammes entweder in Form halbkugeliger, glänzender, brauner, schwarzer oder auch rothstreifiger oder weiße aderiger Blasen dicht beisammen, oder sie haben die Form einer kleinen braunen Muschel oder eines Kahnes, unter welchen die weiße Wolle hervorschaut, mit welcher sie an der Ninde kleben und ihre Brut umkleiden.

In den Treibhäusern wird sehr lästig: L. Hesperidum L. Die Orangen = Schildlaus. Weibchen braun, schildförmig, mit dunklerem, mehr gewölbtem Rücken, am unteren Rande beiderseits mit zwei strahlenförmigen weißen Linien.

Lebt vorzüglich auf Orangenbäumen, aber auch auf Myrten ze. besonders in ben Ecken ber Blattrippen und muß burch Abburften vertilgt werden.

L. Ilicis L. Kermes Schildlaus. Kommt im südlichen Europa an den Zweigen von Quercus coccifera L., besonders in den Blattachseln, vor, und wird, nachdem sie durch Besprengen mit Weinessig getödtet worden ist, wodurch sie zugleich roth wird, unter dem Namen Kermesbeere oder Scharlachbeere zum Rothsfärben in den Handel gebracht.

Coccus L. Scharlachlaus. Männchen mit 2 einfachen Augen jederseits, 10gliederigen Fühlern, zwei langen Schwanzborsten und kurzer, nach unten gekrümmter Ruthe; Schwinger sind bald vorshanden, bald sehlen sie; die Füße mit 2 Klauen. Weibchen mit 9gliederigen Fühlern; Leib dick, sleichig, leicht von weißem Filze bedeckt, und beständig beweglich; Füße mit 2 Klauen. Die Larven haben steise Borsten, zwischen welchen sich die wollige Absonderung ansammelt, und die Gier liegen frei von Wolle umhüllt an den Pflanzen.

C. Cacti L. Die Cochenille. Männchen scharlachroth ohne Schwinger, mit zwei sehr langen Schwanzborsten; 3/4" 1. Weib= chen scharlachroth, bestäubt, halbkugelig mit sehr kurzen Schwanz= borsten; 1" 1.

Lebt ursprünglich auf der Opuntia coccinellifera DC. in Mexico, wird aber jest auf St. Domingo, in Spanien bei Cabix und Malaga, auf Java und felbst in Algier im Großen gezogen, und einzeln fast in allen Treibhaufern. Man findet die Thiere mahrend ber heißen Jahreszeit in ihren verschiedenen Entwickelungeguftanden auf ihrer Mutterpflange, Die fie mit ihrer weißen mehl= artigen Aussonderung überziehen; im Laufe bes Jahres erscheinen mehrere Generationen, an beren Ende jedesmal Die trachtigen Beibehen von ben Indianern gesammelt und auf heißen Blechen ober burch Wafferbampfe getöbtet werben. Mit Beginn ber Regenzeit bricht man in ben Unpflanzungen die von ben Scharlachläusen bewohnten Zweige ber Caetuspflangen ab, und bewahrt fie im Saufe bis biefe Zeit vorüber ift. Rach von Bouche in feinem Treibhause gemachten Beobachtungen, entwickelten fich im Sommer 4 Benerationen, zu beren jeber 6 Wochen erforberlich find; Die Jungen liegen 8 Tage im Gi, leben 14 Tage als Larve und 8 Tage als Buppe, und nach dieser Beit etwa noch 14 Tage; ben Winter bringen bie Beibehen befruchtet zu, und beginnen im Februar zu legen. Die getrockneten Beibehen werben feit dem Jahre 1526 als fehr geschähter Farbstoff unter bem Ramen Code= nille nach Guropa' eingeführt, und werben bavon im Sandel mehrere Gorten unterschieden. Die beste und größte Cochenille wird in ber Proving Sondurgs gezogen und führt ben Namen Mefteque-Cochenille.

Die meiste Cochenille wird in ben Provinzen Tlaskala, Guapaka, Guatimala und Honduras gezogen, und ber jährliche Ertrag stieg früher baselbst auf 7,410,000 holländische Gulden für 880,000 Pfo. Cochenille, von benen ein jedes etwa 70,000 Thiere enthält.

C. Adonidum L. Drangegeth, überall bestäubt; das Männschen mit Schwingkolben und behaarten Schwanzborsten 1/2'' 1.;

das Weibchen länglichrund und bewimpert, mit kurzen dicken Schwanzborsten; 1 1/4" 1.

Ist unter bem Namen Kaffcelaus bekannt und findet sich häufig auf versichiebenen Treibhauspflanzen, die baburch bebeutenden Schaben leiden. Selbst das Berdrücken berselben auf den Pflanzen ichabet diesen fehr.

C. manniparus Ehrbrg. Die Mannaschildlaus. Das Männschen kennt man noch nicht; das Weibchen ist länglichrund, ohne Schwanzborsten, von der weißen Aussonderung büschelförmig bedeckt; 1—2" 1.

Lebt auf Tamarix mannifera Ehrbrg. = Tam. gallica var. sinaica DC. in der Umgebung des Berges Sinai.

Das Weiben bebeckt sich mit einem wachsartigen, frei abstehenden, hoch gewölbten Gehäuse, unter welchem es beständig bleibt. Es legt die Eier unter sich und die ausgefrochenen Jungen durchbrechen die Hülle, um sich auf den jungen Zweigen der Nahrungspslanze zu zerstreuen, deren Ninde sie mit ihrem Schnabel überall verlegen, so daß aus den Wunden der Ninde ein bald einstrochnender, dicker Zuckersaft hervorquillt. Dieser löst sich beim Negen auf, fällt in Gestalt großer Tropfen herunter, und liesert so die sogenannte Manna der Feraeliten.

C. Lacca Kerr. Die Lackschildlaus. Das Männchen soll feine Schwanzborsten haben; das Weibchen ist eiförmig, 12ringelig mit gekieltem Rücken und scharlachroth; die Fühlhörner faden- förmig, halb so lang, als der Körper, und die Schwanzborsten so lang als der Körper;  $2\frac{1}{2}$ " 1.

Lebt auf mehreren oftindischen Bäumen, namentlich Ficus religiosa und indica und gang befonders auf Aleurites (Croton) laccifera Willd. Die Thiere faugen an ben jungen Zweigen, worauf aus ben Wunden eine milchige Kluffigfeit fließt, welche an ber Luft hart wird. Die Eingeborenen sammeln biefe Maffe, kochen fie mit Del und benuten fie als Bogelleim. Rings um die Stelle, wo bas Thier fist, fammelt fich außerbem eine bicke etwas burchfichtige Maffe an, welche fich nach und nach zu einer formlichen Belle um bas Thier gestaltet; bieß ift bas gummi lacca. Die Thiere sollen sich in ber Belle gu einer weichen rothen Maffe auflosen, in welcher fich eine schone rothe Fluffigfeit bilbet; bierin liegen die Gier, und die jungen Larven bohren fich hindurch, wenn die rothe Aluffigkeit verbraucht ift. Man fammelt biefe Schildlaus zweimal im Jahr, im Februar und im August, indem man die mit ihr bedeckten jungen Zweige abbricht, welche unter bem Namen Stocklack in ben hanbel fommen; burch Abkragen entsteht ber Körnerlack, und wenn aus biefem mittelft Baffer der rothe Karbstoff ausgezogen, und die rückständige Masse durch Ausschmelzen gereinigt und in Tafelform gebracht wird, ber Schelllack. Der barin enthaltene rothe Farbstoff wird unter bem Namen Lac-Lake und Lac-Dye als Farbmaterial benugt.

Dorthesia Latr. Füße Iklauig; beim Männchen die Fühler Igliederig, die Schwinger deutlich und der Hinterleib an der Spige mit einem Buschel Borsten; das Weibchen mit 8gliederigen Fühlern und stets beweglichem Körper, der oben von einem weißen, zottigen, dichten Belze bedeckt ist.

D. Urticae L. überall auf der großen Brennnessel und

anderen Pflanzen.

Porphyrophora Brandt. Männchen mit 9—14gliederigen Fühlern, zusammengesetten Augen, breiten kurzen Schenkeln, einsfachen Krallen, kleinen Schwingern und großen, am Vorderrande bis über die Hälfte hornigen Flügeln; der Hinterleib mit einem großen Haarbüschel. Weibchen mit 8gliederigen furzen Fühlern, breiten Vorderbeinen, einklauigen Füßen, und nacktem, seicht und turz behaartem Körper.

Sie leben nur an Burzeln und sind als Larven von einer bunnen, hautigen, meist fugelrunden Gulfe umschlossen, in welchem Zustande bas Thier 14

Tage verweilt.

P. armeniaca Burm. Bräunsichsblutroth, das Männchen mit 14gliederigen Fühlern; das Weibchen halbkugelig, 4" 1.

Das Weibehen lebt in Armenien zwischen ben zahlreichen Schuppen bes unterirdischen Stockes von Poa pungens M. v. B., und zwar von Ende Juni bis in den September, kommt am Morgen aus der Erde hervor, kehrt aber um Mittag wieder unter bieselbe zurück. Es wird gesammelt und zum Nothfärben benugt.

P. polonica L. Scharlachroth, das Männchen mit 9glies derigen Fühlern; das Weibchen halbrund, nackt, 1-11/2" 1.

Lebt in ber Mark, in Medlenburg, Pommern, Schweben, Polen, Außeland ze. an ben Wurzeln von Scleranthus perennis, und wird feit ben älteften Zeiten unter bem Namen Johannisblut zum Nothfärben benutt; auch unter bem Namen beutsche ober polnische Cochenille kommt bas getrocknete Thier im Handel vor.

Monophlebus Leach. Männchen mit vielgliederigen Fühlern, zusammengesetzen Augen, kleinen blattförmigen Schwingern,
einfachen Klauen und zwei kleinen, mit wenigen furzen Borsten
besetzten Fleischwarzen am Ende des Hinterleibes. Weibchen mit
11gliederigen Fühlern, und leicht behaartem, deutlich gegliedertem,
beweglichem Körper, mit stets deutlichen Fühlern und Beinen.

M. fuscipennis Burm. Orangeroth, das Männchen mit 25gliederigen Fühlern und braunem Kopfe', Brustschilde und Beinen, die Flügel mit 2 durchsichtigen weißen Linien; das Weibschen überall flaumhaarig, die 11gliederigen Fühler und die Beine braun;  $1\frac{1}{2}$ " (.

Findet sich an Gichen, Fichten und Ahorn, in deren Rindenspalten bas Weibchen seine in weißer Wolle versteckten Gier legt.

Alourodes Latr. Beide Geschlechter gleich gebildet, mit 4 Flügeln, bgliederigen Fühlern und 2 Klauen an den Füßen.

A. Chelidonii Latr. Schneeweiß, der Rorper grünlich,

die Flügel mit zwei undeutlichen braunen Binden; 1/2" 1. Uebersall häufig auf dem Schöllfraute, wo es auf der Unterseite der Blätter sitt.

Von Linné wurde bieses kleine Thier fur einen Schmetterling gehalten, und Ph. Tinea proletella genannt.

#### VIII. Ordnung.

#### Schmarogerkerfe. Parasita.

Die Flügel fehlen gänzlich; die Mundtheile die= nen theils zum Beißen, theils zum Saugen, die Ber= wandlung ist unvollkommen, oder es findet viel= mehr garkeine Berwandlung statt, da die jugend= lichen Buftande fich außerlich nur durch die Größe von dem fortpflanzungsfähigen unterscheiden. Der Ropf ist stets von der Brust geschieden, und trägt zwei furze, wenig-gliederige Fühler; Die Augen find einfach, oder fehlen nicht setten gang; die Mundtheile sind entweder frei und dienen gum Beißen, zeichnen fich aber immer durch ihre einfache Geftalt aus, indem namentlich die Unterlippe nur ein halbrundes Hautstück mit zwei furgen Lippentaftern Darftellt, ober fie bilden ein Ruffel jum Saugen\*). Alle schmarogen auf warmblütigen Thieren, die sie nie verlassen, und entweder Blut saugen, oder sich von Federn, Haaren 2c. nähren, und dadurch Thieren und Menschen sehr lästig werden.

Fam. Nirmidae. Belgfreffer. (Mallophaga Nitsch.)

Die Mundtheile beißend, aus Obers und Unterkiefern, Obersund Unterlippe mit zwei kurzen kegelförmigen Taktern bestehend; die Fühler 3-5gliederig; die Angen einfach oder sehlen ganz; der Brustkasten zeigt in der Regel nur zwei deutliche Ringe, indem der zweite mit dem dritten innig verwachsen, oder doch sehr klein ist; die Beine klein, die Füße zweigliederig, entweder mit zwei kurzen und dicken Krallen, und dienen nur zum Kriechen, oder mit Einer langen Kralle, die gegen die Fußglieder zurückgesschlagen werden kann, und dienen dann zum Klettern; der Hintersleib stets breiter als das Halsschild, 9-10 ringelig.

Sie leben nur vom Pelze und von Febern, und find zumal auf Wögeln sehr häufig, von benen jeder mehrere, bisweilen sogar fünf, Arten beherbergt. Viele verlassen mit bem Tobe ihr Wohnthier.

<sup>\*)</sup> Erichson behauptet, die Läufe hatten beutliche Oberkiefer und vierglieberige Tafter, was bagegen Burmeifter wiederholt widerspricht.

Philopterus Nitsch. Federking. Fadenförmige, fünfgliederige Fühler; Lippentaster zweigliederig, Kiefertaster sehlen; zweisklauige Füße; Hinterleib neunringelig ohne Anhänge beim Weibchen. Die zahlreichen Arten leben nur auf Bögeln z. B. Ph. ictorodes Nitsch rostroth, Mitte des Hinterleibes oben weiß, Beine gelb;
1/2" 1. Auf Enten.

Ph. communis N. Weiß= mit rothbraunen, weißpunktirten Randslecken der Hinterleibsringe; 1/2" I. Auf den meisten Sing= vögeln.

Trich odoctes N. Haarling. Bon der vorigen Gattung durch dreigliederige Fühler, einklauige Füße, und Anhänge am Hinterleibe der Weibchen unterschieden.

Tr. latus N. Gelb, mit braungelbem Kopfe, Brustkasten und Beinen; 3/4" 1. Auf dem Hunde.

Tr. scalaris N. Mit gelbbraunem Ropfe. Auf dem Rindvieh.

Liotheum N. Haftfuß. Fühler an der Spite verdickt; Riefer= und Lippentaster dentlich; Füße zweiklauig; Hinterleibzehnringelig.

L. pallidum N. Einfardig braungelb; 2/3" 1. Auf dem Hausbuhn.

L. icterum N. Blaß mit braungelben Binden; 3/4". Auf der Waldschnepfe.

Gyropus N. Sprenkelfuß. Von der vorigen Gattung durch den Mangel der Lippentaster und einklauige Füße unterschieden.

G. ovalis N. Blafgelb, Rand des Kopfes und Bruftstaftens dunkeler; 1/4" 1. Auf dem Meerschweinchen.

## Fam. Pediculidae. Läuse.

Die Mundtheile bilden einen zurückziehbaren Rüssel, bestehend aus einer Scheide, in welcher das eigentliche Stechorgan liegt, das aus zwei in einander steckenden Röhrchen gebildet ist, von denen das äußere deutlich aus zwei Halbröhren besteht; die Fühler sind sadenförmig fünfgliederig; die Augen sind einsach; die Füße zweigliederig, das zweite Glied hakenförmig, gegen das erste Glied zurückschlagbar; der Hinterleib mehr oder weniger deutlich neunringelig.

Sie leben nur auf Säugethieren von beren Blute und bewohnen am liebsten die stark behaarten Theile. Bei der Begattung sist das Männchen unter dem Weibchen, und die Eier (Nisse) werdem am Grunde der Haare befestigt. Ihre Vermehrung ist oft sehr bedeutend, hängt indessen merklich von äußeren Umständen ab; in der Negel leben sie auf jugendlichen Individuen viel zahlreicher, als auf ausgewachsenen und verlieren sich mit dem Eintritt der Neise oft von selbst.

Phthirius Leach. Brustkasten sehr klein, kaum vom hintersleibe geschieden; die Borderfüße eingliederig.

Ph. inguinalis Redi. Die Filzlaus. (Ped. pubis L.) Weißlich mit roth durchscheinendem Hinterleibe; 1/2" I. Zwischen den harten Haaren der Menschen.

Pediculus L. Bruftfaften faum schmäler als der längliche Sinterleib; alle Fuße zweigliederig.

P. capitis L. Die Kopflaus. Gelb, die Ränder der Hinter= leibsringe braun; 3/4-1" 1. Auf dem Ropfe der Menschen.

P. vestimenti Fabr. Die Kleiderlaus. Einfarbig gelb, der Hals mehr eingeschnürt; 1" 1. Auf dem Leibe des Menschen, besonders auf dem Rücken und der Brust.

P. taboscontium Alt. Hellgelb, mit rundem Kopfe und viereckigem Hallsschilde, 11/4" 1.

Auf bem Leibe bes Menschen mahrend ber Läusesucht (Phthiriasis); an welcher unter anderen König Antiochus, Agrippa, Herobes, Philipp II. von Spanien, Sulla 2c. gestorben sein sollen.

Andere zum Theil hierher gehörige Thiere leben auf verschiebenen Saugethieren.

Hoematopinus Leach. Brustkasten deutlich abgesetzt, viel schmaler, als der eirunde oder runde Hinterleib; alle Füße zweisaliederig.

H. suis L. Die Schweinelans. Braun, gelb gesprenkelt, mit grauem Hinterleibe; 11/4". I. Auf dem Hausschweine sehr häusig.

## II. Rlaffe.

#### Spinnen. Arachnoidea.

Die Spinnen sind weißblütige Gliederthiere, deren Kopf und Bruststück innig zu einem Stücke, dem Kopfbruststücke (cophalothorax) verwachsen sind, so daß der ganze Körper nur aus zwei Hauptabschnitten besteht; zuweilen ist selbst der Hinterleib nicht von dem Kopsbruststücke geschieden; das Kopsbruststück trägt vier Paare gegliederter Beine, aber weder Flügel noch Fühler; sie athmen durch Luftröhren oder sogenannte Lungensäcke, häuten sich mehrmals, ohne jedoch eine eigentliche Verwandlung zu bestehen\*); ihre Geschlechtsorgane stehen entsernt vom Ende des Hinterleibes.

Der Kopf ist zuweilen nur durch einen schwachen Eindruck von dem Bruststücke abgegränzt. Die Mundtheile bestehen in

<sup>\*)</sup> Einige haben bei ihrer Geburt noch nicht alle Beine, und mehrere Bafferspinnen burchlaufen selbst eine Art Berwandlung.

der Regel aus einem Paar von oben nach unten beweglichen Dberfiefern, welche meist zweigliederig (Spinnen, viele Milben) ober breigliederig (Afterspinnen und Scorpione), seltener viergliederig (einige Milben) find, und beren flauenformiges End= glied entweder an der Spige des vorletten Gliedes eingelentt ift, gegen dieses eingeschlagen werden kann, und hohl ist (Rlauen= kiefer Kig. 49.), oder seitlich an dem in eine Spite ausge= zogenen vorletten Gliede so eingelenkt ift, daß es mit diesem eine Scheere bildet (Scheerentiefer Fig. 50.), und einem Baar Unterfiefer mit bald einfachen, zuweilen mit Klauen versebenen, bald großen scheeerenförmigen Taftern, Die entweder außen nabe am Grunde der Unterfiefer, oder an deren Spige fteben. Zwischen den Unterfiefern liegt die mit dem Bruftbeine meist beweglich, zuweisen aber auch unbeweglich verbundene Unterlippe; und hinter ben Oberfiefern, aber über bem Eingange zur Speiseröhre liegt die gewöhnlich Bunge genannte fleine Dberlippe, welche manch= mal an der Spige noch mit einem knopfformigen Fortsate verseben ift. Zuweilen legen fich die Mundtheile auch ruffelformig an einander, in welchem Falle die Oberkiefer durch zwei spikige, lanzettenartige Organe ersetzt werden.

Das Kopfbruststück ist bald gegliedert, bald ungegliedert, meist von festerer Beschaffenheit, als der Hinterleib; dieser ist entweder sigend oder gestielt, meist ungegliedert, rundlich oder eirund, weich und wenig geschützt, seltener ist er in mehrere Ringe abgetheilt, die zuweilen oben nur durch schwache Eindrücke angedeutet sind; und zuweilen endigt er auch in einen gegliederten Schwanz. Die Beine sind im Allgemeinen wie bei den Insetten gebaut, doch besteht die Hüste sowohl, als das Schienbein meist aus zwei getrennten Stücken, und der Fuß aus zwei oder drei Gliedern, deren letztes zwei oder drei Klauen trägt. Die Körperbedeckung ist mehr häustig, als hornartig, und erlangt nur bei wenigen eine ziemliche Härte.

Die Nervenstränge bilden höchstens drei Knoten mit Ausnahme der Scorpione, bei denen die Zahl bedeutend größer ist; bei den ächten Spinnen befindet sich im Kopsbruststücke nur Ein größerer Anoten, welcher Nervensäden zu den Beinen und zwei Hauptstränge in den Hinterleib sendet, wo sich diese verszweigen und nur bei einigen im Hinterleibe noch einen kleinen Knoten bilden; über und vor diesem Brustnervenknoten liegt ein zweitheiliger kleinerer Anoten, welcher dem Hirn entspricht, und Fäden zu den Mundtheilen und Augen schiekt; bei den Scorpionen ist die Bildung ähnlich, nur bilden die nach hinten verlausenden Nervenstränge noch sieben Anoten, von denen die vier letzten im Schwanze lies

gen. Die Augen sind einfache kleine Bunktaugen, 2-12 an der Bahl, und stehen auf verschiedene Beise geordnet auf dem Ropfbruftstude.

Der Darmkanal erweitert sich zuweilen im Kopsbruststücke zu einem dünnhäutigen Bormagen, in welchen blinddarmähnliche Anhänge münden; der eigentliche Magen liegt im Hinterleibe und geht in den einsachen Darm über, welcher oft an seinem Ende einen erweiterten blinddarmähnlichen Anhang hat, in welschen ein System verzweigter Gefäße mündet, welches höchst wahrscheinlich Harn abscheidet.

Das Rückengefäß ist ziemlich diekwandig und bei denen, welche durch sogenannte Lungensäcke athmen, mit deutlichen Gesfäßen versehen, ohne daß jedoch ein vollkommener Kreislauf das durch möglich wird.

Die Athmungsorgane bestehen entweder aus strahlensförmig oder ästig im Körper sich verbreitenden Luftröhren, oder sogenannten Lungensäcken, welche aber auch nur modisicirte, nämslich plattgedrückte, mit sächerförmigen Blättchen besetze Luftröhren sind; beide nehmen die Luft durch am Bauche gelegene Luftsöcher auf, deren es gewöhnlich nur zwei, höchstens 8 sind. Bei einigen Spinnen (Segestria etc.) sind beide Arten von Athmungsorganen in der Art mit einander verbunden, daß die beiden hinteren Lustsöcher nicht, wie die beiden vorderen, in gesächerte Lungensäcke, soudern in ein Tracheensussen siehren. Bei einigen hat man noch gar keine Athmungsorgane entbecken können.

Die Geschlechtsorgane öffnen sich am Grunde des Hinterleibes und bestehen bei den Weibchen aus zwei Gierstöcken, bei den Männchen aus schlauchförmigen Hoden. Als eigenthümsliche Absonderungsorgane sind noch zu bemerken, die Giftgesfäße, welche sich bei den mit Klauenkiesern versehenen Arten sinden; es sind dies zwei längliche, im Kopsbruststücke gelegene, und in die Oberkieser mündende Schläuche, welche eine helle Flüssigkeit absondern. Die Spinngefäße, welche sich bei den mit Spinnwarzen versehenen Arten sinden, bestehen aus 9 Paazren von Schläuchen, von denen je 3 Paare eine gleiche Form haben, und die drei in der Mittellinie des Körpers liegenden Paare die längsten sind; dieselben sondern die klebrige Flüssigkeit ab, welche das Material zu den Spinnsäden liesert.

Die Spinnen sind mit wenigen Ausnahmen getrennten Gesichlechtes, vermehren sich durch Gier ober Lebendiggebären, und erlangen ihre Fortpflanzungsfähigkeit erst nach der vierten oder höchstens fünften Häutung; mit den Häutungen werden verlorensgegangene Glieder wieder ersett. Sie nähren sich meist von

Insekten, die sie lebendig erfassen und ihre Säste aussaugen, wosdurch sie nüglich werden; einige leben als Schmaroger auf versichiedenen Thieren, andere auf Pflanzen, oder nähren sich von in Zersetzung begriffenen organischen Stoffen.

Sie zerfallen in vier Ordnungen, nämlich: Gliedleibige (Arthrogasteres), Spinnen (Araneae), Tracheen=Arachnizen (Trachearia), und Arachniden ohne Athmungsor=

gane (Apneusta).

#### I. Ordnung.

#### Gliedleibige. Arthrogasteres.

Der ganze Körper ist von einer festen, hornarstigen Haut bedeckt; das Kopfbruststück ist ungegliedert; der Hinterleib gegliedert ohne Spinnwarzen am Ende und trägt die Geschlechtsorgane an seinem Grunde. Auf dem Kopsbruststücke stehen 6, 8, 10 oder 12 Augen, von denen sich zwei in der Mitte und die übrigen beidersseitst nahe am Borderrande desselben besinden. Die Unterkieserstaster sind sehr groß und armsörmig. Sie athmen durch 4 oder 8 sogenannte Lungensäcke, zu welchen eben so viele Lustlöcher sühren, und das Gesässssstem ist deutlich ausgebildet, ohne daß jedoch ein vollständiger Kreislauf stattsindet; das Rückengefäß ist ziemlich dick und giebt nach vorn jederseits Gesäse ab. Sie beswohnen vorzüglich wärmere Gegenden, nähren sich von Insekten und ihr Biß oder Stich ist gistig.

## Fam. Scorpionidae. Scorpione.

Der Hinterleib ist sechsringelig, sitzend und endigt in einen ebenfalls aus sechs knotig verdickten Ringen bestehenden Schwanz, dessen letztes Glied einen gekrümmten, an der Spitze mit zwei seinen Dessenwanzen versehenen Stachel trägt. Die Oberkieser sind Scheerenkieser, und die Unterkiesertaster endigen in eine große Scheere; die Oberlippe ist pyramidensörmig und sleischig. An den Beinen besteht die Schiene nur aus Einem Stücke, der Fuß dagegen aus drei Gliedern, deren letztes zwei Krallen trägt. Der erste Hinterleibsring ist in zwei Theile geschieden, von denen der erste unten die Geschlechtsössnungen trägt, und der zweite zwei kammförmige, bewegliche Blätter; jeder der vier solgenden Hintersleibsringe hat unten zwei blosliegende Lustlöcher, von denen ein jedes zu einen Lungensack sührt. Das Rückengefäß steht mit

jedem Lungensacke mittelst zweier Gefäße in Berbindung; der Darmkanal ist dünn und gerade, und in denselben münden vier Paare traubensörmiger Absonderungsorgane (Lebergänge). Im letzten Schwanzringe liegt das einen doppelten Beutel darstellende Gistorgan, dessen sehr seine Aussührungsgänge in die Löcher des Stachels münden.

Sie bewohnen die wärmeren Länder beider Erdhälften, leben auf der Erde, unter Steinen ic. und gehen nur des Nachts auf Raub aus; sie laufen schnell, indem sie dabei ihren Schwanz über den Rücken schlagen, und dessen Stachel als Angrisse und Vertheidigungswaffe gebrauchen. Sie ergreisen ihre Beute mit den Scheeren und tödten sie mit dem Stachel; übrigens soll der Stich der größeren, in heißen Gegenden lebenden Arten selbst für den Menschen lebensgefährlich werden. Die Weibchen gebären lebendige Junge, welche sie eine Zeit lang auf dem Rücken herumtragen, und die Jungen werden erst nach zwei Jahren fortpstanzungsfähig.

Scorpio europaeus L. hat 6 Augen, ist braun, und 2 bis 3" lang. Er sindet sich im südlichen Frankreich, Italien, Tyrol, selbst nicht selten in Häusern.

Buthus afer L. hat 8 Augen, ist schwarzbraun und wird bis 5" lang. Er sindet sich in Ostindien, Ceylon 2c.

#### Jam. Phrynidae. Taranteln.

Der Hinterleib ist gestielt, ohne Schwanz und Stachel, höchstens mit einem sadensörmigen Anhange; acht Augen; Klauen= kiefer; das erste Fußpaar klauenlos; vier Luftlöcher am Grunde des Bauches, welche von einer Platte bedeckt sind.

Phrynos reniformis L. mit klauentragenden Tastern, langen Beinen, deren erstes Paar sadenförmige, vielgliederige Füße trägt; ohne Schwanzanhang. Findet sich in Ostindien und wird als sehr giftig verabscheut.

#### II. Ordnung.

## Achte Spinnen. Araneae.

Ropfbruststück und Hinterleib ungegliedert, dieser gestielt, weich, mit Spinnwarzen am Ende; sie athmen durch Lungensäcke, oder durch solche und Luströhren zugleich. Die Gränze des Kopfes ist durch einen dreieckigen Eindruck angedeutet; 6 oder 8 verschieden gestellte Augen auf dem Kopsbruststücke. Die Oberkieser sind Klauenstieser, in deren Klauenspitze das Gistorgan mündet; die Unterstieser tragen sünsgliederige Taster, welche bei den Weibchen in

einen kleinen haten endigen; bei den Männchen dagegen ift das lette Glied verdickt, löffelförmig, mit sehr complicirten verschiebsbaren, theils häutigen, theils hornigen Anhängseln, welche bei der Fortpstanzung thätig sind. Zwischen den Anhängseln befindet sich nämlich eine hornige Samentasche (receptaculum seminis), welche aus der am Grunde des Hinterleibes befindlichen Deffs nung der Samengänge den Samen aufnimmt. Die Beine find von gleicher Gestalt, aber ungleicher Größe, und bestehen aus acht Gliedern, von denen die beiden ersten die Sufte, das folgende den Schenkel, das vierte und fünfte das Schienbein, und die drei letten den Fuß bilden; das lette Fußglied ist sehr klein und endigt in zwei, gewöhnlich kannssörmig gezähnelte Haken, zu welchen bei mehreren Arten noch ein dritter kleinerer und ungezähnelter kommt. Unten am Grunde des Bauches liegen entweder vier Luftlöcher, von denen zwei stets zu Lungensäcken, die beiden hinteren aber zuweilen auch in ein System von Luft= röhren führen; oder nur zwei zu eben so vielen Lungensäcken sührende Lustlöcher, in welchem Falle am Hinterleibsende noch zwei Lustlöcher, oder statt derselben eine dicht vor den Spinn-warzen am Bauche befindliche Querspalte vorhanden sind, welche zu einem wenig entwickelten Luströhrensysteme führen. Der Darmkanal ist gerade, mit einem Vormagen, in welchen jederseits fünf blinddarmähnliche Anhängsel münden. Am Ende des Hinter-leibes unter dem After liegen vier oder acht, am häusigsten sechs Spinnwarzen, von denen sich gewöhnlich zwei vor den vier übrigen durch ihre besondere Größe auszeichnen; dieselben bilden walzen= oder kegelförmige, einfache oder gegliederte Organe, welche mit einer Menge (100 — 1000) äußerst seiner, beweglicher und durchbohrter Wärzchen versehen sind, und in welche die Spinn= gefäße münden. Die klebrige Absonderung der Spinngefäße tritt auß den seinen Löchern der Spinnwarzen hervor, worauf alle die seinen Fäden zu einem einzigen zusammenkleben. Dieser Fäden bedienen sich die Spinnen theils zur Einhüllung der Eier, theils zur Verfertigung eines fünstlichen Gewebes, welches ihnen ebenso zur Wohnung, wie zum Fangnetze für Insecten dient, die sie dann durch ihren Biß tödten, oft auch mit Fäden umwickeln und dann aussaugen. Die Fäden können die Spinnen auch wegspritzen. Behufs der Begattung nähern sich zur Paarungszeit die Männchen den Weibchen mit großer Vorsicht, tasten oft lange herum, worauf sich das Weib-

Behufs der Begattung nähern sich zur Paarungszeit die Männchen den Beibchen mit großer Borsicht, tasten oft lange herum, worauf sich das Weibschen auf den Rücken legt, die Beine anzieht, und das Männchen nun abwechsselnd aber mit großer Geschwindigkeit und Sicherheit das Ende der Taster in die weibliche Geschlechtsöffnung einführt, um die Samenfeuchtigkeit in dieselbe

über zu tragen. Die Begattung erfolgt bei uns gegen Ende bes Sommers, und die Eier friechen entweder noch im Herbste aus, oder überwintern; für die Jungen zeigt die Mutter meist große Sorgfalt, und manche Arten tragen dieselben eine Zeit lang auf dem Rücken herum. Einige Spinnen tragen ihre Eier in Fäden eingehüllt unter dem Bauche mit sich herum, oder wachen über deren Erhaltung, indem sie in deren Nähe ihren Aufenthalt nehmen. Manche Arten haben eine Art Verwandlung zu bestehen, da sich die beiden Hinterbeine erst nach der ersten Häutung entwickeln. Die Spinnen leben gewöhnlich einsam, nähren sich von lebenden Insecten, und sind sehr gefräßig und grausam, so daß sie selbst ihresgleichen angreisen und nicht selten die Männchen von den stärkeren Weibchen aufgefressen werden; können aber auch wohl lange hungern. Die größeren Arten können durch ihren Bis kleine Wirbelthiere tödten und selbst bei Menschen gefährliche Zufälle herorrusen.

#### Fam. Tetrapneumones.

. Bier Lungensäcke, zu denen vier am Grunde des Bauches liegende Luftlöcher führen; vier Spinnwarzen; Oberkiefer stark, mit abwärts gerichteten Klauen. Sie bewohnen warme Gegensben und spinnen dichte seidenartige Gewebe zwischen Steinen, Baumspalten 2c.

Theraphosa (Mygale) avicularia L. Die Vogelspinne. Schwärzlich, zottigbehaart mit acht Augen. Nimmt in der Ruhe bei ausgestrectten Beinen zuweisen einen Umkreis von 6—8" Durchmesser ein; sie hält sich in Baumspalten auf, soll selbst auf Colibris Jagd machen \*), und ihr Biß soll selbst für den Menschen gefährlich werden. Südamerika.

#### Fam. Dipneumones.

Zwei Lungensäcke, zu denen ebensoviele am Grunde des Bauches gelegene Luftlöcher führen; außerdem finden sich noch zwei, selten unmittelbar hinter jenen am Grunde des Bauches, sondern gewöhnlich am Ende des Hinterleibes gelegene Luftlöcher, oder eine Querspalte, welche in ein Luftröhrensystem führen; sechs Spinnwarzen.

A. Sedentariae. Webespinnen. Sie machen Gewebe oder schießen wenigstens Fäden aus, um ihre Beute zu überfallen, und halten sich gewöhnlich in ihren Negen oder deren Nähe, so-wie bei ihren Giern auf; 6 — 8 Augen.

<sup>\*)</sup> Doleschall setzte zu einem ausgewachsenen Reisvogel (Fringilla oryzivora) eine Th. javanica, welche jenen augenblicklich mit den Beinen umfaste und durch Einschlagen ihrer Klauenkiefer in der Nähe der Wirbelfäule tödtete.

Segestria senoculata Walk. Bruststück schwarzbraun, Hinterleib grünlichbraun mit aus schwärzlichen Flecken bestehens dem Längsstreif; sechs Augen . ; alle vier Luftlöcher stehen am Grunde des Bauches, und die beiden hinteren führen in Luftröhren, die sich nach allen Seiten im Hinterleibe, Bruststücke und den Beinen verbreiten. Sie sindet sich in Mauerlöchern und unter Steinen in einem weißen Säckhen versteckt.

Alle folgenden haben am Grunde des Bauches nur 2 Luft= löcher und 8 Augen.

Argyroneta aquatica L. Die Basserspinne. Braun mit vier vertieften Punkten mitten auf der Oberseite des länglichen Hinterleibes; Augen

Lebt in stehenden Gewässern und schwimmt darin den Leib in eine Luftsblase gehüllt, deren Luft wahrscheinlich aus den Luftlöchern des Tracheensshiftems austritt; sie bildet sich im Wasser eine eiförmige mit Luft gefüllte und mit Seide ausgekleidete Schale, von welcher Fäden nach allen Richtungen geben, die an benachbarte Pflanzen gebeftet sind.

Drassus viridissimus Walk. Ganz grun, die Augen bilden zwei parallele, etwas gebogene Reihen. Sie lebt auf Blättern unter einem feinen, weißen, durchsichtigen Gewebe.

Clubiona holosericea L. Brust und Beine grüntich, Hinterseib eirund, bräuntich-hellgrau und seinhaarig. Ueberall unter der losen Rinde alter Bäume unter einem dichten Gewebe.

Tegeneria domestica L. Die Hausspinne. Braun, auf der Brust zwei dunkele Längsstreisen, der eirunde Hinterleib oben mit zwei Reihen gelblicher Flecken. Macht in Häusern, in Fenster= und Mauerwinkeln ein dichtes Gewebe und daneben eine cylindrische Zelle, in welcher sie sitzt.

Epeira diadema L. Die Kreuzspinne. Der Hinterleib verkehrt-eisörmig, graubraun oder gelbbraun mit weißlichen, ein dreisaches Kreuz bildenden Fleckehen auf einem dreiseitigen dunkelen

Rückenfelde; Augen 👟 🗻

Macht ein vertikales, regelmäßiges Ney aus concentrischen Areisen bestehend, welche durch Radien durchkreuzt werden. Beim Herrannahen von Regen und Wind verfürzen sie die Fäden, an welchen das Ney aufgehängt ist, sehr; verlängern sie dieselben wieder, so tritt schönes Wetter ein.

Micrommata smaragdula Fabr. Grasgrün mit dunkelem, grünem Rückenstreise.

Salt sich im Grase auf, macht aber kein Gewebe, sondern schießt nur einzelne Faben zum Festhalten ihrer Beute aus; sie zieht 3-4 Blätter durch Faden zusammen, tapezirt sie inwendig mit Seide aus, und legt in die Mitte ihren dicken, runden Eiersack. Sie kann vorwärts, rudwärts und seitwärts laufen.

Thomisus citreus Deg. Citronengelb, der Hinterleib jederseits mit einem länglichen rothen Fleck; Augen

Ueberall auf Blumen, auch auf Weiben; stimmt in ber Lebensweise mit ben vorigen überein.

B. Vagabundas. Jagdspinnen. Haben acht Augen, welche in 3-4 Querreihen hinter einander stehen; sie machen tein Gewebe, sondern lauern auf ihre Beute und ergreisen sie laufend oder im Sprunge.

Lycosa tarentula L. Die Tarantel. Am Bauche roth, in der Mitte mit einer schwarzen Querbinde, das Bruststückgefielt; 1" 1. Lebt in Unteritalien in Erdlöchern, läuft aber auch frei herum und hascht ihre Beute laufend.

Sie trägt ihren Gierbundel am hinterleibe befestigt mit sich herum, und die Jungen auf bem Rucken. Die Gefährlichkeit ihres Biffes wird sehr übertrieben.

Salticus scenicus L. Die Jägerspinne. Schwarz, die Ränder der Brust und drei winkelige Binden auf dem Hintersleibe weiß. Sie lebt an sonnigen Wänden, und hascht ihre Beute im Sprunge, wobei sie den Hinterleib durch einen Faden sestheftet.

Die Fäben bieser und anderer ähnlicher Spinnen geben bie Beranlaffung zu bem sogenannten "alten Beibersommer", b. h. Spinufaben, bie besonders im Herbste frei in ber Luft herumgetrieben werden.

#### III. Ordnung.

#### Tracheen-Spinnen. Trachearia.

Sie athmen durch strahlige oder veräftelte Luft=röhren, welche die Luft durch zwei Luftlöcher erhalten; das Mückengefäß giebt keine Zweige ab; und sie haben nur 2 oder 4 Augen.

Fam. Pseudoscorpiones. Afterscorpione.

Brust und Hinterleib deutlich geschieden, beide gegliedert; die Taster sufähnlich oder scheerenförmig.

Obisium (Chelifer) cancroides L. Der gemeine Büchersforpion. Braun mit zwei Augen, langen armförmigen, in eine Scheere endigenden Tastern, und eingliederigen, mit Klauen verssehenen Füßen. Findet sich in Herbarien, alten Büchern 2c., wo er sich von den kleinen, dieselben zerstörenden Insekten nährt, und daher nützlich wird.

Obisium carcinoides Leach. Dem vorigen ähnlich, hat aber vier Augen und zweigliederige Füße. Findet sich häusig in Wäldern im Moose.

#### Fam. Phalangiidae. Afterspinnen.

Bauch, Bruftstück und Hinterleib sind nur durch einen schwachen Eindruck von einander geschieden; jenes ist rundlich oder eisörmig und von einer etwas sesteren Haut überzogen, dieser ist weich und zeigt Spuren von Ningen oder Falten. Zwei Augen, deutliche Scheerenkieser, sünsgliederige Taster mit Krallen. Meist zwei von den Hüften bedeckte Luftlöcher; die Geschlechtsöffnung sindet sich unter der Brust zwischen den beiden Hinterbeinen. Sie haben acht sehr lange und dünne Beine, welche sie in der Ruse ausstrecken; diese Beine fallen leicht aus, bewegen sich dann aber noch Stunden lang.

Die meisten leben auf ber Erbe, auf Pflanzen, am Fuß ber Baume, unter Steinen 2c.; am Tage halten sie sich meist verborgen und gehen bes Nachts

ihrer Nahrung nach, welche fie fpringend erhafchen.

Phalangium Opilio L. Der Weberknecht. Grau oder bräunlichgrau; gemein an Mauern, Bretterwänden zc.

Siro rubens Latr. Blagroth mit helleren etwas furzen Beinen. Am Fuße der Bäume zwischen Moos.

## Fam. Acaridae. Milben.

Brust und Hinterleib sind innig mit einander verwachsen ohne Gliederung; die Oberkieser sind bald Scheeren- oder Klauen- tieser, die aber in der scheidenartigen Unterlippe versteckt sind, bald legen sich die Mundtheile zu einem Saugrüssel zusammen, bald sindet sich statt des Mundes nur eine Bertiesung ohne alle wahrnehmbare Theile; nur die Taster sind gewöhnlich srei, aber verschieden gestaltet. Sie haben zwei, vier oder gar keine Augen. Die Beine sind kurz, ziemlich gleich lang, aber bei den verschiedenen Gattungen verschieden gebildet, und sinden sich deren vor der ersten Häutung immer nur drei Paare.

Sie leben theils unter Steinen, Blättern, Baumrinden, in der Erbe, im Waffer, oder an verschiedenen Nahrungsmitteln, theils schmarogend auf der

Haut ober im Fleische von Menschen und Thieren.

Trombidium holosericeum Fabr. Die Erdmilbe. Scharlachroth, der Leib durch eine Einschnürung in zwei Hälften getheilt; Augen deutlich. Häusig im Frühjahre in Gärten 2c. auf der Erde friechend; die neugeborenen Thiere sind sechsbeinig und leben parasitisch.

Dermanyssus avium Dugés. Die Logelmilbe. Roth=

braun mit weißen Flecken; der Körper platt und ungetheilt; Augen sehlen. Lebt schmarozend auf Hausvögeln und findet sich daher häusig in Bogelkäsigen, Hühnerställen 2c.

Gamasus coleopteratorum L. Die Käfermilbe. Gelb vder bräunlich mit Scheerenkiefern. Schmarost vorzüglich an Miskkäfern, Todtengräbern und anderen Käfern.

Acarus Siro L. Die Käsemilbe. Hat einen weichen, weißlichen Körper, bräunliche Beine und Saugrüssel.

Sehr klein und findet fich in Menge an altem Rafe, ben fie in Bulver permanbelt.

A. farinae L. Die Mehlmilbe, ist der vorigen sehr ähn= lich und sindet sich häusig in altem Mehle.

Aehnliche Thiere finden fich in Menge an getrochneten Zwetschen, No-finen ze. ein, welche bavon wie mit Mehl bestreut erscheinen.

A. destructor Schrnk. Lebt an feuchten Thierbälgen, an todten Insekten 20., die er ganz in Staub verwandelt.

Sarcoptes scabiei Latr. Die Krätmilbe. Schildfröten= förmig, fest, mit Rückenwärzchen. Sie gräbt unter der Oberhaut bes Menschen seine Gänge und ist die Ursache der Krätze.

Macrogaster platypus Miescher = Acarus folliculorum Simon. Lebt in den sogenannten Mitessern und Haufacken der Menschen, besonders an der Nase und dem äußeren Gehörgange.

Acarus cynotis Hering. Lebt in den Ohrgeschwüren des Hundes.

Acarus ovis Nitsch. veranlaßt die Raude der Schafe, die leicht von einem Schafe auf das andere übergetragen wird.

Balz empfiehlt bagegen eine Schmiere auß 4 Kfund gelöschtem Kalke, 5 Kfund Potasche mit Wasser zu einem Brei angerührt, 6 Kfund stinkendes Hirschhornöl, 3 Kfund Schiffstheer; die dicke Masse wird mit 200 Kfund Mistjauche und 800 Kfund Wasser verdünnt. Diese Menge reicht für 500 Stück geschorene Schaafe.

Leptus autumnalis Schaw. Eine kleine scharkachrothe Milbe.

Findet sich häufig auf verschiedenen Pflanzen, namentlich Stachelbeerssträuchen; sie bohrt sich in die Haut der Menschen, namentlich Kinder ein, und verursacht dadurch ein unerträgliches Juden.

#### Fam. Ricinidae. Zeden.

Der Körper ist von einer lederartigen, stark ausdehnbaren Hülle umgeben; die Mundtheile bilden einen Schnabel oder Rüssel, welchen die Taster scheidenartig umgeben; die Lustlöcher befinden sich vorn an den Seiten des Hinterleibes; das Endglied der Beine trägt eine Haftscheibe und zwei Klauen.

Sie bewohnen dichte Gehölze, wo sie sich mittelst der Borderbeine an den Pflanzen festhalten, und die anderen ausstrecken, um sich auf vorübergehende Thiere sogleich herabzulassen, in deren Fleisch sie sich so tief mit dem Rüssel einbohren, daß man Mühe hat sie loszureißen, und Blut saugen, wodurch ihr Körper blasensörmig aufgetrieben wird. Man entfernt sie am besten durch Bestreichen mit Del.

Ixodes Ricinus L. Der Holzbock. Dunkel blutroth, augenloß; nüchtern von der Größe einer Bettwanze, vollgesogen gelbröthlich von der Größe einer Erbse bis zu der einer Hasel=nuß. Heftet sich vorzüglich an Hunde.

I. marginatus Hahn. Braun mit einzelnen furzen Saa-

ren besetzt, hängt sich an Menschen und Thiere.

I. reduvius Hahn. Fast kreisrund, bräunlichroth, oben mit verschiedenen dunkelen Zeichnungen;  $2\frac{1}{2}$ " I. Soll sich voc= züglich auf sumpfigen Wiesen aufhalten und hängt sich an Rind= vieh, Schafe und vorzüglich Jagdhunde.

I. reticulatus Fabr. Die Ochsenzecke. Aschgrau mit kleisnen dunkelbraunen Flecken und Streisen. Sie heftet sich an Ochsen, Hirsche und Schafe, und wird angeschwollen 5-6" i.

#### IV. Orduung.

#### Lungenlose Arachniden. Apneusta.

Kopfbruststück mehrgliederig, Hinterleib verstümmert oder fehlt ganz, besondere Athmung sorgane hat man noch nicht entdecken können.

## Fam. Pyenogonidae.

Seethiere mit gewöhnlich linienförmigem Körper. Das Kopfsbruststück nimmt fast die ganze Körperlänge ein, besteht aus vier Abschnitten, und endigt vorn und hinten mit einem röhrensörmigen Gliede, wovon das vordere, bald einfach, bald mit Kiefern und Tastern, bald nur mit einem dieser Organe versehen, den Mund bildet. Die Kiefer sind scheerensörmig und dienen zum Ergreisen; vier Augen. Die Weibchen haben außer den acht Lausbeinen am ersten Brustgliede noch zwei Afterbeine, mit welschen sie Gier tragen.

Pycnogonium Balaenarum Müll, hat weder Kiefer noch Taster und lebt auf Walsischen.

#### Fam. Tardigrada.

Microscopische Thierchen, deren Körper geringelt ohne Hintersteit; die Beine verkummert mit vier Krallen. Sie sind Zwitter

und leben in Dachrinnen oder zwischen Moos auf Dachern, und bewegen sich sehr langsam.

Emydium testudo Doyère 1/6". 1. lebt zwischen dem

Moos auf Ziegeldächern.

# III. Klasse.

#### Bielfüßer. Myriapoda.

Weißblütige Gliederthiere, deren slügelloser Körper aus einer größeren Anzahl fast gleicher Ringe besteht, so daß Brust und Hinterleib nicht leicht zu unterscheiden sind; sie haben immer mehr als zehn Beine; athmen durch Luftröhren, und häuten sich mehrmals. Der Kopf trägt ein Paar Fühler, und jederseits ein einziges oder mehrere Augen. Die Mundtheile sind beißend. Feder Leibesting trägt ein oder 2 Paare gegliederter, meist nur mit Einer Krasse versehener Beine.

Das Nervensystem besteht meist aus einer größeren Zahl hinter einander gelegener, und durch zwei dicht neben einander verlausende Nervenstränge unter einander verbundener Nervenstnoten. Die Augen sind entweder einsache, die jederseits theils einzeln, theils in größerer Zahl vorhanden, und dann oft einsander sehr genähert sind, gehäufte Augen, oder zusammensgesete, aber von einer glatten, nicht facettirten, gemeinschaftlichen Hornhaut überzogen.

Im Bau des Darmkanales stimmen fie am meisten mit den Raupen der Schmetterlinge überein.

Das Rückengefäß erstreckt sich vom Ende des Kopses bis zum Anfang des letzen Körperringes und besteht aus einer größezen, im Allgemeinen mit der Zahl der Körperringe übereinstimsmenden Zahl von Kammern, von welchen paarige Gefäßtämme entspringen, ohne daß jedoch das Blut in einem vollskommen geschlossenen Gefäßsysteme kreist.

Die Athmung sorgane sind Luftröhren, die theils wie bei den Insecten gebildet sind, sich vielsach verzweigen, aber niemals blasenförmig erweitern; theils stellen sie einsache, unverzweigte, dünnhäutige Röhren dar, die meist unmittelbar hinter dem Luftloch blasenartig erweitert sind. Die Luftlöcher liegen an den Seiten der Körperringe oder auf der Bauchseite, und zwar sinden sich solche entweder an jedem Ringe oder sie überspringen auch ein oder zwei Ringe.

Die Geschlechtsorgane öffnen fich entweder am Ende

des Hinterleibes, oder vorn weit vom Körperende entfernt. Die Begattung scheint in der Regel im Herbste statt zu sinden; sie vermehren sich durch Eier, und häuten sich mehrmals, wobei zussleich verloren gegangene Glieder wieder erzeugt werden. Einige haben eine wahre Verwandlung zu bestehen, indem sie beintos aus dem Ei kommen, und bei mehreren nimmt die Zahl der Leibesringe und Beinpaare mit dem Alter zu. Sie wachsen langsam, und mehrere brauchen wenigstens zwei Jahre ehe ihre Geschlechtsorgane sichtbar werden. Alle wohnen auf dem Lande an sinsteren und schattigen Orten, unter Steinen zc., und nähren sich von keinen Thieren, einige auch von Pslanzenstoffen.

Sie zerfallen in zwei Ordnungen, nämlich: Chilopoda

und Chilognatha.

#### I. Ordnung.

# Chilopoda Latr. (Scolopendridae).

Der Körper ist platt und häutig; jeder Ring ist von einer lederartigen oder knorpeligen Platte bedeckt und trägt nur Ein Beinpaar, von denen das

lette gewöhnlich nach hinten gerichtet ift.

Die Fühler bestehen aus vierzehn und mehr Gliedern und werden gegen das Ende dunner. Die Mundtheile bestehen aus einer großen und ftarken Oberlippe; einem Baar am inneren Rande gezähnelter, mit fleinen tafterförmigen Anhängseln versebener Oberfieser; zwei Paaren in einer Querreibe liegender, tafterloser Unterfiefer, von welchen das äußere Baar das innere bedeutend an Große übertrifft, und welche am Grunde unter einander verwachsen eine Art von Unterlippe darstellen; hierauf folgt ein ebenfalls am Grunde verwachsenes, in einen gegliederten Tafter endigendes Rieferpaar (erftes Beinpaar), und endlich das erste Beinpaar (zweites Beinpaar), welches durch Berwachsung seiner Suften eine hornige Unterlippe bildet, und am Ende ftarte bewegliche und durchbohrte Safen trägt, aus welchem beim Biffe eine giftige Fluffigkeit hervortritt (Fig. 51.). Sie athmen durch verzweigte Röhrentracheen, zu welchen an den Seiten der abwechselnden Leibesringe gelegene Luftlocher führen, zuweilen überspringen dieselben sogar zwei Leibesringe; Die Weschlechtstheile liegen am hinteren Ende bes Körpers. Diese Thiere laufen

schnell, sind räuberisch und verbergen sich unter Steinen, Moos, Baumrinden 2c.; einige leuchten im Dunkelen.

Lithobius forficatus L. Der gemeine Hundertsuß. Graubraun mit deutlichen gehäuften Augen; fünfzehn Beinpaare; etwa 1" lang; sehr häufig unter Baumrinden, Moos 2c.

Scolopendra morsitans L. Hellbraun, jederseits vier Augen, 21 Beinpaare und wird bis 8" lang. Sein Biß wird selbst dem Menschen gefährlich. Südamerika.

Geophilus electricus I. Gelbroth, Augen undeutlich, 50 und mehr Beinpaare, die Rückenschilde gleich breit; gegen 2" 1. Ift häufig in Gärten-und leuchtet im Dunkelen.

# II. Ordnung. Chilognatha Latr. (Julidae.)

Sie haben im Allgemeinen einen beschalten und walzenförmigen Körper, dessen Ringe vom vierten oder fünften anfangend zwei Paare fehr kurzer ein= flauiger Beine tragen. Die Fühler find siebengliederig und werden gegen das Ende dicker; die Mundtheile find denen der vorigen ähnlich; aber die Oberkiefer find diet, ohne tafterförmige Unbangsel, und auf Die eine Urt viertheiliger Unterlippe bildenden Unterfiefer folgt nur noch ein Baar am Grunde verwachsener und in einen gegliederten Tafter endigender Riefer (erstes Beinpaar). Der erste, und bei einigen auch der zweite Leibesting ist größer, als die übrigen, und hat die Gestalt eines Schildes, die zwei oder drei letten Ringe sind beinlos. Die Luflöcher liegen auf der Bauchseite außerhalb des Ursprunges eines jeden abwechseln= den Beinpaares, find fehr klein und führen zu dunnhäutigen Luftsäcken, die nicht durch eine Sauptluftröhre unter einander verbunden find, sondern es entspringt von einem jeden ein Bundel garter Luftröhren, Die sich in dem Körper verbreiten; bei Glomeris entspringt von jedem Luftloche ein Tracheenstamm, Der sich sogleich in zwei Aeste theilt. Bei der Gattung Julus haben die mann= lichen Geschlechtsorgane ihren Ausführungsgang am zweiten Leibesring, während fich am sechsten oder fiebenten Leibesring ein Paar Copulationsorgane in Form von zwei Wärzchen befinden, deren jedes in eine schuppige Kralle endigt, die vor der Begattung die Samenfeuchtigkeit aus dem Samenausführungsgang aufnehmen; die weiblichen Geschlechtsorgane bestehen aus einem doppelten Gierftock, beffen Ausführungsgang zwischen dem zweiten und

dritten Leibesring, meist dicht hinter der Burzel des zweiten Beinpaares mündet. Bei der Begattung richten sie den Vorderstheil des Körpers auf, während sie sich unterhalb umschlingen. Sie legen eine große Menge Eier in die Erde, und kommen beinslos aus den Eiern, erhalten die Beine erst nach und nach mit den Häutungen, und erhalten auch erst im zweiten Jahre nach einer abermaligen Häutung die äußeren Geschlechtsorgane, haben also eine wahre Verwandlung zu bestehen. Auf jeder Seite des Körpers bemerkt man noch eine Porenreihe, durch welche eine sauere, unangenehm riechende Flüssigkeit ausgeschwitzt wird, die den Thieren zur Vertheidigung dient. Sie nähren sich von in Zersehung begriffenen thierischen und vegetabilischen Stossen.

Glomeris marginata Leach. Der Kugelfuß. Grausschwarz, glänzend, jeder Ring gelblich gerandet; der Körper besteht außer dem Kopfe aus zwölf Ringen, ist kurz und oben gewölbt; 16—20 Beinpaare. Lebt unter Steinen, läuft nicht selten auf Wegen herum und kann sich zu einer vollkommenen Kugel zusammenrollen.

Polyxenus lagurus Latr. Büschel= oder Kinselassel. Braun mit häutigen Ringen, von denen der letzte einen glänzen= den weißen Haarbüschel trägt;  $1-1\frac{1}{2}$ " l. Unter der abgestor= benen Rinde der Bäume, in Mauerrigen 2c. häufig.

Julus terrestris L. Der gemeine Tausendfuß. Walzensförmig, schwarzgrau, längs des Nückens mit zwei gelblichen Streisen; gegen 90 Beinpaare. Lebt in der Erde, Mist 2c. und kann sich spiralförmig zusammenrollen.

J. maximus Savi wird bis 7" lang, in Sudamerifa.

# IV. Rlaffe.

# Kruftenthiere. Crustacea.

Die Krustenthiere sind weißblütige Gliederthiere, deren ungeflügelter Körper aus mehreren ungleichen Abschnitten besteht
und wenigstens fünf Paare gegliederter Beine trägt, die selbst
den so verkümmerten Schmarogerkrebsen wenigstens in der frühesten Jugend zukommen; alle, bei welchen ein Athmungsorgan
nachgewiesen ist, athmen durch Kiemen; sie häuten sich mehrmals,
aber nur wenige haben eine Verwandlung zu bestehen, und die Geschlechtsorgane öffnen sich entsernt vom After. Der Kopf ist
meist innig mit der Brust verwachsen und in einigen Fällen nur
durch den Mund angedeutet; er trägt die Augen, meist 1 oder 2 Paar Fühler und die Mundtheile, bei einigen ist auch ein be- sonderes Gehörorgan an demselben nachgewiesen worden.

Die Mundtheile find meift beißend, feltener faugend. Benn Die beißenden Mundtheile vollständig ausgebildet find, bestehen Diefelben aus der Dberlippe, einem Baar Dberfiefer, welche zuweisen einen gegliederten Tafter tragen, und drei Paar ver= schieden gestalteter Unterkiefer, wozu häusig noch 3 Paar bein= ähnliche gegliederte, zuweilen mit gegliederten Taftern versehene Organe fommen, Die auch an dem Kaugeschäfte Untheil nehmen, und Rieferfüße oder Raubeine genannt werden (Rig. 52.); anweilen bilbet bas erfte Baar Diefer Kinnladenbeine Durch Ber= wachsung eine Art Unterlippe, während die beiden anderen gang Die Gestalt und Funktion der eigentlichen Gangbeine haben. Wenn der Ropf mit der Brust verwachsen ist, so bilden beide zusammen in der Regel ein ungegliedertes Ropfbruftftuck; ift er aber davon getrennt, so zeigt die Bruft immer mehrere Abschnitte; zuweilen ift auch nur der erste Abschnitt des gegliederten Bruft= stückes mit dem Ropfe verschmolzen. Der Hinterleib, der ge= wöhnlich Schwanz genannt wird, ist in der Regel gegliedert. Un der Brust stehen die eigentlichen, die Bewegung vermittelnden Beine, deren es gewöhnlich fünf Baare find; fie bestehen, wenn fie vollkommen entwickelt find, aus der aus mehreren Studen gebildeten Sufte, dem Oberschenkel, Schienbein, dem Fußblatte (metatarsus), und dem End= oder Klauengliede. Nicht selten find die vorderen Fußpaare ju Scheeren oder ju Greiffüßen umgestaltet, indem das Endglied gegen das Fußblatt beweglich ift, und daher die Fuge jum Ergreifen benutt werden konnen. Ist das Endglied seitlich an dem erweiterten und in eine Spike auslaufenden Fußblatte eingelenkt, fo entsteht eine zweifingerige Scheere; ist dagegen das Endglied an der Spike des Fußblattes eingelenkt, und gegen daffelbe einschlagbar, so entsteht ein Greiffuß. Bei einigen Arten find Endglied und Fußblatt aller ober einzelner Beinpaare platt gedrückt und gewimpert, wodurch die Beine vorzüglich jum Schwimmen geschickt werden. Außerdem finden fich häufig auch noch am Sinterleibe verkummerte Beine, Die aber nicht auftreten und After= oder Bauchbeine genannt werden.

Der ganze Körper ist von einer harten kalkigen Kruste, oder von einer lederartigen oder selbst ganz dünnen und durchsichtigen Haut bedeckt, welche sich zuweilen auch zu einem breiten Rückensichtle erweitert, oder eine aus mehreren Stücken bestehende zweisklappige, den Körper des Thieres völlig umschließende Schale bildet.

Das Rervensyftem befteht im Allgemeinen aus einem auf der Bauchseite liegenden Nervenstrang mit Nervenknoten, ist aber bei den verschiedenen Abtheilungen nicht immer gleich gebildet; als die beiden Extreme dieser Bildungen bemerkt man: 1) eine beträchtliche Anzahl Nervenknoten (13 Paare), die paarweise stehen, und von benen die hintereinander liegenden durch einfache Nervenstränge, und die neben einander liegenden durch Berbindungkäste unter einander verbunden find, so daß sie zwei von einander abstehende Ganglienketten bilden, welche den gangen Körper durchlaufen; 2) nur zwei an Gestalt, Form und Lage unähnliche Nervenknoten, von denen der eine im Kopf, der an= bere im Bruftkaften liegt. Die Fühler find ftets gegliedert, vorn am Ropfe befestigt, und fehlen nur selten gang; nicht selten fint Dieselben äftig und Dienen zugleich als Bewegungsorgane. Die unteren ftarferen Glieder berfelben bilben den Stiel, Die übrigen Die Beifel; und folder Geißeln tragen die inneren Fühler gu= weilen zwei bis drei. Die Fühler, und wenn deren zwei Baare vorhanden find, die äußeren scheinen auch hier Die Träger des Beruches ju fein; am Grunde ber inneren ift bei mehreren Arten ein eigenes Gehörorgan nachgewiefen.

Die Augen sind entweder zusammengesetzt mit facettirter Hornhaut und stehen auf beweglichen Stiesen, oder mehrere einsfache Augen sind gemeinschaftlich von einer glatten Kornhaut bedeckt, oder die einfachen Augen stehen einzeln oder sind gehäuft; in einigen Fällen sind die ungestielten Augen auch durch Mussteln beweglich.

Der Darmkanal durchläuft in gerader Linie den Körper und öffnet sich am hinteren Ende desselben; er erweitert sich häusig zu einem sackförmigen Magen, der zuweilen noch mit einem eigenthümlichen Kauapparat versehen ist. Speicheldrüsen sinden sich nur selten (Kankenfüßer), dagegen sind gallen bereiten de, leberartige Organe sehr häusig vorhanden.

Das Gefäßsystem stimmt theils mit dem der Insekten sehr überein, theils sindet sich ein muskulöses, auf dem Rücken gelegenes Herz mit Arterien und Benen, ohne daß sich jedoch das Blut in vollkommen geschlossenen Bahnen bewegt; dasselbe bewegt sich vom Herzen durch alle Theile des Körpers und kehrt dann durch die Kiemen zum Herzen zurück.

Die Athmungsorgane bilden sehr verschieden gestaltete Kiemen, welche entweder in gewissen Höhlen des Körpers versteckt liegen, und dann aus dichten oder mit Bärten besetzen Lamellen gebildete Pyramiden darstellen, wie bei den eigentlichen Krebsen;

oder frei zu Tage liegen, und als Federbüsche oder einfache Blätter oder Säcken erscheinen und bei einigen selbst nur aus Haaren zu bestehen scheinen. Sie liegen entweder am Grunde der Beine oder auf ihnen selbst, oder an den Bauchbeinen.

Die Krustenthiere sind mit Ausnahme der Kantenfüßer wohl alle getrennten Geschlechtes, und pflanzen sich durch Sier sort, welche gewöhnlich von den Weibchen noch eine Zeit lang an bestimmten Theilen des Körpers herumgetragen werden. Gierstöcke und Hoden haben im Allgemeinen die Form von Schläuchen und sind meist paarig vorhanden; sie öffnen sich fast immer am Ursprunge des Hinterleibes, der gewöhnlich Schwanz genannt wird, also weit vom After entsernt; äußere Geschlechtsorgane sind bei beiden Geschlechtern häusig vorhanden und zeigen sehr verschiedene Formen. Die Jungen sind bei einigen in Gestalt, Jahl und Beschässenheit der Beine den Alten unähnlich, aber nur wenige haben eine eigentliche Verwandlung zu bestehen; übrigens häuten sie sich mehrmals, wobei auch verloren gegangene Glieder wieder ersetzt werden. Sie sind größtentheils sleischfressend, leben meist im Wasser, und dauern oft mehrere Jahre. Sie zerfallen zunächst in zwei Abtheilungen: Malacostraca und Entomostraca, und jede derselben wieder in mehrere Ordnungen.

# Erster Haufen.

#### Malacostraca.

Mund mit vollständigen Kauwerkzeugen versehen; Körpersbedekung meist hart, hornartig oder kalkig; 5 oder 7 Paar Gangsbeine, die alle oder zum Theil am Ende mit einem Klauengliede versehen sind.

#### I. Ringelfrebic. Arthrostraca.

Der deutlich gesonderte Kopf trägt zwei ungestielte Augen und vier Fühler, von denen die beiden mittleren höher stehen und zuweilen sast ganz verkümmern; die Mundtheile bestehen aus einer Oberlippe, einem Paar Obersieser, drei Paar Unterstiesern, von denen das erste Paar verwachsen ist, und Zunge genannt wird, und die anderen bald mit einem Taster versehen sind, bald nicht; das erste Paar Kieserbeine bildet eine Art Untersippe, während die beiden anderen Paare Gestalt und Berrichtung mit den ächten Beinen theilen, so daß das meist siebengliederige Bruststick selten nur 5 Beinpaare trägt, indem der dritte und vierte Brustgürtel zuweilen beinlos sind; die übrigen Leibesringe,

deren es höchstens sieben sind, bilden eine Art Schwanz, der in Flossen oder dolchsörmige Anhänge endigt. Das Nervensustem bildet zwei getrennte Nervenstränge, deren seitlich neben einander liegende Knoten unter einander in Berbindung stehen; die Kiesmen sind häutig schasensörmig und liegen entweder am Grunde der Beine oder unter dem Hinterleibe. Die Geschlechtstheile liesgen am Ursprung des Hinterleibes; das Weibchen trägt die Eier unter der Brust zwischen den Schuppen, die hier eine Art Tasche bilden, mit sich herum; hier entwickeln sich auch die Jungen und bleiben an den Beinen oder anderen Theilen der Mutter gehestet, bis sie sich selbst forthelsen können.

# I. Ordnung. Uheln. Jsopoda.

Der Körper ist platt, d. h. breiter als hoch, oben gewölbt; der Kopf vom ersten Brustringe gesondert; die Oberkieser zuweilen mit Tastern; meist gehäufte, einsache Augen, seltener zusammengesetzte mit glatter Hornhaut; 7 Paar gleichgebildete Beine mit einem Klauengliede; häutig-blasige Kiemen unter dem Hinterleibe. Die meisten seben im Wasser, wenige auf dem Lande an feuchten dunkelen Orten.

Cymothoa Oestrum Fabr. Die Meerassel. Der Hintersteib besteht aus 6 Abschnitten, von denen der letzte groß und schildsörmig und mit dem letzten Paar der Afterbeine eine Art Flosse bildet. Lebt schmarogend auf Fischen von deren Blut; in der Nordsee und dem europäischen Ocean.

Limnoria tere brans Leach. Die Bohrassel. Der Hinterleib besteht aus 6 Abschnitten, von denen der letzte groß, fast kreisrund ist, und am Ende zwei stielförmige Fortsätze trägt; nicht über 2" I. Im brittischen Ocean; durchbohrt das Holz der Schiffe in verschiedener Richtung und wird dadurch sehr schällich.

Asellus aquaticus Geoffr. Die Wasserassel. Die stiels förmigen Fortsätze des Hinterleibes sind gegabelt; 6—7" I. Sehr häufig in Quellen und Bächen, wo sie sich von kleinen Thieren nährt.

Oniscus murarius Cuv. Die Mauerassel. Dben schwarzbraun mit gelblichen Flecken, unten graulichgelb; der Hinterleib sechsgliederig mit verlängerten Fortsähen; die äußeren Fühler achtgliederig; 6-7" 1. Käusig an Mauern. Porcellio scaber Latr. (Oniscus asellus L.) Die Kellerassel. Grauschwarz, geförnt; die äußeren Fühler siebengliederig;
sonst der vorigen ähnlich. Häusig in der Nähe von Miststätten 2c.

Armadillo vulgaris Latr. Die gemeine Augelaffel. Grau, ungefleckt, mit furzen Hinterleibsfortfägen; fann sich

fugeln und lebt unter Steinen in Deutschland.

A. officinarum Latr. Der vorigen sehr ähnlich, aber mit 2 Reihen gelber Flecken auf dem Rücken. Findet sich in Kleinasien und wurde früher in der Medicin angewendet.

#### II. Ordnung.

# Walfischläuse. Laemodipoda.

Der Hinterleib sehr verkümmert; daß erste Glied des Bruststückes mit dem Kopfe verschmolzen; zus sammengesetzte Augen mit glatter Hornhaut; die häutigsblasenförmigen Riemen am Grunde der Beine. Sie leben alle im Meere.

Cyamus Ceti Pall. Die Balfischlaus; schmarott auf Balfischen.

#### III. Ordnung.

# Flohfrebse. Amphipoda.

Der Körper meist von den Seiten zusammengedrückt; der Kopf vom ersten Brustringe gesondert, mit zusammengesetzten, von einer glatten Hornhaut überzogenen Augen; die Brust besteht aus 7 Abschnitzten mit eben so vielen Beinpaaren, von denen die vorderen im Bau von den hinteren verschieden sind, und innen am Grunde die Kiemenblasen tragen. Der Hinterseib sechsgliederig mit besonderen Flossenbeinen. Sie leben im Wasser, die meisten im Meere.

Gammarus pulex L. Der gemeine Flohfrebs. Gelblich= grün oder bräunlich; 9" 1. Schwimmt gut und kann sich auf ter Seite liegend in die Höhe schnellen. Gemein in schnell=

fließenden Gräben und Bächen.

Talitrus locusta Pall. 3/4" I. Findet sich an sandigen Meeresküsten in unzähliger Menge, wo er alle vom Meere aussgeworfenen Stoffe verzehrt.

# II. Pangerfrebje. Thoracostraca.

Der Ropf ist nicht deutlich vom Bruftkasten getrennt und trägt zwei zusammengesette, auf beweglichen Stielen sitzende

Augen, und vier Fühler, von denen die mittleren in 2-3 Käden endigen. Der Mund wird gebildet von zwei tastertragenden Dberkiefern, brei Baar Unterkiefern, von benen bas erste Baar durch Berwachsung die zweilappige sogenannte Bunge darftellt, und drei Baar Rieferbeinen, von welchen die beiden letten Baare bei einigen Scheeren tragen. Ropf und Brust sind von einer großen, zuweilen in zwei getheilten, meist harten, hornartigen oder kalkigen Schale bedeckt; die Bruft trägt fünf Baar Beine, von denen das erste Baar gewöhnlich in lange und starke Schee= ren endigt. Der Hinterleib ist entweder langgestreckt und besteht aus fünf Ringen, von denen gewöhnlich ein jeder ein Baar verfümmerte Beine trägt, unter welchen Die Gier mit herumgetragen werden, und aus 2 Schwanzringen, an welche bei den meisten eine fünftheilige, fächerförmige Schwanzflosse geheftet ift; ober er ift sehr klein ohne Schwanzflosse am Ende, in der Ruhe in eine Furche der Bruft zurückgeschlagen, und nur mit vier Paar sehr fummerlichen, zum Tragen ber Gier bestimmten Beinen verseben, die bei den Männchen bis auf 1 oder 2 Baare ganz verkummern. Die Schale wird jährlich abgeworfen und burch eine neue ersett.

# IV. Ordnung. Eigentliche Krebse. Decapoda.

Ropf und Brust sind von einer ungetheilten Schale bedeckt, beren Seitenränder sich nach unten umschlagen und die fransigen, am Ursprunge der beiden letten Baare der Kinnladenbeine und der eigentlichen Gangbeine gelegenen Riemen bedecken. Jedes der Rieferbeine trägt nach außen noch einen gegliederten Unhang, Geißeltaster (palpus flagelliformis) genannt. Die beiden Vorderbeine, zuweilen auch noch die beiden folgenden Baare, tragen in der Regel Scheeren, von denen die der ersteren meist besonders groß sind; das erste Baar der Afterbeine ist bei den Männden in ein Begattungsorgan umgewandelt, enthält aber nicht die Mündung der Samengänge. Die obere Seite Des Behirnes ift in vier Lappen getheilt, giebt Nervenfaden zu ben Augen und Fühlern ab, und sett sich nach hinten in zwei Nerven= stränge fort, die einige Knoten bilden. Im Grundgliede der inneren Fühler befindet fich ein eigenthumliches Gehörorgan, welches entweder ein vollkommen geschlossenes Bläschen mit nur einem einzigen rundlichen Otolithen darstellt, ober burch eine

Spalte nach außen geöffnet und dann in der Regel mit zahlreichen fleinen Concrementen von unregelmäßiger Gestalt versehen ist. Um Grunde der äußeren Fühler liegt ein anderes Organ, welsches wahrscheinlich das Geruchsorgan darstellt; es besteht aus einem kegelförmigen Fortsate mit einer kleinen, runden, von einem Häutchen geschlossenen Deffnung, in welchem ein mit Flüssigkeit gefülltes Sächen liegt.

In der Bohle des Ropfbruftftudes liegt nach vorn über der turgen Speiserohre ber Magen, Die Leber, bas Berg und Die inneren Gefchlechtsorgane. Der Magen wird durch ein eigen= thumliches knorpelig-knöchernes Stelet gestütt, welches inwendig mit braun emaillirten Zähnchen besett ift, die zulett die Nahrung noch zerkauen (Fig. 53.); auch der Magen häutet sich, wenn die äußere Schale abgeworfen wird. Jederseits über dem Eintritt ber Speiferöhre lagert fich zwischen ben Magenwänden eine fleine rundliche, plan=convere Ralfmaffe, die sogenannten Rrebsstein e oder Krebsaugen, ab, deren Entstehung mit der Bildung einer neuen Schale in Busammenhang steht, und die mit der Häutung oder alsbald nach derfelben ausgeworfen werten, fo daß fie nur ein überschüffiger Absat zu sein scheinen. Der Maft = barm ist gerade und endigt am Ente Des Sinterleibes. Die Leber ift aus zwei großen Trauben blinder Gefäße gebildet, die mit einer gallenartigen Fluffigkeit erfullt find und in ben Darm munden. Das Berg ist eiformig und entsendet das Blut durch acht Gefäßstämme; bas Benenblut sammelt fich in zwei Sohlen, von benen eine jederseits über ben Beinen gelegen ift, und fehrt von da durch die Riemen jum Bergen gurud. Der Hoden ift dreilappig und mundet durch zwei geschlängelte Ausführungsgange am Ursprunge ber beiden hintersten Gangbeine; ber Gierftod ift ebenfalls dreilappig und mundet durch zwei Ausführungs= gange zwischen dem dritten Beinpaare; die Begattung erfolgt Bauch gegen Bauch.

Das Bachsthum bieser Thiere ist langsam, sie leben lange, werben erst nach mehreren Jahren mannbar, und manche erreichen eine bedeutende Größe. Sie häuten sich jährlich, und halten sich, so lange die Schale nicht vollständig erhärtet ist, (zu welcher Zeit sie Butterkrebse genannt werden), verdorgen um vor ihren Feinden sicher zu sein. Ihre Gliedmaßen regeneriren sich schnell, und zwar sowohl zur Zeit der Häutung, als auch außerdem, und sie haben in benselben eine solche Kraft, daß sie mit den Scheeren große Körper auscheben und schwebend erhalten können, auch heftig mit denselben zwicken. Sie halten sich gewöhnlich im Wasser auf, können aber auch einige Zeit in der Luft leben; ja einige Arten bringen sogar einen Theil ihres Lebens auf dem Lande zu, und gehen nur zur Laichzeit in das Wasser. Sie sind vorzüglich steischerend und sehr gefräßig.

# Erste Abtheilung.

#### Langschwänze. Macrura.

Haben einen vollständig entwickelten Hinterleib, der länger als das Kopsbruststück, und am Ende mit einer fächersörmigen Schwanzslosse versehen ist. Die Fühler sind sehr lang. Sie verstassen nie das Wasser, schwimmen rückwärts, indem sie das Wasser mit dem Schwanze schlagen, und gehören meist den Meeren an.

Palinurus quadricornis Fabr. (P. locusta Ol.) Die Seeheuschrecke. Das erste Beinpaar trägt keine Scheeren und die Schale ist dornig rauh. Erreicht zuweilen eine Länge von  $1\frac{1}{2}$  Fuß, und wiegt, wenn er voll Eier ist, 12-14 Psund. Im Mittelmeer.

Astacus marinus L. Der Hummer. Das erste Beinpaar trägt starke Scheeren; die Schale ziemlich glatt; die äußere Platte der seitlichen Schwanzanhänge besteht aus zwei Stücken. Wird  $\cdot 1^{1}/_{2}$  Fuß lang, und findet sich in der Nordsee und im Mittelmeer.

A. fluviatilis L. Der Flußfrebs. Dem vorigen ähnlich, aber höchstens 1/2 Fuß lang; schwärzlich grün; das Endglied des Schwanzes trägt noch einen besonderen flossensörmigen Anhang.

Er lebt in Bächen Europas, hält sich unter Stöcken und in Uferlöchern auf, geht aber im Sommer, namentlich bei schwülem Wetter, bei Tag und Nacht seiner Nahrung nach, die vorzüglich in lebenden Thieren und Aas besteht, läßt sich aber in der Gefangenschaft auch mit gelben Rüben, Hollundersbeeren, Nesselblättern 2c. ernähren.

Die Begattung erfolgt vom November bis zum April, die Gier werden im Frühling gelegt und die Jungen schlüpfen im Mai oder Juni aus, bis wohin die Gier von dem Weibchen unter dem hinterleibe mit herumgetragen werden; auch die jungen Arebse bleiben noch daselbst, bis ihre Schale erhärtet ist. Nach der Laichzeit erfolgt die Häutung vom Juli dis September, wodurch die Arebse sehr angegriffen werden, und viele während derselben sterben. Der Flußfrebs wird gegen 20 Jahre alt, aber höchstens 1/2 Pfund schwer.

Crangon vulgaris Fabr. Die Garneele. Wird kaum über 2" lang, hat eine dünne hornartige Schale, und an dem ersten viel dickeren Beinpaare nur eine unvolltommene Schere. Sehr gemein in der Nordsee. Das Fleisch wird geschätzt.

# Zweite Abtheilung.

#### Anomura. Miln. Edw.

Das Bruststück ist immer mehr entwickelt, als der Hinterleib, und dieser nie in der Beise bei der Ortsbewegung thätig als wie bei den vorigen. Die Fühler sind groß; das letzte Baar

der Kieferbeine ist meist dunner, länger und mehr beinartig, als bei den folgenden, und das letzte oder die beiden letzten Beinspaare sind verkümmert und meist in Haftorgane umgewandelt.

Pagurus Bornhardus Hbst. Der Einsiedlerfrebs. Das erste Beinpaar trägt starte Scheeren, die vier letten Beine sind fürzer als die anderen, und der Hinterleib ist lang und weich und zeigt gewöhnlich nur Gine Reihe eiertragender Anhängsel.

Er stedt seinen Hinterleib in ein Schneckenhaus, welches er mit sich herumträgt, nachdem er dessen Bewohner gewöhnlich vorher aufgezehrt hat, und dessen Deffenung er gewöhnlich mit den Scheeren verschließt. Un den europäischen Küsten. Die von ihm bewohnten Schneckenhäuser sind meist die von einem rosibraunen Meerschwamm (Halichondria compacta) in der Art überzogen, daß man ihre Windungen nicht mehr wahrnimmt, und sie wie Aepsel oder Pomeranzen aussehen.

# Dritte Abtheilung.

### Kurzschwänze oder Krabben. Brachyura.

Der Hinterleib ist verkümmert, 4—7gliederig, ohne flossensförmige Anhänge am Ende, und in der Ruhe in eine Bertiefung auf der Unterseite der Brust umgeschlagen. Die Fühler sind sehr kurz; das letzte Baar der Kieferbeine breit und platt; das erste Beinpaar trägt immer Scheeren; die letzten Beinpaare sind immer zur Ortsbewegung tauglich. Die meisten seben im Meere, nur wenige auf dem Lande.

Carcinus maonas L. Die gemeine Krabbe. Olivengrün mit vorn bogenförmigem Bruststücke, Stirne stumpf, dreizähnig. An den europäischen Küsten, namentlich in der Nordsee.

Platy carcinus (Cancer) pagurus I. Der Taschentrebs. Mit schwarzen Scheerenspigen. Wird fast sußbreit und an 5 Pfund schwer. Häusig in allen europäischen Meeren; wohlschmeckend.

Gecarcinus ruricola L. Die Landfrabbe oder der Tur= luru. Blutroth und gegen 6" br.

Lebt auf ben Antillen in Erdlöchern, geht Nachts ber Nahrung nach, und wandert zur Laichzeit (Mai) in großen Schaaren bem Meere zu, um die Gier abzusehen, worauf sie ermattet zu ihren alten Wohnplägen zurückfehrt.

Maja Squinado Hbst. Die Meerspinne. Mit zwei wie Hörner vortretenden Stirnspigen, und sehr langen Beinen. Wird sehr groß und ist häusig im Mittelmeer.

#### V. Ordnung.

### Schaufelfrebse oder Maulfüßer. Stomatopoda.

Die Schale besteht bald aus zwei Schildern, von denen das erste dem Kopfe, das zweite dem Brust=
stücke entspricht; bald aus einem einzigen aber hin=
ten freien Stücke, welches gewöhnlich die Brustab=
schnitte, welche die drei letzten Beinpaare tragen,
blos liegend zeigt. Die Taster der Kinnsaden sind ausge=
richtet; den Kieferbeinen sehlt der geißelförmige Anhang; die
eigentlichen Bewegungsorgane haben oft einen gewimperten An=
hang. Der lange vielgliederige Hinterleib trägt blattförmige After=
beine und endet mit einer fächersörmigen Schwanzslosse. Die
Körperbedeckung ist hornartig, dünn, zuweilen häutig=durchscheinend.

Der Nervenstrang bildet außer dem Hirn noch 10 Knoten. Der Magen ist klein und zeigt nur einige ganz kleine Bähnchen. Das Herz ist lang-gestreckt, ruht auf dem Darmkanale und der Leber und endigt nicht weit vom After in eine Spike; von ihm entspringen mehrere Gefäßstämme. Das venöse Blut ergießt sich in einen Centralkanal, der unter der Leber und dem Darm gelegen ist, gelangt von hier in die Kiemen und dann in das Herz zurück. Die büschelkörmigen Kiemen liegen offen und sind gewöhnlich am Grunde der Afterbeine befestigt; selten sehlen diesselben ganz. Sie leben im Meere.

# Fam. Bipeltata.

Die Schale bildet zwei Schilder, von denen das vordere sehr große den Kopf bildet; das hintere trägt sechs Paar dünne, trallenlose Beine, von denen die hintersten sehr verkürzt sind. Der Körper ist abgeplattet, häutigsdurchsichtig mit kleinem Hinterleib.

Phyllosoma mediterrane um Risso 1 1/2 " l., im Mittel = meere.

# Fam. Unipeltata.

Die Schale bildet nur einen einzigen Schild, welcher mit Ausnahme der Augen und Fühler den Kopf bedeckt. Die Kinnsladenbeine und die vier ersten Brustbeine sind dem Munde in zwei unten convergirenden Linien genähert, und endigen in ein blasig aufgetriebenes Glied, welches einen beweglichen zurückschlagsbaren Hafen trägt; das zweite Paar der Kieferbeine ist auffallend lang, armförmig mit einer einschlagbaren gezähnten Kralle verssehen und dient zum Ergreisen und Festhalten der Beute. Die drei letzen Beinpaare dienen allein zur Bewegung, und sind

frallenlos; den Hinterleib trägt fünf Paar blattförmige Afterbeine, an deren Grunde sich die Riemen befinden.

Squilla Mantis L. Die Seeheuschrecke; 6-8" 1. Im Mittelmeer.

# Zweiter Haufen. Entomostraca

Die Schale ist in der Regel sehr zart, meist hautartig und durchscheinend und liegt dem Körper an, oder fie ist zu einem breiten Schilde erweitert, der zuweilen in Form zweier Klappen den Körper umgiebt. Die Augen stehen nie auf beweglichen Stielen, find zusammengesett von einer einfachen Sornhaut bedeckt, oder einfach, häufig einander sehr genähert, bilden zuweilen gar nur ein einziges und fehlen einigen ganz. Die Fühler, zwei oder vier, sind verschieden gebildet, und dienen bei mehreren zum Schwimmen. Der Mund wird theils von gewöhnlichen Riefern gebildet, von denen dann die unteren ftets blos liegen, theils ift er gang fieferlos, in welchem Falle die mit kleinen Dornen besetten Guften der Beine die Stelle die Riefer vertreten, und quweilen ist er selbst in einen Sangmund ober Sangruffel umge= staltet. Die Beine, Deren Bahl wechselt und bei einigen bis über 100 steigt, find entweder sammtlich scheerentragend, um den Mund gestellt und dienen beim Fressen, oder sie dienen nur zum Schwimmen, find dann frallenlos, zertheilt ober veräftelt und bestehen aus plattgedrückten, bewimperten, oder walzenförmigen mit einzelnen Borsten besetzten Gliedern; oder sie sind bei den Schmaroperthieren mit Saugnäpfen oder Krallen versehen, und dienen zum Anheften. Der Hinterleib endigt nie in eine facher= förmige Flosse und trägt keine Afterbeine. Das Gehirn besteht nur aus ein oder zwei Rügelchen; die Kiemen bestehen aus Sagren, Borften oder Blätteben, Die oft zu Barten, Rammen oder Kederbuschen vereinigt sind, und sind an den Beinen be= festigt. Die Geschlechtsorgane liegen am Ursprunge des Sinterleibes; die Gier find auf dem Rücken, oder äußerlich in einer gemeinschaftlichen Gulle in Gestalt einer oder zweier Trauben am Grunde des Hinterleibes zusammengehäuft. Die Thiere häuten fich mehrmals, und mehrere haben eine Art Berwandlung zu bestehen; sie werden, soweit dieß bekannt ift, erst nach der dritten Häutung fortpflanzungsfähig. Sie leben alle im Waffer und zwar meift im füßen Waffer, find zum großen Theil fehr klein, und viele schmaroken auf anderen Thieren.

### VI. Ordnung.

### Stachelfüßer oder Stielschwänze. Poecilopoda.

Haben einen von zwei hornigen Schildern bestedten Leib, mit einem am Ende des zweiten Schilstes eingelenkten dolch förmigen Stachel. Oben auf dem ersten Schilde finden sich jederseits ein zusammengesetzes längliches Auge und vor demselben zwei einander sehr genäherte einsache Augen. Der Mund liegt unter dem ersten Schilde, ist tieserlos und von fünf Paar scheerenförmigen Beinen umgeben, welche nicht über den Rückenschild hervorragen und deren mit Stacheln besetzte Hüsten die Kauwertzenge ersetzen; hinter densselben unter dem zweiten Schilde liegen noch sechs Paar blattsförmige Anhänge, an welchen die Kiemen hängen.

Limulus moluccanus L. Der Moluckenkrebs, dessen Stachel oft 1' lang wird, lebt im oftindischen Ocean und wird gegessen.

### VII. Ordnung.

### Riemenfüßer. Branchiopoda.

Der Mund ist mit Kiefern versehen; die Beine dienen wenigstens zum Theil zur Athmung, tragen Athemblättchen und schwingen beständig, selbst wenn das Thier sich nicht bewegt; zwei zusammengehäufte Augen und ein einfaches, jene sind gestielt oder sitzend, oder zu einem vereinigt. Der gegliederte Hinterleib trägt am Ende zwei Anhänge. Sie leben meist im süßen Wasser.

# Jam: Phyllopoda. Blattfußer.

Haben stets mehr als 10 Paar Beine mit platten, bewimperten, lappigen Endgliedern und blattsvrmigen Kiemen; die Körperbedeckung ist dunnhäutig, zuweilen zu einem einfachen oder zweiklappigen Schilde ausgebreitet.

Branchipus stagnalis Lam. Die gehäuften Augen stehen auf Stiesen, der Körper ist nacht und endigt in zwei slache, bewimperte, langgestreckte Flossen; 11 Beinpaare. Die Gier befinden sich in einer länglichen Lapsel am Grunde des Hinterleibes. Findet sich in Pfühen.

Apus cancriformis Leach. (Monoculus apus L.) Der Riefenfuß. Die gehäuften Augen find ungestielt, der Körper ist

oben zum größten Theile von einem Schilde bedeckt und der Hinterleib endigt in zwei gegliederte Borsten; 60 Beinpaare, von denen die vordersten in vier gegliederte Borsten gespalten sind;  $1\frac{1}{2}$ " 1. Man kennt bis jetzt nur Weibchen.

A. productus unterscheidet sich durch ein ovales Blättchen zwischen den Schwanzborsten und 41 Beinpaare. Beide finden sich im Frühjahr oft in großer Menge in Gräben und Sümpfen.

#### Fam. Cladocera. Bafferflöhe.

Der Kopf frei, der Rumpf von einer zweiklappigen Schale bedeckt. Die zusammengehäuften Augen sind zu einem einzigen vereinigt und durch Muskeln beweglich; die beiden Fühler sind ästig und dienen zum Schwimmen, vier bis sechs Beinpaare mit kammförmigen Kiemen. Die Sier trägt das Weibchen auf dem Rücken unter der Schale.

Daphnia pulex L. Der Wasserstoh. Der Leib ist ganz durchsichtig, im Frühling und Sommer roth, außerdem grünlich; 1"1. Sehr häusig in stehendem Wasser, in welchem er stoßweise und hüpsend herumschwimmt.

### VIII. Ordnung.

# Muschelfrebse. Ostracoda.

Der Körper wird von einer durchsichtigen zweistlappigen Schale bedeckt; sie haben Kiefer, zweigetrennte oder genäherte Augen, vier Fühler, die alle oder zum Theil als Bewegungsorgane dienen; wenige aus walzenförmigen, mit einzelnen Borsten besetzen Gliedern bestehende Beine. Die Gier werden vom Beibehen auf dem Rücken unter der Schale getragen. Sie sind sehr klein und leben theils im süßen Wasser, theils im Meere.

Cypris ornata Müll. Noth und gelb gezeichnet; 1" 1. Schwimmt mit großer Lebhaftigkeit in stehenden Gewässern umher.

# IX. Ordnung.

# Gigentliche Entomostraca. s. str.

Ropf, Brust und Hinterleib sind meist noch zu unterscheiden; die Beine sind zweiästig, verküm= mern jedoch bei mehreren bis zum Berschwinden. Die Weibehen tragen die Eier außen am Grunde des Hinter= leibes in zwei Säcken. Die meisten schmarogen an Fischen. Bei mehreren findet eine sogenannte rückschreitende Verwandlung statt, d. h. den vollkommen entwickelten Thieren sehlen oft wich=tige Organe, z. B. Augen, die in der Jugend vorhanden sind, oder die reisen Thiere sigen sest, während sich die Jungen frei bewegen.

# Fam. Cyclopidae Latr.

Der Körper ist deutlich gegliedert, der Mund mit Kiefern beset, sie haben vier Fühler und vier Beinpaare; die ganz jungen Thiere haben nur zwei Fühler und zwei Beinpaare.

Cyclops 4-cornis L. Das Einauge. Der längliche gegliederte Leib wird von einer ungetheilten, unten offenen Schale bedeckt; der Hinterleib spaltet sich hinten und jeder Theil endigt in vier Borsten, 2" !. Sehr gemein in stehendem Wasser.

# Jam. Argulidae. Napfläufe.

Der Kopf von einem Schilde bedeckt; der Mund dient zum Saugen; die Kieferbeine sehr entwickelt, statt des zweiten Kaares große Saugnäpse; das Bruststück gegliedert mit drei bis vier Beinpaaren. Sie haben eine Verwandlung zu bestehen und leben zeitweise schmaroßend.

Argulus foliaceus L. Häufig in stehenden Gewässern, wo sie sich an Froschlarven, Stichlinge ze. ansaugen. Die jungen Thiere sollen erst nach der sechsten Häutung den alten völlig gleich werden.

# Fam. Caligidae. Fischläuse.

Keine Saugnäpfe; lange federartige Fäden an den Schwimm= beinen; der Hinterleib endigt in zwei fadenartige Gierbehälter. Der Mund dient zum Saugen und bildet zuweilen einen wirt= lichen Saugrüffel.

Caligus bieuspidatus Nordm. 4-6" 1., schmarost an Schellsischen.

# Fam. Lernaeidae. .

Der Körper weich oder von einer knorpeligen Haut bedeckt, durch eine seichte Einschnürung in ein Kopsbruftstück und einen zuweilen gegliederten Hinterleib geschieden. Der Mund ist mit Kiefern versehen; meist zwei Paar Fühler. Augen nur in der Jugend vorhanden. Unter dem Bruststücke besinden sich vier

Beine, von denen die hinteren beim Weibchen an einem Saugnapse angewachsen sind, mit welchem essich anhestet. Die Jungen
bestehen eine doppelte Berwandsung. So z. B. zeigt Achtheres
percarum Nordm., welcher sich am Gaumen der Barsche sindet, als Embryo eine doppelte Eihülle, und hat dann nur vier
pinselförmige Beine; nachdem er das Ei verlassen hat, häutet
er sich, hat nun zwei Fühler, drei Paar vordere Krallenbeine
und zwei Paar zweiästige Büschelbeine, so daß er den Fischläusen ähnelt, und nimmt erst später die ihm eigenthümliche
Gestalt an.

Anchorella uncinata Nordm. lebt an Schellfischen.

#### Fam. Penellina.

Ropf, Brust und Hinterleib ungeschieden; Mund ohne Kauwerkzeuge; am Kopfe verschiedene Anhänge, mit denen sie sich anhesten; Fühler, Augen und Beine sehlen, oder statt der letztern sind nur kurze Stummel vorhanden.

Lernaea esocina Blainv. Schmarott an Hechten, in dessen Fleisch er sich tief einbohrt; der Körper ist stiefelförmig, durchsichtig mit vier dicken Anhängseln am Kopfe und zwei ovalen Eiersäcken unter dem Körperende. Die Jungen haben, so lange sie noch in der Eihülle eingeschlossen sind, ein rothes Auge, zwei Fühler und zwei Beinpaare.

# X. Ordnung. Nankenfüßer. Cirripedia.

Haben weder Augen noch Fühler, einen ungegliederten Leib mit sechs Paar Beinen, die aus einem fleischigen Stiele und zwei hornartigen, vielgliederigen, gewimperten Ranken bestehen; der Mund besteht aus einer Lippe, Tastern und drei Kieferpaaren. Um Hinterleibe besindet sich eine Röhre, an deren Grunde sich der Aster, an ihrem Ende der Eileiter öffnet. Sie stecken meist mit dem Munde nach unten in einer vielklappigen Schaale, aus welcher nur die Kanken und die Hinterleibsröhre hervorragen. Die Kiemen liegen in der Nähe des Mundes oder an dem sleischigen Stiele der Beine. Sie sind meist Zwitter, leben im Meere und sitzen aus Steinen, Psählen oder Thieren sest, und haben eine Verwandlung zu bestehen.

Sie leben als Larven frei; diese sind im ersten Stadium ihrer Entwickes lung, nachdem sie sich bereits zweis bis dreimal gehäutet haben, mit einem Rückenschilde bedeckt, haben drei Paar Auderbeine und dicht hinter dem Bordersrande bes Nückenschildes ein kleines einsaches Auge. Nach einer abermaligen

Häutung treten sie in ein zweites Entwickelungsstadium, sind dann von einer zweiklappigen Schale umhüllt, haben zwei zusammengesetzte und ein einsaches Auge, und sechs Paar in zwei Aeste gespaltene Schwimmbeine, welche sich später zu den Rankenbeinen umgestalten; außerdem entspringen vorn am Leibe in der Nähe der zusammengesetzten Augen noch zwei start entwickelte Gliedemaßen, mit deren Hülfe die Larve von Zeit zu Zeit einherschreitet, und mittelst deren sie sich endlich, wenn die Zeit ihrer legten Umwandlung heranzuckt, auf fremde Körper sessiegt.

Jam. Lepadidae. Entenmuscheln.

Der meist schalentragende Leib ist mittelst eines lederartigen Stieles angeheftet.

Lepas anatifera L. (Pentalasmis laevis Leach.) Die gemeine Entenmuschel, besitzt eine aus fünf Stücken zusammen= gesetzte Schale, wovon die beiden Hauptstücke ziemlich einer geswöhnlichen Muschel gleichen. In den europäischen Meeren.

Fam. Balanidae. Geepocten.

Der Leib ist in eine walzen= oder kegelförmige oder ganz flache Schale eingehüllt, deren obere Deffnung von einem aus vier Stücken gebildeten Deckel geschlossen wird, und sit ohne Stiel auf Felsen oder Seethieren sest.

Balanus tintinnabulum L. Die Seetulpe, mit einem purpurfarbigen, kegelförmigen Gehäuse. Im atlantischen Ocean, wo sie auf Felsen oder Muschelschalen festsitt.

Coronula balaenaris Gm. Die Walfischpocke. Mit einem sehr flachen Gehäuse. Sitt vorzüglich am Kopse ber Balaena australis.

C. diadoma Ranz. Mit viel höherem Gehäuse; sitt vorzüglich an den Flossen des langhandigen Walfisches; in der Nordsee.

Tubicinella trachealis Lam. (T. balaenarum Leach.) Mit einem röhrenförmigen, wulstig = quergeringelten Gehäuse. Lebt auf den Walsischen des südlichen Polarmeeres und dringt tief in die Haut bis zum Speck ein.

# Zweite Gruppe.

### Würmer. Vermes.

Die Bürmer sind meist langgestreckt, mehr oder minder walzenförmig, mit weicher schlüpfriger Haut; ihr Körper ist bald deutlich gegliedert oder wenigstens mit Querfalten versehen, bald vollkommen ungegliedert, und trägt entweder gar keine, oder doch nur ungegliederte Beine.

Das Nervensystem ist dem der Gliederthiere ähnlich und besteht auß zwei oft verschmolzenen und auf der Bauchseite verstausenden Ganglienreihen, erscheint jedoch bei den untersten Formen der Gruppe oft sehr vereinsacht. Besondere Sinneßorgane sehlen meist ganz, nur Augen sind zuweilen vorhanden, Gehörsorgane sind nur selten bevbachtet worden, und besondere Geruchsund Geschmacksorgane noch gar nicht; dagegen scheint der Tastsinn bei allen Würmern stark entwickelt zu sein, und hat wohl seinen Sitz vorzüglich in den verschiedenen sadens oder sappensörmigen Anhängen des Körpers.

Der Darmkanal bietet in Bezug auf Entwickelung und Form zahlreiche Berschiedenheiten; ein besonderer Magen ist nur selten vorhanden. Mitunter sehlt auch die eine oder andere der beiden Deffnungen des Berdauungskanales, Mund oder After, und zusweilen selbst beide.

Ein eigentliches Berg fehlt stets, dagegen findet man bei vielen ein geschloffenes Gefäßsystem, in welchem das zuweilen roth gefärbte Blut durch Pulfation der Gefäße felbst fortbewegt wird, oder es wird darin die farblose Blutmasse durch Klimmer= lappen in Bewegung gesett; oft finden sich auch nur einzelne Gefäße ohne ein geschlossenes System zu bilden, oder es fehlt das Gefählustem gänzlich. Bei den Ringelwürmern findet sich gang abgeschlossen von dem Blute innerhalb der Leibeshöhle eine farblofe Chylusflüffigkeit, welche von dem Waffer, in welchem die Thiere leben, eine mehr oder minder große Menge aufnehmen und sich damit mischen kann, indem zu dessen Aufnahme und Austritt mahrscheinlich besondere, zwischen den Borstenbüscheln der Leibesringe befindliche Deffnungen dienen. Diese Waffercircula= tion steht jedenfalls in Beziehung zur Athmung. Außerdem wird bei vielen der Athmungsprozes durch auf der haut befindliche, gefähreiche Unhänge oder Riemen vermittelt; bei anderen finden fich innere Bläschen, welche Waffer zum Athmen

in sich aufnehmen, und bei vielen sehlen besondere Athmungsorgane ganz, so daß die Haut deren Stelle zu vertreten scheint. Die Würmer sind theils getrennten Geschlechtes, theils Zwitter, und vermehren sich meist durch Gier, aber zum Theil auch durch Knospung und Selbsttheilung.

Nicht selten sindet bei deuselben, namentlich den Eingeweidewürmern, auch Generationswechsel mit Ammenbildung statt, wobei dieselben ihre verschiedenen Entwickelungsformen oft erst in verschiedenen Thieren erlangen, und selbst, wie es scheint, ein und dieselbe Art auf ein und derselben Entwickelungsstuse in verschiedenen Thieren verschiedene Formen zeigt. Aber auch ohne daß ein Generationswechsel oder eine Berwandlung statt sindet, wandern die Eingeweidewürmer oft von einem Thier zum anderen, oder von einem Organ zum anderen. Bei diesen Wanderungen durch den Körper der Wirbelthiere, tönnen die sehr kleinen Embryone wohl auch die Wandungen der Blutgefäße durchbohren, und so in den Blutstrom selbst gelangen (Hämatozoen); manche derselben werden dann in den engeren Blutgefäßen gewisser Organe stecken bleiben und hier einen geeigneten Boden zur weiteren Entwickelung sinden. Auf diese Weise läßt sich das Borkommen von Würmern mitten im Gehirn, im Rückenmark oder im Augapfel von Thieren und Menschen erklären.

Die Entwickelung der befruchteten Gier zum Embryo erfolgt entweder durch eine totale Zerklüftung, oder es verwandelt sich, wie bei den Cestoiden, Neanthocephalen, Trematoiden und vielen Nematoiden, der Dotter auf geswöhnliche Weise in einen Haufen Zellen, wobei er sich wie gewöhnliches Cystoblastema verhält.

Häufig, namentlich bei ben höheren Entwickelungsstufen bieser Gruppe, wie ben Glieberwürmern, eilt aber nach Entstehung ber ersten Furchungsstugeln ber Zerklüftungsprozeß an einer bestimmten oberstächlichen Stelle bem ber übrigen Dottermasse voraus, so daß an dieser Stelle schon sehr früh eine Schicht ausgebildeter Zellen entsteht, welche sich, während die noch großen Furchungskugeln ihre Zerklüftung fortsegen, über diese ausbreitet und endlich den ganzen Dotter umschließt. Während nun diese äußere Zellensschicht die animalen Organe des Embryo bildet, entwickeln sich später die inneren Kugeln zum Darme. Die Stelle, an welcher die äußere Schicht zuerst entstand, entspricht der Bauchstäche des Embryo, weßhalb sich diese Würmer, wie die Gliederthiere, von einem Primitivtheile aus entwickeln. Bei den Würmern mit gleichmäßiger Totterklüftung, sowie bei denen ohne eigentliche Kurchung läßt sich die Entwickelung von einem Primitivtheile aus nicht mit Bestimmtheit nachweisen.

Die meisten Burmer leben im Baffer, einige in feuchter Erbe ober im Schlamme, und wieder andere im Inneren anderer Thiere entweder ihr ganges Leben hindurch, oder doch mahrend eines Theils besselben.

Sie zerfallen in 4 Klassen, nämlich; Gliederwürmer, Strudelwürmer, Eingeweidewürmer und Rädersthiere.

# I. Rlaffe.

Gliederwürmer oder Ringelwürmer. Annulata.

Sie haben einen langgestreckten, geringelten Rörper ohne Alimmerhaare auf beffen Oberfläche. Der Mund liegt ftets am Borderende des Körpers, und stellt entweder eine einfache häu= tige Nöhre zum Ginschlürfen flüssiger Nahrung dar, oder er ist mit Riefern verseben; ber After liegt am entgegengesetten Ende oder in dessen Nähe. Statt der Beine finden sich entweder borstentragende Söcker, deren sich dann meist zwei auf jeder Seite ber einzelnen Ringe befinden, oder nur Borften; Die Borften find verschieden gestaltet und stehen bald einzeln, bald buschelweise, bald in Querreihen. Neben den Fußhöckern finden fich häufig noch gegliederte Fäden, Gliedfäden (cirri), welche an den Vordergliedern zuweilen fühlerähnlich werden; manchmal nehmen dieselben auch die Form häutiger Schuppen an, oder find blut= reich, und icheinen die fehlenden Riemen zu vertreten. Oft fehlen aber auch äußere Bewegungsorgane gang, in welchem Kalle am hinteren Körperende zuweilen ein Saugnapf auftritt.

Das Nervensystem besteht aus einem am vorderen und oberen Leibesende gelegenen Nervenknoten, von welchem zwei Fäden auslausen, die den Schlund als Ring umfassen und dann als gegliederter Nervenstrang längs des Bauches verlausen. Als besondere Sinnesorgane treten Fühler und Augen in verschiedener Zahl auf, sehlen aber auch oft; Augenpunkte sinden sich nicht immer blos am Ropse, sondern zuweilen auch am entgegensesten Ende, oder an einem jeden Körperringe. Auch Gehörsorgane in Form von mit Otolithen erfüllten Bläschen sind bei einigen nachgewiesen.

Der Darm kanal verläuft gewöhnlich gerade, doch macht er zuweilen auch Windungen oder ist mit weiten Blinddärmen versehen.
Das Blut ist meist roth, und bewegt sich in einem geschlossenen System
pulsirender Gefäße, die den Körper der Länge nach durchlausen. Die Uthmung erfolgt entweder durch Kiemen, welche in Gestalt von
Bäumchen oder Federbüschen am Kopfe, oder vorn, in der Mitte, oder
hinten am Körper angebracht sind (Nöhrenwürmer), theils in Gestalt
von Bäumchen, Quasten, Blättern, Knötchen, oder sich verzweigender Gesäße zu beiden Seiten aller Glieder, mit Ausnahme
der ersten und letzten, sich besinden; oder es sehlen äußere
Kiemen ganz, und dann scheinen unter der Haut besindliche Bläschen, welche Wasser aufnehmen, ihre Stelle zu vertreten, oder sie
athmen durch die ganze Hautobersläche. Sehr entwickelt sind die Geschlechtsorgane, die sich nicht selten durch einen großen Theil des Körpers erstrecken.

Die Ringelwürmer find theils getrennten Geschlechtes, theils Zwitter, die zuweilen einer gegenseitigen Begattung bedürfen.

Alle legen Gier, selten gebären sie lebendige Junge; und einige pflanzen sich auch durch Quertheilung fort, wobei jedoch dieselben Individuen, welche sich durch Theilung fortgepflanzt haben, häusig später zu geschlechtlicher Fortspflanzung befähigt werden, und die Entwickelung der Eier und Samen sogar nicht selten in die Theilungsperiode selbst fällt; in der Negel ist jedoch die Fortpflanzung durch Theilung für eine, die Geschlechtsentwickelung für eine andere Jahreszeit bestimmt. Alle leben im Wasser mit Ausnahme des Negenwurms, der sich in seuchter Erde aushält, und mehrere versenken sich in Löcher auf dem Boden des Wassers, oder bilden sich Nöhren aus Schlamm und ans beren Stoffen, oder schwizen selbst einen kalkigen Stoff aus, der eine Art röhriger Conchylie bildet.

Diese Rlasse zerfällt in vier Ordnungen: Fühlerwür= mer, Röhrenwürmer, Erdwürmer und Glattwürmer.

#### I. Ordnung.

#### Wiihlerwürmer. Antennata.

Der Ropf meist deutlich, mit Augen und Fühlern versehen; der Mund meist mit Riefern versehen am Ende eines vorstültpbaren Rüssels; die Fußhöcker mit Borstenbündeln, und neben denselben öfter einzelne Stacheln; die Riemen stehen ziemlich gleich = förmig längs der Seiten des Rörpers. Sie sind gestrennten Geschlechtes und leben frei im Meere nahe an den Rüsten.

Aphrodite aculeata L. Die Goldraupe. Der deutliche Kopf trägt zwei Augen und drei Fühler, von denen der mittlere türzer ist; der Mund mit Kiefern versehen; über dem Rücken befinden sich Längsreihen häutiger Schuppen, welche von einem wergartigen Filze bedeckt sind; an den Fußhöckern befinden sich starke Stacheln, und die Borstenbündel der oberen Fußhöcker spielen in den schönsten Farben; 4-5" 1. und 1-2" br. Im mittels ländischen und atlantischen Meere.

#### II. Ordnung.

# Röhrenwürmer. Tubicolae.

Der Ropf ist nicht deutlich geschieden, daher auch weder Augen noch eigentliche Fühler vorhanden

sind, oft aber stehen neben dem kieferlosen Munde Bartsäden; borstentragende Fußhöder sind vorhansden, und die Kiemen sinden sich entweder nur am Vorderende, oder am Hinterende, oder in der Mitte des Körpers an einzelnen Ringen. Sie wohnen in Röheren, welche theils kalkig sind und von ihrer Haut ausgeschwist werden, theils aus Sandkörnern, Muschelskücken ze. bestehen, die sich an eine von der Haut abgesonderte Schleimlage ansehen; theils wühlen sie sich dieselben blos im Userschlamme.

Serpula contortuplicata Mart. Die Burmröhre. Wohnt in einer gewundenen, auf Steinen oder Muscheln festsfitzenden Kalfröhre im Mittelmeere.

Pectinaria (Amphitrite) auricoma Gm. Der Sandtöcher. Hat am vorderen Leibesende goldfarbige Spelzen, welche zwei Kämme bilden; wohnt in einer kegelförmigen, aus Sandkörnern gebildeten Röhre; 3" I. In der Nordsee und dem Mittelmeere.

Arenicola piscatorum Lam. Der Sandwurm. Nur der Bordertheil des Körpers hat borstentragende Fußhöcker; die baumförmig verästelten Kiemen stehen auf der Mitte des Körpers; dis 1' 1. Findet sich in großer Menge an der nördlichen Meerestüste in Sandlöchern, und wird als Fischköder benutzt.

# III. Ordnung.

# Erdwürmer. Oligochaeta.

Der Kopf stets undeutlich, ohne Fühler und Kiefer, dagegen sind Augen zuweilen vorhanden; statt der Fußhöcker nur einzelne Borsten; äußere Kiemen fehlen. Sie sind Zwitter und leben in feuchter Erde oder frei im Wasser.

Lumbricus terrester L. Der Regenwurm. Ist langgestreckt, vorn und hinten verschmälert, augenloß, mit vier Reihen Borsten, und einem fleischigen Bulst am Ende des ersten Biertheils des Körpers; hat rothes Blut und athmet durch innere Lungenbläschen; die weibliche Geschlechtsöffnung liegt am fünszehnten Ringe; bis 15" 1.

Sie bedürfen einer gegenscitigen Begattung, wobei sie sich mittelst bes Bulstes an einander heften, begatten sich im Fruhjahre und legen Gier, sollen aber auch zuweilen lebendige Junge gebaren, und zerschnitten sich wieder reproduziren. Sie leben in feuchtem Boben und nahren sich von vermoderten lorganischen Substanzen; werden aber auch in Garten durch Angreisen der ungen Pstanzen, die sie selbst unter den Boden ziehen, sehr lästig und schäde

lich; besonders schädlich werden sie in Blumentöpfen, indem die Burzeln der darin befindlichen Pflanzen faulen. Sie schieben beständig Häuschen erdigen Unraths aus ihren Löchern hervor, verlassen dieselben Nachts und kriechen auf dem feuchten Boden umher, um sich zu begatten 2c.; im Winter verkriechen sie sich mehrere Fuß tief unter die Oberstäche der Erde. Man sammelt sie nach einem warmen Regen oder Nachts mit einer Laterne; die Fischer benutzen sie als Köder und treiben sie aus ihren Löchern durch eine Abkochung von Walnußblättern.

Tubifex rivularum Blainv. Der Wasseraal. Blaß= roth mit Borsten besetzt, etwa 8" 1.

Steden oft zu Tausenden im Schlamme stehender Gewässer, aus welchem sie, wie es scheint, mit dem hinterende beständig schlängelnd hervorragen, und dadurch ganz rothe Fleden auf dem Boden erzeugen; bei der geringsten Erschütterung ziehen sie sich aber in ihre Röhren zuruck, so daß augenblicklich die rothen Fleden verschwinden. Sie bestigen bedeutende Neproductionskraft, können selbst zerschnitten noch fortleben und sich wenigstens theilweise wieder ergänzen.

Nais proboscidea L. Haarförmig mit ziemlich langen Borsten, durchscheinend und nur undeutlich gegliedert; hat zwei Augen und wird gegen 4". 1.

Findet sich häusig in Gräben und Pfügen, theils im Schlamme steckend, theils schlängelnd mit großer Geschwindigkeit umberschwimmend. Besigt eine erstaunliche Reproductionstraft und vermehrt sich durch Quertheilung, indem sich am Mutterkörper ein neuer Kopf bildet, der sich mit den hinter ihm besindlichen Gliedern abschnürt.

#### IV. Ordnung.

# Glattwurmer. Apoda.

Haben weder Fußhöder noch Borstein, zuweilen aber einen Saugnapf am Leibesende; die Athmungs= organe sind kleine innere Höhlen, in welche durch Deffnungen das Wasser tritt, oder sie sehlen ganz.

Hirudo L. Blutegel. Der Körper meist verstacht, vorn und hinten mit einem Saugnapse, mittelst deren sie sich spannend vorwärts bewegen; können aber auch schlängelnd im Wasserschwimmen. Der Mund liegt mitten im vorderen Saugnapse, der After oben am Grunde des hinteren. Der Mund ist mit drei knorpeligen, halbrunden, mit spikigen Zähnchen besetzten Kiesern bewassnet; zehn, wenig deutliche Augen. Sie athmen durch kleine innere Söhlen, sind Zwitter mit gegenseitiger Begattung, und die Geschlechtsössnungen liegen vorn in der Mitte der Bauchseite hinter einander; sie legen Sier, welche zu 6—12

33\*

oder mehr in einem eirunden, schwammigen Cocon angehäuft sind. Sie leben im Wasser und saugen das Blut der Wirbelthiere. H. medicinalis L. Dunkel olivengrün mit sechs rost=

H. medicinalis L. Dunkel olivengrün mit sechs rost= rothen, schwarz=gesteckten Längsstreisen, Bauch schwarz gesteckt. H. officinalis L. Schwärzlich oder schwärzlich=grün mit

H. officinalis L. Schwärzlich ober schwärzlich-grün mit sechs rostrothen ungesleckten Längöstreisen und gelblichem Bauche. Beide Arten sinden sich in Seen und Bächen, der letztere mehr im südlichen Europa, besonders in Ungarn, und werden als Blutsauger medicinisch angewendet.

Haemopis vorax Savi (Hirudo sanguisuga L.). Der Roßegel. Den vorigen ähnlich, aber die Kieferzähnchen sind weniger zahlreich und stumpf; glatt, schwärzlich=grün, mit sechs Reihen kleiner schwarzer Flecken und dunkelem Bauche; nur selten mit rothen Seitenstreisen.

Er sindet sich besonders im sublichen Europa und nördlichen Afrika, dringt in die Nasenhöhle, Luftröhre und den Schlund der Pferde, Rinder und selbst der Menschen, und qualt dieselben durch Blutentziehung; vermag durch die harte Körperhaut nicht zu saugen, und kann daher nicht als Blutsauger benutzt werden, auch soll sein Biß zuweilen bösartige Bunden verursachen.

Aulastoma nigrescens Moq. Tand. Grünlich schwarz mit gelblichem Bauche; ber Mund hat viele Längsfalten und vorn drei sehr kleine Kieferrudimente.

Er wird auch Roßegel genannt, ist sehr häufig, geht auch auf das Land und frist Regenwürmer.

# II. Klasse.

### Strudelmurmer. Turbellaria.

Der Körper lang-gestreckt, ungegliedert, drehrund oder slach mit Strudel erregenden Wimpern besetzt, ohne deutlich geschiedenen Kopf; Mund ohne Kieser, ost mit vorstreckbarem Rüssel. Das Mervenspstem besteht aus zwei vorderen Knoten, von welchen Fäden ausgehen; viele zeigen Punktaugen, auch Gehörorgane sind bei einigen beobachtet. Der Darm endigt bald blind, bald mündet er in einen After; besondere Athmungsorgane sehlen, deren Stelle die Haut zu vertreten scheint. Bei vielen sinden sich Messelvgane, wie bei den Quallen. Sie leben meist frei im Wasser.

Nemertes gigas Leunis. Der Schnurwurm. Hat mehrere Augenpunkte in zwei Reihen, ist sederkieldick, kann sich auf 20 Fuß ausdehnen, und liegt zusammengerollt im Schlamme an den Küsten Englands. Planaria torva Müll. Der Plattwurm. Aschgrau, schmal und platt mit zwei Augen; die Mundöffnung in der Mitte des Körpers. Abgeschnittene Theile werden ersetzt, und wachsen, wenn sie nicht zu klein sind, zu einem neuen Thier heran. Häusig in stehenden Gewässern.

# III. Rlasse.

### Eingeweidewürmer. Entozoa.

Weiche ungegliederte Würmer von sehr verschiedener Gestalt und Bildung, welche meist im Inneren anderer Thiere leben. Die Haut ist schleimig und meist farblos; der Mund dient nur zum Saugen, in seiner Nähe sinden sich zuweilen sühlerähnliche Organe, welche zum Festhäkeln und Tasten dienen; Augenspunkte hat man auch bei einigen entdeckt. Ein Nervensussem und Blutgefäße sind bei vielen aufgesunden; der Darmfanal ist verschieden gebildet; besondere Athmungsorgane sehlen; die Geschlechtsvorgane sind start entwickelt. Die Klasse zerfällt in vier Ordnungen: Rundwürmer, Hakenwürmer, Saugwürmer und Bandwürmer.

#### I. Ordnung.

# Mundwurmer. Nematoidea.

Der Körperist lang=gestreckt, walzenförmig, glatt ober etwas quer gerunzelt; der Darm schlauchförmig, frei in der Körperhöhle; der After fehlt zuweilen; sie sind getrennten Geschlechtes.

Fam. Gordiidae. Saitenwürmer.

Der Körper fadenförmig ohne After.

Leben in der Jugend in Insecten, welche sie jedoch, wenn sie völlig außzgewachsen sind, verlassen und sich in feuchte Erde verkriechen, wo sie zur gesichlechtlichen Reife gelangen und ihre Eier ablegen. Die Embryonen verlassen die Sihüllen, kriechen in der feuchten Erde umher, und wandern darauf in Insectenlarven ein.

Gordius aquaticus L. Das Wasserkalb. Dünn, fadensförmig, schwach quer-gerunzelt und bräunlich, einer Violinsaite nicht unähnlich; die Geschlechtsöffnung am Schwanze; der Schwanz des Männchens gegabelt.

Lebt in ber Jugend schmarogend in ber Leibeshöhle von Seuschrecken, Lauf= und Wafferkafern und in beren Larven; findet sich ausgewachsen nicht selten im Waffer.

Mermis albicans Dujard. Die Geschlechtsöffnung des Weibchens in der Mitte des Körpers. Schmarott in der Jugend in verschiedenen Schmetterlingsraupen (Goldafter, Ringelspinner, Baumweißling 2c.)

Fam. Strongylidae.

Körper schlauchförmig, After vorhanden.

Sie pflanzen sich burch Cier, selten burch Lebendiggebären, fort; nehmen schon im Gi vollständig die Gestalt des Mutterthieres an; viele haben zwar Wanderungen aus einem Wirth in den anderen, oder von einem Organe in das andere zu machen, während bem sie oft längere Zeit encystirt\*) liegen, Metamorphose und Generationswechsel ist ihnen aber fremb.

Anguillula vulgaris L. Das Essig= oder Kleisterälchen. Kaum 1" 1. haarförmig; gebiert im Sommer lebende Junge und legt im Herbste Eier. Findet sich in Menge in verdorbenem Essig, Kleister 2c.

Filaria medinensis Gm. Der Medinawurm; fadenförmig mit runder Mundöffnung. Wird über 3 Fuß lang, und
so dick, wie eine mäßige Darmsaite; ist gemein in den heißen Gegenden von Asien und Afrika, lebt unter der Haut des Menschen, namentlich an den Beinen, und veranlaßt dadurch bösartige Zufälle

F. o culi humani Nordm. Augenfadenwurm, bewohnt die Linsenkapfel staarblinder Menschen.

Trichocephalus dispar Rud. Der Beitschenwurm. Borne dunn und fadenförmig, hinten verdickt; das Weibchen gerade, das Männchen spiralförmig aufgerollt; 1—2" 1. Findet
sich häusig im Dickdarme der Menschen, namentlich der Kinder.

Cucullanus elegans Rud. Der Kappenwurm. Walzensförmig, hinten verdünnt, der Kopf von einer kugelförmigen rothen Kappe umgeben; etwa 1" lang. Findet sich in den Gedärmen verschiedener Kische.

Oxyuris curvula Rud. Körper nach hinten stark vers bünnt; der Mund stellt eine runde Saugmündung dar. Im Blinddarme des Pferdes.

Ascaris lumbricoides L. Der Spulwurm. Der Körper an beiden Enden gleichmäßig verdünnt mit stumpfem Schwanzende, und einer Längsfurche; der Mund mit 3 Warzen besetzt, so daß der Kopf dreilappig erscheint; bis 15" lang.

Findet fich im Dunnbarme bes Menfchen, Pferbes, Rindes und Schweines.

<sup>\*)</sup> Wenn fich um das Thier eine Sulle bilbet, die entweder von dem Thiere felbst, oder von dem Organe, in welchem es lebt, abgefchieden wird, in welcher Sulle es oft langere Beit unverändert zubringt, so fagt man, es fei encoffirt, und nennt die Sulle eine Coffe.

A. vermicularis L. Die Askaride oder der Spring= wurm. Der Körper nach hinten stark verdünnt, der Kopf mit flügel= förmigen Ansätzen; das Weibchen 4-5" l.

Findet fich oft in großer Zahl im Dietbarme bes Menschen, besonders

ber Kinder.

Strongylus Müll. Pallisadenwurm. Leib walzenförmig, an beiden Enden verdünnt; der Mund mit Wärzchen oder Hätschen umgeben. Der Schwanz des Männchens endet in eine offene Blase, aus welcher die doppelte Ruthe hervortritt.

St. gigas L. Am Munde 6 Warzen.

Lebt in den Nieren am häufigsten der Hunde, aber auch des Menschen und vieler Säugethiere, wo er Blut saugt und oft die ganze Niere zerstört; er wird gewöhnlich gegen 5" lang, erreicht aber zuweilen auch eine Länge von 3 Fuß und eine Breite von ½ Zoll.

St. armatus Rud. Der Mund freisrund, am Rande mit Häkchen eingefaßt.

In ben Gingeweiben bes Pferbes und Gfels.

St. filaria Brems. Der Schaswurm. Mund unbewehrt, 1-3" lang.

Lebt klumpenweise in ber Luftröhre und Lunge ber Schafe und erzeugt ben sogenannten Schafhusten.

# II. Ordnung.

# Safenwürmer. Acanthocephala Rud.

Körper schlauchförmig ohne Mund und After; die hintere Deffnung ist Geschlechtsöffnung. Heften sich mittelst eines am Vorderende des Körpers befindlichen, mit rückwärts gekrümmten Stacheln versehenen, meist einstülpbaren Rüssels an die Därme an. Die Nahrung scheinen sie durch die Haut einzusaugen. Sie sind getrennten Geschlechtes, die Männschen kleiner und kürzer, und die Jungen der Mutter noch unsähnlich. Sie leben im Darm von Wirbelthieren.

Echinorhynchus gigas L. Der Krater. Das Weibchen bis 15" lang; zwei bandförmige, am Grunde des Ruffels nach außen mundende Organe wurden früher für den Darm gehalten.

Saufig im Dunnbarme ber Schweine, besonders wenn fie mit Gicheln

gemästet werben.

### III. Ordnung.

# Saugwürmer. Trematoda.

Der Körper furz, flach und rundlich, ohne innere Körperhöhle; der Mund deutlich, Afterfehlt; der Darm gabelförmig ober verzweigt. Sie sind Zwitter, sämmtlich sehr klein, und bewegen sich, indem sie sich abwechselnd mit dem Munde und den hinter demselben befindslichen Sauggruben festsaugen.

Einige entwickeln fich ohne Verwandlung, ihre Gier find immer groß, wenig zahlreich, von einer festen Schale mit Fäden

umgeben z. B.

Polystoma integerrimum Zed. Der Bielmund. Hat einen langgestreckten Körper mit 6 Saugnäpfen am Ende, und lebt in der Harnblase des Grasfrosches.

Diplozoon paradoxum Nordm. Leben in der Jugend einzeln, vereinigen sich aber später je zwei und zwei freuzsörmig mit einander, und stellen dann wahre Doppelthiere mit zwei Köpfen und zwei Schwanzenden dar. Lebt an den Kiemen des Brachsen Abramis Brama.

Andere entwickeln sich mittelst Generationswechsels; ihre Gier find immer klein, zahlreich und ohne Fäden.

Die Entwickelung findet in verschiedener Weise statt. Die geschlechtsreisen Thiere (Monostoma, Distoma) erzeugen aus Giern, die entweder schon im Mutterleibe ausschlüpsen, oder nicht, infusorienartige mit Flimmerhaaren verzsehene oder auch unbewimperte Embryone, welche in ihrem Innern entweder schlauchförmige, oft sich verästelnde Körper (Sporocysten), oder Wesen mit Mund und Blinddarm (Redien) enthalten. In den Sporocysten sowohl, wie in den Redien entwickeln sich durch eine Art innerer Knospung kleine geschwänzte Thiere, welche man früher als eine eigene Saugwurm-Gattung angesehen und Serearien genannt hat; oder es entwickelt sich in denselben abermals ein schlauchsörmiges Wesen und in diesem erst die Gerearien. Der Leib dieser Thiere hat große Aehnlichkeit mit den Monostoma- und Distoma-Arten, nur ist er mit einem Schwanze versehen, mit Hüse bessen die Thiere im Wasser umherschwimmen können; er enthält einen hinten in zwei Aeste sich theisenden Darmkanal, zwei gewundene drüsse Organe (Speichelbrüsen) und unten in der Mitte einen Saugnaps.

Diese sogenannten Cerearien werfen nach kurzer Zeit ben Schwanz ab, und kapseln sich ein (eneusteren sich), indem sie sich kugelig zusammenziehen und aus ihrer Oberstäche einen schleimigen Stoff ausschwigen, der bald erhärtet und so eine Art Cibulle oder Cikapsel darstellt, aus der endlich das geschlechtszreise Thier hervorgeht. Je nachdem die Cercarien aus Sporveusten oder Rezdien hervorgehen, haben sie entweder einen Mundstachel und umgeben sich bei der Ginkapselung mit einer dunnen Hulle, unter welcher sie weiter wachsen, oder sie haben keinen Mundstachel, sondern meist einen Stachelkranz.

Die Embryone gewisser Monostoma- und Distoma-Arten, die sich im Wasser rasch mittelst ihrer Wimpern bewegen, wandern in Süßwasserschnecken (Limnaeus-Arten) und Muscheln ein, wo sie sich zu einem schlauche förmigen Wurm (Redie) entwickeln, der sich in den Leib der Schnecken 2e. eins bohrt. Solche Schläuche (Großammen) findet man dann zu bestimmten Jahreszeiten zwischen den Geschlechtsorganen und Verdauungswerkszeugen der

Schneden, wo fie wachsen, und in ihrem Innern andere wurmartige Thiere (Ammen) erzeugen, welche eine fopfartige Abschnurung und hinten zwei fegelformige Borfprunge und einen Schwang befigen. In der Leibeshöhle biefer Ummen werden Cercarien (Larven) erzeugt, welche durchaus geschlechtslos find, und welche, nachdem fie eine gewiffe Große erreicht haben, ben Leib ber Mutter verlaffen, fich frei in ber Leibeshöhle ber Schnecke bewegen, endlich fich auch burch bie Körpersubstang ber Schnecken ac. hindurchbohren, um frei im Baffer einherzufriechen ober mit Gulfe bes Schwanzes zu fcwimmen. Bon bier manbern biefelben in im Baffer lebenbe Infectenlarven (Libelluliben, Ephemeriten, Berliben, Phryganeiben 2c.) ein, wobei fie ben Schwang verlieren, fapfeln fich bann in benfelben ein, und erleiben nun mahrend ber Bermanblung biefer Larven zu vollkommenen Insecten feine weitere Beranberung, als bag bie Beschlechtsorgane in fehr feinen Umriffen angebeutet werben. Berben nun bie Insecten, nachbem fie bas Baffer verlaffen haben, von irgend einem infec= tenfreffenden Wirbelthiere (3. B. Frosch) verschluckt und verbaut, so werben augleich die Chften aufgelöft und die barin enthaltenen Thiere gelangen in ben Darm eines neuen Wohnthieres, welches allein ben geeigneten Boben bietet, Diefelben in geschlechtsreife Saugwurmer (Distoma - Arten) umguwanbeln. Manche Cercarien fapfeln fich wohl auch schon in ben Schnecken und Mufcheln ein, und gelangen auf biefe Beife in ben Darm von Fifden und Waffervögeln.

Monostoma mutabile Zed. Gelblich, durchsichtig mit einem am Borderende befindlichen Saugmunde; findet sich in den unterhalb der Augäpfel befindlichen Backenhöhlen der Gänse und anderer Wasservögel.

Amphistoma conicum Zed. Hat vorne die Mundöffnung, hinten einen Saugnapf; findet sich im Magen der Hirsche, Ochsen 2c.

Distoma Zed. Egelwurm. Leib flach gedrückt oder rundlich, hat vorn die Mundöffnung, am Bauche eine große Sauggrube, und zwischen beiden die Geschlechtsöffnung.

D. hepaticum L. Der Leberegel. Leib eiförmig und platt, mit durchscheinendem, ästigem Darme; bis 1" 1.

Lebt haufig in ber Leber, ben Gallengängen und ber Gallenblase mehrerer Säugethiere, besonders ber Schafe, wenn sie auf seuchten Triften weiden; nur selten im Menschen. Wenn er in großer Zahl vorhanden ist, können bie Thiere zu Grunde geben.

# IV. Ordnung.

### Bandwürmer. Cestoidea.

Der Leib ist lang, bandförmig, flach, entweder beutlich gegliedert oder ungegliedert, quer unzelig, ohne innere Körperhöhle. Am Kopfe finden sich 2 oder 4 Saugnäpfe; Mund, Darm und After sehlen, dagegen haben

sie ein seitlich ausmündendes Gefäßinstem, welches bei jungen Thieren auch im letzen Gliede in einer zusammenziehbaren Blase mündet, und in welchem die Flüssteit durch zahlreiche Flimmersläppchen bewegt wird. Sie sind Zwitter, vermehren sich mittelst Generationswechsel, und erhalten ihre Geschlechtsreise nur im Darmkanale der Wirbelthiere, während sich ihre früheren Entwickelungsstusen oft auch bei wirbellosen Thieren sinden. Dabei bedürfen die meisten in ihren verschiedenen Lebensperioden verschiedene Wohnthiere, und müssen daher von einem zum anderen übergeführt werden.

Auf ihren früheren Entwicklungsstufen stellen fie jum Theil bie fogenannten Blafenwürmer (Cystica Rud.) bar, welche man fonft für eigenthumliche Thiere hielt, und baraus eine eigene Ordnung ber Burmer bilbete. Uebrigens find bie Bandwurmer nicht als einzelne Individuen zu betrachten, fondern als große Bereine von Individuen, weldze von bem fogenannten Ropfe (ber Amme, scolex) burch Anospung erzeugt werben. Jedes Blied ift ein felbst= ständiges Thier mit einer besonderen Geschlechtsöffnung und Fortpflangungs= organen, die fich nur allmälig in bemfelben ausbilben, fo bag man in ben jungften, bem Ropfe junachft befindlichen Bliebern noch nichts von ihnen mahr= nimmt, mabrend die hinterften, vom Ropfe am weitesten entfernten, gang mit Giern erfullt find \*). Die legten reifen Glieber (Proglottides) trennen fich endlich vom Gangen und geben mit bem Rothe ab. Gelangen nun biefe ober ihre Gier in ein anderes Thier, fo werden die Gifchalen gerftort, die in ben Giern enthaltenen Embryone werben frei, burchbohren mittelft eines Satenapparates die Darmwandung und beginnen nun ihre Wanderung in verschies bene Theile des Rorpers. Un einem paffenben Orte angelangt, wachfen fie, worauf fich in ihrem Inneren burch Anospung Korper ausbilben, welche nach und nach alle Eigenschaften eines Bandwurmkopfes annehmen; ein folcher Körper gleicht bann ftets bem Ropfenbe berjenigen Bandwurmart, von welcher Die Embryone abstammen. Ift ein folder Bandwurmkopf fertig entwickelt, fo fann fich berfelbe aus bem Innern bes Embryo hervorstulpen, und bas gange Thier entspricht jest einem Scolen b. h. einer Umme, welche burch Bervorfproffen an ihrem hinterende geschlechtsreife Individuen b. h. Blieber eines Bandwurmes hervorbringen fann (Fig. 54), wenn fie an einen hierzu paffenben Ort, nämlich in ben Darmkanal eines Wirbelthieres, gelangt. Diefe Ummen besigen nirgends eine Mundöffnung und konnen sich baber nur burch Einsaugung fluffiger Stoffe mittelft ber Saut ernahren; Die geschlechtereifen Blieber find Zwitter.

Bandmurm-Embryone, deren Leib durch Anhäufung übermäßig eingesogener und unverbrauchter Nahrungssäfte blasenförmig erweitert wurde, bilden die Blasen würmer. Die Entwickelung der Ammen zeigt sich in solchen Blasen-würmern bald mehr, bald weniger vorgeschritten; dabei entwickelt sich bald nur eine Amme, deren Hinterleib nach der Ausstülpung unmittelbar in die Wasserblase übergeht (Cysticercus Rud. der Blasenschwanz. Hierber C. cellulosae Rud. die sogenannte Finne, welche sich im Zellstoffe zwischen den Muskeln

<sup>\*)</sup> Bei Taenia solium finden fich Gier mit reifen Embrhonen erft gegen bas 600te Blied bin

bes Menfchen und vorzüglich ber Schweine findet; C. pisiformis Rud. häufig an ber Leber ber Safen und Raninchen. Diefe Burmer find es, welche bie Kinnen= und fogenannte Frangofenfrankheit bei ben betreffenben Thieren erzeugen). Bald entwickeln fich innerhalb ber Blafe viele Ammen (Coenurus Rud. Die Queefe ober ber Drehwurm. Sierher: C. cerebralis Rud. beffen Blafe bie Große eines Suhnereies erreicht, und oft mit 200 2''' langen Burmchen befest ift. Er findet fich im Birn ber Schafe, meift in einer ber Seitenhöhlen, und veranlagt bie fogenannte Drehfrantheit, indem fich Die Schafe immer nach ber entgegengesetten Seite breben.) trennen fich auch die ungabligen Ammen von ihrem Mutterboben innerhalb ber geschloffenen Mutterblase (Echinococcus Rud. Gulfenwurm. Die Blase wird zuweilen fauftgroß, erzeugt zuerft burch Anospung gahlreiche Tochterblafen, in welchen bann bie fleinen Ummen ftets in mehrfacher Bahl gur Entwickelung gelangen, und ber inneren Band ber Blafe entweder nur lofe anhangen ober frei in ber Fluffigfeit ber Blase umberschwimmen. E. hominis Rud. Die Sybatibe findet fich in ben verschiedenen Gingeweiden ber Menschen; E. veterinorum Rud. in ben Gingeweiben ber Schafe, Rinber, Schweine.) Größtentheils find biefe Blafenwurmer wieder in hautige Gace eingeschloffen, welche von bem Organe, in welchem fie wohnen, gebilbet werben.

Wird nun ein folder Blasenwurm in ben Darmtanal eines Wirbelthieres übergeführt, fo wird bie Blase aufgelöst, und die Ammen entwickeln fich burch

Sproffung gur Bandwurmfette.

Taenia L. Bandwurm. Der Körper ist gegliedert, die hinteren Glieder länger als breit, die vorderen sehr kurz und schmal; am Kopse sinden sich vier Saugnäpse und zwischen densselben oft noch ein vorspringender Rüssel, von einem einsachen oder doppelten Hakenkranze umgeben; der Hakenkranz verliert sich jedoch bei vielen mit zunehmendem Alter. Am Rande der Glieder stehen abwechselnd bald auf der rechten, bald auf der linken Seite kleine durchbohrte Warzen, in welchen sich die Gesichlechtsorgane öffnen.

T. solium L. Der gemeine Bandwurm. Die hinteren Glieder sind länglich-viereckig. Wird bis 24' lang und sindet sich im Dünndarm des Menschen, vorzüglich bei Deutschen, Eng-tändern und Holländern.

Er entwickelt sich aus ber Finne des Schweines (Cysticereus cellulosae Rud.), welche sich nach v. Siebold im Darm des Hundes zum Hundsbandwurm T. serrata Götze umbildet. Nach demselben Forscher ist der Cysticercus fasciolaris, welcher stets encystirt die Leber der Ratten und Mäuse bewohnt, die Amme von T. crassicollis im Darme der Kagen; Cysticercus pisiformis in der Leber und inneren Bauchhaut der Hasen und Kaninchen, C. tenuicollis sehr häusig im Gefröse unseres Schlachtviehes, und Coenurus cerebralis im Hirne der Schafe, Kälber 2c., entwickeln sich im Darm der Hunde zur gesschlechtsreisen T. serrata; Cysticercus longicollis der Feldmäuse ist die Amme von Taenia crassiceps, des Fuchses 2c. Siebold hält T. solium des Menschen, T. serrata des Hundes, T. marginata des Wolfes, T. crassiceps des

Fuchses, und T. intermedia im Marber und Iltis nur für Raffenverschiebens beiten einer und berselben Art, und natürlich ebenso die zu ihnen gehörigen Blasenwürmer.

Echinococcus veterinorum in ber Leber und Lunge unseres Schlachtviehes ist wahrscheinlich nicht verschieden von E. hominis und entwickelt sich im Hundebarm zu einem kleinen wenig-gliederigen Bandwurm, T. Echinococcus.

Bothriocephalus Rud. Grubenkopf. Der Kopf glatt ohne Ruffel und Hakenkranz, mit zwei oder vier Saugnäpfen; die Glieder breiter als lang, haben in der Mitte die Löcher, in welche die Geschlechtsorgane munden.

B. latus Brems. Der breite Bandwurm. Mit zwei sehr schmalen Gruben am Seitenrande des Kopfes; wird an 20' lang und findet sich im Dünndarme des Menschen, besonders bei Russen, Bosen, Schweizern, Franzosen. Verwandte Arten finden sich in verschiedenen Fischen.

Ligula Bloch. Riemenwurm. Körper ungegliedert mit einer Längsfurche.

L. simplicissima in der Bauchhöhle der Karpsenarten ist die noch nicht geschlechtlich entwickelte Form eines im Darme von Enten, Tauchern, Reihern 2c. vorkommenden geschlechtsreisen Riemenwurms.

# IV. Alasse.

# Råderthiere. Rotatoria.

Mit dem unbewaffneten Auge kaum sichtbare Thiere. Der Rörper ist verschieden gestaltet, weich und durchscheinend, mehr oder weniger deutlich gegliedert; man kann zuweilen Kopf, Rumpf und Schwanz an demfelben unterscheiden, oft aber find Ropf und Rumpf auch mit einander verschmolzen. Um Ropf= ende befindet sich das mit vielen Wimpern besetzte sogenannte Raberorgan, deffen Wimperbefat bis in die Mundoffnung hineinreicht; daffelbe kann auf fehr verschiedene Weise gelappt und mit Borfprüngen verseben sein, kann vorgestreckt und ein= geftulpt werden, und bringt mit seinen Wimpern einen Strudel im Waffer hervor, welcher dem Thiere die Nahrung zuführt. Außerdem trägt der Ropf oft ein oder mehrere schön roth ge= färbte Augen, und fogar zwei den Fühlern analoge Organe hat man bei einigen beobachtet. Der Rumpf ist bei mehreren von einer gallertartigen Sulle umgeben, welche zuweilen Kalttheilchen ausscheidet, oder an welche sich fremde Körper ankleben. Der

Schwanz oder Fuß ist häufig deutlich gegliedert, bald fernrohr= artig einziehbar, bald nicht, und am Ende häufig mit Organen versehen, mittelst beren sich die Thiere an andere Gegenstände ansaugen oder festhalten können; er dient zur Fortbewegung, fehlt aber auch mehreren Arten. Das Nervensystem besteht aus einem über dem Schlundkopfe gelegenen Knoten, von welchem Nervenfäden auslaufen. Der Berdauungsapparat fehlt den Männ= chen gang; bei den Weibchen besteht er aus einem Schlundkopfe mit paarigen Riefern, Magen, und entweder Darm und After, welcher sich oben am Grunde des Fußes öffnet, oder der Magen ift hinten geschlossen. Gin Gefähligftem fehlt. Sie find ge= trennten Geschlechtes; die Männchen sind kleiner als die Weib= chen, und Diese legen zweierlei Gier, bunnschalige ober Sommer= eier, die zuweilen schon im Mutterleibe auskommen, und dickschalige oder Wintereier, die stets abgelegt werden. Alle leben im Waffer, die meisten im fugen, und nahren fich von anderen fleinen Thieren.

Melicerta ringens Schrnk. Das Röhrenthierchen. Der Körper ist keulenförmig, mit langem, quergeringeltem Fuße, mittelst dessen es an Wasserpstanzen sestsjüt; das Räderorgan ist vierlappig. Es steckt in einer undurchsichtigen etwa 1" langen Röhre, die aus sechsseitigen Körnern besteht.

Rotifer vulgaris Schrnk. Hat eine sehr veränderliche Gestalt, zwei Augen auf der Stirn, einen langen, gegliederten, fernrohrartig einziehbaren Fuß mit drei Gabelspigen; schwimmt rasch mit ausgestrecktem Räderorgan.

Hydatina senta Ehrbrg. Das Krystallthierchen. Der Körper länglich, nach hinten verschmälert, nacht, ohne Augen, mit kurzem Fuße, der mit kurzen Fußzangen versehen ist; 1/6" l.; gehört zu den größten Arten.

Brachionus urceolaris Ehrbrg. Der Körper niedergedrückt, mit geringeltem, hinten gabeligem Fuße und einem unpaarigen Augenfleck; der Körper ist von einem flachen, durchssichtigen, vorn und hinten offenen Hautpanzer umschlossen, der am verschmälerten Borderende in sechs Spizen ausläuft; 1/10" 1. In stehendem Wasser.

# Dritte Gruppe.

# Weichthiere. Animalia mollusca.

Die Weichthiere haben einen weichen, ungegliederten Körper, ein ungegliedertes Nervensuftem, und volltommen ausgebildete Organe für die Ernährung, den Blutumlauf und die Athmung.

Der Kopf ist entweder deutlich vom Rumpfe geschieden und trägt dann die verschiedenen Sinnesorgane, oder derselbe ist nur unvollkommen oder gar nicht angedeutet. Der Mund ist ver= schieden gebildet und nur bei einem Theile mit Rauwertzeugen Nur wenige haben um den Mund herum fleischige Urme, welche zugleich zur Fortbewegung und zum Ergreifen der Nahrung dienen, bei anderen wird die Bewegung durch flossen= förmige Säute vermittelt, die meisten aber friechen nur langfam auf einer flachen Mustelsohle, oder schieben sich fort mittelst eines zusammengedrückten fleischigen Fortsates, der einigen auch zum Festheften dient; Muskelsoble somohl, wie Fortsat, werden Fuß genannt. Die weiche, schlüpfrige Saut besteht aus einer zelligen Oberhaut und einer Lederhaut, in welcher zuweilen Kalk= ablagerungen stattfinden; unter derselben befestigen sich die Musteln an verschiedenen Stellen, und bewirken die bei der Bewegung thätigen Verfürzungen und Beugungen des Körpers. Bei den meisten erweitert sich die Saut über dem Rücken des Thieres, und bildet den sogenannten Mantel, welcher stets eine große Menge Schleim absondert, und in dessen Oberhaut sich bei den meisten schichtenweise eine gleichartige Substanz ab= sondert, welche eine Scheibe oder eine nach oben geschlossene, nach unten geöffnete Schale bildet, in die sich das Thier meist gang zurückziehen kann, und deren Form von der Form des Mantels abhängig ist. Die gleichartige Schalensubstanz bleibt selten weich, sondern wird meist durch einen Chitinisirungsproceß hart oder knorpelig, und wird außerdem noch von Kalk und Farbstoff durchdrungen, wodurch sie knochenhart wird. Bei den auf dem Lande, im füßen Wasser oder im hohen Meere lebenden Arten ist sie meist zerbrechlich, fast hornartig, bei den Rusten= wohnern dagegen, welche bei dem hohen Gange der Wellen größeren Gefahren ausgesett find, Dietwandig und faltig. Bielen Muscheln und Schnecken tommt außerdem noch eine die Epi= dermis überdeckende cuticula zu, welche auch den bei vielen Schneden auf dem Rücken des Schwanzes auffigenden Dedel

(operculum) bildet, und entweder blos aus chitinisirten Lagen besteht (Paludina) oder auch von Kalt durchdrungen ist (Turbo). Die mit einem Gehäuse versehenen Weichthiere heißen vorzugs=weise Schalthiere, und zwar Schnecken, wenn das Gehäuse einschalig und spiralig gewunden ist, Muscheln, wenn es aus gegen einander bewegbaren Schalen besteht; Weichthiere ohne Gehäuse werden nackte genannt. Das Gehäuse bedeckt ent=weder die Thiere ganz oder nur zum Theil, selten ist es so klein, daß es im dicken Mantel ganz versteckt liegt. Einige Weich=thiere haben nur in der ersten Jugend eine Schale und verlieren dieselbe bald; stets sindet sich dieselbe aber schon am Embryo im Ei, und nimmt an Größe und Dicke zu, indem sich neue Lagen ansehen. Durch von besonderen Drüsen abgesonderte Farbstosse werden die Schalen oft sehr lebhast gefärbt.

Das Nervensystem besteht aus einem den Schlund umsgebenden Nervenring und mehreren zerstreut im Körper liegenden durch Nervensäden verbundenen Marksnoten. Da hier das Nerwensystem nicht eine auf der Bauchseite verlausende, dem Rückensmarke der Wirbelthiere entsprechende Ganglienkette bildet, wie bei den Gliederthieren, so könnte man die Weichthiere im Vergleich zu diesen auch einhöhlige, auf dem Bauche laussende Thiere nennen, um so mehr, als auch die Schalen, die man mit den Strahlen des Knochengerüstes vergleichen kann, nach unten geöffnet sind,

Die Haut ist sehr empfindlich und ihre Reizbarkeit erhält sich selbst noch lange Zeit, nachdem man die Thiere zerschnitten hat; als besondere Tastorgane besinden sich außerdem bei einigen noch besondere Fühlsäden um den Mund, und bei den Schnecken einziehbare Fühler, die aber zugleich als Geruchswerkzeuge zu deuten sind.

Nur bei den Kopffüßern hat man zwei vor den Augen gelegene Grübchen als die Geruchsorgane nachgewiesen.

Gehörorgane sind sehr allgemein verbreitet, sie bestehen aus mit Flüssigteit erfüllten Bläschen, welche mit Nervenknoten zu= sammenhängen, und in denen sich ein oder sehr viele Otolithen zitternd bewegen.

Augen kommen sast allen Weichthieren zu, und zwar bei den höheren Ordnungen stets nur zwei, bei den Muschel= und Mantelthieren dagegen sind deren meist viele vorhanden; bei den Ropffüßern sind dieselben wenigstens ebenso zusammen= geset, wie bei den warmblütigen Birbelthieren; und bei den

Schnecken sitzen sie zuweilen auf der Spitze einziehbarer Stiele, welche vollkommen den Fühlern gleichen.

Der Darmkanal ist gekrümmt, mit einem ein= oder mehrsfachen Magen versehen, der oft mit eigenen Bewassnungen bessetzt ist, und endet stets in einen After. Die Leber ist sehr groß und sehr entwickelt, und bei den meisten sinden sich auch Speichelbrüsen und nierenartige Absonderungsorgane, aber weder eine Bauchspeicheldrüse, noch ein Gekröse.

Der Rreislauf ist vollständig und wird wenigstens durch Ein mustuloses Berg mit meist einer oder zwei häutigen Bor= fammern unterstütt; bei den Mantelthieren ist das Berg schlauch= förmig. Das meist schmutigweiße Blut strömt aus bem Herzen in den Körper, und kehrt durch die Athmungsorgane zu den Vorkammern zurück; allein die Benen führen das Blut in der Regel nicht als geschlossene Ranäle zu ben Athmungsorganen, sondern öffnen sich vorher in die große Leibeshöhle, von wo dann das Blut erst in die Athmungsorgane gelangt; zuweilen (Mantelthiere) fehlen sogar die Benen gang. Oft kehrt auch ein Theil des Blutes in die Vorkammern gurud, ohne die Athmungsorgane berührt zu haben. Bei den Brachiopoden fin= den sich zwei vollkommen gleich gebaute, aber von einander unabhängige Bergen. Gine besondere Eigenthümlichkeit zeigt bas Gefäßsystem bei vielen Beichthieren, namentlich Schnecken und Muscheln, indem dasselbe durch bestimmte Deffnungen mit dem umgebenden Waffer in Berbindung steht, so daß dieses in daffelbe eindringen, fich mit dem Blute mischen und so den gangen Ror= per aufschwellen fann. Die Athmungsorgane find theils gefäß= reiche Lungenhöhlen, theils blattförmige ober äftige Riemen, und liegen meist äußerlich am Leibe unter dem Mantel. (Fig. 55.)

Die Weichthiere find entweder getrennten Geschlechtes, oder Zwitter, die aber in der Regel eine gegenseitige Befruchtung besdürfen, welche gleichzeitig oder nach einander stattsinden kann; die meisten legen Gier, nur wenige gebären lebendige Junge; einen Generationswechsel kennt man nur bei den Mantelthieren.

Behufs ber Bilbung bes Embryo findet bei der Cephalopoden eine partielle, bei den übrigen Weichthieren eine totale Furchung statt. Bei jenen bildet sich zunächst da, wo das Keimbläschen gelegen war, eine kleine buckelsförmige Hervorragung, in welcher die Furchung erfolgt; und dieser Keim spaltet sich sogleich, wie gewöhnlich, in ein äußeres Blatt, welches der Rindenschicht des Keimes der übrigen Weichthiere entspricht, und in ein inneres Blatt. Im Centrum der Keimschee entsteht zunächst der Mantel und neben demselben die Trichterhälften und Kopslappen; nach und nach erhebt sich der Keim immer mehr und die Falte, welche den Mantel umgiebt, wird tieser,

fo daß fich die Trichterhälften unter feinem freien Rande verftecken; die Bauchfläche bes Embryo ift bemnach bem Dotter zugewendet. Nach und nach verschmelzen die Trichterhälften und bilden ein Rohr, die Ropflappen verdicken fich und vereinigen fich jum Ropfe, in beffen Mitte ber Mund liegt, fo bag sich ber gange Embryo allmälig vom Dotter abschnürt. Zugleich wird ber Theil bes Dotters, welcher unter ber ursprünglichen Reimscheibe lag, in bas Innere bes Embryo hineingezogen, steht aber mit bem außen bleibenden Theile burch einen neben ber Munboffnung nach außen tretenben Bang in Berbindung. Die innere Reimschicht umfleibet ben eingeschloffenen Theil bes Dotters, und dient so bem Verdauungsapparat zum Ursprung, geht aber selbst auf den äußeren Dotterfack über. Der außere Dotterfack wird allmälig fleiner, indem fein Inhalt in bem Berhaltniß nachruckt, als ber Inhalt bes inneren verbraucht wird. Bei ben Schnecken und Muscheln ift eine totale regel= mäßige Furchung bie Regel. Die oberflächlichen Lagen ber zuerft gebil= beten Bellen bestehen aus fehr fleinen burchsichtigen Bellen, mahrend ber cen= trale Kern aus größeren Zellen besteht, die im Inneren eine Menge unveränderter Dotterkörper enthalten und beghalb undurchsichtig find. Zuweilen erscheint ber Furchungsprozeß aber auch unregelmäßig, indem sich einige Rugeln besonders rasch entwickeln und die übrigen umwachsen, noch bevor diese sich beträchtlich vermehrt haben. Bei ben Schnecken bebeckt fich bie Dotterkugel nach ber Zerklüftung mit einem garten Flimmerepithelium, burch beffen Thatigfeit fie in beständig freisender Bewegung umbergeführt wird. Gleichzeitig verliert ber Reim feine regelmäßige sphärische Geftalt, indem er fich an bem einen Pol abflacht; am Vorderrande biefer Abflachung entsteht in Form einer kleinen paarigen Hervorragung zu ben Seiten ber fpateren Mundoffnung bas Segel, welches fpater wieder verkummert; ebenfo wird hinter dem Segel ber guß angelegt, ber fpater zu einem zungenförmigen Anhang auswächst. Während biefer Beränderungen hat sich die äußere Zellenschicht des entgegengesetzten Körper= poles, ber fpateren Rudenfpige, verbidt, burch eine ringformige Ginichnurung von ber übrigen Körpermaffe abgesett, und ift jum Mantel geworben, beffen oberflächlichfte Zellenlage ein gartes Gehäufe bilbet und fich abhebt. Mus bem inneren centralen Dotterfern entsteht ber Berdauungsapparat. Bei ben Muscheln wird auch ber ganze Dotter in den Embryo umgewandelt und bedeckt sich nach vollendeter Zerklüftung mit Klimmerepithelium; an dem einen Pole bilbet fich bann bas Segel, hierauf beginnt neben ber Mittellinie bes Ruckens bie Bilbung ber rechten und linken Schale, welche ben größten Theil bes Embryo fattelartig zwischen sich nehmen und nach und nach benfelben umwachsen, worauf sich ber Mantel in Form eines rechten und linken Lappens von ber centralen Körpermaffe ablöft.

Die Weichthiere sind über die ganze Erde verbreitet und finden sich fast überall im Wasser, und auf dem Lande an seuchten Orten; einige bohren sich auch in Holz und sogar in Steine ein, was, wenigstens bei den Schnecken, wohl mit Hülfe der Zunge geschieht. Man kennt bis jetzt gegen 20,000 Arten; die Zahl derselben nimmt nach den Polen hin ab, nach dem Aequator hin zu; die meisten bewohnen das Meer, wenigere das Land, und die wenigsten süßes Wasser. Sie bewegen sich meist nur langs

sam und träge, da die weiche Haut den Musteln teine feste Stütze gewährt, und manche sitzen ganz fest. Die Wasserbes wohner nähren sich vorzüglich von Thieren, die Landbewohner von Begetabilien.

Ihr Nugen ist im Ganzen gering, dagegen richten die Lands bewohner in Gärten 2c. oft bedeutenden Schaden an.

Sie zerfallen in drei Alassen, nämlich: Kopffüßer, Schnecken und Muscheln.

### I. Rlaffe.

## Ropffüßer. Cephalopoda.

Der Leib ist rundlich oder länglich und von dem sackförmigen Mantel umschlossen, bessen Seiten sich bei mehreren Arten noch zu fleischigen, flossenartigen Fortsätzen ausdehnen. Aus der Deffnung dieses Mantels ragt ein deutlicher Ropf bervor mit zwei großen Augen und einem Munde, welcher von einer mit 7 Rei= hen spigiger Platten besetzten Zunge und zwei hornigen, vertical gegen einander wirkenden, einem Papageischnabel ähnlichen Kiefern gebildet wird. Dieser Mund ist umgeben von acht fleischigen Armen, welche auf der dem Munde zugewendeten Seite mit Saugnäpfen, oder ftatt beren zuweilen mit Rrallen oder Cirren besett, nach allen Richtungen bin biegsam, und sehr fräftig find; außer diesen Armen finden sich hier oft noch zwei meist längere, nur am Ende mit Saugnäpfen besetzte Greifarme, welche mit jenen nicht in demselben Rreise steben. Diese Arme Dienen ben Thieren zum Greifen, Geben und Rudern. Unter dem Salfe befindet fich eine weite Spalte, welche das Waffer zu den blatterigen, im Mantel gelegenen Kiemen führt; daffelbe tritt durch einen ebenfalls unter dem Salfe befindlichen fleischigen Trichter wieder aus, indem sich der Rand des Mantels, oft unterstützt burch knorpelige Vorsprünge, welche sich in entsprechende Bertiefungen einfügen, dicht an den Leib anschlieft und die Spalte verschließt. Dieser Trichter dient zugleich zum Auswurf des Un= rathes, und bei einigen jum Erguß einer schwärzlichen Fluffigkeit (Sepie), die von einer besonderen Drufe abgesondert wird, und in dem sogenannten Tintenbeutel enthalten ist; dadurch sichern fich die Thiere vor Berfolgungen, indem das Waffer durch diefe Flüssigfeit gefärbt und getrübt wird. In ber Saut finden sich Die unter dem Namen Chromatophoren befannten, mit Big= ment erfüllten Zellen eingebettet, burch beren abwechselnde Contraction der unter dem Einflusse des Nervensustems stehende Farbenwechsel der Thiere hervorgerusen wird. Die meisten sind nacht und haben dann meist auf dem Rücken im Mantel eine lockere Kalkplatte oder ein Knorpelstück; mehrere stecken aber auch in einer spiralförmig gewundenen Schale, die zuweilen in viele Kammern getheilt ist.

Der Schlundnervenring mit seinen beiden Ganglien ist von einer knorpeligen Kapsel umschlossen; der obere größere Nervensknoten oder das Hirn giebt zu jeder Seite einen Strang ab, der in jeder Augenhöhle einen dicken Nervenknoten bildet, aus welchem die Sehnervenfäden entspringen, welche die Nethaut zussammensetzen. Außerdem gehen von beiden Knoten Nervenfäden ab in die übrigen Sinnesorgane, die Arme, Eingeweide, den Mantel zc., welche hie und da auch Knoten bilden und von denen die beiden zum Mantel verlausenden die stärksten sind.

Der Augapfel ist groß, fugelig, und mit allen bei den Wirbelthieren gewöhnlich vorkommenden Theilen verseben, mit Ausnahme ber Fornhaut; er ist noch von einer besonderen weiten Sulle, der Augenkapsel, umschlossen, deren vorderer, durch= sichtiger Theil die Stelle der Hornhaut vertritt, und in deffen Umkreis die Saut bisweilen eine Falte bildet, welche den Augen= liedern entspricht. Die Gehörorgane stellen kleine, jederseits in der Nähe des Gehirnes in besonderen Söhlungen befindliche Sautsäcken bar, in welchen fich ein kleiner Dtolith befindet; auf den von Fluffigfeit umgebenen Säckchen breitet fich der Bornerv aus. Die Geruchsorgane bestehen in kleinen Grübchen unter den Augen. Der Schlund dehnt sich bei einigen zu einem Rropf aus und geht sodann in den fleischigen Bormagen und von da in den häutigen, verschieden gestalteten Magen, der innen mit vorspringenden verschieden geordneten Falten versehen ift, über; in benselben ergießt fich die in ber Leber bereitete Galle durch zwei Gange. Der Darm ist einfach und öffnet fich in den Trichter.

Die pyramidens oder flügelförmigen, ansehnlichen Kiemen liegen jederseits in der zwischen Mantel und Eingeweidesack befindlichen Höhlung, der Kiemen höhle; es sind deren gewöhnlich jederseits nur Eine, bei Nautilus zwei, von denen die äußere größer ist. Das Herz bildet meist 3 getrennte Bentrikel, indem jederseits neben den Kiemen ein besonderes Benenherz liegt, während sich das eigentliche Herz in der Mittellinie des Bauches tief im Eingeweidesack verborgen besindet. Das Blut strömt aus dem Aortenherz in den Körper; das Benenblut sammelt sich in einer

großen Hohlader, welche sich spaltet, und das Blut in die beiden Benenherzen führt, von wo es in die Kiemen, und von da in das Herz zurückgelangt. Zuweilen sindet sich auch nur Ein Herz, welches das Blut aus den Kiemen empfängt. Die Geschlechter sind getrennt.

Die Geschlechtstheile liegen am Grunde bes Gingeweibefaches; ber Samenfanal bes Mannchens erweitert fich zu einem mustulofen Organe, in welchem mit Samen erfüllte Schläuche ober fogenannte Spermatophoren liegen, burch welche ber Same auf das Weibchen übergetragen wird; bei biefer Uebertragung ift bei ben meiften Arten einer ber Arme thatig, ber gu biefem 3mede unsymmetrisch entwickelt und umgestaltet ift (3.B. bei Argonauta argo ber britte linke, bei Philonexis Carenae ber britte rechte). Gin folder Urm unterscheidet fich an seinem Grunde nicht wesentlich von einem gewöhnlichen Arme, wird aber gegen bas Ende hin bunner, meift geifelformig und tragt bier feine Saugnapfe. Auf bem Rucken bes bickeren Theiles findet fich eine nach außen offene hautfalte (Nudenkapfel), welche mit einer im Innern Diefes Theiles befindlichen Sohlung (Samenkapfel), Die fich fast bis an bas Ende bes napf= lofen Theiles fortfett und hier ausmundet, in Berbindung fteht. In biefe Bohlung gelangen burch bie in ber Rudenkapfel befindliche Deffnung bie Spermatophoren, die zuweilen fehr lang find. Die fo eigenthumlich gebildeten Geschlechtsarme reigen nun entweber, nachbem fie bie Spermatophoren aufgenommen haben, mahrscheinlich mahrend einer Umarmung los, gelangen in die Riemenhöhle des Weibchens, und bewahren hier, gleich einem Parafiten, einige Beit ihre Lebensthätigkeit; ober fie bleiben ftets mit bem Thiere verbunden. Jene hat man früher für Eingeweibewürmer gehalten und Hectocotylus genannt, welchen Namen man ihnen auch jest noch gelaffen hat; und biefe nennt man heetocotylifirte Arme.

Alle Cephalopoten leben im Meere, nähren sich von Thieren, (Fischen, Crustaceen 2c.) und sind sehr gefräßig; sie schwimmen den Kopf nach hinten gerichtet durch hestiges Ausstoßen des Wassers aus dem Trichter, wobei ihnen theils die Arme, theils die oft vorhandenen slossensörmigen Ausbreitungen des Mantels behülslich sind, und kriechen mittelst der Arme nach jeder Richtung hin mit nach unten gewendetem Kopse. Sie bilden 2 Ordnungen; Zweikiemer und Vierkiemer.

### I. Ordnung.

### 3weifiemer. Dibranchiata.

Mit zwei Kiemen, hornigen Kiefern und langen, innen mit Saugnäpfen besetzen Armen; drei getrennten Herzventrikeln und einem Tintenbeutel.

### Erste Abtheilung.

### Achtfüßer. Octopoda.

Acht mit Saugnäpfen besetzte Arme, die Saugnäpfe ohne Hornring; der Mantel ohne stossensige Anhänge mit nur zwei Knorpelstücken in seinem Innern.

Argonauta L. Papiernautilus.

Das Weibchen sitt frei und ohne Unheftung in einer kahnförmigen, quergerippten, bunnen und zerbrechlichen Schale, in welche die Gier abgelegt werzben; diese Schale wird nicht vom Mantel, sondern von den beiden oberen slosserweiterten Armen abgesondert, welche das Thier um die Schale schlägt um sich darin festzuhalten. Das Männchen ist sehr klein, ohne Schale und ohne stossenige Arme; der linke Arm des dritten Paares bildet einen Hectocotylus. Schwimmen sehr gut und leben im hohen Meere.

A. argo L. Das Gehäuse weiß mit glatten Rippen; im Mittelmeere.

Octopus Lam. (Polypus der Alten). Der Leib rundlich, nackt, nur mit zwei hornartigen Körnchen im Mantel, die Arme fast gleich; ein Arm des dritten Paares ist hectocotylisirt, kürzer als der der anderen Seite. Schwimmen wenig, sondern kriechen mehr an Felsen umher und leben an den Küsten.

O vulgaris Lam. Die Arme sechsmal länger, als der Körper. Die gemeinste Art im Mittelmeere.

# Zweite Abtheilung. Zehnfüßer. Decapoda.

Acht mit Saugnäpfen besetzte Arme und zwei Greifarme, welche nur am Ende mit Saugnäpfen besetzt sind und in eine Höhlung zurückgezogen wers den können. Die Saugnäpfe mit einem Hornring; der Mantel mit seitlichen, slossensigen Anhängen und im Inneren mit einer biegsamen, hornigen oder einer kalkigen Platte.

Sepia L. Tintensisch. Der Körper ist länglichseirund, der ganzen Länge nach von einem schmalen Flossensaum umgeben; im Mantel eine eirunde, poröse, kalkige Rückenplatte; der linke Arm des vierten Paares ist am Grunde hectocotylisirt.

S. officinalis L. Der gemeine Tintenfisch. Wird über  $1\frac{1}{2}$  lang und findet sich in den europäischen Meeren. Das Fleisch wird gegessen, die Rückenplatte unter dem Namen "weißes Fischbein" zum Poliren, zu Zahnpulver 20., und die Sepie zum Malen verwendet.

Loligo vulgaris L. Der gemeine Calmar, im Mittelsmeere; hat im Mantel eine schwerts oder lanzettförmige, hornige Platte und dreieckige Mantellappen. Der linke Arm des vierten Baares ist an der Spike hectocotylisirt.

Spirula Peronii Lam. Das Posthörnchen. Mit einem vielkammerigen Gehäuse, welches einen aufgerollten Kegel bildet, dessen Windungen sich nicht berühren. Das Thier sitzt nur mit dem Hinterende in der letzten dünnen, an den in den Sammslungen befindlichen Gehäusen stets sehlenden, Kammer, und besecht mit den 2 seitlichen Mantellappen die Schale fast ganz; von demselben läuft auf der inneren Seite des Gehäuses eine häutige Röhre durch alle Kammern und besestigt sich an der Spitze der Schale. Das Gehäuse ist etwa 2" lang. Südsee.

#### II. Ordnung.

#### Bierkiemer. Tetrabranchiata.

Bier Kiemen; die Kiefer an der Spike falfig; die Arme kurz und hohl mit zahlreichen zurückziehsbaren Fäden statt der Saugnäpse; nur Ein Herz und kein Tintenbeutel. Die Thiere erzeugen eine spiralsgewundene oder gerade (bei einigen sossillen Gattungen), durch Scheidewände in viele Kammern getheilte Schale; in der letzten Kammer sitzt das Thier und ist an der Spike der Schale durch eine sehnige Röhre besestigt, welche durch ein Loch oder vielmehr kurzen Trichter (Sipho) der Scheidewände hindurchläust; Kopf und Arme ragen immer hervor.

Nautilus pompilius L. Das Schiffsboot. Das Gehäuse milchweiß, rothbraun gestreift, seine Windungen meist ganz durch die letzte große Kammer verdeckt; Sipho in der Mitte der Scheidewände. Häusig in den indischen Meeren.

Hierher gehören viele fossile Gattungen, wie die Ammoniten, Belemniten, Orthoceratiten 2c.

### II. Klasse.

### Schneden. Cephalophora.

Der Körper, welcher in einer inneren Höhlung die Einges weide enthält, ist sehr verschieden gestaltet, und zeigt einen mehr oder minder deutlichen Kopf, der meist zwei einstülpbare Fühler (Geruchsorgane) und zwei, zuweilen auf einstülpbaren, den Fühs

lern ähnlichen Stielen sitzende Augen trägt. Der Mund ist meist mit Kauwertzeugen, hornigen Kiesern und einer sehr beweglichen Junge versehen und zuweilen rüsselsörmig verlängert. Die Kieser liegen am Grunde der Junge und zeigen gewöhnlich im Vergleiche zu dieser nur eine geringe Entwickelung; wenn dieselben sehlen (Helix), zuweilen aber auch, wenn sie vorhanden sind (Limnaeus), entwickelt sich der Junge gegenüber ein besonderer Oberkieser zum Nagen in Form einer senkrechten, nach unten gezähnelten Platte.

Die Zunge ift mit zahnartigen Platten aus Chitin besett, und dadurch geeignet, indem fie gegen die Riefer gerieben wird, Nahrungsstoffe abzureißen und zu verkleinern, und selbst sehr harte Stoffe zu zernagen. Sie bewegen sich meist auf einer breiten Bauchsohle, Die zuweilen zu einem schmalen Riel zusammen= gedrückt, zuweilen zu seitlichen Flossen erweitert ift. Der Mantel breitet fich mehr ober minder aus, nimmt verschiedene Geftalten an, und bildet bei den meisten eine äußerliche, nur selten aus mehreren Stücken bestehende ((Chiton), sondern gewöhnlich eine einfache, meist gewundene Schale (Schneckenhaus), in welche fich das Thier gang zuruckziehen kann; felten ist die Schale napf= förmig, oder so klein, daß sie vom Mantel fast gang bedeckt wird; und zuweilen fehlt sie auch ganz. Nach den neuesten Untersuchungen giebt es kaum eine Schnecke, welche nicht wenigstens in der frühesten Jugend eine Schale besitzt. Die Schale ift bei den meiften links gewunden\*), und kann häufig, wenn fich das Thier in dieselbe zurückzieht, durch einen hinten an dem Fuße befindlichen hornigen oder kalkigen Deckel geschlossen werden; zuweilen wird das Gehäuse auch nur zeitweise durch ein Kalkstück verschlossen, welches später wieder abgeworfen wird.

Die ersten Windungen des Gehäuses nennt man, im Gegensatz zu der letzten (anfractus ultimus), das Gewinde (spira); legen sich die Windungen so aneinander, daß sie sich nicht verhüllen, so entsteht ein hohler Raum, ein weiter Nabel (umbilious), um welchen sie sich drehen; verhüllen sich die Windungen dagegen ganz oder theilweise, so bildet die innere Seite des Gewindes eine in der Richtung der Axe hinabsteigende Säule, die Spin del (columella), an welche sich der innere Kand der Mündung (Spin delrand) so anlegt, daß er den Nabel ganz oder theilweise verdeckt; der übrige Rand der Mündung wird Lippenrand gennannnt.

Der aus mehreren Knoten gebildete Nerven-Schlundring wird

<sup>\*)</sup> Man stelle die Schale auf die Spige mit ihrer Oeffnung nach oben, und bente sich selbst als Are in dieselbe, so laufen die Windungen vor uns von rechts nach links.

nicht, wie bei den vorigen, von einer knorpeligen Hulle geschütt. Gehörorgane find immer vorhanden.

Das Herz ist einsach, mit einer, selten zwei Vorkammern, und empfängt das Blut aus den Athmungsorganen; diese bieten ihrer Lage und ihrem Bau nach große Verschiedenheiten dar, bald sind es gefäßreiche Lungensäcke, zu welchen die Luft durch ein verschließbares Athemloch gelangt, bald blattähnliche, kammsförmige oder baumartig verästelte Kiemen, die in einer Kiemenshöhle am Nacken, oder unter dem Rande des Mantels, oder srei auf dem Rücken liegen. Die Verdauungsorgane und Geschlechtsorgane sind sehr verschieden gebildet. Die meisten Schnecken sind Zwitter, wenige getrennten Geschlechtes und legen meist Gier, die sehr verschiedene Gestalten haben. After und die Dessnungen für die Geschlechtsorgane haben verschiedene Lagen, indessen bessinden sie sich fast immer auf der rechten Seite des Körpers. Sie zerfallen in drei Ordnungen: Kielfüßer, Bauchfüßer und Flossen füßer.

# I. Ordnung.

## Kielfüßer. Heteropoda.

Das nackte oder mit einem dünnen, zerbrechlichen Gehäuse versehene Thier hat einen durchsichtigen gallertartigen Körper mit einem zusammengedrück ten Fuße auf der Bauchseite, der dem Thiere, indem es auf dem Rücken schwimmt, als Flosse dient, oder auch mittelst eines an seinem Hinterende gelegenen Saugnapses zum Anheften. Der Mund ist rüsselsörmig mit einer stacheligen Zunge. Die kammförmigen Kiemen liegen auf dem Rücken und sind von einer Haut oder Schale bedeckt. Sie sind getrennten Geschlechtes und leben im hohen Meere.

Atlanta Peronii Les. Mit einer dünnen kalkigen Schale. Findet sich im indischen und großen Ocean bei ruhigem Wetter oft zu Millionen auf der Oberstäche.

### II. Ordnung.

### Bauchfüßer. Gasteropoda.

Haben auf der Banchseite eine fleischige Sohle, auf welcher sie langsam kriechen. Mit dieser Sohle ist der Körper entweder der ganzen Länge nach verwachsen, oder er ist spiralförmig gewunden, so daß der hintere Theile der Sohle frei hervorragt. Die Beschaffenheit der Riefer und Zunge ist sehr verschieden. Fast immer find zwei Fühler vorhanden; die Augen figen entweder auf einstülpbaren, ben Fühlern ahnlichen Stielen, so daß dann vier Fühler vorhanden zu sein scheinen, oder an der Seite oder am Grunde der Fühler, nur felten fehlen fie gang. Die Athmungsorgane haben eine verschiedene Lage und Be= schaffenheit; viele athmen durch Lungen, die meisten durch Riemen, wenige durch beide zugleich. Sie find theils Zwitter, theils ge= trennten Geschlechtes. Bei jenen mit spiralformig gewundenen Gehäusen liegen Leber, Darmkanal, Gierstock und Boden in einem besonderen gewundenen Sacke innerhalb der Windungen, Athem= fact und Berg dagegen vorn am Rücken des Thieres, alfo ftets in der letten Windung des Gehäuses; auch der After und die Geschlechtsöffnungen, sowie das Athemloch liegen vorn, und zwar rechts bei ben links-gewundenen, und links bei ben rechts-ge= wundenen, während das Herz immer auf der entgegengesetzen Seite liegt.

# Erste Abtheilung.

Dedel-Lungenschneden. Pulmonata operculata Fabr.

Sie tragen eine gewundene Schale, in die sie sich ganz zurückziehen, und die sie mittelst eines Deckels ganz verschließen können; athmen durch Lungen, haben aber zuweilen auch neben= bei Kiemen, die in einer Kiemenhöhle am Nacken liegen, und sind getrennten Geschlechtes. Sie leben meist auf dem Lande.

Cyclostoma elegans Müll. Das Gehäuse ist röthlichsgrau, eiskegelförmig mit abgerundeten Windungen; die Augen liegen am äußeren Grunde der Fühler. Im südlichen und westslichen Deutschland.

### Zweite Abtheilung.

Rammfiemer. Ctenobranchiata (Pectinibranchia).

Athmen durch kammförmige Kiemen, welche in einer besonsderen vom Mantel gebildeten Höhle im Nacken des Thieres liegen; sie haben zwei Fühler und zwei Augen, eine vorstehende Schnauze, oder einen zurückziehbaren Rüssel, und sind getrennten Geschlechtes; die inneren Geschlechtsorgane haben bei beiden Geschlechtern einen ähnlichen Bau, es sind unpaarige Organe, welche ganz von der Leber umschlossen sind; der Eiergang erweitert sich bald zu

einem ansehnlichen Schlauche. Die den sogenannten Purpursaft absondernde Drüse ist die Niere. Häusig verlängert sich der Mantel in einen häutigen Kanal (Athemröhre sipho), durch welschen sie Wasser in die Kiemenhöhle einziehen. Alle leben im Wasser, die meisten im Meere, und es gehört hierher der größte Theil der Schnecken.

Paludina vivipara L. Die Sumpsichnecke; bas Gehäuse bunn, freiselförmig mit hornigem Deckel, bräunlich mit drei braunen Querbinden; 1" 1. Häusig in Flussen und Gräben, nährt sich von Begetabilien.

Littorina littorea L. Gehäuse dick, eiförmig und gesteckt, braun, dunkelsquergestreift. Häusig an den Küsten Europas.

Solarium perspectivum L. Die Perspectivschnecke; mit einem flach-kugelförmigen Gehäuse, bessen Windungen nur an einander liegen, so daß ein weiter Nabel entsteht. Im instischen Ocean.

Strombus gigas L. Die Flügesschnecke. Das Gehäuse ist kegelförmig mit flügesartig ausgebreitetem Mundsaume, auf den Windungen mit kegelförmigen Höckern, dick, weißlich, die Mündung rosenroth; 1' I. Im atlantischen Ocean.

Cassis rufa L. Die Helmschneck, Sturmhaube ober der feuerige Ofen. Das Gehäuse aufgetrieben, eiförmig, mit kurzem Gewinde, schmaler Mündung, und am Grunde mit einem kurzen, auswärts steigenden Kanale; braun, dunkel gesteckt, mit seuerrother Mündung. Das Thier hat einen langen Rüssel, und sehr entwickelte Speicheldrüsen, von welchen eine starke Säure abgeschieden wird, welche das Thier aussprigt.

Tritonium variegatum Lam. Das Tritonshorn oder die Trompetenschnecke. Das Gehäuse ist spindelförmig, glatt, bis  $1^{1/2}$  lang, weiß und braun gesleckt. Lebt im indischen Ocean und das Gehäuse wird als Trompete gebraucht.

Cypraea L. Porzellanschnecke. Das Gehäuse eiförmig, glatt, mit einer flachen und einer gewölbten Seite, und sehr schmaler Mündung. Das Thier hat jederseits am Mantel einen breiten Hautlappen, mit welchem es die Schale umhült und welcher die obere Farbenlage auf dieselbe absett. Nach Beobsachtungen von Hankey sollen die Thiere bei einer gewissen Größe, nachdem die Schale bereits vollständig ist, im Stande sein, diese wieder völlig auszulösen, so daß sie eine kurze Zeit nackt erscheinen, und dann eine neue größere Schale bilden; hierdurch würde sich die Thatsache erklären, daß Porzellanschnecken derselben

Art in sehr kleinen und großen Exemplaren mit vollendetem Mundsaume erscheinen.

C. tigris L. Die Tigermuschel. Bläulich weiß, mit runsten braunen Flecken; im indischen Ocean. Wird häusig zu Dosen verarbeitet.

C. moneta L. Kauris oder Otterköpschen. Weiß oder gelblich, 1/2" 1. Sehr häufig an den Maldiven; wird bei uns hie und da zur Verzierung der Pferdezäume benutzt, von den Negern als Münze.

Conus L. Kegelschnecke. Das Gehäuse verkehrt kegelförmig, gedeckelt; das Thier hat einen schmalen Fuß, eine Athemröhre, eine stumpfe Schnauze und statt der Zunge zwei Reihen hohler Zähne, die aus dem Munde hervorgestreckt werden können, um die Nahrung aufzuspießen; sie sind giftig.

Die zahlreichen Arten haben meist schön gefärbte Gehäuse und leben in den tropischen Meeren, mit Ausnahme von C. mediterraneus Brug, welcher sich im Mittelmeere findet.

Mitra episcopalis L. Die Bischofsmütze. Das Geshäuse ist die, fast spindelförmig, mit starken schrägen Falten auf der Spindel und einem Ausschnitte für die Athemröhre, weiß mit Querreihen orangesarbiger Flecke. Das Thier hat einen unsgewöhnlich langen Rüssel, der aus der Mundöffnung hervorgestreckt werden kann, mit einer schmalen Zunge, und zwei kleine Fühler.

Findet fich im indischen Ocean, liegt im Schlamme, bewegt fich langsam, und giebt einen braunen, stinkenden Saft von sich, ber die Saut wie Söllenstein farbt.

Murex Lam. Purpurschnecke. Auf den Windungen finden sich drei oder mehrere, bis zur Spike des Gewindes verlausende Reihen von Wülsten, die Mündung eirund, gedeckelt. Das Thier mit einem vorstreckbaren Rüssel, schmaler Zunge, und zwei Kiemen-reihen.

M. brandaris L. Die Wülste der Windungen mit langen Stacheln besetht; ein sehr langer Kanal für die Athemröhre, auf welchem furze Stacheln eine gewundene Reihe bilden.

Saufig im Mittelmeer, und wahrscheinlich eine ber Schnecken, welche ben Alten ben Burpur lieferten.

M. trunculus L. Mit mäßig langem, gebogenem Kanal, weißlich oder bläulich mit braunen Querbinden, quergefurcht.

Im Mittelmeere; scheint auch Burpur geliefert zu haben.

Buccinum undatum L. Das Wellhorn. Das Gehäuse eiförmig, etwas verlängert und bauchig, ohne Falten auf der Spindel, die Windungen längsfaltig, mit einem Ausschnitt für

die Athemröhre und weiter Mündung, weißlich oder blaugrau; 3" I. Das Thier, wie bei den vorigen. Häufig an den eurospäischen Kusten, und dient oft dem Ginsiedlerkrebs zur Wohnung.

Scalaria pretiosa Lam. Die ächte Wendeltreppe. Das Gehäuse ist kegelförmig, gelblich weiß, mit von einander getrennten Windungen und Längsrippen. Das Thier hat keinen vorstreckbaren Rüssel und eine mit vielen Längsreihen krallenförsmiger Platten bewaffnete Zunge. Im indischen Deean. Das Gehäuse wurde früher sehr theuer bezahlt.

## Britte Abtheilung.

Fächerzungler. Rhipidoglossata.

Haben federförmige Riemen in einer Höhle am Nacken, einige athmen durch Lungen, die Augen sitzen am Grunde der Fühler, oder stehen auf sehr langen Stielen; die Zunge ist durch Platten bewassnet, an deren Querreihen jederseits noch zahlreiche schmale Blättchen fächerartig neben einander liegen. Sie sind getrennten Geschlechtes.

Neritina fluviatilis L. Das Gehäuse ist dick mit kaum vortretendem Gewinde und flacher Spindelplatte, bunt und versschieden gefärbt, 4—5" I. Häusig in unseren Flüssen an Steinen; trägt die Eier auf der Wölbung des Gehäuses.

Haliotis Iris L. Das Seevhr. Die Schale flach, mit kurzem Gewinde und sehr weiter Deffnung; außen grünlich, runzeslig, innen perlmutterglänzend mit den schönsten Regenbogenfarben. Im Meere; wird von den Chinesen zum Auslegen seiner Arsbeiten benutzt.

# Vierte Abtheilung.

Rreistiemer. Cyclobranchiata.

Die blattförmigen Kiemen sitzen entweder rings um den Körper unter dem Mantelrande, oder bündelförmig zu beiden Seiten; die Thiere sind getrennten Geschlechtes und haben eine napfförmige oder röhrenförmige Schale.

Patella vulgata L. Die Napsschnecke, mit napfförmiger, aus einem Stücke bestehender Schale. Häusig an den eurospäischen Küsten an Felsen.

Chiton squamosa L. Die Räferschnede. Die Schale aus acht grünen, die Mitte des Rückens deckenden Kalkstücken zu=

sammengesett; das Thier hat weder Augen noch Fühler, und ben After am Ende. Im Mittelmeer.

Dentalium entalis L. Der Meerzahn. Die Schale verlängert kegelförmig, drehrund, an beiden Enden offen, etwas gebogen, weiß oder röthlich und glatt,  $1^{1/2}$ " l. Lebt versenkt im Schlamme mit auswärts gekehrtem Hinterende an den eurospäischen Küsten.

# fünfte Abtheilung.

Lungenschnecken. Pulmonata.

Athmen durch einen gefähreichen, auf der Rückenseite liegensten Lungensack, der durch ein Athemsoch, das willfürlich geöffnet und geschlossen werden kann, nach außen mündet; sie haben meist einen hornigen Oberkieser und die Zunge ist in regelmäßigen Längs und Querreihen mit Zähnen besetzt. Sie sind Zwitter mit wechselseitiger Begattung.

Bur Abscheidung beiber Keimstoffe, des Samens und ber Eier, bient ein gemeinschaftliches Organ, die sogenannte Zwitterdrüse; ber gemeinschaftliche Aussubrungsgang scheidet sich erst in seinem weiteren Verlauf in einen Samensleiter, welcher in eine ausstüllpbare schlauchsörmige Ruthe mundet, und in einen Eigang, der sich zu einem mehr oder minder ansehnlichen uterus erweistert; am Anfang des uterus mundet in denselben die sogenannte Mutterdrüse, und in die Scheide mundet eine gestielte Samentasche. (Fig. 56.)

Einige find nackt, andre können fich in eine gewundene Schale ohne Deckel zurückziehen. Sie leben auf dem Lande oder im sußen Wasser von Legetabilien, sehr selten im Meere.

Arion Fer. Nacktschnecke. Die Fußschle ist ihrer ganzen Länge nach mit dem Körper verwachsen, dieser mit einem schildssörmigen, nur die Lungenhöhle vorn auf dem Rücken deckenden Mantel, ohne Schale; rechts am Rande des Mantels etwas vor der Mitte liegt das Athemloch, am Rande desselben der After und darunter die Geschlechtsöffnung; vier Fühler, von denen die beiden längeren an der Spize die Augen tragen; der Körper ist verlängert und an dessen flachem Hinterende befindet sich ein Schleimloch. Bei der Begattung, die im Sommer vom Juni dis August stattsindet, winden sie die hervorgestülpten, keulensörmig angeschwollenen Ruthen spiralsörmig um einander. Sie werden durch ihre Gestäßigkeit oft schädlich und gehen selbst an giftige Schwämme.

A. empiricorum Fer. Die große Waldschnecke, wird gegen 5" l. und ist bald schwarz (A. ater L.), bald rothgelb

(A. rufus L.). Häusig in Wäldern und Gärten, und richtet in diesen bei großer Vermehrung an Bohnen, Kobl, Kartoffeln 2c. großen Schaden an, für gewöhnlich ist sie jedoch unschädlich.

A. hortensis L. Grau mit zwei schwarzen Längsstreifen über dem Mantel und den Seiten des Rückens. In Gärten und Wäldern.

Limax L. Bon der vorigen Gattung dadurch unterschieden, daß der Mantel eine dünne Kalkschale enthält, das Athemloch hinter der Mitte des Mantels, und die Geschlechtsöffnung hinter dem rechten Fühler liegt, und das Schleimloch am Ende des Körpers sehlt.

L. maximus L. Grau, meist schwarz gesteckt, mit einem weißlichen faltigen Riel auf dem Hinterende, gegen 5" l. In Wäldern und Kellern.

L. agrestis L. Die Ackerschnecke. Grau mit schwarzen Fühlern; kaum 1" lang, richtet aber, da sie besonders in nassen Jahren oft in ungeheuerer Zahl erscheint, in Gärten und in Felsbern große Verwüstungen an.

Die Schnecken lieben besonders feuchte Orte, wo sie selbst Wonate lang hungern können, bei andauernder Trockenheit gehen sie zu Grunde; daher erscheinen sie auch nur selten auf trockenem, sandigem Boden. Sie lieben besonders junges Getreibe, namentlich Weizen und Roggen, ferner jungen Kohl, Rüben, Salat 2c., fressen die jungen Blätter ganz, in ältere Löcher, auch süße Früchte, Erdbeeren, Kürdisse 2c. suchen sie begierig auf. Sie überwintern unter Moos, in der Erde 2c., begatten sich im Sommer und legen mehrere Jundert kleine, runde, durchsichtige Eier, dis zu dreißig beisammen in kleinen Gruben in die Erde, oder unter Moos, faulende Blätter 2c. Bei warmer Witterung schlüpsen dieselben nach drei dis vier Wochen aus, gewöhnlich aber erst im Frühjahre; die jungen Schnecken wachsen schnell und sollen nach sechs dis acht Wochen ihr Hauptwachsthum vollendet haben. Sie leben mehrere Jahre.

Besondere Feinde der Schnecken sind: Schweine, Maulwurfe, Enten, Huhner, Tauben, Rraben, Dohlen, Glstern, Staare 2c., auch die Laufkafer stellen ihnen nach.

Als Borbauungsmittel bient möglichst frühzeitiges Saen bes Getreibes, indem sie vorzüglich die ganz junge Saat befallen. Um Beeten vor Ginswanderung der Schnecken zu schingen, dienen Gräben mit steilen Wänden, ferner Umstreuen mit trockenem Sande, Gerstenspreu, Hanfs und Flachsangeln und dergl., welche Mittel jedoch nur bei trockener Witterung von Vortheil sind.

Helix L. Schnirkelschnecke. Der die Eingeweide umsschließende Sack liegt im Innern der in der Negel links gewunsdenen, freisförmigen, converen oder stumpfskegelförmigen Schale, in welche sich das Thier ganz zurückziehen kann, und deren runde Mündung einige Arten zeitweise mit einem Kalkstücke verschließen, das später wieder abgeworfen wird. Bier Fühler, von denen

die längern die Augen tragen; Lungenhöhle vorn, mit einem rechts am wulstigen Rande des Mantels gelegenem Athemloche; an der Scheide befindet sich noch ein besonderes beutelsörmiges Organ, in welchem sich ein dolchsörmiger, weißer, kalkiger Körper, der sogenannte Lie bespfeil, befindet, der herausgenommen wers den kann, bei der Begattung aus der Geschlechtsöffnung hervortitt und gewöhnlich abbricht\*). Die äußere gemeinschaftliche Gesschlechtsöffnung liegt an der rechten Seite des Kopses hinter dem großen Fühler.

Diese Gattung ist sehr artenreich, zu den gewöhnlichsten gehört:

H. pomatia L. Die Weinbergsschnecke. Gehäuse kugeligeiförmig, gelbbraun mit verloschenen dunkeleren Binden;  $1\frac{1}{2}$ " L. Berschließt im Herbste das Gehäuse mit einem Deckel; findet sich in Wäldern und Gärten; wird gegessen und kann mit Kleie und dergleichen gefüttert werden.

H. nemoralis L. Berschieden gefärbt, oft mit braunen

Querbinden; Mundsaum braun.

H. hortensis Müll. Der vorigen ähnlich aber mit weißem Mundsaum. Beide Arten sind sehr häufig in Gärten und auf Feldern.

H. (Carocolla) lapicida L. Gehäuse schwach convex mit vortretendem Kiele auf der letten Windung, hornfarbig und braun gesteckt. An Mauern und Felsen.

Bulimus radiatus L. Das Gehäuse lang-eiförmig, links gewunden, weiß mit braunen Längsstrichen; häufig auf Kalkbergen.

Clausilia similis Charp. Gehäuse schlank, spindelförmig, rechts-gewunden, mit birnförmiger Mündung und zwei losen Kalkblättehen am Spindelrande; das Athemloch liegt auf der linken Seite; 8" 1.; häufig an Baumstämmen.

Succinea amphibia L. Die Bernsteinschnecke. Das Gehäuse bernsteingelb, oval mit wenigen Umgängen, von denen der letzte fast das ganze Gehäuse bildet. Häusig an Wasserpslanzen.

Carychium minimum Müll. Die kleinste bei uns heis mische Schnecke; das Gehäuse weiß, länglichseiförmig, nur ¾"'I., mit einer großen Falte auf der Spindel. Das Thier hat nur zwei Fühler an deren Grunde innen die Augen liegen. Im Moose in der Nähe des Wassers.

<sup>\*)</sup> Man halt biesen Körper fur ein Reizorgan; inbessen scheint berselbe nur eine zufällige Bilbung zu sein, die entsteht, wenn das sehr kalkreiche Secret bes Pfeilsackes nicht auf irgend eine andere Weise verbraucht wird und in bessen Höhle vertrocknet, wie es im Winter ber Fall ift.

Limnagus Lam. Teichschnecke. Gehäuse dünn, eiförmig oder verlängert=eiförmig mit weiter Mündung ohne Deckel; das Thier hat zwei Fühler, an deren Grunde innen die Augen liegen. Die beiden Geschlechtsöffnungen sind getrennt und liegen auf der linken Seite des Halses, die männliche vor der weiblichen. Leben häusig in Wassergräben, Teichen 20.; z. B. L. stagnalis Müll. Gehäuse gelblich=grau, länglich=eiförmig, mit kegelförmigem, spitzigem Gewinde, gegen 2" 1.

L. auricularius Dr. Gehäuse hell hornfarbig, sehr

bauchig mit sehr kurzem Gewinde.

Planordis Müll. Tellerschnecke. Gehäuse in eine flache Scheibe aufgerollt ohne Deckel; rechts gewunden; das Thier hat zwei lange Fühler und das Athemloch, After und Geschlechtsöff=nungen links. Leben im süßen Wasser.

Pl. corneus L. Das Gehäuse dunkel-hornfarbig, ohne Kiel an der letzten Windung; 1" im Durchmesser. Häusig in Gräben und Teichen.

P. carinatus L. Gehäuse mit einem Kiel mitten auf der Windung.

## Sechste Abtheilung.

Rüdenfiemer. Notobranchiata.

Die Kiemen liegen auf dem Rücken des Thieres; die Thiere sind Zwitter und haben in ihrer ersten Jugend eine Schale, die aber bei den meisten bald verloren geht, so daß sie dann ganz nackt sind. In der Jugend schwimmen sie lebhaft mittelst zweier am Kopfe befindlicher, bewimperter Hautlappen, später bewegen sie sich sehr langsam; alle leben im Meere.

Bulla ampulla L. Die Blasenschnecke. Die Schale oval, bauchig, grau und braun marmorirt, mit weiter Deffnung.

In allen Meeren.

## Siebente Abtheilung.

Ginseit giemer. Monopleuro branchiata.

Die Schale ist napfförmig oder fehlt; die Kiemen sind blatt= förmig und liegen an einer Seite zwischen der breiten Sohle und dem Mantel; sie sind Zwitter.

Ancylus Geoffr. Die Kieme liegt links neben dem Ufter, die Schale napfförmig; sie sind klein und leben im sugen Basser.

A. fluviatilis L. Mit mugenförmiger Schale; in Bächen. A. lacustris L. Mit schüffelförmiger Schale; häufig in stehendem und langsam fliegendem Waffer.

### Achte Abtheilung.

### Seitenkiemer. Hypobranchiata.

Die blattförmigen Riemen liegen jederseits zwischen der brei= ten Sohle und dem Mantel; sie sind Zwitter und schalenlos, und leben im Meere, z. B. Phyllidia pustulosa Cuv. im Mittelmeere.

### III. Ordnung.

### Floffenfiißer. Pteropoda.

Der Ropf mehr oder weniger deutlich, oben am Rörperzwei flügelförmige Mantellappen, mit deren Sulfe Diefe kleinen, felten über 2" langen, weichen, nachten, ober mit einer durchfichtigen, glasartigen Schale bedectten Thiere fcwimmen. Alle find Zwitter, athmen durch Kiemen und leben im Meere, an deffen Oberfläche sie zuweilen in solcher Menge erscheinen, daß das Wasser ganz dickflüssig erscheint.

Clio borealis L. Das Walfischaas. Ropf deutlich, mit Fühlern versehen; schalenlos; 1" 1. In ungeheuerer Menge im

Nordmeer, und die gewöhnliche Nahrung der Walfische.

Hyalaea tridentata Lam. Kopf undeutlich, der Körper von einer zerbrechlichen, hornigen Schale bedeckt. Gemein im Mittelmeere.

# III. Alasse.

# Muscheln. Acephala. (Ropflose Weichthiere.)

Haben keinen Ropf, der Mund liegt zwischen den beiden Mantellappen oder im inneren Grunde des Mantels in der von diesem umschlossenen weiten Riemenhöhle, und hat keine Rauorgane; der After mündet in die Mantelhöhle; der Körper wird meift von einer zweitlappigen Schale umschloffen.

Ein Nervensustem ist bei allen vorhanden, es besteht aus Anoten, die meist durch lange Fäden verbunden find und einen sehr weiten Schlundring darstellen; Augen finden sich bei vielen in größerer Zahl, auch Gehörorgane sind bei vielen bevbachtet. Das Gefäßsystem steht, wenigstens bei den meisten, durch äußere Deffnungen mit dem Wasser in Verbindung; sie athmen durch Kiemen, zu welchen das Wasser durch eine weite Mantelspalte oder durch eine bestimmte Deffnung tritt, und durch eine andere Deffnung wieder ausgestoßen wird; diese Dessnungen dienen zusgleich zum Gin= und Austritt der Nahrung. Die Geschlechter sind meist getrennt, wenige sind Zwitter, und bei einigen sindet ein Generationswechsel statt. Sie leben alle im Wasser.

Man theilt diese Klasse in vier Ordnungen: Armfüßer, Blattkiemer, Mantelthiere und Moosthiere.

### I. Ordnung.

### Armfüßer. Brachiopoda.

Die Schale ist zweiklappig; der Mantel zweislappig, am Rande mit steisen Borsten versehen; der Mund liegt zwischen zwei fleischigen, gefransten, spiralig aufrollbaren Armen oder Tentakeln; der After öffnet sich seitlich in die Mantelhöhle. Sigentsliche Kiemen sehlen, ihre Stelle scheinen auf der Innenseite der Mantellappen vorhandene Gefäße zu vertreten; es sinden sich zwei (selten vier) gleich gebaute, von einander unabhängige Herzen, deren jedes aus einer Kammer und einer Borkammer besteht; in der Herzkammer entspringen die Arterien der Mantelslappen, die einzigen Gefäße des Körpers, von wo das Blut in den Körper gelangt und durch eine weite Dessung in die Borkammer zurücksehrt. Sie sind getrennten Geschlechtes, bewohnen das Meer, und sitzen entweder mittelst eines Stieles oder einer ihrer Schalen sest.

Terebratula Brug. Das Gehäuse ungleichschalig, jede Schale mit zwei Schloßzähnen; die obere Schale flach, die untere bauchig und von einem Loch durchbohrt, durch welches ein sehniger Stiel hervortritt, mit welchem sich das Thier in großer Tiese an andere Gegenstände anhestet; das Loch von einem sogenannten Deltidium, welches aus zwei Stücken besteht, umgeben; die Rückenschale innen mit einem bandförmigen Kalksgerüste (Schleise) zur Stütze der nicht vorstreckbaren Arme versehen.

Man kennt nur wenige lebende Arten, aber fehr viele fossile.

T. vitrea Lam. Die Schale weiß und durchsichtig mit einer kleinen Schleife. Im Mittelmeere.

Lingula anatina Lam. Die Zungenmuschel. Beide Schalen gleich, zungenförmig, grün, mit einem langen Stiele an Felsen befestigt; die Arme vorstreckbar. Im indischen Deean.

#### II. Ordnung.

### Blattfiemer. Lamellibranchiata. (Eigentliche Muscheln. Conchifera.)

Der Bauchsack ift von einem zweilappigen Man= tel umschloffen, der nach außen meift von einer zweiklappigen Schale bedeckt wird; zwischen Mantel und Bauchsack hängen jederseits zwei (felten nur Gin) große, gefäßreiche, faltige Sautblätter, Die Riemen, herab. Born im Grunde der Mantellappen liegt der zahnlose Mund, und ihm gegenüber am hinterende des Bauchsackes der After. Nach vorn verlängert sich der unten scharffantige Bauchsack oft in einen verschieden gestalteten, zwi= schen den Riemenblättern gelegenen Fortsat, den Fuß, an dessen Grunde zuweilen ein Buschel seidenartiger, mehr oder weniger zerschlitter Fäden, der Buffus, liegt, welcher von einer im Fuße gelegenen Druse abgeschieden wird. Der Mantel ift meist an den Rändern der Schale angeheftet und entweder gang offen, oder seine beiden Lappen find so mit einander verwachsen, daß vorn nur ein Schlitz zum Austritt des Fußes und hinten ein Loch zum Auswurf des Unrathes und zum Gin= und Austritt des Wassers bleibt; zuweilen verlängert sich in diesem Falle der Mantel hinten in eine oder zwei furze oder fehr lange, meist zurückziehbare Röhren, von denen die untere zum Athmen dient, indem durch sie das Wasser zu den Riemen fliefit, die obere zum Austritt des Wassers und des Unrathes, indem sich der After innen an ihrem Grunde öffnet; zuweilen sind beide auch in eine innen getheilte Röhre verwachsen.

Die Gestalt ber Schale ist vom Mantel abhängig; sie besteht nach außen aus einer mehr ober minber mächtigen Schichte von krustallinische faserigem Ansehen, die aus dicht gedrängt neben einander stehenden, mit Kalk erfüllten prismatischen Hautsäcken gebildet wird, und ist innen von der mehr ober minder glänzenden und durchscheinenden Perlmutter ausgekleibet, welche aus einer großen Menge dunner Hautlamellen und dazwischen abgelagerten Kalktheilen besteht.\*) Oft (Unio, Anodonta) sindet sich äußerlich noch eine besons

<sup>\*)</sup> Die Perlmutter der Meleagrina margaritisera besieht aus vielen fast durchsichtigen Schichten, baber ihr farter Glang, mahrend die Perlmutter der Unio-Arten aus Schichten besteht, die von vielfachen schmutig-grunen Pigmentlagen durchzogen find, und daher meist matt erscheint.

dere hornartige Epidermis, die aus mehreren über einander liegenden homogenen und ftructurlofen Sauten besteht. Meift am Ruden bes Thieres find beibe Schalen burch bas Schloß (cardo) unter einander verbunden, neben welchem nach vorn meift 2 Erhöhungen, Die Wirbel, liegen; hinter biefen liegt ein knorpeliges elastisches Band (ligamentum), welches zuweilen allein Die Schalen verbindet, häufig aber auch burch in einander greifende Bahne ober Leiften unterftust wird. Der zuweilen burch erhabene Linien, verschiedene Farbe, ober fonft ausgezeichnete Umfreis bes Banbes heißt Schildchen (area) und ber vor ben Wirbeln gelegene, nicht felten auf ahnliche Beife aus= gezeichnete Fleck Feld chen (lunula). Saufig erscheinen die Wirbel, na= mentlich bei den Fluß- und Teichmuscheln, und zwar felbst bei noch gang jungen Thieren außerlich abgerieben, was wahrscheinlich barin seinen Grund hat, daß die erfte noch innerhalb ber Gihullen abgeschiedene Ralkbecke bei ben Formveranderungen des Gies, fowie in Folge der raumlichen Migverhältniffe, welche bie nachfolgenden Schichten ber Schalen veranlaffen, gerriffen und abgelöst wird. Außer ben Wirbeln finden sich auch sonst an ben Schalen ber Kluß= und Teichmuscheln oft tiefe Ausnagungen, welche wohl baber entstehen, baß in Folge von Berlegungen ber Oberhautschichten burch außere Ginwir= fungen die blofgelegten Ralkschichten burch die Rohlenfaure bes Baffers angegriffen worden.

Die Ränder der Schalen legen sich entweder genau an einander, oder sie stehen an einer bestimmten Stelle von einander ab, sie klaffen; das Schließen derselben wird durch ein oder zwei, quer von einer Schale zur anderen gehende Muskeln, Schließemuskeln, bewerkstelligt, deren Eindrücke man auf der Innensläche der Schalen wahrnimmt, während die Schalen bei Erschlaffung der Schließmuskeln durch das elastische Band geöffnet werden. Die frei lebenden Muscheln bewegen sich mittelst des fleischigen Fußes kriechend fort, oder werden auch, indem sie die Schale rasch schließen, durch den Rücktitt des ausgestoßenen Wassers fortgetrieben. Biele sigen auch mit einer ihrer Schalen sest, oder mittelst des Byssus.

Das Nervensustem besteht aus einem den Schlund ziemlich weitläusig umfassenden Ringe mit zwei zur Seite gelegenen Nervenknoten, von welchen zwei Paar Nervenstränge abgehen, die sich beide je mit einem Ganglienpaar verbinden. Viele Arten zeigen am Nande des Mantels zahlreiche glänzende Augenpunkte, und an dem im Fuße gelegenen Nervenknotenpaare liegen die Gehörorgane, welche aus Bläschen mit Otolithen bestehen; als Tastorgane mögen die am Munde gelegenen Lappen und Fäden des Mantelrandes oder seiner Verlängerungen dienen.

Der Mund bildet eine ziemlich weite Querspalte, welche durch eine meist sehr turze Speiseröhre in den Magen führt, der gewöhnlich nur eine einfache rundliche Erweiterung des langen gewundenen Darmes darstellt; am hinteren Ende des Magens sindet sich häusig ein knorpeliges, meist dolchsörmiges Gebilde, der sogenannte Krystallstiel, welcher aus mehreren über einander gelagerten Schichten besteht. Darm und Magen werden

umhüllt von der Leber, die fast die ganze Bauchhöhle ausfüllt, und durch mehrere Ausführungsgänge in den Magen mündet; sie scheint vorzüglich Fett abzusondern.

Das Gefäßsystem ist, nach Untersuchungen von Heßlings an der Flußperlmuschel, ununterbrochen und besitzt ein selbst=ständiges Haargefäßsystem, indem Arterien und Venen sich in den Kiemen in ein engmaschiges Gefäßnetz auslösen.

Das Berg liegt am Rucken in einem geräumigen Bergbeutel, und besteht aus einer Bergkammer und zwei Lorkammern; von bemfelben geben zwei Nortenstämme aus, bie fich im Rorper verzweigen. Gin Theil bes Blutes fehrt unmittelbar burch bie Benen gu ben Borfammern gurud, ein anderer bagegen burchläuft vorher bie Riemen, indem mehrere Benenftamme fich zuerft in einen Benenbehalter ergießen, von welchem bas Blut in bie Riemen gelangt, während andere Benenstämme bas Blut unmittelbar burch bie Nege ber Bojanus'ichen Rorper in die Riemen fuhren; aus den Riemen ergießt fich bas Blut burch brei Venenstämme jeberseits in bie Vorkammern. Dieses Gefäß= fustem steht burch mehrere verschließbare Deffnungen, von benen namentlich einige (brei bis vier) fich im Bergbeutel befinden, unmittelbar mit bem umgebenden Baffer in Berbindung, durch welche Baffer in daffelbe eindringt und ben Rorper aufschwellt; bei ber Zusammenziehung bes Thieres wird bann mit Waffer verbunntes Blut burch biefelben Deffnungen wieder ausgesprigt. Behufs ber Athmung tritt bas Waffer zwischen bie Lappen bes Mantels, bespult bie Riemenflächen und wird bann in die Riemengange getrieben, von wo est fich wieder nach außen entleert. Die oben genannten Bojanus'ichen Korper bilben zwei zu ben Seiten bes Mudens gelegene, von bem Bergbeutel bebeckte bunkelbraune Sace, die fich in ben Bergbeutel öffnen; man hielt diefelben für Nieren, von Sefling glaubt, daß es Pigmentbrufen feien, welche bas Pigment bes Muschelleibes ausscheiben.

Die Geschlechter sind meist getrennt nur wenige Arten sind Zwitter.

Die Geschlechtsdrüsen liegen hinter und unter der Leber in der Mitte des Körpers; die Gier treten (wenigstens bei den Fluß= und Teichmuscheln) in die Flächen der Kiemen, wo sie sich vollkommen entwickeln und befruchtet werden, indem der in das Wasser entleerte Same zwischen den Mantellappen aufgesnommen wird und so zu den Kiemen gelangt; später treten dann die Gier aus den Kiemen hervor.

Alle Muschelthiere leben im Wasser, und, wenigstens die Flußperlmuschel, nur von Pflanzenstoffen, besonders von mikro-stopischen Algen.

Bei der fast beständigen Nuhe der Thiere und der nur geringen Wärmesentwickelung ist der Stoffwechsel ein sehr geringer und daher auch sehr wenig neue Substanz nöthig, um die verbrauchte zu erschen, zumal auch das Bachsthum nur geringe Mengen Materials von organischer Natur in Anspruch nimmt.\*) Der Hauptverbrauch besteht daher in Wasser und unorganischen

<sup>\*)</sup> Eine frifch aus dem Baffer genommene Klupperlmufchel, Die beim Schließen der Schale ziemlich viel Baffer ausgesprigt hatte, wog 170,5 Grammen, Die Schale allein 85,2 Gr. und bas

Stoffen, welche bem Daffer, nachdem es von bem Rorper aufgenommen wurde, entnommen werben. Mehrere Muscheln haben die Gigenschaft Berlen gu erzeugen , welche frei im Thiere vorkommende aus Schalenftoff bestehende Concretionen find, beren Organisation gang mit ber ber Schalen übereinstimmt: fie bestehen baber wie biefe aus abwechselnden Ralkschichten und Membranen, von benen biefe immer zuerst gebildet werden, und zwar bestehen sie entweder aus ber Perlmutterschichte allein, oder aus dieser und ber Epidermisschichte, oder aus ber Säulenschichte allein, ober aus biefer und ber Epidermis= ober ber Berlmutterschichte, ober endlich aus ber Gpibermis-, bann ber Saulen- und endlich ber Perlmutterschichte, also in umgekehrter Ordnung als wie bie Schichten in ber Schale auf einander folgen. Ihre Bilbungsftatte ift ber Mantel und es icheinen besonders zwei Ursachen zu ihrer Entstehung beizutragen, nämlich ent= weber eine außere, indem durch das nach außen offene Gefäßinstem fremde Rörper 3. B. Quargförnchen 2c. in ben Kreislauf gelangen, welche, nachbem fie innerhalb ber Gefäße, ober, nach Berreigung von beren Wandungen, außerhalb berfelben im Parenchym ber Organe, namentlich bes Mantels, abgelagert wurden, von ber Substang ber Schalenschichten umgeben werben; ober, mas häufiger ber Fall ift, eine innere, welche mit ben Bilbungs= und Wachsthums= verhältniffen ber Schale gusammenhängt, indem einzelne Rorner- ober Korneranhäufungen berienigen Substang, aus welcher bie Oberhaut ber Schalen befteht, fast in der Regel Die Rerne der Berlen abgeben. Das Bachsthum der Berlen wird ftets vermittelt burch Bellen, Die ben Sack, in welchem ber Rern liegt, ausfleiben, und wenn berfelbe im Gefäßinfteme liegt, fo wird er wenig= ftens eingehüllt von den als Blutforperchen gedeuteten Kornchenzellen, beren Inhalt ebenfalls die Schalenbestandtheile enthält. Frembe Rörper ober Theilchen ber Gpibermissubstang geben alfo bie Rerne, Bellen bes Befäßinftems und bes Mantels, ober vielmehr beren Ausscheidungen, bie Umhullungen berfelben ab, und der Aufenthalt der Perlen, ihr Ort im Thiere, endlich bedingt die Beichaffenheit ber Umhullungen b. h. Die Auswahl von ben Schalenschichten. Berlen innerhalb bes Befäßsyftems konnen in allen Theilen bes Korpers theils aus Perlmutter = theils aus Epidermisschichten bestehen; fur beide Falle über= nehmen bie Rornchenzellen ber Circulationsfluffigkeit bie Absonderungsrolle. Berlen, beren Kerne in berjenigen Gegend bes Mantels figen, welche bie ichone Perlmutterschicht ber Schale absondert, werden auch diese Berlmutterumlagerung erhalten, und also zu Berlen von schonem Waffer werden; Berlen endlich, beren Kerne in bemienigen Theile bes Mantelfaumes figen, welcher bie Dberhaut- und Stabchenschicht bilbet, haben auch die Structur biefer beiben und find baber nicht preismurbig. Uebrigens konnen fich auch bie Schichten ber Perlen mit ihrem Wachsthume andern, b. h. unter einander in verschiedener Reihenfolge wechseln, welche Erscheinung burch verschiedene Urfachen veranlagt werben fann 3. B. burch das Manbern ber Berle, indem biefelbe von ber Branze einer absondernden Gegend in die andere übertritt, was sowohl burch die eigene Vergrößerung möglich wird, als auch burch eine Verdrängung bei gleichzeitiger Anwesenheit mehrerer Perlen. Gine weitere Urfache bes Schichten= wechsels tonnen die Wachsthumsverhaltniffe ber Schalen felbst abgeben, inbem bas Wachsthum ber Schale zuweilen mit periodisch auftretender Ausscheidung

Thier ohne Shale, naddem zuerft beim Liegen ziemlich viel Wasser ausgeflossen, und es dann bei 100°C im Wasserbade getrocknet worden war, nur 7,2 Grammen.

von Pigment begleitet ist, welches sich bann auch ben Berlen mittheilt. Auch die Beschaffenheit der Gewässer ist, namentlich bei der Flußperlmuschel, von wichtigem Einstuß auf die Art und Weise der Umlagerung bei dem Wachsethume der Perlen; je ärmer das Wasser an niederer Pstanzenvegetation ist, desto weniger Pigment wird von dem Thiere abgeschieden und umgekehrt, was dann auch von Einstuß auf die Färbung der Perlen ist.

In Amerika soll es Perlen von der Größe eines Hühnereies geben, die prachtvollsten Ceplonischen wiegen selten über vier bis sechs Karat (= etwa 12 bis 20 Gran bayerisches Medizinalgewicht); die bayerischen erreichen die

Große einer großen Erbfe ober fleinen Bohne.

Von ben eigentlichen Perlen verschieben sind alle durch verschiebene Ursachen, ober durch fremde, zwischen Mantel und Schale eingebrungene Körper veranlaßte Auswüchse der Schale, welche nach Form und Glanz oft die Eigenschaften der Berlen erhalten. Zwischen solchen perlenähnlichen Auswüchsen der Schale und den eigentlichen freien Berlen bilden gleichsam einen Uebersgang die sogenannten angewachsenen oder richtiger eingewachsenen Berlen, welche in der Art zu Stande kommen, daß Berlen in Folge ihrer Größenzusnahme ihren früheren Aufenthaltsort im Mantelrande durchbrechen, und durch den von der äußeren Fläche des Mantelsaumes abgeschiedenen Berlmutterstoff gleichsam an die Schalensläche angelöthet werden, daher entspricht der Sit dieser eingewachsenen Berlen immer dem der Berlen am Mantelsaume, so daß sie sich immer am mittleren oder hinteren Schalenrande befinden.

Man kann die Muscheln nach der Zahl der Schließmuskeln in zwei Abtheilungen bringen, denen man als eine dritte die in Röhren lebenden zufügt, obgleich keine dieser Abtheilungen streng abgegränzt ist.

# Erste Ibtheilung. Ginnuskelige. Monomya.

Fede Schale zeigt innen nur einen, gegen die Mitte zu stehenden Muskeleindruck.

Ostrea edulis L. Die gemeine Auster. Die Muschel rundlich-eisörmig, gegen das Schloß hin verschmälert, außen blätterig, ungleich, die linke Schale gewölbt und tieser, mit faltigen Längsrippen, die rechte flach und deckelartig, das Schloß zahnloß; die convere Schale ist weiß oder violett, die flache braungelb. Das Thier sußloß mit ringsum offenem Mantel und die Kiemen beider Seiten ihrer ganzen Länge nach mit einander vereinigt. Sie heftet sich mit der tieseren Schale an Felsen und Steine sest, bildet in großen Gesellschaften die sogenannten Austerbänke und sindet sich in allen Meeren. Sie wird gegessen.

Aehnlich ist O. adriatic a Lam., die berühmte kleine Pfahl= auster von Benedig, welche besonders an den Pfählen unter dem

Arsenal gezogen wird, und einen besonders feinen Geschmack haben soll. Sie ist schief eiförmig, etwas geschnabelt und in= wendig an der einen Seite des Schlosses gezähnelt.

Pecten maximus L. Die große Kammmuschel oder Bilgermuschel. "Die Muschel fast gleichschalig, gerundet, radiensförmig gesurcht und am Schlosse geöhrt, buntsarbig; 6" im Durchmesser. Das Thier hat einen kleinen Fuß und schwimmt frei im Meere durch Bewegung der Schalen. Häusig im Mittelsmeere.

# Zweite Abtheilung. Zweimuskelige. Dimya.

Die Schale zeigt innen zwei an den entgegenstehenden Enden befindliche Muskeleindrücke.

Meleagrina margaritisera L. Die Perlmuschel. Die Muschel ist gleichschalig, rundlich, ungeöhrt und schuppig, das Schloß ohne Zahn; grünlichsgrau mit weißlichen Strahlen; 6—8" Durchmesser. Der vordere Schließmuskel sehr klein, so daß sein Eindruck kaum merklich ist; der Mantel ist ganz offen, der Tuß klein mit einem Byssus, mittelst dessen sich die Thiere in der Tiefe des Meeres an Klippen sestheten. Findet sich im indischen Deean, im rothen und persischen Meere.

Sie liefert die achten orientalischen Berlen, die Berlmutter, und ben Psauenstein, unter welchem Namen ber grunblau-schillernde Knorpel, durch welchen die beiden Schalen verbunden sind, in den Handel fommt; seine Farbe wird bedingt durch bas Pigment der Bojanus'schen Drusen.

Pinna squamosa L. Die Steckmuschel oder Schinkensmuschel. Die Muschel ist dreiseitig, keilsörmig, am Ende klafsfend und schuppig, dunkelssteischroth oder braunroth, bis  $2\frac{1}{2}$ ' lang; sie ist sehr zerbrechlich. Die Thiere stecken mit dem spikigen Ende der Schale im Userschlamme, oder sind mit dem Byssus an anderen Körpern besestigt. Im Mittelmeere. Der 4—10" lange goldsarbig glänzende Byssus wird versponnen und zu Handsschuhen ze. verarbeitet.

Anotonda Lam. Teichmuschel. Die Muschel gleich= schalig, ungleichseitig mit stumpsem Vorderende, länglich oder länglich-eiförmig, meist dünnschalig, mit glatter Oberhaut; innen persmutterartig, mit drei dicht nebeneinander stehenden Muskeleindrücken am Vorderende und einem großen Eindrucke am Hinterende; Schloß zahnloß, nur mit einer stumpsen, glatten Leiste unter dem elastischen Vande.

Bei jungeren Thieren erhebt sich die Hinterseite in einen fast flügelformigen Riel, der in späterem Alter minder stark hervortritt; die Wirbel sind immer mehr oder weniger abgerieben. Die Thiere haben einen unten offenen Mantel, und einen langen, zusammengedrückten kielförmigen Fuß; die Kiemen sind hinter dem Fuße verwachsen. Sie leben in süßem Wasser, vorzüglich in Teichen, wo sie sich mit dem Vordertheile in den Schlamm einbohren und den Hintertheil des Athmens wegen in die Höhe richten. Die Gier treten in die äußeren Kiemenblätter, die zur Fortpflanzungszeit von ihnen strogen. Sie erzeugen Perlen. Die verschiedenen Arten sind einander sehr ähnlich.

A. cygnea L. Die Schwanenmuschel. Die Muschel eisförmig, dünnschalig, sehr bauchig, am Unterrande sehr krummslinig, 6—7" lang. In Teichen.

A. cellensis Schroet. Eiförmig, länglich, außen und innen gefurcht, Unterrand fast gerade; bräunlich=hornfarbig. In Teichen.

A. intermedia Lam. Breit elliptisch=eiförmig, mit sehr gekrümmtem Unterrande, Schloßseite fast geradlinig, innen con=centrisch gefurcht; gelbgrün mit ockergelben Wirbeln; über 5" lang. In Teichen.

A. anatina L. Die Entenmuschel. Elliptisch = eiförmig, fein concentrisch gestrichelt, am Rande schulfrig; graugrünlich = hornfarbig mit tief=rostbraunen Wirbeln; gegen 3" lang. In Flüssen und Bächen.

Margaritana Schum. Flußperlmuschel. Bon der vorisgen Gattung unterschieden durch eine dickschalige Muschel, welche am Schlosse starte Zähne hat, zwei auf der einen Seite, zwischen welche einer der anderen Seite eingreift; unter dem Bande keine Leisten.

M. margaritifera L. Die Flußperlmuschel. Schwarz, elliptisch=nierensörmig, mitten am Unterrande seicht ausgeschweift; 5—5½" l.

Sie erzeugt die ächten Flußperlen, welche sich vorzüglich im hinteren Theile des muskulösen Mantelsaumes befinden. Ist zuweilen zwitterig, in welchem Falle gewöhnlich die Gier verkummert sind; die reifen Gier treten in Korm schön goldgelben Sandes durch die Mantelspalte aus den Kiemen in tiefe Furchen des seinkiesigen oder schlammigen Grundes der Bäche, welche der Kiel des Fußes vorher gezogen hat. Thierische Schmaroger sinden sich nicht bei ihr.

Sie lebt in kleinen Flussen und Bachen mit kalkarmen Wasser ber Gebirgs= gegenden, wird aber in Gewässern, welche viel Kalk enthalten, oder über kalzkigen Grund fließen, unter keiner Bedingung angetroffen, da solche für die Länge der Zeit ihrem Leben geradezu schädlich sind; doch verträgt sie ganzlichen Mangel an Kalk eben so wenig, als Uebersluß daran. Ihre Bewegungszfähigkeit ist gering; sie kann nur wandern, wo sie im Sande oder zwischen Kies steckt, damit sie Furchen ziehen kann; in steiniger Umgebung wird eine freizwillige Bewegung unmöglich. Sie erreicht ein mittleres Alter von fünfzig bis

sechszig Jahren, kann aber auch siebzig bis achtzig Jahre alt werben. In Bayern sindet sie sich vorzüglich: in der Oh bei Grafenau, in der Ersau und Iz in Niederbavern, im Persenbach bei Sophienreuth in Oberfranken, in der Schwesinig bei Nehau, Eger bei Hohenberg, im Negen bei Kötting und im Main bei Berneck, in der Jossa bei Burgjoß unweit Orb. Durchschnittlich werden in Bayern jährlich gewonnen:

I. CI. II. CI. III. CI. in Oberfranken 13 33 52, Oberpfalz 37 77 206, Nieberbavern 157 284 2832.

Unio Retz. Flußmuschel. Von der vorigen Gattung nur durch lange vorspringende Leisten unter dem elastischen Bande unterschieden, von denen sich zwei an der einen Schale und eine an der anderen befinden.

U. pictorum L. Die Malermuschel. Eiförmigslänglich, grüngelb, gewöhnlich mit dunkleren Längsbinden; der vordere-Bahn der linken Seite lang und zusammengedrückt, der hintereklein; bis 3½" 1. In Flüssen, häufig im Main. Die Schalen werden zur Ausbewahrung von Farben benutzt.

U. tumidus Retz. Länglich=eiförmig, dick, meist grün mit einzelnen dunkleren Strahlen, oder braun; die beiden Haupt= zähne der linken Schale fast gleichgroß, zackig gekerbt; 3½" l. In größeren Flüssen, nicht selten im Main.

U. batavus Lam. Elliptisch, in der Jugend gelblich mit mehr oder weniger deutlichen grasgrünen Strahlen, im Alter dunkel purpursarbig oder schwarz; die Hauptzähne stark und höckerartig; kleiner als die vorigen Arten. Im Main und anderen Flüssen.

Mytilus edulis L. Die Mießmuschel oder der Blaubart. Die Muschel ist verlängert-eisörmig, gleichschalig, mit nach vorn geneigten Wirbeln und vier Zähnchen am Schlosse, blau oder mit blauen Strahlen auf hellem Grunde, mit einer Oberhaut bekleidet. Das Thier hat hinten eine besondere Aftersössnung und darunter eine kurze Athemröhre, einen schmalen gesurchten Fuß mit Byssus, mittelst dessen es sich anhestet. Häusig in der Nord- und Ostsee, 3. B. an den eingerammten Pfählen bei Ostende. Wird gegessen.

Lithodomus lithophagus L. Die Steindattel. Mit schmaler, sast cylindrischer, an beiden Enden stumpfer Muschel, braun, mit kleinem Byssus; wird singerslang. Im Mittelmeere, wo sie jung an Felsen sitzt, in welche sie sich einbohrt und dieselben dann bei weiterem Wachsthum nicht mehr verlassen kann. Sie wird wegen ihres Psessengeschmackes häusig gegessen.

Tridaona gigas Lam. Die Riesenmuschel. Die Muschel dickschalig, regelmäßig, gleichschalig, vorne klassend zum Durchetritt des Byssus, die Schalen ungleichseitig, abgerundetedig, gerippt, mit zackig ineinander greisenden Kändern und gezähntem Schlosse; weißlich; das Thier hat einen geschlossenen Mantel mit einem Schlitz zum Durchtritt des Fußes und einem kurzen Athem= und Asterrohr.

Ist das größte Schalthier, welches 3—6' lang und an 500 Pfb. schwer wird. Findet sich im indischen Ocean, wo es an Felsen mittelst des Byssus sessign, bessen sehnige Fasern so start sind, daß man sie mit Beilen zerhauen muß. Das Fleisch wird gegessen und die Schale zu Taufsteinen, Weihkesseln ze. benutzt.

Cardium edule L. Die Herzmuschel. Muschel regel= mäßig, gleichschalig, bauchig, fast herzförmig, mit erhabenen, quer= gerunzelten Rippen und gezähntem Schlosse; weiß, gegen 1" l.

Das Thier hat einen langen Fuß ohne Byffus, und gleicht außerbem bem ber vorigen. Findet fich in großer Menge an ben europäischen Kuften; die Thiere werden gegessen und die Schalen gebrannt und zur Mörtelbereitung verwendet.

Cyclas Lam. Muschel dünnschalig, fast gleichseitig, nicht klaffend, mit ziemlich dicker Oberhaut bekleidet; auf der einen Seite zwei, auf der anderen ein kleiner Zahn unter den Wirbeln, und scharfe Leisten unter dem Bande, der Mantel ist vorn und unten offen, mit zwei kurzen nur am Grunde verwachsenen Röhren; der Fuß dünn. Leben in süßem Wasser.

C. rivicola Lam. Bauchig, kurz=eiförmig, dunkel oli= venbraun; fast 1" I. Häusig in Flüssen.

C. cornea Lam. Bauchig, rundlich-eiförmig, sehr dünn, graulich-hornfarbig; kaum 1/2" I. In Gräben, Flüssen und Teichen.

Saxicava arctica Fleur. Der Steinbohrer. Die Muschel vorn kurz, hinten verlängert und klassend, mit Oberhaut, und zahnlosem Schlosse; die Mantelröhren des Thieres bis gegen das Ende verwachsen.

Findet sich an allen europäischen Kusten, wo er Gange in Felsen bohrt und barin beständig stecken bleibt, das Afterende gegen die Mundung gerichtet.

Mactra solida L. Trogmuschel. Muschel quer, gleich= schalig und fast gleichseitig; gelblich oder grau, zuweilen mit braunen oder blauen Binden;  $1-1\frac{1}{2}$ " 1.

Eine der gemeinsten Muscheln an allen Kusten; die Scha= len werden in Holland zum Kalkbrennen benutt.

Solen vagina L. Die Messerscheide. Die Muschel gleich=schalig, lang, schmal und gleichbreit, an beiden Enden klaffend,

und wie abgestutt, grünlichgelb; Schloß mit einem Zähnchen, jederseits ganz am Vorderrande; mehrere Zoll lang. Das Thier mit langen verwachsenen Mantelröhren.

S. siliqua L. Der vorigen sehr ähnlich, aber jederseits am Schlosse zwei Zähnchen.

Beibe finden fich im adriatischen Meere, bem Mittelmeere und atlantischen Ocean, wo sie im Schlamme ober Sande steden; häufig im Schlamme der Lagunen von Venedig; die Thiere werden gegessen.

# Dritte Zhtheilung. Bohrmuscheln. Tubicolae.

Mantel cylindrisch, wurmförmig verlängert, geschlossen, vorn mit einem kleinen Schlitz zum Durchtritt des kleinen Fußes, hinten mit zwei langen Röhren; Muschel zweischalig, weiß ohne Oberhaut, mit zwei mehr oder minder deutlichen Muskeleinsdrücken und ohne in einander greisende Schloßzähne; zuweisen ist auch die Muschel ganz von einer Kalkröhre umschlossen und mit derselben verwachsen. Die Thiere bohren sich in Holz, Felsen und Schlamm, wobei sie das Hinterende mit dem Athemsrohr nach oben richten, und werden zuweisen bedeutend schällich.

Pholas dactylus L. Die Bohrmuschel. Muschel weiß, concentrisch gefurcht, länglich, bauchig und klaffend, ohne Spur eines Schlosses, mit umgeschlagenem Borderrande; die Röhren des Mantels verwachsen. In den europäischen Meeren.

Sie bohrt sich in Felsen, Korallenriffe, Holz ober in Schlamm ein, und bie von ihr gemachte Röhre soll innen zuweilen von einer Kalfröhre ausgestleibet sein; sie sondert eine leuchtende Flussigeit ab, die in Weingeist unterssinkt und auch hier fortleuchtet.

Teredo L. Pfahlmuschel oder Bohrwurm. Die kleine, weitklaffende, ringförmige Muschel umgiebt nur das Vorderende des wurmförmigen, sehr langen Thieres; am entgegengesetzten Ende zwei kurze, getrennte Röhren, neben welchen sich zwei kalkige Anhänge befinden. Die Thiere graben sich in Holz röherenförmige, gekrümmte Gänge, die innen von einer vom Mantel abgesonderten Kalkröhre ausgekleidet sind.

T. navalis L. Der gemeine Pfahlwurm. 1/2—1' lang, so dick, wie ein Regenwurm.

Soll aus Oft- und Westindien eingeschleppt worden sein, ist aber jett sehr gemein in den europäischen häfen, wo er sich zu Millionen in die Pfähle der Dämme und in das Holz der Schiffe einbohrt, so daß dieselben, wie ein Schwamm zerfressen, das Wasser durchlassen; hierdurch hat er schon außerors bentlichen Schaden angerichtet. Sein Fleisch ist esbar.

Aspergillum javanum L. Die Siebmuschel oder Gießkanne. Die Muschel sehr klein, ganz mit der am spitzigen Ende offenen, am kolbigen Borderende von seinen Löchern durchbohr= ten Kalkröhre verwachsen. Die Kalkröhre steckt mit dem Border= ende tief im Sande. Um Java.

### III. Ordnung.

### Mantelthiere. Tunicata.

Statt der Schale umschließt den Körper eine lederartige oder knorpelig=gallertartige Hülle (der Mantel), welche von zwei Deffnungen durchbohrt ist. Beide Deffnungen liegen entweder an den entgegengesetzen Enden der Hülle, oder die hintere ist der vorderen mehr oder weniger genähert; die vordere dient immer zur Aufnahme des Wassers, welches ruckweise in die weite Kiemenhöhle eingezogen wird, und mit demselben zugleich die nöthige Nahrung; durch die hintere wird das Wasser und mit ihm der Unrath wieder entseert. Der Mund liegt stets von der vorderen Deffnung weit entsernt im Inneren der Kiemenhöhle; der After mündet nicht nach außen, sondern in die Kiemenhöhle oder nahe an der hinteren Deffnung. Die äußere Hülle stimmt in chemischer Beziehung ganz mit dem Zellstoff der Pflanzen (Cellulose) überein.

Das Nervencentrum wird von einem einzigen Knoten gebildet. Der Magen ist rundlich und endigt in einen mäßig langen Darm, oder der Darm ist knäuelförmig zusammengewunden (Salpen), seltener gestreckt, ohne eigentlichen Magen. Das Herz ist schlauchsörmig, ohne Vorkammer, und wechselt periodisch in der Richtung seiner Pulsation; eigentliche Venen sehlen. Bei den vollkommeneren entspringt vom vorderen Ende des Herzens ein Gefäß, welches in den Kiemensack tritt und sich hier und im Mantel verzweigt, das Blut sammelt sich dann in der Bauchhöhle und kehrt in das Herz zurück. Sie sind Zwitter, pslanzen sich durch Gier oder Knospen sort und haben eine Verwandlung zu bestehen, oder es sindet ein Generationsewechsel statt. Alle leben im Wasser theils frei, theils an anderen Gegenständen sest siehen, die meisten im Meere.

### Fam. Ascidiae. Seefcheiben.

Die äußere Hulle steht nur an den zwei einander nie ent= gegengesetzten Deffnungen mit dem Körper in Berbindung, und

ist mit oder ohne Stiel stets angewachsen. Beide Deffnungen sind röhrensörmig ausgezogen und meist durch Läppchen gefranst. Die Kieme bildet einen weiten Sack, dessen innere Fläche in zahlereiche, von Dessnungen durchbrochene Fächer abgetheilt ist; im Grunde dieses Sackes liegt der Mund; der Darm endet in der hinteren Dessnung der Hülle. Sie vermehren sich durch Sier oder Knospen; die aus den Giern hervorkommende Brut besteht aus geschwänzten, cercariensörmigen Larven, welche sich selstehen, den Schwanz verlieren und sich in Seescheiden umwandeln. Alle leben im Meere.

### a) Einfache Seefcheiben. (Ascidia L.)

Nicht mehrere Thiere zu einer Gruppe vermachsen.

Clavelina lepadiformis Sav. Die Hülle gallertartig, gestielt, beide Deffnungen ohne Läppchen; Berdauungs= und Zeu= gungsorgane liegen im Stiele. Pflanzt sich durch Gier und Sprossen sort. In der Nordsee.

Phallusia mamillata Sav. Hülle gallertartig, mit warziger Oberfläche, ungestielt; die Deffnungen mit Läppchen besetzt. Im Mittelmeere.

### b) Busammengefeste Seescheiben.

Viele kleine Thiere stecken in einer gemeinschaftlichen Hülle und bilden in der Art eine oder mehrere Gruppen, daß der After der einzelnen Thiere stets dem Mittelpunkte, die Dessnung des Kiemensackes dagegen dem Umkreise der Gruppe näher liegt; beide Deffnungen sind meist von mehreren blumenblatt-ähnlichen Lappen umgeben; die gemeinsame Hülle ist entweder sitzend oder gestielt.

Diazona violacea Sav. Beide Deffnungen sind von sechs blumenblatt-ähnlichen Lappen umgeben; die Thiere bilden ein System von concentrischen Kreisen und die gemeinschaftliche Hülle ist ungestielt. Im Mittelmeere.

Botryllus sellatus Gaertn. Beide Deffnungen ohne Lappen, die gemeinschaftliche Hulle bildet rindenförmige Ueber= züge auf andern Seeförpern. An den Kusten Frankreichs.

### Fam. Luciae. Feuerwalzen.

Biele kleine Thiere sind durch eine gemeinsame, gallertartige chlindrisch-kegelsörmige, innen hohle und nur am dickeren Ende offene Hülle unter einander verbunden. Die einzelnen Thiere bilden Kreise um die Hülle und haben zwei entgegengesetzte Deff=nungen, von denen die Athemössnung von Läppchen umgeben

ist und außerhalb der Hülle liegt, die Auswursöffnung dagegen in die Höhlung der gemeinschaftlichen Hülle mündet. Die ganze Masse schwimmt frei im Meere durch gemeinschaftliche Aussehnungen und Zusammenziehungen. Die einzelnen Thiere sind in der frühesten Jugend getrennt, und vereinigen sich erst später.

Pyrosoma giganteum Sav. Die Feuerwalze. Wird

14" lang und findet sich im Mittelmeere.

P. atlanticum Sav. Nur halb so lang, häusig im atlantischen Ocean unter dem Aequator. Beide leuchten bei der Nacht, und zeigen dann, wenn sie sich bewegen, die schönsten Farben.

#### Fam. Thaliadae. Salpen.

Der Körper eiförmig oder cylindrisch, durchsichtig und ganz mit der knorpelig=gallertartigen Hülle verwachsen, an welcher beide Desknungen einander gegenüber liegen.

In ber Diagonale ber inneren Sohle liegt Die balfenformige Rieme, fo baß fie vom Baffer gang umfpult werben fann; ber Mund liegt in ber Rabe ber hinteren Deffnung; bas Berg und ber meift zu bem fogenannten Rueleus zufammengeknäuelte Nahrungskanal auf ber Baudsfeite. Durch bie vorbere Deffnung nimmt bas Thier Baffer in bie Riemenhöhle auf, gieht fich bann Bufammen, fo bag bie Rlappe ber vorberen Deffnung geschloffen, und bas Baffer gu ber hinteren Deffnung hinausgetrieben wird, woburch es fich ruckweise bewegt. Sie haben einen Generationswechsel zu bestehen. Die vollfommenen Thiere find Zwitter und in großer Bahl burch fleine Stellen ihres Körpers zu langen Retten mit einander verbunden; jedes einzelne Thier einer folden Rette bilbet gewöhnlich nur Gin Gi, bas fich im Korper ber Mutter entwickelt, und woraus bann ein einzeln bleibendes, geschlechtsloses Thier bervorschlüpft (Umme), in welchem burch Knospung wieder eine Rette geschlechtlich entwickelter Thiere gebilbet wird. Beibe auf einander folgende Generationen weichen außerlich und innerlich oft fehr von einander ab, fo daß man fie lange für verschiedene Thiere angesehen bat.

Salpa democratica Forsk. ist die Amme von S. mucronata Forsk, bei welcher die Thiere in zwei Reihen an einander gesettet sind 2c. Bei S. pinnata Forsk. sind die Thiere in einem Kreise gruppirt; im Mittelmeere.

### IV. Ordnung.

## Moosthiere. Bryozoa.

Die Moosthiere, welchen von verschiedenen Forschern versschiedene Stellen im System angewiesen werden, scheinen nach Bildung ihres Darmkanales, Nerven= und Muskelsustems den Mantelthieren angeschlossen werden zu müssen.

Die Thiere sind weich mit deutlichen Musteln versehen, und bilden häutige oder kalkige Zellen, in welche sie sich zurückziehen können, und welche vereinigt Stöcke mit sehr verschiedener Anordnung der Zellen darstellen. Der Mund ist von zahlreichen einsfachen, mit Wimpern versehenen Tentakeln umgeben, mit welchen sie eine Strudelbewegung hervorbringen können; neben dem Munde liegt der After.

Außerdem hat man bei einigen eigenthümliche Organe beobachtet, die Bogelköpfen ähnlich sind, und wohl als Greif- oder Vertheidigungsorgane gebeutet werden mussen. Das Nervensystem soll aus einem einzigen Nervenstnoten bestehen, welcher über der Speiseröhre liegt, von welchem Nervensäden zu den Tentakeln abgehen und einen Ring um den Schlund bilden. Der Speisekanal ist schlauchförmig, erweitert sich zu einem Magen, und der Darm öffnet sich in dem After. Ein Gefäßsystem ist nicht beobachtet, die Stelle desselben scheint die Leibeshöhle zu vertreten, welche zu diesem Zwecke mit Flimmerepithelium ausgekleidet ist. Einige sind Zwitter, die meisten getreunten Geschlechtes, so daß einzelne Individuen desselben Stockes Männchen, andere Weidhen sind.

Die Fortpflanzung geschieht durch hartschalige Gier, aus denen ein bereits entwickeltes Moosthier hervorkommt, das sich dann weiter durch Knospung verwielfältigt\*); oder durch bewimperte Embryonen, die frei umherschwimmen, bald in ihrem Inneren Tentakeln und Gingeweide entwickeln, sich dann feste segen und durch Knospung vermehren.

Alle leben im Wasser und zwar theils im Meere, theils im süßen Wasser.

### Fam. Cheilostomata.

Die Tentakeln stehen in einem Kranze um den Mund; die Mündung der Zellen mit einem beweglichen Deckel versehen.

Cellularia avicularia Vaub. Hat einen gegliederten, dichotomisch-verzweigten, kaltigen Stock, und besitzt eigenthum= liche, vogelkopfartige Greiforgane. In der Nordsee.

Flustra foliacea L. Die Blätterrinde. Mit einem biegsamen, durchscheinenden, blattförmigen, nach oben breiten und gelappten, nach unten verschmälerten, auf beiden Seiten mit Zellen besehten Stock. Häusig in der Nordsee.

Membranipora pilosa L. Der Stock ist kalkig, zum Theil biegsam und unregelmäßig ausgebreitet, trägt die Zellen nur auf einer Seite, und überzieht andere Meerkörper, nament=lich häusig den unter dem Namen Carageen bekannten Seetang Sphaerococcus (Fucus) crispus. An den europäischen Küsten.

<sup>\*)</sup> Rach Ullmann find die hartichaligen, jogenannten Bintereier der Sugwaffer-Bryogoen feine Gier, sondern Gebilde von fehr abweichender Organisation und Entwickelung, welche bergiebe als ungeschi chtliche Fortpflanzungeförper anfieht.

Cellepora spongites L. Schwammstein. Stamm schwammig, porös, häusig im Badeschwamm steckend, Mittelmeer.

Retepora cellulosa L. Die Neptunsmanschette. Stamm talkig und unbiegsam, sehr dünn, flächenförmig ausgebreitet, gestaltet und maschig durchlöchert; trägt die Zellen nur auf einer Seite. Mittelmeer.

### Fam. Lophopea.

Die zählreichen Tentakeln stehen an zwei lappenartigen Borsprüngen huseisenförmig.

Alcyonella fungosa Pall. An den Tentakellappen zwei lange Arme; der Stock röhrig, verhärtet = häutig mit einfachen cylindrischen, dicht zusammengedrängten Röhren, welche eine un = regelmäßig=fünseckige Mündung haben; bildet schwammähnliche unregelmäßige Massen und ist häusig in Seen und Teichen.

Plumatella campanulata Gm., der Federbusch=Polyp, (Halcyonella stagnarum Lamx.). Dem vorigen ähnlich, aber der Stock verästelt, kurz und etwas handförmig, und die Röhren nicht dicht an einander gedrängt mit runder Mündung. Sigen im süßen Wasser an Pfählen und Pflanzen, namentlich häusig an Wasserlinsen.

Pl. repens Vauch. Mit fadenförmigem, äftigem, kriechenstem Stamm. Sitt in sußem Basser kriechend an verschiedenen Gegenständen, namentlich den Blättern der Wasserlilien.

# Vierte Gruppe.

# Strahlthiere. Animalia radiata.

Die Strahlthiere sind vorzüglich dadurch ausgezeichnet, daß ihre Leibestheile nicht mehr symmetrisch zu beiden Seiten einer Leibesage, d. h. einer Linie, welche man sich der Länge nach durch die Mitte des Körpers gezogen denkt, geordnet sind, sondern strahlenförmig um einen gewissen Mittelpunkt, welchen meist der Mund einnimmt, herumliegen, so daß man nicht mehr gleichzeitig oben und unten, und vorn und hinten, und in Folge dessen auch nicht mehr eine rechte und linke Seite unterscheiden kann. Ein Kopf mit besonderen Sinnesorganen sehlt; der Körper zeigt sehr verschiedene Formen, und ist entweder weich und nacht, oder

von einer bald kalkigen, bald lederartigen Saut bedeckt; er läuft theils in regelmäßige Strahlen aus, theils finden fich nur Fühl= fäden oder Fangarme um den Mund herum. Ginige haben um den Mund herum ein deutliches Gebif, anderen fehlt der Mund, und statt desselben wird die Nahrung von hohlen Fäden aufge= gefaugt. Manche haben auch, besonders am Rande des Körpers, feine, meist verästelte, ausdehnbare Fühlfaden, die oft mit Saugnäpschen verseben find. Die Saut besteht bei den vollkommener entwickelten Abtheilungen aus einer derben Lederhaut, in welcher sich nicht selten Kalk ablagert, so daß sie sich zuweilen in eine knochenharte Schale umwandelt, einer zelligen Oberhaut und mitunter noch einer besonderen cuticula; viele mit kalkiger Schale zeigen noch besondere kalkige Stacheln als äußere Organe auf der gepanzerten Oberfläche. Die Strahlthiere bewegen sich ent= weder frei mittelst sehr verschiedenartiger Bewegungsorgane, oder sie siten fest, und können sich höchstens nur in der Jugend frei bewegen.

Das Nervensystem ist meist sehr undeutlich, bei den vollkommensten bildet es einen Ring um den Schlund ohne Knoten, von welchen einzelne Nervensäden strahlensörmig auszgehen; bei einigen hat man auch Nervenknoten, welche durch Fäden zu einen Ring verbunden sind, beobachtet. Besondere Sinnesorgane kennt man nur bei wenigen; gewisse rothe Pigmentslecke, die insbesondere einige Seesterne zeigen, deutet man für Augen, und bei einigen Rippenquallen hat man eine mit Flüssigkeit erfüllte Blase beobachtet, welche mikroskopische Kalkskryftalle enthält, und für das Gehörorgan gehalten wird.

Der Verdauungsapparat besteht bald aus einem gewundenen Darm, der sich in einen Mund und einen After öffnet, bald aus einem blinden Magensack ohne Afteröffnung. Gin eigenes Gesfäßisstem ist nur bei einem Theile der Strahlthiere, namentlich bei den Stachelhäutern, beobachtet worden, welche außerdem noch ein sogenanntes Wassergefäßisstem besitzen, welches theils in Beziehung zu den Bewegungsorganen steht, theils der Athmung zu dienen scheint; bei verschiedenen Quallen entspringen die Gefäße im Magen und stehen durch besondere Definungen mit dem Wasser in Verbindung, dessen Seinischung zum Zwecke der Athmung zu geschehen scheint. Nur bei wenigen kennt man ein besonderes inneres Athmungsorgan (Holothurien), meist scheint die ganze innere Körperstäche die Stelle des Athmungsorganes zu vertreten, oder äußere Tentakeln vermitteln die Athmung. Sie sind theils getrennten Geschlechtes, theils Zwitter, und

pflanzen sich durch Eier, durch Anospen, oder auch freiwillige Theilung fort, und viele haben eine Berwandlung zu bestehen. Bei der Embryobildung sindet eine totale Furchung der Eier statt. Alle leben im Wasser und nähren sich, wie es scheint, von thierischen Stossen; viele leuchten im Dunkeln und prangen zus weilen mit den schönsten Farben. Mehrere sind mit besonderen Nesselvorganen versehen, welche bei der Berührung ein Brennen und eine Entzündung der Haut veranlassen. Sie zerfallen in drei Klassen: Eigentliche Strahlthiere oder Stachels häuter, darmlose Strahlthiere und Protozven.

# I. Alasse.

# Eigentliche Strahlthiere ober Stachelhäuter. Echinodermata.

Der Körper ist cylindrisch, kugel-, scheiben= oder sternförmig und wird von einer lederartigen Haut oder kalkigen Kruste ge= bildet, welche eine innere Höhle umschließt, in welcher die Ein= geweide frei liegen. Als Bewegungsorgane dienen kleine häutige Saugfüßchen, welche strahlenförmig vom Munde auslaufende Reihen (ambulacra) bilden; dieselben stellen geschlossene Säcken dar, welche durch die in ihnen enthaltene Flüssigkeit zurückgezogen und vorgestreckt werden können.

Das Nervensührtem besteht in einem Schlundring, von welchem Nervensäden strahlensörmig abgehen. Besondere Sinnessorgane hat man außer einigen rothen Punkten, die man für Augen hält, noch nicht wahrgenommen; solche Punkte stehen bei den Seesternen an den Enden der Strahlen, und bei den Seesigeln auf der Spize des Nückens zwischen den Geschlechtsössen nungen.\*) Außerdem besitzen sie ein ausgebildetes Tastvermögen, welches wohl in der ganzen Haut seinen Sitz haben dürfte, vorzüglich aber in den verschiedenen Anhängen des Körpers, namentlich den Füßchen.

Der Verdauungsapparat bildet entweder einen langen, mehrsfach im Körper gewundenen Darm, der sich in Mund und After öffnet, oder nur einen einsachen weiten Sack ohne After. Das Blut bewegt sich in einem geschlossenen System von Arterien und Benen, in dessen Mitte gewöhnlich ein schlauchsörmiges, deutlich mustulöses Herz liegt. Außer diesem ist noch ein besonderes Wasserseise her Vußer biesem Füßehen Flüssigsefeit zuführt, und deren Ausdehnung veranlaßt; dasselbe beginnt

<sup>\*)</sup> Nach E. Sackel sind bie rothen Bunkte an ben Enden ber Strahlen ber Seefterne wirklich zusammengesegte Augen.

mit dem sogenannten Steinkanal, welcher bei den Seeigeln und Seesternen an der Oberfläche des Körpers als sogenannte Madroporenplatte mundet, bei ben Schlangensternen bagegen auf der Bauchseite an der inneren Fläche des Mundschildes angeheftet ist, und bei den Holothurien frei in der Leibeshöhle endigt. Dieser Steinkanal führt zu einem Ringgefäß, von welchem theils blafige Erweiterungen zur Aufnahme der Fluffigkeit (Polische Blasen) theils andere Gefäße entspringen, welche die Flussigieteit längs der Ambulakren leiten. Gin besonderes Athmungsorgan in Form baumförmig verzweigter Röhren, welche mit Wimpern und einem ausehnlichen Gefähnete versehen sind, und in der Alvake neben dem Darm entspringen, findet fich nur bei den Holothurien; bei den übrigen scheinen äußere Fühlfädchen oder die ganze innere Körperhöhle die Athmung zu vermitteln. Die Geschlechter find getrennt, und sie vermehren sich durch Gier, haben aber meist eine auffallende Berwandlung zu bestehen, indem das Thier wie eine Knospe aus einer Larve hervorgeht; einige Seefterne gebären auch lebende Junge, wobei die Umwandlung schon im Embryonenzustande vor sich geht. Der Dotter wird, nachdem er sich durchfurcht hat, mit Flimmerepithelium bedeckt und be= ginnt dann nach Durchbrechung der Gischale ein selbstständiges Leben. Alle leben im Meere, meist frei, einige sitzen auch mittelst eines gegliederten Stieles fest. Die Klasse zerfällt in vier Ord= nungen: Holothurien, Seeigel, Seesterne und Saar= sterne.

#### I. Ordnung.

# Holothurien oder Sternwürmer. Holothuridea.

Der Leib ist lang gestreckt, walzig ober an der Seite verflacht, mit lederartiger Haut, in welcher zahlreiche Kalktörperchen von verschiedener Gestalt eingebettet sind; dieselbe ist von vielen kleinen Löchern zum Durchtritt der Füßchen durchbohrt. Der Mund liegt am Vorderende und ist von oft zahlreichen Fühlern umgeben, mittelst deren manche sich sest ansaugen können. Der Aster liegt am Hinterende, durch denselben nimmt das Thier Basser in sich auf und sprizt es mit Gewalt wieder aus. Das Athenorgan liegt zwischen den Windungen des Darmes; der Eileiter öffnet sich neben dem Munde. Aus einer weichen, meist gedrungenen, mit einer auf beiden Seiten der abgeplatteten Bauchstäche verlausenden Wimperschnur besetzen Larve, deren Mund

in der Mittellinie der Bauchsläche, der After auf dem Rücken in der Nähe des Hinterleibsendes liegt, bildet sich ein anderes walzenförmiges, strahlenförmig mit Wimperreisen umgebenes Wesen, welches sich in eine Holothurie umwandelt. Sie leben an steinigen oder sandigen Küsten.

Holothuria tubulosa L. Walzenförmig mit schildförmigen, hohlen Fühlern um den Mund und zahlreichen Fühchen auf der abgeplatteten Bauchseite; auch können Fühchen aus den Höckern der Rückenseite hervortreten. Bis 18" lang. An der norwegischen Küste.

Trepang edulis Jaeg. (H. edulis Lesson). Der Trepang. Mit zerstreuten Füßchen am Bauche; 1/2-1' lang. Im

indischen Meere. Wird gegessen.

Pentacta frondosa Goldf. (H. pentacta L.). Die Seegurke. Mit zehn baumförmig verzweigten, einziehbaren Fühlern um den Mund, welcher innen mit einem Kreis von Knochenstücken umgeben ist; die Füßchen bilden füns Reihen längs des Körpers vom Munde bis zum After. In der Nordsee und im Mittelmeer.

#### II. Ordnung.

### Secigel. Echinidea.

Der Körper ist kugel= oder halbkugelförmig, zuweilen gang flach, ohne strahlige Lappen, selten am Rande etwas eingeschnitten, ungestielt und frei; von einer kalkigen, aus kleinen regelmäßig und unbeweglich durch Nähte vereinigten Täfelchen zusammengesetten Schale bedect, welche von zahl= losen kleinen Löchern zum Durchlassen der Füßchen durchbohrt ift, die entweder fünf schmale Reihen vom Scheitel bis zum Munde, oder blumenblatt= ähnliche um den Scheitel gelegene Gruppen bilden. Außerdem zeigt die Oberfläche der Haut viele kleine Söcker, auf welchen kalfige, leicht abfallende, bald kleine und dünne, bald große und dide Stacheln beweglich eingelenkt find. Sie friechen durch abwechselndes Ansaugen der Füßchen, während sie ihren Rörper mit den Stacheln stüten. Der Mund liegt meist in der Mitte der Unterfläche, die Lage des Afters ist verschieden. Zwischen den Stacheln, häufiger jedoch an der Mundfläche des Rörpers, als an der Rückenfläche, stehen noch eigenthümliche zangenartige, jedoch verschieden gestaltete Greisorgane (Pedicelslarien) auf beweglichen Stielen, mittelst welcher sie Gegenstände ergreifen, welche dann von einer Pedicellarie zur anderen, selbst von der Rückenseite des Körpers bis zum Munde wandern.

Die Larven sind benen der Holothurien ähnlich, nicht strahlenförmig, sondern seitlich symmetrisch; der gewimperte Nand der gewöhnlich start gewöldeten Nückensläche ist in mehr oder minder zahlreiche und lange zipfelsörmige Unhänge ausgezogen und der ganze Körper durch lange Kalkstäbe gestützt. Aus denselben bilden sich die Seeigel, indem sie das Berdauungsorgan der Larve in sich aufnehmen und die übrigen Larvenreste allmählig verloren gehen.

Spatangus purpureus Kl. Der Körper herzförmig; die Schale dünn mit kleinen borstenförmigen Stacheln; der Mund an der Unterseite excentrisch, quer und zahnloß, von lappigen Fühlern umgeben, der After entgegengesetzt in der Nähe des Randes. Die Ambulakren sind kurz, blattförmig und ungleich, indem daß vordere in einer tiesen Furche liegt und auß sehr kleinen Löchern besteht, die vier anderen aber einen Stern bilden, in dessen Mitte sich die vier Eileiter öffnen; unter dem After ein bandsörmiger Streif mit sehr kleinen Stacheln (semita). In der Nordsee und dem Mittelmeere.

Clypeaster rosaceus L. Der Körper fast fünseckig mit sehr dicker Schale und kleinen Stacheln; der Mund ist mit Zähnen versehen, und liegt in der Mitte der Unterseite, der After am Rande. Die Ambulakren bilden einen fünsblätterigen Stern in dessen Mitte die Madreporenplatte liegt, die von den fünf Geschlechtsöffnungen umgeben ist. Antillen.

Molitta (Scutella) quinquefora Klein. Mit ganz flachem, scharfrandigem, rundlichem Körper, der fünf Durch= bohrungen zeigt; der After liegt in der Nähe des Mundes. An Ostindien und Amerika.

Cidaris Lam. Der Körper tugelig, unten flach mit dem von fadenförmigen Fühlern umgebenen Munde in der Mitte, welchem gegenüber auf dem Scheitel der After liegt; diesen umsgeben 10 von kleinen Löchern durchbohrte Platten, von denen fünf die Deffnungen der Gileiter, und die fünf abwechselnden die Augenpunkte enthalten. Die Fußlöcher bilden fünf vom After bis zum Munde verlaufende Doppelreihen.

Die weite Mundöffnung der Schale ist von einer Haut geschlossen, an deren Rand 10 paarige Köhren, die Kiemen, liegen, und die in der Mitte von dem Munde durchbohrt ist; dieser ist von fünf scharfen Zähnen umgeben, die an einem pyramidenförmigen Knochengerüste (Latern des Aristoteles) besestigt sind. Füns Cierstöcke liegen innen strahlig um den After herum. Zwischen den Ambulakrasselvern liegen zwei Reihen von Platten, deren jede einen

großen burchbohrten Boder tragt, auf welchem ein großer Stachel fteht, ber von mehreren kleineren umgeben ift.

C. imperialis Lam. Im Mittelmeere; die großen che lindrischen Stacheln sind an der Spige gestreift und weiß gesbändert, die kleineren sind violettspurpurroth.

Echinus L. Von der vorigen Gattung vorzüglich dadurch unterschieden, daß die Ambulakren von zahlreichen Löchern durch= bohrt sind, und der Körper dicht besetzt ist mit Stacheln, welche auf undurchbohrten Höckern stehen.

E. esculentus L. Biolett oder ölgrün mit furzen Stacheln. Um ganz Europa. Die Eierstöcke werden im Frühjahre gegessen.

#### III. Ordnung.

#### Seefterne. Asteriidea.

Der Rörper flach, icheibenförmig, fünfedig oder sternförmig, oft in lange einfache ober verästelte Strahlen auslaufend, frei und ungestielt. Das Sautstelet bildet fein einfaches Gehäuse, sondern besteht aus mehr schuppenförmig über einander liegenden Stücken, die der mannigfachsten Bewegungen fähig sind; außerdem ist innen noch ein eigenes Stelet vorhanden, welches aus so vielen Reihen beweglicher Glieder besteht, als Strahlen vorhanden sind, und immer vom Munde ausgeht. Der Mund meist in der Mitte der Unterfläche, der After auf dem Rücken oder fehlt. Bei einigen hat man Augenpunkte an der Spite der Strahlen beobachtet. Von dem Magen gehen Blinddarme aus, deren Zahl sich nach der Zahl der Strahlen richtet. Die Geschlechtsöff= nungen finden sich zwischen je zwei Strahlen, bald auf dem Rücken, bald auf der Bauchseite; Die Fähigkeit, verloren gegangene Strahlen wieder zu ersetzen, ist sehr groß.

### Fam. Asteriae. Seefterne.

Der Körper fünseckig oder sternförmig, oft in Strahlen auslaufend, die nicht von der Scheibe abgesetzt sind und deren Zahl in der Regel fünf beträgt.

Kon bem in ber Witte ber Unterseite gelegenen Munde laufen tiefe Furschen in die Ecken des Randes ober in die Spigen der Strahlen, in denen die Füßchen verborgen liegen; die Blindbärmchen sind verästelt und treten paarig mehr oder weniger weit in die Strahlen ein, ebenso die Gierstöcke. Eine Madreporenplatte ist stets auf dem Rücken der Scheibe zwischen zwei Strahlen vorhanden. Viele kleine Poren der Haut gestatten den kleinen Fühlern Durchstritt, welche zur Athmung dienen; auch Pedicellarien sind meist vorhanden.

Die Larve hat zwei Bimperschnure, von benen die eine über, die andere unter bem Munde weggeht, teine Kalkstäbe, und wird bei der Entwickelung des Seesternes abgestoßen. Bei einigen (Echinaster, Asteracanthion und anderen) erfolgt die Metamorphose der Larve in der zwischen den Armen der Mutter befindlichen Bruthöhle; die junge Larve erhält schon früh einen Haftapparat, mit dessen Fülfe sie sich an den Bänden der Bruthöhle festsetzt, welcher wieder verschwindet, sobald der junge Seestern ausgebildet ist und die Mutter verläßt.

Asteracanthion (Asterias) rubens Link. Der gemeine Seestern. Röthlich mit meist fünf Strahlen; die Haut warzig-gestachelt; vier Neihen am Ende abgestutzter und mit breiter Saugplatte versehener Füßchen in den Bauchsurchen; ein After ist vorhanden. Sehr gemein an den europäischen Küsten.

Asteriscus palmipes Trosch. (Ast. membranaceus Link.) Die Strahsen wie durch eine Haut verbunden, so daß der Körper schildsörmig erscheint. Im Mittelmeere.

Astropecten (Asterias) aurantiacus L. Der Körper platt mit Strahlen, an deren Rande jederseits eine Reihe großer Platten liegt; mit zwei Reihen kegelförmiger Füßchen ohne Saugplatte in den Bauchsurchen; der After fehlt. Häusig im Mittelmeere.

#### Fam. Ophiuridae. Schlangenfterne.

Der Körper stumps=fünseckig, scheibenförmig mit fünf langen, runden, surchenlosen Strahlen, welche unten eine Reihe kleiner Platten tragen, neben welcher jederseits eine Reihe kleiner Füß= chen hervortritt. Die Strahlen sind mit Stacheln oder Warzen besetz, die Scheibe ist nackt, oder mit Schuppen, Körnchen oder Stacheln besetzt.

Der Mund ist sternförmig, häufig mit harten Warzen am Nanbe, und harten kalkigen Zähnen an den einspringenden Winkeln; ein After fehlt. Die Blinddärmchen treten nicht in die Strahlen ein, und die Geschlechtsöffnungen liegen zwischen den Strahlen auf der Bauchseite. Die Larven sind denen der Seeigel ähnlich und ihre Entwickelung erfolgt auch auf dieselbe Weise.

OphiodermalongicaudaTr. (Ophiura lacertosa Lam.). Grünlich=braun mit einfachen schuppigen Strahlen und gekörnter Scheibe; zwischen dem Ursprung der Strahlen am Munde liegen fünf Schilder, und zwischen je zwei Strahlen vier Geschlecht3= öffnungen. Häufig im Mittelmeere.

Astrophyton asperum Lam. (Euryale caput Medusae L.) Das Medusenhaupt. Die Strahlen vom Grunde aus mehrmals gabelig getheilt, geförnt und ohne äußere Gliederung; fünf Paar strahlige Rippen auf der Scheibe; Mundschilder sehlen. Im indischen Decan, selten.

#### IV. Ordnung.

#### Saarsterne. Crinoidea.

Der scheibenförmige Körper ruht mit seinem Rücken auf dem becherfomigen Ralkskelet der Beme= gunggorgane, von welchem die langen gegliederten, aabelig verzweigten Strahlen ausgehen, die rechts und links noch furze gegliederte Fäden (pinnulae) tra= gen, und ift mittelft eines gegliederten Stieles an fremde Körper befestigt. Am Grunde der Strahlen auf der Rückenseite stehen kranzförmig einfache, gegliederte Ranken, und in der Mitte zwischen den Strahlen liegt der Mund, von welchem mit kleinen Fußchen versehene Rinnen in die Strahlen verlaufen. Seitlich vom Munde liegt der After, der oft röhrig vortritt, und wahrscheinlich zugleich Athemorgan ist. In der Scheibe liegt der Verdauungsapparat, im Grunde des Kelches das Berg, welches Gefäße in die Strahlen und Ranken sendet, und am Grunde aller Pinnula liegen die Gierstöcke. Alle find getrennten Geschlechtes. In der Jetztwelt kommen nur wenige Formen dieser Familie vor, desto häusiger waren sie in der Borwelt (Encriniten, Pentacriniten 2c.); die Stielglieder sossilier Arten find unter dem Namen Aftroiten und Trochiten bekannt.

Comatula mediterranea Lam. Haarstern. Die fünf Strahlen theilen sich nur einmal am Grunde, so daß nur zehn Strahlen vorhanden sind, von denen sich beim Schwimmen die fünf abwechselnden stetz gleichzeitig bewegen. Ist nur in der frühen Jugend gestielt, schwimmt später völlig frei und heftet sich mittelst der Ranken an Korallenstämme an. Im Mittelmeere.

Pentacrinus caput medusae Lam. Sitt mit einem fünfkantigen, gegliederten, absatweise von gegliederten Nanken wirtelförmig umgebenen Stiele, der mehrere Fuß lang wird, an Felsen seit. In den westindischen Gewässern; sehr selten.

# II. Rlasse.

### Darmlofe. Coelenterata.

Sie haben keinen besonderen Verdauungsappart und kein Gefäßsustem; beide werden durch die Leibeshöhle vertreten, deren vorderer in einen Mund sich öffnender Theil der Verdauung, der übrige der Sästebewegung dient. Zuweilen ist ein besonderer Magenschlauch vorhanden, der aber stets mit der blutfüh-

renden Leibeshöhle in offener Verbindung steht; ein After sehlt stets. Die Leibeshöhle ist gewöhnlich durch Scheidewände in strahlig verlaufende Taschen oder Kanäle getheilt.

Die Thiere schwimmen entweder frei umber, ober find festgewachsen, pransen oft mit den schönsten Farben und manche leuchten des Nachts; viele erregen bei der Berührung Brennen auf der Haut und werden daher Meersnessen bei der Berührung Brennen auf der Haut und werden daher Meersnessen bei den Bu diesem Zwecke haben sie an der Oberstäche der Haut und namentlich an den Fangfäben eigenthümliche Nesselorgane, welche in Bläschen bestehen, aus denen ein langer dunner Faden, hervorgeschnellt werden fann, der theils durch Eindringen in die Haut, theils wohl auch durch eine ihm anhängende ägende Flüssigseit das Brennen erregt. Sie vermehren sich durch Gier oder Hervorsprossen, und häusig findet bei ihnen Generationswechsel statt; ihre Vermehrung gränzt zuweilen an das Unglaubliche\*).

Die Klasse zerfällt in vier Ordnungen: Rippenquallen, Quallenpolypen, Röhrenguallen und Bolypen.

#### I. Ordnung.

#### Mippenquallen. Ctenophora.

Der Leib ei=, walzen= oder bandförmig, weich, mit weiter Mundöffnung, und acht, seltener vier Reihen seiner, kammförmig gestellter Fäden, die wie Flossen gebraucht werden. Außerdem haben viele meist zwei weit vorstreckbare und in besondere Scheiden zurückziehbare Fangorgane (Sentsäden), deren Enden mit Nessellen versehen sind.

Das Nervensystem besteht aus einem Knoten am hinteren Ende bes Körpers, von welchem Fäben zu den Flossenkämmen abgehen, und auf dem ein mit unbeweglichen Krystallen gefülltes Bläschen (Gehörorgan?) ruht. Eine kleine besondere Magenhöhle ist entweder vorhanden, oder fehlt; stets mündet das hintere Ende der Berdauungshöhle durch eine verschließbare Dessenung in einen hinter derselben gelegenen Trichter, von welchem vier Gefäße, deren jedes sich in zwei Aeste spaltet, je eins unter einer Flossenreihe zum Munde verlaufen, wo sie meist in ein Ringgefäß münden. Außerdem läuft von dem Trichter noch ein vorn verschließbares Gefäß zum Körperende, wo-durch bieser Gefäßapparat mit dem umgebenden Wasser in Verbindung steht.

Die Rippenquallen find Zwitter mit einem Hoben auf ber einen, und einem Gierstock auf der anderen Seite einer jeden Flossenreihe. Sie schwimmen sehr langsam mit der Mundöffnung nach vorn mittelst der kammförmigen Flossen, wobei es in der Willkur des Thieres steht, einzelne Flossen oder

<sup>\*)</sup> An den Ruften von Gronland zeigen fich haufig Streifen von 10 - 15 englische Meilen in der Breite, und 150-200 Meilen in der Lange, welche durch eine fleine geflecte Medufe dunkelbraun gefarbt find; ein einziger Rubiffuß foll icon uber 110,000 folder Thiere enthalten, so daß ein folder Streifen wenigstens 1600 Billionen lebender Befen enthalten murbe.

einzelne Reihen derselben, oder selbst einzelne Theile der Reihen zu bewegen, um dadurch eine drehende Bewegung hervorzurufen.

Cestum veneris Les. Der Benusgürtel. Der Körper durch seitliche Berlängerung bandsörmig und schmal, mit einsfacher Mundöffnung in der Mitte, einer besonderen kleinen Masgenhöhle dahinter und zwei Senksäden. Die Flossenreihen stehen an den Kanten der der Mundössnung entgegengesetzten breiten Seite. Bis 5' I.; im Mittelmeer.

Beroë ovata Brown. Melonenqualle. Der Körper länglich, gurfenförmig, mit weitem Munde, der unmittelbar in die große Körperhöhle übergeht, ohne Sentfäden. Im westindischen Meere.

# II. Ordnung. Quallenpolypen. Hydromedusae.

Hierher gehören die Scheibenquallen (Discophorae), von welchen die Hydroidpolypen nur Entwickelungsstusen sind. Der Leib der entwickelten Quallen ist scheiben = oder glockenförmig ohne Schwimmhöhlen und Schwimm= blasen, am Rande häufig mit Fäden besetzt. Sie schwimmen ruckweise durch Ausdehnen und plögliches Zusammen= ziehen, besonders des äußeren Randes der Scheibe, mit dem gewölbten Theile voran.

Braune ober rothe Punkte am Rande der Scheibe halt man für Augen, und mit Flüssigeit und kalkigen Concrementen erfüllte Bläschen daselbst für Gehörorgane (Randkörperchen). Der Verdauungsapparat wird von besonderen Häuten gebildet, liegt auf der concaven Fläche, und ist oft mit 4—8 Fangsarmen und zahlreichen Fangfäben besetzt die meisten besigen eine große Verdauungshöhle. Sie sind getrennten Geschlechtes, scheinen verlorene Theile nicht ersehen zu können, leuchten meist im Dunkeln, und zerkließen an der Luft mit Hinterlassung eines nur äußerst geringen Rückstandes.

# Erste Abtheilung.

# Acraspeda. Gegenbauer.

Der Scheibenrand ausgezackt oder gelappt, ohne Schwimmssaum; die Randkörperchen liegen in Einschnitten desselben und sind meist von eigenen kleinen Lappen bedeckt; die Geschlechtssorgane liegen abwechselnd mit den Armen in eigenen, unten offenen Höhlungen, aus denen sie nur in sehr angeschwollenem Zustande hervorhängen.

Es findet ein Generationswechsel statt; aus dem Ei entwickelt sich ein frei schwimmendes, infusorienähnliches Thier, welches sich festset, und sich in ein polypenartiges Wesen verwandelt, das sich durch Knospen vermehrt; die so erzeugten Thiere erhalten später Einschnürungen, die abgeschnürten Theile lösen sich ab, schwimmen frei umher und verwandeln sich allmälig in vollständige geschlechtsreise Thiere.

Rhizostoma Cuvieri Per. Die Meerlunge. Halbfugelig; die vom Magen ausstrahlenden Fortsätze sind verästelt, und auch der vom Magen ausgehende Stiel ist mit verästelten Urmen und saugnapfartigen Knöpfen besetzt; keine Fangfäden zwischen den Aesten des Mundstieles; vier Geschlechtshöhlungen. Wird I Fuß im Durchmesser breit und über 20 Ksund schwer; bläulich milchweiß, am Nande violett. An den Küsten Europas; nesselt heftig.

Medusa (Aurelia) aurita L. Die Ohrenqualle. Halbetugelig. Die verästelten Magenfortsätze münden in ein ringsförmiges Randgefäß, mit welchem viele kleine Fangfäden am Scheibenrande in Verbindung stehen; der den Mund tragende Stiel kurz, mit vier unverästelten, mit einer doppelten Fransenshaut gesäumten Armen versehen. Milchweiß, mit violetten Versdauungs und Geschlechtsorganen; 6" im Durchmesser. Die gemeinste Qualle der Nords und Ostsee.

Cyanea capillata Per. Scheibenförmig, mit 16 Randabschnitten; der Magen hat sackförmige Anhänge und ebenso viele baumartig verzweigte Fortsähe, die zum Scheibenrande gehen; acht Fadenbündel an der unteren Fläche. Gelblichröthlich mit röthlichgelben Magensäcken. In der Nord- und Oftsee, namentlich häusig im Meerbusen von Kiel.

Pelagia noctiluca Esch. Der Magen mit taschensförmigen, unverästelten Fortsätzen, der Mundstiel mit vier unversästelten Armen; acht Fäden am Scheibenrande. Soll sich ohne Ammengeneration unmittelbar aus dem Embryo entwickeln. Mittelmeer; leuchtet Nachts stark.

# Zweite Abtheilung. Craspedota. Gegenb.

Der Scheibenrand ist mit einem Schwimmsaum, d. h. einer nach innen gerichteten freissörmigen Haut versehen, und ganz ohne Einschnitte; die Randförperchen ohne Bedeckung am aufgeschwollenen Grunde der Tentakeln, und die Eierstöcke liegen frei den Armen gegenüber.

Bierher gehören als besondere Entwickelungsftufen die Sudroiden, die sich von den eigentlichen Bolypen durch lange fadenförmige Fühler mit rauher Oberfläche ohne Wimpern, und burch ben Mangel einer besonderen Magenwand unterscheiben. Die Unebenheiten ber Fühler rühren von gahlreichen Reffel- und Angelorganen ber. Die Geschlechter scheinen in ber Art getrennt ju fein, bag die einzelnen Colonien nur weibliche ober nur mannliche Organe tragen. Aus bem Gi entwickelt fich ein freischwimmenbes mit Wimpern befestes, infusorienartiges Thier, bas sich festsest, scheibenartig wird, und so bie Grundlage einer neuen Polypen: Colonie bilbet (3. B. Campanularia geniculata). Bei anderen entwickeln fich am Polypenftoche Anospen, aus welchen medusenartige Individuen entstehen, Die mit Geschlechtsorganen verseben find, und sich von ber Colonie ablosen (3. B. Tubularia etc.); fie find getrennten Gefchlechtes und zwar fcheinen alle von einem Stocke erzeugte Individuen basselbe Geschlecht zu befigen. Uebrigens gibt es auch Medusen, welche Knos= pen erzeugen. Die Brut ber geschlechtsreifen Medusen fehrt wieder gur Po-Ippenform zurud. - Auch gibt es Hydroiden, bei benen nur fogenannte Genitalkapfeln vorkommen, die an ben Mutterthieren figen bleiben, und in fich Embryonen entwickeln, welche zu polypenformigen Geschöpfen auswachsen; zuweilen bilben fich fogar Medufen und Geschlechtskapfeln an bemfelben Hndroiden. -

Bis jest weiß man noch nicht, welche Hybroid- und welche Medusenformen generisch zusammengehören, so daß beide Formen noch für sich betrachtet werben mussen. Es scheint daß die Tubularinen Medusen erzeugen, deren Geschlechtsorgane im Umkreise des Magens liegen (Oceanidae), während die Sertularinen solche erzeugen, deren Geschlechtsorgane an der Unterstäche der Scheibe liegen. Die Süßwasserhydren erzeugen keine Medusen, gehören jedoch ihrer Achnlichkeit wegen doch in die Nähe der Hydroiden.

# A. Mebusengeneration.

Bei einigen ist der Körper glockenförmig, der Magen ragt in die Höhle der Glocke hinein und giebt 4, 6 oder 8 Strahl=gefäße ab; die Nandkörperchen sind Augen; die Geschlechts=organe liegen am Magen. Ihre Ammen sind Tubularinen.

Oceania pileata Forsk. Glockenförmig mit krystallhellem Knopfe auf dem Scheitel der Scheibe; der Magen kurz, roth, mit trichterförmigem, lappigem Munde, einfachen Fangfäden und vier unveräftelten Strahlgefäßen; 1 1/2 " hoch. Im Mittelmeere.

Bei anderen münden die vom Magen ausgehenden Strahl= gefäße in ein Ringgefäß; die Randkörperchen bilden Bläschen (Gehörorgane), und die Geschlechtsorgane liegen an der Unter= stäche der Scheibe. Sie scheinen von Sertularinen abzustammen.

Aequorea Forskaleana Esch. Der Körper ist scheiben= förmig mit vielen langen Tentakeln am Rande, der Magen ist weit, wenig vorragend, und giebt an seinem Umkreise zahl= reiche, unverzweigte Strahlgefäße ab, längs welcher die band=

förmigen Geschlechtsorgane liegen; der Mundrand trägt feine Fangfäden; 1' im Durchmesser. Im Mittelmeere.

Geryonia proboscidalis Forsk. Die Rüsselqualle. Die Scheibe ist stark gewöldt, durchsichtig; die kleine, glockenförmige Magenhöhle sitzt in einem von der Scheibe herabhängenden, langen Stiele, und sendet von ihrem Grunde durch den Stiel einen sich erweiternden Kanal, welcher in der Scheibe die unversweigten Strahlgefäße abgiebt, als deren flächenartige Ausdehsnungen die Geschlechtsorgane erscheinen;  $2^{1}/_{2}$ " im Durchmesser. Im Mittelmeere.

#### B. Sybroidengeneration.

Die Röhrenpolypen, Sertularina, bilden einen äftig verzweigten, seltener einfachen Stamm, der von einer zarten, hornisgen Röhre umschlossen ist, an deren Zweigen die einzelnen Thiere aus bechers oder flaschenförmigen Zellen hervorragen und sich in dieselben zurückziehen können. Die Fühler bilden einen Kranz um die Mundöffnung.

Der hornige Stamm verhält fich ganz wie eine Pflanze; er klammert sich mit einer Wurzel an Seekörper an, entwickelt Aeste und Zweige unter einer specifisch bestimmten Gestalt und ist seinem thierischen Marke im Wachsthum stets voraus; hat er eine neue Zelle getrieben, so erscheint die thierische Substanz als Anöpfchen in derselben, und entfaltet sich zu einem Polypen. Im Sommer treiben sie Knospen, aus welchen sich eine hornige, Eier enthaltende Kapsel von verschiedener Gestalt entwickelt.

Campanularia geniculata Lam. Stamm und Zweige find knieförmig gebogen, mit gestielten, becherförmigen und ganzrandigen Zellen; die Geschlechtstapseln liegen in der Achsel der Zweige.

Sertularia abietina L. Die Meertanne. Die Zellen sind sitzend flaschenförmig und zweireihig; die Geschlechtskapseln liegen zerstreut an Aesten und Stämmen.

Die Tubularinen, Tubularina, haben keine Zellen am Polypenstocke, in welche sich die Thiere zurückziehen könnten. Die Geschlechtskapseln sitzen am nackten Theile des Polypen in der Nähe der Fühler; z. B.: Tubularia calamaris Lam., mit einem doppelten Fühlerkranze, der obere umgiebt den Mund, der untere, mit viel längeren Fühlern, den Grund des Polypen; die Geschlechtskapseln sind traubensörmig zwischen dem unteren Fühlerkranze und dem Leibe geordnet. Nordsee.

Die Armpolypen, Hydrina, erzeugen keine Medusen. Hydra L. Armpolyp. Der Körper ist gallertartig, weich und nackt, schlauchförmig, und in einen Stiel verlängert; die fadenförsmigen Fangarme oder Fühler, deren Zahl und Länge nach den Individuen verschieden ist, bilden einen einfachen Kranz um die Mundöffnung.

Beiderlei Geschlechtsorgane entwickeln sich periodisch an ein und demselben Individuum, und erscheinen außen am Körper, und zwar die verhältnismäßig großen und oft mit Stacheln besetzten Eier in der Nähe des Stieles, die Hoben über denselben am Grunde der Fühler in Form kegelförmiger, an der Spize durchbohrter Wärzchen. Das Junge entwickelt sich, während das Einoch mit der Muter verbunden ist, verläßt dieselbe erst später, und hat sogleich beim Ausschlüpfen die Gestalt der Muter. Sie leben in süßem Wasser.

H. viridis L. Der grüne Armpolyp. Schön grün, auch die 6-18 Arme, welche nicht sehr lang ausgedehnt werden können, ganz grün; 1/2" 1.

H. fusca L. Der braune Armpolyp. Grau; die Arme, deren er nicht über acht zu haben scheint, und die er bis auf  $1^{1}/2^{1}$  ausstrecken kann, sind nur am Grunde gefärbt;  $1^{11}$  I.

Beibe Arten sind häusig in stehendem Wasser und Gräben, an Wasserpstanzen, namentlich Wasserlinsen sigend; sie kriechen, indem sie sich abwechselnd mit den Armen und mit dem Hinterende anheften, von der Stelle, nähren sich von kleinen Wasserthieren, welche sie mit den Armen ergreisen, und besigen eine außerordentliche Reproductionätraft; zerschneidet man sie der Länge oder der Quere nach, so wird jedes Stück wieder ein vollkommener Polyp; sest man zwei Stücke eines zerschnittenen Thieres wieder genau an einander, so wachsen sie wieder zusammen; theilt man ben Kopf oder das Hinterende der Länge nach, so wird jeder Theil für sich wieder zu einem vollkommenen Kopf oder Hinterende; und kehrt man den Bolypen ganz um, so daß das Innere nach außen kommt, so lebt er dennoch fort, als wenn nichts mit ihm vorges nommen worden wäre.

#### III. Ordnung.

# Aöhrenquallen. Siphonophora. (Schwimmpolypen).

Der Körper hat eine verschiedene Gestalt und bewegt sich mit Hülfe besonderer Schwimmorgane frei
im Meere. Diese Schwimmorgane sind entweder eine mit Luft
erfüllte Blase oder mit Luft erfüllte Knorpel- oder Kalkstücke,
durch welche der Körper auf der Obersläche des Wassers erhalten
wird, oder knorpelige, ausgehöhlte Schwimmglocken, welche Wasser
einnehmen, und, indem sie, sich zusammenziehend, dieses austreiben, den Körper fortbewegen. Sie nehmen die Nahrung mittelst
Saugröhren auf, welche von diesen durch Gefäße im Körper verbreitet wird. Diese Thiere werden von mehreren Natursorschern
nicht für Einzelthiere, sondern für Thiercolonien gehalten.

Physalia caravella Lam. Die Seeblase oder Meerneffel.

Eine große bis 8" lange und  $2\frac{1}{2}$ " breite, purpurrothe, mit Luft erfüllte Schwimmblase trägt auf der oberen Seite einen der Länge nach verlaufenden, auch mit Luft erfüllten Ramm, den das Thier nach Willfür entleeren kann; die hell violetten Saug= röhren hängen in Buscheln von der unteren Seite Der Blase herab, wo sich zugleich lange, mit einer Reihe von Warzen be= sette Fangfaden befinden; Diese Warzen enthalten Nesselorgane, welche auf der haut beftiges Brennen erregen, und die einge= fangenen Thiere zum Erstarren bringen. Im atlantischen Deean.

Velella spirans Eschsch. Die gemeine Segelqualle. Der Körper ist schön blau, weich, häutig, fast vieredig, am Rande mit einer großen Bahl von Fangfaden versehen; er trägt oben eine elliptische, knorpelige Schale mit vielen concentri= schen Ringen, deren viele Zellen mit Luft erfüllt find, und auf welcher sich ein blattförmiger Anorpel senkrecht, wie ein Segel, erhebt.

In ber Mitte ber Unterflache befindet fich eine Saugrohre, welche in eine große magenartige Erweiterung führt und von anderen . fleinen Saugröhren umgeben ift, beren Function noch nicht ficher ermittelt ift. Außen am Grunde berfelben befinden fich die Geschlechtsorgane. Im Mittelmeere. Sie wird gegeffen.

# IV. Ordnung. Polypen. Polypi.

Der gallertartig weiche oder lederartige, malzen= becher= oder keulenförmige Thierkörper sitt meist mit seinem unteren Ende fest, und trägt an seinem oberen Ende den Mund, der von einem einfachen, doppelten oder mehrfachen Rreis einfacher oder gefranster Fang=

arme oder Fühler umgeben ift.

Das Nervensustem ist wenig bekannt, nur bei Actinia hat man einen Nervenring mit kleinen Anoten beobachtet; besondere Sinnesorgane fehlen, mit Ausnahme der Fangarme, welche zu= gleich zum Taften Dienen, ganglich, obgleich die Thiere für äußere Reize meist sehr empfindlich sind. Die Berdauungsorgane find auf eine einfache, unten offene Magenhöhle beschränkt, welche mit der durch Scheidemande abgetheilten Leibeshöhle in freier Ber= bindung steht; ein After fehlt stets. Besondere Respirations= und Circulationsorgane fehlen. Die Geschlechtsorgane liegen im Inneren der Leibesböhle.

Die Fortpflanzung erfolgt burch Gier, Anospen oder freiwillige Theilung; bei ber Vermehrung burch Anospen ober, wenn bei freiwilliger Theilung bie durch Abschnärung entstandenen Körper mit dem ursprünglichen in Verbindung bleiben, entstehen nach und nach ganze Gruppen von Thieren; und da die meisten Arten kalkige Massen in oder um sich ablagern, so entstehen aus einer solchen Vereinigung charakteristische Gerüste, Polypenstöcke, Korallenstöcke, die bei oft mikroskopischer Kleinheit der Thiere (meist ½-1''') doch große Massen bilden (Korallenrisse). Sie sinden sich höchstens einige Klaster tief unter der Oberstäche des Meeres, weßhalb sie auch nicht ganze Inseln vom Meeresgrund aus bilden können, obgleich die oberen Schichten mancher Inseln fast ganz aus Korallen bestehen. Alle bewohnen das Meer.

# Erste Abtheilung. Calycozoa Leuck.

Der Körper sitzt mittelst eines Stieles sest und erweitert sich nach oben zu einer Scheibe, auf deren Mitte sich der Magen erhebt, ohne in den Stiel einzudringen; an der Mundscheibe, welche in Arme ausläuft, an deren Enden Fühlsäden in Gruppen stehen, sind auch die Geschlechtsorgane angebracht. Sie haben viele Aehnlichkeit mit den Scheibenquallen.

Lucernaria quadridens Müll. Gemein, in der Nordsee-

# Zweite Abtheilung.

# Anthozoa. Ehrbg. Blumenthiere.

Der Magen hängt frei in die Leibeshöhle hinab und ist durch Scheidewände an die Leibeswand angehestet; in den so entstehenden Taschen der Leibeshöhle liegen die Geschlechtsorgane. Sie sind getrennten Geschlechtes.

### Erfie Unterabtheilung.

### Polyactinia. Bielftrahlige.

Mehr als acht cylindrische, hohle Fühler umgeben den Mund in einer oder mehreren Reihen.

Actinia coriacea L. Seeanemone. Ohne Korallenstock, der Körper sitt mit einem scheibensörmigen Fuß sest und hat einsache Fühler in mehreren Reihen, prangt in den schönsten Farben, und hat bis 2" im Durchmesser. Die Eierstöcke besinden sich in den Taschen der Leibeshöhle und öffnen sich im Grunde des Magens, wo sich die Eier entwickeln, worauf die Jungen durch den Mund ausgeworsen werden. In der Nordsee.

Amphelia (Oculina) oculata Edw. Haime. Die weiße Dobner, Borlogie II.

Koralle oder Augenforalle. Mit einem äußeren falfigen, weißen, sehr ästigen Korallenstock, und wenigen aber deutlichen Strahlen in dessen Höhlung. Gemein im Mittelmeer, und wurde früher in den Apotheken gebraucht (Corallium album).

Fungia agariciformis Lam. Pilzkoralle. Mit einem äußeren, kalkigen, fast kreisrunden Korallenstock, der unten rauh, oben mit gezähnelten Blättern versehen ist, und nur in der ersten Jugend fest sigt. Im indischen Decan.

# Zweite Unterabtheilung.

Octactinia Ehrbg. Achtstrahlige.

Acht blattförmige, am Rande fiederig=gefranste Fühler umge= ben den Mund in Einer Reihe.

Tubipora musica L. Orgelkoralle. Der Korallenstock besteht aus rothen chlindrischen Kalkröhren, die wie Orgelpseisen nebeneinander stehen und durch Kalkplatten, auf welchen sich neue Röhren ansetzen, untereinander verbunden sind. Die Thiere sind grün. Im indischen Ocean.

Corallium rubrum L. Die rothe Koralle oder Schmuckstoralle. Der nach Art der Pflanzen wachsende, etwa fußhohe, strauchartig verästelte, kaltige, mennigrothe und schief gestreiste Polypenstock ist mit seiner Grundsläche sestgewachsen, und mit einem thierisch-häutigen, von Kalktheilchen durchdrungenen Ueberzuge versehen, in welchem die Zellen der einzelnen Polypen enthalten sind; diese sind weiß und roth gesprenkelt und können sich ganz in die Zellen zurückziehen. Im Mittelmeer. Wird polirt und zu Schmucksachen verarbeitet.

Gorgonia flabellum L. Der Venussächer. Der innere Polypenstock ist hornartig, biegsam, negartig in einer fächersörmigen Fläche verzweigt und mit seiner Grundsläche sestgewachsen, der Ueberzug oder die Rinde ist gelb oder röthlich mit in densselben eingesenkten Zellen. 3—6' hoch und 1—2' br. Im indisschen und atlantischen Decan.

Pennatula phosphorea L. Die Seefeder. Der blutrothe Polypenstock ist weich, frei, mit dem unteren Ende im Schlamme steckend; er enthält im Inneren einen biegsamen Stiel und ist nach oben bis zur Hälfte mit blattförmigen Aesten siederförmig besetzt; am Nande der Fiedern sigen die Polypen in Kelchen. Leuchtet im Dunkeln. Im Mittelmeere.

Lobularia (Alcyonium L.) digitata Lam. Korfpolpp. Der Polppenstod sitt fest, ist sleischig, weich, von vielen Kalt=

theilchen durchdrungen und verästelt, mit vielen an seiner Obers stäche zerstreuten Polypen. In den europäischen Meeren.

Dritte Unterabtheilung. Antipatharia Edw.

Mit nur sechs chlindrischen Fühlern und einem inneren, hornigen Polypenstock.

Antipathes spiralis L.

Der schwarze Volppenftod ist mit einem gallertartigen Ueberzug versehen, ganz astlos, schneckenförmig gewunden, mit rauhen Stacheln in Reihen beseht und von der Dicke eines Federkieles; wird sehr lang und findet sich im indision Decan.

# III. Rlasse.

#### Protozoen. Protozoa.

Mit diesem Namen bezeichnet man die niedrigsten Thiersormen, ohne jedoch damit den in dem Namen ausgedrückten Begriff zu verbinden. Sie bilden drei Ordnungen: Insusorien, Wurzelfüßer und Seeschwämme.

### I. Ordnung.

# Infusionsthiere. Infusoria.

Rleine, meist mitrostopische, und zum großen Theil sehr bewegliche, auß contractiler Substanz (Sarcode) gebildete Körper, ohne besondere Magen=höhle, aber einer oder mehreren wasserhellen Blasen nahe unter der Oberhaut, welche in regelmäßigen Zwischenräumen zu vergehen und wieder zu entstehen scheinen (pulsirende oder contractile Blase).

Der Mund liegt auf der Bauchseite bald vorn, bald mehr gegen die Mitte des Körpers, und ift gewöhnlich mit einem Wimperfranz umgeben, durch welchen ein Strudel im Wasser hervorgerusen wird; gewöhnlich sührt zu denselben eine trichterförmige Vertiefung, und setzt sich derselbe in Form eines mit Wimpern ausgekleideten Nohres mehr oder weniger weit in das Innere des Körpers fort. Bei einigen sehlt auch der Mund ganz und wird die Nahrung durch die Haut aufgesaugt. Sinige zeigen einen besonderen Uster, bei anderen wird der Unrath durch den Mund ausgeworsen, oder durch einen Niß im Körper, welcher sich dann rasch wieder schließt; nach den neuessten Untersuchungen von Claparede und Lachmann, soll jedoch da, wo ein Mund vorhanden ist, auch ein Uster niemals sehlen.

Die Haut sondert zuweilen Stoffe aus, welche theils selbst zu einem Gehäuse erhärten, theils fremde Körper zu einem Gehäuse zusammenkleben; in derselben sind bei vielen kleine stab- oder spindelförmige Körper (Nesselvergane) besestigt, aus welchen ein ziemlich langer Faden hervorschießen kann, durch dessen Berührung andere Insusorien gelähmt werden. Als Bewegungs organe dienen Wimpern, welche den Körper in geordneten Längs- und Quer reihen besegen, bisweilen auch sußertige Hafen, oder Geißeln, welche letztere aber oft frühzeitig abgeworfen werden; indessen, hat man bei mehreren Arten auch Muskeln beobachtet, namentlich im Stiele der Borticellen.

Sin Nervensuftem ift nicht beobachtet; roth gefärbte Bunfte, welche gu= weilen vorkommen, halt Chrenberg wohl mit Unrecht für Augen.

Der Inhalt ber Leibeshöhle bewegt sich sammt ber aufgenommenen Nahrung in ber Leibeshöhle herum, welche Bewegung nach ber Ansicht einiger Forscher burch bie contractile Blase hervorgerufen wird; von dieser Blase gehen bei einigen Insusorien zum Theil sehr lange und verzweigte, zum Theil im Kreis verlaufende Gefäße ab, welche balb als ein wirkliches Gefäßisstem, balb als ein ber Athmung dienendes Wassergefäßisstem betrachtet werden.

Die Infusorien sind geschlechtslos, und pflanzen sich am häufigsten durch Längs- und Quertheilung fort, einige auch durch Knospen; zuweilen vereinigen sich auch zwei oder mehrere Thiere zu einem Ganzen, welche Erscheinung man Conjugation oder Zygose genannt und namentlich bei Lorticellen besobachtet hat.

Bon besonderer Wichtigkeit bei Fortpflanzung der Infusorien ist ein fast bei allen beobachteter, in dem Parendynn eingebetteter fefter Rorper von gelb= lichgrauem, fornigem Ansehen, welchen man Rern (nucleus) benannt hat; bald findet fich nur ein einziger, bald zwei folder Rerne, und zuweilen zieht sich auch eine ganze Reihe solcher burch Faben verbundener Kerne burch ben Rörper. In biesem Körper ober einem abgetrennten Theile beffelben entstehen ein ober mehrere, ber Mutter oft febr unahnliche Junge, welche nach einiger Beit aus bem Mutterforper hervortreten; nur von ben Jungen ber Meineten weiß man bis jest, daß fie wieder Acineten werden. Auch ber Bermehrung burch Theilung scheint stets eine Theilung bes Kernes vorauszugeben. baher biefer Rern als Reimftock zu betrachten. Biele Infusorien gieben sich kugelig zusammen und umgeben sich mit einer Gulle b. h. enchstiren sich, worauf bann bei einigen ber gange Leibeginhalt in Embryonen zerfällt, zu welchen ber zerfallende Rern die Grundlage abzugeben scheint. In diesem enchstirten Buftande besigen fie eine große Lebensgahigkeit und konnen fehr leicht vom Binde verweht werden und fo in Aufguffe gelangen, um hier wieder aus ihrer Cufte hervorzugehen und fich zu vermehren; hierdurch wird ihr häufiges Er= scheinen in organischen Aufguffen leicht erklärlich, ohne eine Urzeugung (Generatio aequivoca) zu Gulfe nehmen zu muffen.

Alle leben im Wasser und zwar theils in sußem, theils im Meere, einige Arten in beiden zugleich.

# Erste Abtheilung.

# Wimperthiere. Infusoria ciliata.

Haben Mund und After, und auch im ausgebildeten Bustande Wimpern.

Vorticella Müll. Glockenthierchen. Nackt und glockenförmig; auf einem spiralförmig zusammenschnellenden, fadenförmigen, unverästelten Stiele befestigt; der offen stehende Mund und der After in einer gemeinschaftlichen tiesen Grube, zu welcher Wimpern führen, mittelst welcher die Nahrung zu dem Mund getrieben wird.

V. campanula Müll. 1/20-1/40" I. Gemein, in füßem Wasser.

Euplotes Charon Müll. Nachenthierchen. Mund und After liegen auf der Bauchseite des scheibenförmigen, mit starken Längsstreifen versehenen Körpers; vorne an demselben Wimpern, und vier Borsten am Ende; 10 Krassen am Bauche, mit deren Hülfe das Thier friecht; 1/30" I. Sehr häufig in süßem und salzigem Wasser.

Stentor polymorphus Ok. Trompetenförmig, bläulich, grün oder schwarz, mit rosenkranzsörmigem Nucleus, und einer Wimperspirale am vorderen Nande. 1/2" 1. In süßem Wasser.

Colpoda cucullus Müll. Busenthierchen. Nierenförmig, ringsum bewimpert; Mund neben dem After in einem Ausschnitte ber Bauchkante. Sehr häufig in Dachtrausen und Heusaufgüssen.

# Zweite Ibtheilung.

# Infusoria suctoria.

Nur in der Jugend Wimpern, später keine Bewegungsors gane; zahlreiche Saugrussel, mit denen sie andere Infusorien aussaugen.

Acineta Ehrbg. Burden fälschlich für Entwickelungszu= stände von Vorticella gehalten.

# Dritte Abtheilung.

# Infusoria flagellata.

Als Bewegungsorgane dienen eine oder mehrere Geißeln, an deren Grund der Mund liegt; einige haben unbewegliche Ruhezustände, weßhalb diese von vielen Forschern für Pflanzen gehalten werden.

Es gehört hierher die Gattung Monas Ehrb. Monade, nackte, rundliche Körper, welche in großer Menge überall in stehendem Wasser und in Aufgüssen vorkommen; z. B. M. termo Müll. Punktthierchen 1/2000—1/500" 1.

# II. Ordnung.

# Wurzelfüßer. Rhizopoda.

Der Körper besteht aus einer gallertartigen Masse aus welcher lange, dünne Fäden hervorgestreckt wers den können, die theils zur Bewegung, theils zur Nahrungsaufnahme dienen. Man hat weder eine bestimmte Verdauungshöhle noch eine contractile Blase wahrgenommen. Manche sind von einer kalkigen Schale umgeben, aus deren Deffnungen die Fäden hervortreten, andere sind von Kieselsstelten oder Nadeln gestützt. Alle leben im Wasser, die meisten im Meere.

### · Erste Abtheilung.

### For a minifera. (Polythalamia Ehrbg.)

Aleine, mifrostopische Thierchen, die meist von einer kalkigen, in Kammern getheilten Schale bedeckt sind, die zuweilen von zahlreichen Löchern durchbohrt ist; die Fäden treten aus den Löchern der letzten Kammer hervor. Sie sinden sich in zahlreischen Arten in ungeheurer Menge im Meeressand\*); auch im sossilen Zustande bilden sie ganze Lager (Nummuliten), und spielen daher trotz ihrer Kleinheit im Haushalte der Natur eine große Rolle.

### Zweite Abtheilung.

### Radiolaria. Strahlrhizopoben.

Unterscheiden sich von den vorigen vorzüglich dadurch, daß sie von einem kieseligen Gerüste in Form eines Gitterwerkes oder von Nadeln 2c. gestützt sind. Sie zeigen die verschiedensten Gestalten.

#### III. Ordnung.

# Schwämme. Porifera (Amorphozoa).

Große, vielgestaltige, festsitzende, aus contractilen Bellen bestehende und im Wasser lebende Thiere,

<sup>\*)</sup> d'Orbigny berechnet bie Zahl in einer Unze Sand auf 3,890,000 Stud.

welche meist durch Ralt= o der Rieselnadeln, oder durch ein horniges, faserig=filziges Negwerk gestügt sind.

Der ganze Körper ist von einer schleimartigen Masse überzogen, welche auch in das Innere eindringt; in derselben sind die contractilen Zellen einzgebettet. Außen ist diese Masse von äußerst seinen Löchern durchbohrt, durch welche beständig Wasser einströmt, welches durch eine oder mehrere Ausstußeröhren wieder ausgestoßen wird. Diese Einsaugung und Ausstoßung des Wassers wird bewirft durch schwingende Wimpern, welche sich innerhalb kleiner, iohler Räume (Rammern) in der schleimigen Masse besinden. Man hat in tenselben auch Sier beobachtet, die sich zu bewimperten, frei umherschwimmenden Embryonen entwickeln; diese segen sich später sest, wersen das Wimperstlich ab, und nehmen nun Gestalt und Bildung der Schwämme an.

Spongilla fluviatilis Müll., mit glatten Kieselnadeln; bildet große, vielgestaltige, unregelmäßige, auch vielsach verästelte Massen im süßen Wasser.

Halichondria compacta Müll., mit sehr kleinen, stecknadelförmigen Kieselnadeln, ziegelroth. Häufig im adriatischen Meer, und überzieht leere Schneckenhäuser, in denen meist ein Einsiedlerkrebs lebt.

Spongia L. Meerschwamm. Die Körpermasse wird gestügt durch ein aus hornartigen Fasern gebildetes Negwerk.

Sp. Tupha Pall. Säufig bei Benedig in den Lagunen.

Sp. officinalis L. Der Badeschwamm, hat weit dünnere Hornfasern als der vorige. Die filzig-faserigen, löcherigen Massen stellen die befannten Badeschwämme dar, von denen die besten von der amerikanischen Küste kommen.

# Register zum zweiten Theile.

| or .                                                                                                                           | aculeus                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Masfafer                                                                                                                       | aculeus                 |
| Aaskäfer 41                                                                                                                    | Mbern Adimonia Capreae  |
| abdomen 7                                                                                                                      | Adimonia Capreae 20     |
| — coarctatum 7. 248                                                                                                            | Aegosoma scabricorne 18 |
| - connatum 7. 248                                                                                                              | Aelia acuminata 44      |
| - petiolatum 7. 248                                                                                                            | - rufipes 44            |
| — sessile 7. 248                                                                                                               | A equares Forskaleans   |
| Ablasas Giossulaliata                                                                                                          | Aeschna grandis 23      |
| Acaena Sambucaria 373                                                                                                          | - juncea                |
| Acanthia lectularia 447                                                                                                        | Aeugelein 1             |
| Acanthiidae 447                                                                                                                | Afterdecke 2            |
| Acanthidae 447<br>Acanthocephala 519                                                                                           | Aeschna grandis         |
| Acaridae                                                                                                                       | Aftergefäße 1           |
| Acarus cynotis 487                                                                                                             | Afterjungferden 24      |
| - destructor 488                                                                                                               | Afterklauen             |
| - destructor 488 - farinae                                                                                                     | Afterraupen 24. 25      |
| - folliculorum 488                                                                                                             | Afterscorpione 48       |
| - ovis 488                                                                                                                     | Aftergeäße              |
| - ovis 488<br>- Siro 488                                                                                                       | Agapanthia 19           |
| Acenhala 545                                                                                                                   | Agelastica Alni 20      |
| Acherontia Atropos 328                                                                                                         | Agapanthia              |
| Achetidae                                                                                                                      | Aglossa pinguinalis 38  |
| Acheta campestris 221                                                                                                          | Agrilus angustulus 7    |
| — domestica                                                                                                                    | — betuleti 7            |
| Acherontia Atropos . 328 Achetidae                                                                                             | Agla 1au                |
| Achtheres percarum 533                                                                                                         | - cyanescens 7          |
| Achtheres percarum 508                                                                                                         | — fagi 7                |
| Meterschnecke 549                                                                                                              | — integerrimus 7        |
| Méremerre         222           Acidalia hexapterata         379           Acineta         584           Acraspeda         571 | - Inicaris              |
| Acidalia hexapterata 379                                                                                                       | - nocivus 7             |
| Acineta                                                                                                                        | - olivicolor            |
| Acraspeda 571                                                                                                                  | - pratensis · · · · · 7 |
| Acridiodea                                                                                                                     | - 6-guttatus            |
| Acrocinus longimanus 199                                                                                                       | — tenuis                |
| Acronycta Aceris 357                                                                                                           | — viridis               |
| Acrocinus longimanus       . 199         Acronycta Aceris       . 357         — Alni       . 357         — psi       . 357     | Agricon torcinila       |
| — psi                                                                                                                          | — hastulatum 23         |
| - Rumicis                                                                                                                      | - lacteum 23            |
| - tridens                                                                                                                      | — lacteum               |
| Actinia coriacea 577                                                                                                           | - lineatus 7            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Geite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | Geite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Agriotes obscurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 75  | angulus anterior, interior, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | xte- |       |
| Agrices obscuras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 75    | rior nosterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |
| sputator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • | 267   | rior, posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 20    |
| Agrotis aquinna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 900   | Angungotujen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 20    |
| - clavis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 500 | Animalia articulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 1     |
| — corticea · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . 368 | — evertebrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 1     |
| - exclamationis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 368 | — mollusca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 526   |
| _ fumosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 368 | — radiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 561   |
| - nigricans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 368 | Anisoplia agricola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 63    |
| - segetum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 368 | - fruticola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 62    |
| - Tritici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 367   | - horticola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 63    |
| valligara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •   | 368   | Anisontervy Aegularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 281   |
| - vanigera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 368   | Anigogtista 10 nunetata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 044   |
| - vestigians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 200   | Amsosucia 15-punciata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 211   |
| — vitta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 507 | Annuiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 512   |
| alae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       | Anobiidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 83    |
| Alcyonella fungosa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 561 | Anobium abietinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 85    |
| - stagnorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 561 | - Abietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 85    |
| Alcyonium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 578 | — angusticolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 85    |
| Aleurodes Chelidonii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 475 | - Carpini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 86    |
| Allantus aethions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 264 | - emarginatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 84    |
| - adumbratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 264   | - longicorne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 86    |
| auumbratus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 264   | mollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 95    |
| — annumpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 000   | mone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 00    |
| - cingulatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 200 | - ingrinum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 00    |
| - fulvicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | . 265 | - paniceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 84    |
| - nigerrimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 265 | - pertinax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 84    |
| - ovatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | . 265 | — Pini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 85    |
| - punctum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 266 | — pusillum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 86    |
| - repandus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | . 265 | - striatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 84    |
| Allotria erythrocephala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 277 | - tesselatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 85    |
| Amara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 35    | Anodonta anatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 553   |
| Amazona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 296   | - cellensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 553   |
| Amazone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 562   | - Certensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 550   |
| ambulacra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 000   | - cygnea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 000   |
| ameijen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 290 | — intermedia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 993   |
| Umeise weiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 230 | Anomala Frischii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | 63    |
| Ameisenjungfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 245 | - oblonga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 64    |
| Ameisenlaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 464 | Anomalon circumflexum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 285   |
| Umeisenlöwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 245 | Anomura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 501   |
| Ameisenwolf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 80  | Anopheles maculipennis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 408   |
| Ammoniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | . 534 | Anoplus plantaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 136   |
| Ammonhila sahulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 290   | Anoxia villosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 57    |
| A morphozos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 589   | antanuas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 9     |
| Amnodus lathuontowns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 76    | Antonnote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •    | 542   |
| Ampeuus Tythropterus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 70  | Antennata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 010   |
| - sanguineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 10  | . Anthaxia candens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 69    |
| Amphelia oculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . 577 | rior, posterior  Mnhangbrüfen  Animalia articulata  — evertebrata  — mollusca  — radiata  Anisoplia agricola  — horticola  Anisopteryx Aescularia  Anisosticta 19-punctata  Annulata  Anobium abietinum  — Abietis  — angusticolle  — Carpini  — emarginatum  — longicorne  — molle  — nigrinum  — pertinax  — Pini  — pusillum  — striatum  — tesselatum  Anodonta anatina  — cellensis  — cygnea  — intermedia  Anomura  Anomura  Anomura  Anomura  Anomura  Anoplus plantaris  Anoplus plantaris  Anoplus plantaris  Anoticidae  Anthexia candens  — 4-punctata  — Salicis  Anthobium abdominale  Anthomyia Brassicae  — canicularis  — ceparum  — conformis  — meteorica  — Pini  — processioneae |      | 69    |
| Amphidasis betularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 374 | - Salicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 72    |
| — pilosaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 375 | Anthicidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 93    |
| - pomonaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 375 | Anthobium abdominale .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 40    |
| - prodromaria .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | . 374 | Anthomyia Brassicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 434   |
| - strataria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 374 | - canicularis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 432   |
| — vertumnaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 375   | - Cenarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 433   |
| Amphinoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 408   | - conformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 433   |
| Amphigtoma conjern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 591   | motooniae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 400   |
| Amphistonia conteum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 544   | Din:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 404   |
| Amphitrite auricoma .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 014 | - Fini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 452   |
| analdrujen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | . 15  | - processioneae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 432   |
| Anapera pallida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | . 439 | - Ratzeburgii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 432   |
| Anchorella uncinata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 508 | Anthonomus druparum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 134   |
| Ancylochira 8-guttata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 68  | - incurvus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 134   |
| Ancylus fluviatilis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 545 | - pedicularius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 134   |
| — lacustris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | . 545 | - pomorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 132   |
| - fulvicornis fulvicornis nigerrimus ovatus punctum repandus . Allotria erythrocephala Amara Amazone Amazone Amieifen Imeifen |     | . 518 | - conformis - meteorica - Pini - processioneae - Ratzeburgii - Anthonomus druparum - incurvus - pedicularius - pomorum - Pyri - Pyri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 133   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |

| ette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anthonomus Rubi 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Apion Fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ulmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - flavines 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anthonomus Rubi 134 - Ulmi 133 Anthophila 300 Anthozoa 577 Anthrax morio 418 Anthrenus museorum 49 - varius 49 Anthribus albinus 103 Antipathes spiralis 579 Anthiata 404 Apate capucina 87 - Unfourii 87 - varia 87 Apatidae 86 Apatura Ilia 316 Apatura Ilia 316 Iris 315 Impfelrüffelfäfer 132 Impfelrüffelfäfer 132 Impfelrüffer 394 Aphididae 453 Aphididae 453 Aphidiphaga 210 Aphis Aceris 459 - Alni 460 - betularia 459 - betulicola 456 - Brassicae 457 - Capreae 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Apion Fagi 109 - flavipes 109 - flavo-femoratum 109 - frumentarium 110 - pallipes 109 - Pomonae 108 Apis mellifica 304 Apneusta 489 Apoda 515 Apoderus Coryli 104 apophysis 8 250 Myrifofenfpinner 339 Apus cancriformis 505 - productus 506 Mrachniden 101 Arachnoidea 489 Arachnoidea 489 Arachaea 489 Artia Caja 348 Arctii Caja 348 Arctiidae 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anthogon 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | favoremoratum 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anthozoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - frumentarium . , 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Anthrax morio 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — pallipes 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anthrenus museorum 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — Pomonae 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — varius 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Apis mellifica 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Anthribus albinus 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Apneusta 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Antipathes spiralis 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Apoda 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Apoderus Corvli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Anate canneina 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | anonhygig 8 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dufonnii 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nunifoloutuinan 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Dulourii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | aptitoleulbinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — varia 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Apus cancriformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Apatidae 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — productus 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apatura Ilia 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Arachniden, lungenlose 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Iris 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arachnoidea 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Apfelrüffelfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Araneae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Unfelfauger 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arctic Coic 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muscalitadian 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Anetiidaa 2//7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| or cornitron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arctifuae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| apfelwicter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arenicola piscatorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aphidiidae 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Argonauta argo 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aphidiphaga 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argulidae 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aphis Aceris 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Argulus foliaceus 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Alni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Argynnis Panhia 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - betularia 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argyreethia Goodartella 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| hotuliada 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | numicile 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Draggiona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Angerraneta accessica 495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Brassicae 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Argyroneta aquatica 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arion empiricorum 541                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Cerasi 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — hortensis 542                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - cerealis 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Armadillo officinarum 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Humuli 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - vulgaris 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Juglandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Armfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - inglandicola 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mrmnalun brauner 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jugianuicola 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | armportyp, bruther                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Man                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gruner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - oblonga 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aromia moschata 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Oxyacanthae 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Arthrogasteres 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Padi 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Arthropoda 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Persicae 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Arthrostraca 496                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Pisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ascalaphus coccaius 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - platanoides 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - italieus 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Populi 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Macariba 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Topun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Pruni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ascaris lumbricoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — Pyri 458                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - vermicularis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Quercus 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Michenfliege 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Ribis 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ascidiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — Rosae 456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Asellus aquaticus 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Rumicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Asemum striatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Salicis 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Asilidae 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conh: 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Agilug analyzaniformia 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - SOLDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ashus Crapronnormis 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Tiliae 460                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | germanicus 417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Vitellinae 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Asopia farinalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aphodiidae 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aspergillum javanum 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aphodius fimetarius 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aspidiotus Bromeliae 471                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - fossor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _ Lauri 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aphrodite aculeata 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _ Nerii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Apidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rosse 470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Cerasi         456           — cerealis         457           — Humuli         457           — Juglandis         460           — juglandicola         460           — Mali         458           — oblonga         460           — Oxyacanthae         458           — Padi         458           — Padi         458           — Persicae         459           — Pisi         457           — platanoides         456           — Populi         459           — Pruni         456           — Pyri         458           — Quercus         459           — Ribis         456           — Rosae         456           — Rumicis         457           — Salicis         460           — Sorbi         458           — Tillae         460           — Vitellinae         459           Aphodiidae         53           Aphodius fimetarius         54           — fossor         54           Aphrodite aculeata         513           Apidae         300           Apion aeneum         109           — C | Arachindea 482 Arctia Caja 348 Arctii Caja 348 Arctiidae 347 Arenicola piscatorum 514 Argonauta argo 533 Argulidae 507 Argulidae 507 Argynnis Paphia 315 Argyresthia Goedartella 403 — pruniella 403 — pruniella 403 Argyroneta aquatica 485 Arion empiricorum 541 — hortensis 542 Armadillo officinarum 498 Armadillo officinarum 498 Munfüßer 546 Mumpolyp, brauner 575 Aromia moschata 188 Arthrogasteres 481 Arthropoda 14 Arthropoda 41 Arthrostraca 496 Ascalaphus coccajus 246 — italicus 246 Mscaribe 519 Ascaris lumbricoides 518 — vermicularis 519 Mjchenstiege 432 Ascidiae 557 Aseilus aquaticus 497 Asemum striatum 189 Asilidae 417 Asilus crabroniformis 417 — germanicus 417 Asilus crabroniformis 417 Aspid farinalis 384 Aspergillum javanum 557 Aspidiotus Bromeliae 471 — Lauri 470 — Nerii 470 — Rosae 471  Elicín 497 Astacus fluviatilis 501 |
| Apion aeneum 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - Sailels · · · · · 4/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Craccae 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mycln 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - curvirostre 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Astacus fluviatilis 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Astacus marinus 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bastkäfer gelbbrauner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Asteracanthion rubens 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bauchheine 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| A storing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Randiffina 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Agtoring apportions 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bauchthiana S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Asterias aurantiacus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 auditifiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - membranaceus 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Baumwanze 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - rubens 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baumweißling 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Asteridea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Begattungstasche 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Asteriscus palmipes 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Beine 8. 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Astropecten aurantiacus 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - vordere, hintere S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Astroiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Besemniten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Astrophyton asperum 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bembey rostrata 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actunomus addita 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rembigidae 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Atouchus access                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Barritain Amaka 5/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Astacus marinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bastkäfer gelbbrauner       155         Bauchbeine       22         Bauchtbiere       536         Baumwanze       444         Baumweißling       318         Begattungstasche       20         Beine       8. 28         — vordere, hintere       54         Belemniten       534         Bembex rostrata       290         Bembicidae       290         Bernsteinschnecke       548         Beroë ovata       571         Bettwanze       447         Bibio hortulanus       416         — Marci       416                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Athana spinarum 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Beroe ovata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Athemrohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bettwanze 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Athous niger 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bibio hortulanus 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — rufus 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Marci 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atlanta Peronii 536                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Biene 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Attacus Atlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bienenlaus 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attagenus pellio 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bienenschmärmer 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Attelahus curenlionides 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Riononmalf 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Muson sinfadia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bio&filese 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| augen, emiliane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dineltate 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - genaufte 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - zusammengesetzte 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Birtenvlatttafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Augenfadenwurm 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Birkenblattwespe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Augenkoralle 578.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — großе 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aulostoma nigrescens 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Birkennestspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aurelia aurita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Birtenspinner 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Auster 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Birngallmücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Attelabus curculionides       104         Augen, einfache       11         — gehäufte       490         — zufammengesete       11         Augenfacemburm       518         Augenforalle       578         Aulostoma nigrescens       516         Aurelia aurita       572         Aufter       551         Außenrand       8         Außenwinkel       8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Birnmückenen 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Muhanininfal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rinnville Fafor 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aupenibilitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Binnfarran 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Office &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| m. x* *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dijamupa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bacymuce 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bischofsmuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bacteria calamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bitoma crenata 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Handichinaman EOO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Savejujivamim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blatterhorner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bärenraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bibio hortulanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bärenraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blatterinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Barenfpinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Blatterrinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bårenraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blätterrinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bårenraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Blätterrinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Barenraupe       347         Barenfpinner       347         Balanidae       509         Balaninus glandium       135         — nucum       134         — turbatus       425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Slätterhörner 51 Blätterrinde 560 Blaps mortisaga 90 Vlasenfüh 239 Slasenschwanz 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Substitution       383         Bårenraupe       347         Bårenfpinner       347         Balanidae       509         Balaninus glandium       135         — nucum       134         — turbatus       135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Statterhorner       51         Blätterrinde       560         Blaps mortisaga       90         Vlasenfuh       239         Blafenfuhnece       544         Vlasenfuhwanz       522         Blasenwürmer       522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Barenraupe       347         Bârenraupe       347         Bârenfpinner       347         Balanidae       509         Balaninus glandium       135         — nucum       134         — turbatus       135         — venosus       135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Blätterrinde 560 Blaps mortisaga 90 Valeinfuß 239 Blafenfuhnece 544 Valeinfuhwanz 522 Blafenwürmer 522 Blastophaga psenes 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 383   347   347   347   347   347   347   347   347   348   347   348   347   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348   348    | Blätterrinde 560 Blaps mortisaga 90 Vlasensunge 544 Blasensunge 544 Blasensunge 544 Blasensunge 522 Blastophaga psenes 282 Blatt, wandelndes 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ### 385 ### 347 #### 347 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Slätterhörner 51 Blätterrinde 560 Blaps mortisaga 90 Vlasenfüß 239 Slasenschnecke 544 Vlasenschnecke 544 Vlasenschnecke 522 Blastophaga psenes 282 Vlatt, wandelndes 220 Blatta germanica 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### 347 ### 347 #### 347 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blätterthorner       56         Bläps mortisaga       90         Blaps mortisaga       90         Blafenfuß       239         Blafenfchnecke       544         Blafenmürmer       522         Blastophaga psenes       282         Blatt, wanbelndeß       220         Blatta germanica       218         — lapponica       218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfuß         239           Blafenfuhnece         544           Blafenfuhwanz         522           Blafenwürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelnbes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterthörner         51           Blätterrinde         560           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfühmede         544           Blafenmürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattflob         451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Statterhorner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ### 347 ### 347 #### 347 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfühmede         544           Blafenmürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattfüßer         505           Blattidae         247                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ### 347 ### 347 #### 347 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blätterhörner         51           Blätterrinde         560           Blaps mortisaga         90           Vlasensuge         239           Blasensuge         544           Blasensuge         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattistich         451           Blattidae         217           Mattifäser         100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 #### 347 #### 347 #### 347 #### 347 #### 347 #### 347 #### 347 ###### 347 ####################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Blätterthörner         51           Blätterrinde         560           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfühmede         544           Blafenfühmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattiflöh         451           Blattidae         217           Blattidae         217           Blattifäfer         199           Mattifäfer         199                                                                                                                                                                                                     |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterhörner         51           Blätterrinde         560           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfichnece         544           Blafenwürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattifüh         451           Blattfüßer         505           Blattfüßer         199           Blattführer         547           Blattführer         547                                                                                                                                                                                                   |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         239           Blafenfühnece         544           Blafenhürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattfüßer         505           Blattfüßer         505           Blattfäfer         199           Blattfiemer         547           Blattfluße         456                                                                                                                                                                                                                                 |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfuß         239           Blafenfchnece         544           Blafenfchwanz         522           Blafenwürmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndeß         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattiflöß         451           Blattidae         217           Blattidae         217           Blattidae         217           Blattiemer         547           Blattlauß         456           Blattweipe         251                                                                                                                                      |
| ### 383 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfühmede         544           Blafenfühmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelnbes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           Mattifoh         451           Blattidae         217           Blattidae         217           Blattifer         199           Blattiferer         547           Blattlaus         456           Blattwefpe         251           Blaubart         554                                                                                                                                          |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blattertporner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 347 ### 34 | Blätterthörner   560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## 347 ## | Blätterhörner         56           Bläps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blaps mortisaga         90           Blafenfüh         239           Blafenfühmede         544           Blafenfühmer         522           Blastophaga psenes         282           Blatt, wanbelndes         220           Blatta germanica         218           — lapponica         218           — orientalis         218           Blattfloh         451           Blattfüßer         505           Blattidae         217           Blattfüßer         199           Blattficmer         547           Blattfauß         456           Blattwefpe         251           Blaubart         554           Blaufopf         356           Blindwanze         446           Blumenfliege         432 |
| ### Mußenwinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bitoma crenata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Othic   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Blutegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 515     | Bostrychus octodentatus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170     |
| Boarmia rhomboidaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 378     | - orthographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 176     |
| Boarmia rhomboidaria Bockfäfer Bohraisel Bohrer Bohreser Bohrwigel Bohrwurm Bolitophagus agaricola Bombardirfäser Bombus lapidaris — muscorum — terrestris Bombycidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 185     | - Pfeilii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182     |
| Bohraffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497     | - niceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168     |
| Bahrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 91    | - ninastri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 174     |
| Rahvestan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (. 21   | pitastii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 114     |
| Dogitalet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01      | - phyographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 178     |
| Bohrmuschet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 996     | — psilonotus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176     |
| Bohrwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 556     | — pusillus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167     |
| Bolitophagus agaricola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90      | — quadridens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 177     |
| Bombardirkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34      | - Saxesenii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 182   |
| Bombus lapidaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 303     | stenographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 174     |
| - muscorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 303     | - suturalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175     |
| - tarractric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 303     | Tiling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 170     |
| Dambasidas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | - Illiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.0     |
| Bombycidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 552     | - typographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170     |
| Bombyliidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 418     | — villosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 179     |
| Bombylius major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 419     | Bothrideres contractus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 45      |
| Bombyx Mori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 332     | Bothriocephalus latus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 524     |
| Boreus hyemalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 242   | Botryllus sellatus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 558     |
| Bortentäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 165 | Botys forficalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38/     |
| Rostewshides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/15    | - cileacelic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 999     |
| Dostrychidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140     | Daral's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 505     |
| Bostrychus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100     | Brachinus crepitans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 34      |
| - abietiperda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 152     | Brachionus urceolaris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 525     |
| - Abietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168     | Brachiopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 546     |
| - acuminatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175     | Brachyderes incanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111     |
| - asperatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 168     | Brachvonyx indigena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 131   |
| - Alni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 180     | Brachytarsus scabrosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103     |
| - autographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 179     | - varius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 108     |
| bicolon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 190     | Puncharana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100     |
| — bicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100     | Brachyura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
| bidens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177     | Braconidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 283     |
| - binodulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 169     | Bracon palpebrator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283     |
| - bispinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178     | Branchiopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 505     |
| - brevis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 183     | Branchipus stagnalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505     |
| calligraphus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 176     | Bremsfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 425     |
| aspillatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 176     | Brillantfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 1 1 1 |
| Cambras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 174     | Probesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 /     |
| - Cembrae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477     | Stobiujet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 04      |
| - chalcographus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 177     | Drombeerspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 337     |
| - cinereus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 167     | Broscus cephalotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35      |
| - cornutus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 181     | Bruchus granarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 102     |
| - cryptographus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180     | — pisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 102     |
| - curvidens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 176     | - rufimanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 102     |
| - dactylinerda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184     | Brust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6       |
| dianar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 182     | Brusthaina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| - dispai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400     | Daniele Chan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24      |
| - domesticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100     | Diujitajien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6       |
| - dryographus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181     | Bruftring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6       |
| - Euphorbiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 183     | Bruftstück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6       |
| - eurygraphus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182     | Bryozoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 559     |
| - exsculptus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 179     | Buccinum undatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 539     |
| - Fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 169     | Buchengallmücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 410     |
| - fuscus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 180     | Buchenrüffelfäfer schmarzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 136     |
| granulatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 470     | Buchanininan 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240 254 |
| - muscorum - terrestris .  Bombycidae . Bombylidae . Bombylidae . Bombylius major . Boreus hyemalis . Bortentäfer . Bostrychidae abietiperda Abietis acuminatus asperatus Alni autographus bicolor bidens binodulus bispinus calligraphus calligraphus calligraphus capillatus Cembrae chalcographus cincreus cornutus cryptographus corptographus daetyliperda daetyliperda dispar domesticus dryographus Euphorbiae eurygraphus eurygraphus Euphorbiae eurygraphus Fagi fuscus granulatus . | 170     | On the stand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 030     |
| - Kaltenbachii .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 163     | Dudyeriaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 233     |
| - Laricis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175     | Bucherscorpton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 488     |
| fuscus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 179     | Buschelassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 493     |
| - limbatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166     | Bulimus radiatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 543     |
| - lineatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165     | Bulla ampulla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 544     |
| <ul> <li>lineatus</li> <li>melancholicus .</li> <li>micrographus .</li> <li>monographus .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 178     | Buntfafer, ameisenartiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80      |
| - micrographus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 178     | Runrestidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67      |
| - monographus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 104     | Dupiestia mariana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 07      |
| - monographus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 181     | bupresus mariana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68      |
| - nigritus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 175     | Bostrychus octodentatus  — orthographus — Pfeilii — piceae — pinastri — pityographus — psilonotus — pusillus — quadridens — Saxesenii — stenographus — suturalis — typographus — villosus  Bothrideres contractus Bothriocephalus latus Botryllus sellatus Botryllus sellatus Botryllus sellatus Botryllus rorpitans Brachinus crepitans Brachinus crepitans Brachinus urceolaris Brachyderes incanus Brachyderes incanus Brachyderes incanus Brachyderes incanus Brachydrasus scabrosus — varius Brachydrasus scabrosus — varius Brachytarsus scabrosus — varius Brachytarsus scabrosus — varius Brachyura Braconidae Bracon palpebrator Branchiopoda Branchipus stagnalis Bremēfiege Brillantfāfer Brobfāfer Brobfāfer Brobfāfer Brobfāfer Brobfāfer Bruntfaften Bruntfaften Bruntfaften Bruntfind Bruntfaften Budenfaften B | 68      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |

|                                                                                                | Seite | Seite                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|
| hunga conulativ                                                                                | 20    | carnus 2/0                  |
| bursa copulatrix  Busenthiercheu  Buthus afer  Butterfrehse  Byrrhidae  Byrrhus pilula  Byssus | 581   | Carvehium minimum 549       |
| Destre - for                                                                                   | 489   | Caryentum minimum           |
| Buthus afer                                                                                    | 500   | Cassida                     |
| Buttertrevje                                                                                   | . 500 | Cassis ruia                 |
| Byrrhidae                                                                                      | • 49  | Catocala Fraxini            |
| Byrrhus pilula                                                                                 | . 49  | — nupta                     |
| Byllus                                                                                         | . 347 | - paranympha 370            |
| 65                                                                                             |       | Cecidomyia annulipes 410    |
| 6.                                                                                             | 000   | - brachyntera 409           |
| Cabera pusaria                                                                                 | . 377 | — cerealis 413              |
| Cadelle                                                                                        | . 44  | — Cerris 410                |
| Calamobius gracilis                                                                            | . 196 | — destructor 411            |
| Calandra granaria                                                                              | . 142 | - Fagi 410                  |
| - palmarum                                                                                     | . 144 | - nigra 411                 |
| Caligidae                                                                                      | . 507 | - Pini 409                  |
| Caligus bicuspidatus                                                                           | . 507 | - Pyri 411                  |
| Callidium dilatatum                                                                            | . 190 | - rosaria 411               |
| - fennicum                                                                                     | . 191 | - salicina                  |
| - fuscum                                                                                       | . 189 | - Salicis 410               |
| - luridum                                                                                      | . 189 | - salicinerda 410           |
| - sanguineum                                                                                   | . 190 | - secalina 419              |
| - variabile                                                                                    | 191   | - terminalis /11            |
| Calmar                                                                                         | 534   | - Tritici 444               |
| Calantama italiana                                                                             | 228   | Cellenova anongitos 564     |
| Calonterus nauthonica                                                                          | 247   | Collularia arianlaria       |
| Catopteryx partnemas                                                                           | 237   | Contratua avicularia        |
| Colorana in suisitan                                                                           | 24    | Conbalanters                |
| Calosoma inquisitor                                                                            | 24    | Cephalophora                |
| - sycophanta                                                                                   | 021   | Cephalopoda                 |
| Calotermes flavicollis                                                                         | . 201 | Cephalotes vulgaris 35      |
| Calpe libatrix                                                                                 | . 307 | cephalothorax 478           |
| Calymnia pyralina                                                                              | . 307 | Cephenemyia 423             |
| - trapezina                                                                                    | 366   | Cephus pygmaeus 271         |
| Calycozoa                                                                                      | 577   | Cerambycidae 185            |
| Campanularia geniculata                                                                        | 574   | Cerambyx 187                |
| Campoplex argentatus                                                                           | . 285 | Ceraphron Syrphi 283        |
| Cancer pagurus                                                                                 | 502   | Ceratopogon pulicarius 409  |
| Cantharidae                                                                                    | . 96  | Cercarien 520               |
| Cantharis dispar                                                                               | 77    | Cerceridae 291              |
| - fusca                                                                                        | . 77  | Cerceris arenareus          |
| - livida                                                                                       | 77    | Cercopidae 450              |
| - rufa                                                                                         | 77    | Cercopis sanguinolenta 450  |
| - rustica                                                                                      | 77    | - spumaria 450              |
| Kanrification der Keigen                                                                       | 282   | Cerura vinula 353           |
| Cangini                                                                                        | 446   | Cervlen historoides 45      |
| Carabidae                                                                                      | 31    | Cestoidea 524               |
| Carabus auratus                                                                                | 33    | Costum Vanaria 574          |
| carabus auratus                                                                                | 33    | Cetopiidee 65               |
| - auto intens                                                                                  | 30    | Cotonia conce               |
| - cancerratus                                                                                  | 33    | Octoma achea                |
| - cyaneus                                                                                      | 99    | - aurata                    |
| — gemmatus                                                                                     | 20    | - iastuosa                  |
| granulatus                                                                                     | 20.   | — metanica 65               |
| - hortensis                                                                                    | 30    | - speciosissima 66          |
| - intricatus                                                                                   | 33    | Ceutorhynchus assimilis 140 |
| - violaceus                                                                                    | 33    | - cyanipennis 141           |
| Carcinus maenas                                                                                | 502   | — Napi 140                  |
| Cardium edule                                                                                  | 555   | — sulcicollis 141           |
| Carocolla lapicida                                                                             | 543   | Chalcididae 281             |
| Cabera pusaria                                                                                 | 394   | Caryus                      |
| - splendana                                                                                    | 395   | Chareas graminis 364        |
|                                                                                                |       |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Seite | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , Ge   | ite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Cheilastamata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       | Cimer ornatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1      | 1 /      |
| Cheilostomata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 384   | Cirrinadia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 00       |
| Chalifor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . 301 | Cistolidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | UC<br>OO |
| Chemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | 400   | Cistella malala ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 02       |
| Chermes Abietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • | . 400 | Cistela sulphurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 92       |
| - coccineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠., | . 460 | Sitronenfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3      | 20       |
| — corticalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 468 | Cladius albipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20     | 00       |
| — Laricis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 466 | - viminalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20     | 60       |
| - Piceae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . 468 | Cladocera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50     | 06       |
| — Strobi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | . 468 | Clausilia similis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5      | 43       |
| - strobilobius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | . 465 | Clavelina lepadiformis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58     | 58       |
| — viridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 466 | Clavigeridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 40       |
| Chesias juniperata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | . 379 | Claviger foveolatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1      | 40       |
| - obeliscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 379 | Cleonus albidus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1      | 16       |
| - ninetata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 379   | - claucus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14     | 16       |
| Chiasognathus Grantii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 51    | - enleirostria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.4    | 16       |
| Chilosoma hinustulatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • | 943   | turbetus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | 10       |
| Cheimatobia brumata Chelifer Chermes Abietis  — coccineus — corticalis — Laricis — Piceae — Strobi — strobilobius — viridis Chesias juniperata — obeliscata — pinetata Chilocorus bipustulatus — renipustulatus Chilognatha Chilopoda Chelifer Chelogoata Chilognatha Chilopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • | 949   | Claridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11     | 70       |
| Chile weth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 404   | Clama familiaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 18       |
| Chilognatha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 401 | Cierus formicarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 20       |
| Chilopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 491 | — mutiliarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 50       |
| Chique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 440 | Clio borealis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 54     | 15       |
| Chiton squamosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 540 | Clubiona holosericea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48     | 35       |
| Chloeophora bicolorana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 370 | Clypeaster rosaceus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56     | 36       |
| Chloreutis parialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 384 | clypeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 4        |
| Chlorops frit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 436 | Clythra laeviuscula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20     | )1       |
| - lineata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 437 | - 4-punctata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20     | )1       |
| - taeniopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 437 | Clytus arcuatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19     | 1        |
| Chrysididae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 288 | - arietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19     | 1        |
| Chrysis ignita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | . 288 | - detritus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19     | 11       |
| Chrysochroa vittata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 72    | - Hafniensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 19       |
| Chrysolamnus solitarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | 283   | - rusticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 19       |
| Chrysomela senes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • • | 204   | Chearlinus cominatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11     | 10       |
| onrealis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 204   | Chethogamps pinings.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95     | 10       |
| Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • • | 203   | - pityogampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5    | 50       |
| Tramulae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • | 203   | — projectiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50     | 10       |
| - Iremuiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 203   | — processionea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 54     | CI       |
| - vimilians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 904   | Coccinalla diaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40     | 0        |
| - vitellinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 204 | Coccinena dispar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . , 21 | 2        |
| Chrysomelidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • • | . 199 | - Mnigrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 21     | 2        |
| Chrysopa peria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | . 244 | - obliterata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21     | 12       |
| reticulata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | . 245 | - 5-punctata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21     | 12       |
| Cicada haematodes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | . 449 | 7-punctata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21     | 1        |
| - Orni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 450 | Coccinellidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21     | 0        |
| Cicadidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 449 | Coccus Adonidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47     | 3        |
| Cicindela campestris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | . 31  | - Cacti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47     | 73       |
| - germanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 31  | — Lacca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 47     | 74       |
| - hybrida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | . 31  | - manniparus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 47     | 14       |
| - sylvatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | . 31  | Coccyx buoliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38     | 38       |
| Cicindelidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 31  | - Clausthaliana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39     | )1       |
| Cidaris imperialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | . 567 | - comitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 39     | 00       |
| Cimbex Amerinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 253 | Cimex ornatus Cirripedia Cistelidae Cistelidae Cistela sulphurea Gitronenfalter Cladius albipes — viminalis Cladocera Clausilia similis Clavelina lepadiformis Clavigeridae Claviger foveolatus Cleonus albidus — glaucus — sulcirostris — turbatus Cleridae Clerus formicarius — mutillarius Clio borealis Clubiona holosericea Clypeaster rosaceus clypeus Clythra laéviuscula — 4-punctata Clytus arcuatus — arietis — detritus — Hafniensis — rusticus Cneorhinus geminatus Cnethocampa pinivora — pityocampa — processionea Coccidae Coccidae Coccinella dispar — M-nigrum — obliterata — 5-punctata — 7-punctata Coccinellidae Coccus Adonidum — Cacti — Lacca — manniparus Coccyx buoliana — Clausthaliana — comitana — duplana — Hartigiana | 38     | 39       |
| - femorata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • • | 252   | - Hartigiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30     | 11       |
| Humboldtii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 252   | - herevniana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0        |
| _ lucorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 252   | - nanana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 00     | 11       |
| lutos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 252   | - maginana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00     | 10       |
| - Iutea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 252   | tunionana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00     | 0.0      |
| - Soroi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 950   | Gashaniffa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50     | 70       |
| Cimor become                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | . 202 | Cookelia Possessia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47     | 5        |
| Clinex paccarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | . 444 | Cochylis Roserana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30     | 10       |
| - juniperinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 444 | - reliquana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39     | 16       |
| - nigricornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | . 444 | - uvaeana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39     | C        |
| Chilocorus bipustulatus — renipustulatus Chilognatha Chilognatha Chilopoda Chique Chiton squamosa Chloeophora bicolorana Chloreutis parialis Chlorops frit — lineata — taeniopus Chrysididae Chrysididae Chrysididae Chrysolampus solitarius Chrysolampus solitarius Chrysolampus solitarius Chrysomela aenea — cerealis — Populi — Tremulae — viminalis — vitellinae Chrysomelidae Chrysopa perla — reticulata Cicada haematodes — Orni Cicadidae Cicindela campestris — germanica — hybrida — sylvatica Cicindelidae Cidaris imperialis Cimbex Amerinae — femorata — Humboldtii — lucorum — lutea — Sorbi — variabilis Cimex baccarum — juniperinus — nigricornis — nigricornis — oleraceus |     | . 444 | - Clausthaliana - comitana - duplana - Hartigiana - hercyniana - nanana - resinana - turionana  Cochylis Roserana - reliquana - uvaeana Coelenterata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 56     | 181      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Settle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | Settle |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
| Coenurus cerebralis Coleophora Laricella Coleoptera Colidiidae Colidium elongatum — filiforme Colpoda cueullus Comatula mediterranea Cononidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 523    | Crypturgus cinereus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | . 167  |
| Coleophora Laricella .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 402    | - pusillus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 167    |
| Coleopters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 97     | Ctenionus sulphurous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 92     |
| Coleoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21     | Cterropus surpriareus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     | ±0.7°  |
| Collandae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44     | Ctenopraneniata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 007    |
| Colidium elongatum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44     | Ctenophora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 570    |
| — filiforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44     | Cucujidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 45     |
| Colpoda cucullus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 581    | Cucuius depressus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 45     |
| Cometula meditarranas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 569    | - sanguinolantus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 45     |
| Comatura mediterranea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | Chanllanna alaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | £10    |
| Conopidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 410    | Cucunanus elegans .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 910    |
| Conops flavipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 419    | Culex mofestus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 408    |
| Conus mediterraneus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 539    | - nemorosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 408    |
| Copridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52     | - pipiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 407    |
| Conrig lungris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 53     | Culicidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 407    |
| Corollium subsum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 578    | Curaulionidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 100    |
| Coramum rubrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510    | Curcunonidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 100    |
| Coreidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 445    | Curculio Abietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 116    |
| Coreus marginatus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 445    | _ ater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 121    |
| Coronula balaenaris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 509    | Corvli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 110    |
| - diadema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 509    | - geminatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 110    |
| Committee eastenance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 75     | - dlanone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 116    |
| Corymottes castaneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | — gradeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •  |     | 444    |
| tesselatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | - incanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 111    |
| Corynetes caeruleus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81     | - nucum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 134    |
| Cosmia pyralina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 367    | — Pini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 1  | 16. | 127    |
| - trapezina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366    | - turbatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 116    |
| Cossidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326    | - violaceus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 128    |
| Constant :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.49   | Cramma Cati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 100    |
| Cossonus fignarius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14)    | Cyamus Cett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |     | 400    |
| - linearis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143    | Cyanea eapillata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 572    |
| Cossus ligniperda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 326    | Cyclas cornea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 555    |
| costae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28     | - rivicola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 555    |
| COYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8      | Cychrus rostratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 39     |
| Cuchus conheletes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200    | Creal abranchiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | •   | 540    |
| Craoro cepnarotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202    | Cyclobranemata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 540    |
| - chrysostomus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 292    | Cyclopidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 507    |
| - cribrarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 292    | Cyclops 4-cornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 509    |
| Crabronidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 292    | Cyclostoma elegans .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 537    |
| Crambidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 397    | Cydnus bicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 444    |
| Crangon vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 501    | Cymothos Ocstrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 497    |
| Constant variables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | Contability Cestrain .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *. * | •   | 070    |
| Craspedota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 972    | Cyniphidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *, * |     | 213    |
| Crepuscularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 321    | Cynips calicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | + 4  |     | 274    |
| Crinoidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 569    | — corticis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 274    |
| Criocephalus rusticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 190    | disticha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 274    |
| Crioccris Asparagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 201    | - fecundatrix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 274    |
| mordinare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204    | gallas tingtonias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 274    |
| - merdigera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 201    | - ganae inicioriae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 074    |
| - 12-punctata .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 201    | - longiventris .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 274    |
| Criomorphus fuscus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189    | — quercus folii .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 274    |
| - luridus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 189    | Cypraea moneta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     | 539    |
| Crocallis pennaria .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 372    | - tigris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 539    |
| Crustacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 493    | Cynris ornata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 506    |
| Curphalua Abiatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 169    | Creatice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 500    |
| Cryphatus Abiens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    | Cystica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     | 522    |
| — asperatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 108    | Cysticercus cellulosae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 522    |
| — binodulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 169    | - pisiformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 523    |
| — Fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 169    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |
| - granulatus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 170    | D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     |        |
| - Picese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 168    | Crypturgus cinereus  — pusillus  Cteniopus sulphureus Ctenobranchiata Ctenophora  Cucujidae  Cucujidae  — sanguinolentus Cucullanus elegans  Culex molestus  — pipiens  — pipiens  Culicidae  Curculionidae  Curculionidae  Curculio Abietis  — ater  — Coryli  — geminatus  — glaucus  — incanus  — nucum  — Pini  — turbatus  — violaceus  Cyamus Ceti  Cyanea eapillata  Cyclas cornea  — rivicola  Cyclopidae  Cyclopidae  Cyclopidae  Cyclopidae  Cyclops 4-cornis  Cyclopidae  Cyclops 4-cornis  Cyclops 4-c |      |     | 126    |
| Tiliaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470    | O z manus a 25 a 14 au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     | 200    |
| - Illiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 170    | Sammerungsfatter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 521    |
| Cryptocephalus cordiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202    | Vamenbrettfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     | 316    |
| — Pini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 202    | Daphnia pulex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     | 506    |
| - sericeus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 202    | Daffelmücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | ,   | 422    |
| Cryptocerata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 448    | Darmfanal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     | 11     |
| Cryptophagidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46     | Dogwahira nudihund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 2/0    |
| Current out and a land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400    | Dasyemra pudibunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |     | 040    |
| Connatura mediterranea Conopidae Conops flavipes Conus mediterraneus Copridae Copris lunaris Corallium rubrum Coreidae Coreus marginatus Coronula balaenaris — diadema Corymbites castaneus — tesselatus Cossidae Cossonus lignarius — linearis — linearis — cossus ligniperda costae — chrysostomus — cribrarius Crabro cephalotes — chrysostomus — cribrarius Crambidae Cribae Crambidae Crambid | • 139  | Dacus Oleae Dämmerungsfalter Damenbrettfalter Daphnia pulex Daffelmüce Darmfanal Dasychira pudibunda — selenitica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     | 340    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ~      | , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Dasytes caeruleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sette  | D 10.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Seite   |
| Dasytes caeruleus                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . (U   | Dynastidae Dytiscidae Dytiscus latissimus — marginalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64      |
| Decapoda 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. 000 | Dytiscidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36      |
| Dendrostonna Inninari                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45/i   | Dytiscus latissimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 36      |
| micans                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 152    | - marginans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50      |
| - minimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15/4   | E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| - piloens                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 154    | Earias chlorana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 370     |
| - rhododactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 155  | Eccontogaster destructor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 469     |
| - Spartii                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 155  | - scolvins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162     |
| Dentalium entalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 541  | Echinidea .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 565     |
| Depressaria Daucella                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 401  | Echinococcus hominis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 523     |
| Dermanyssus avium                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 487  | - veterinorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 523     |
| Dermatoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 216  | Echinodermata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 563     |
| Dermestes laniarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 48   | Echinorhynchus gigas .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 519     |
| - lardarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 47   | Echinus esculentus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 567   |
| Dermestidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 46   | Egelwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 521   |
| Diaperidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 90   | ©i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 22    |
| Diaperis boleti                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 90   | Eichenbockfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 187     |
| Dianthoecia capsincola                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 359  | Eichenfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 317     |
| Diastatomma forcipata                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 238  | Gichenkernfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 184   |
| Diazona violacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 558  | Eichensplintfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 163   |
| Dibranchiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 532  | Sichenwickler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 388   |
| Dichonia aprilina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 363  | Cierftoct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 19    |
| Dictyoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 229  | Cinauge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 507   |
| Diebskäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 82   | Eingeweidewürmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 517   |
| Diloba coeruleocephala                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 356  | Cinicinitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7       |
| Dilophus febrilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 410  | Einstedlerfrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 502   |
| - vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 410  | Eintagsstiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 234   |
| Diphthera coenobita                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 250    | Elater aterrimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75      |
| - ludifica                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 500  | castaneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75      |
| Diplozoon paradoxum                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 104    | — lineatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| Dipheumones                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 404    | - lythropterus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10      |
| Diggophora                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 571    | - murmus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76      |
| Discopus Pini                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 203    | - noctilnens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76      |
| District of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 315    | - checurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75      |
| Distoma henstieum                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 521    | - rufus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 76      |
| Ditula Ratzehurgiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 391    | - sanguineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 76      |
| Diurna                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 313  | - secetis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75      |
| Donacia Sagittariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200    | - sputator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75      |
| Dorcus parallelopipedus                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 50   | — tesselatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 76    |
| dorsum                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 6    | Elateridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 73    |
| Dorthesia Urticae                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 475  | Eleutherata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 27    |
| Dotterweideneule Drahtwürmer Drassus viridissimus                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 367  | Ellopia fasciaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 372   |
| Drahtwürmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 74   | — margaritaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 372   |
| Drassus viridissimus                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 485  | – prasinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 372   |
| Drehwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 523  | elytra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8       |
| Drepanopteryx phalaenodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 245  | Emphytus cinctus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 263   |
| Drepanulina                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 329  | Empidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 416   |
| Dromius agilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 34   | Empis tesselata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 417   |
| - 4-maculatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 34   | Emydium testudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 490   |
| Drassus viridissimus  Drehwurm  Drepanopteryx phalaenodes  Drepanulina  Dromius agilis  — 4-maculatus  Drosophila funebris  Dryophilus compressicornis  — pusillus  Dryophthorus Lymexylon  Duryophthorus Compressicornis  Dryophthorus Lymexylon  Dungfliege  Dungfliege  Dungfliege  Dungtafer  Dynastes Hercules | . 436  | Earias chlorana . Eccoptogaster destructor — scolytus . Echinidea . Echinococcus hominis — veterinorum . Echinodermata . Echinorhynchus gigas . Echinus esculentus . Gelmurm . Gi . Gidenfoodfäfer . Gidenfoodfäfer . Gidenfoodfäfer . Gidenfulintfäfer . Gidenfulint . Ginfieblerfrebä . Gintauge . Eingeweibewürmer . Ginfieblerfrebä . Gintagäfliege . Elater aterrimus — castaneus — lineatus . — lythropterus — murinus . — niger . — noctilucus — cbscurus — rufus . — sanguineus . — segetis . — sputator . — tesselatus . Elateridae . Ellopia fasciaria — margaritaria . — prasinaria . elytra . Emphytus cinctus . Empidae . Empis tesselata . Empidae . Empis tesselata . Empidae . Empidae . Endomychidae . Endomychidae . Endomychidae . Endomychidae . Endoromidae . Endromis versicolora . Gugertling . Engis homeralis . Ennomos Alniara . | . 569   |
| Dryophilus compressicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 86   | Endomychidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 210   |
| - pusillus                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 86   | Endomychus coccineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 210   |
| Dryophthorus Lymexylon .                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 144  | Endromidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 331   |
| Ouroffice                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 398  | Endromis versicolora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 551   |
| Dungfilege                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 454  | Engis homonslin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 00. 422 |
| Dynastas Havarlas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 05   | Engls Homeralls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 209     |
| Dynastes Hercules                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 04   | Ennomos Amara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 573   |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ©eite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ennomos crataegata 373 — liturata 373 (Entenmufchel 509, 553 Entimus imperialis 144 Entomostraca 504, 506 Entozoa 517 Epeira diadema 485 Ephemera lactea 235 — vulgata 235 Ephemeridae 234 Ephestia elutella 398 Ephialtes manifestator 287 Ephippigera perforata 225 Epialidae 328 Epialus Humuli 329 Epilachna 11-maculata 213 epimera 7 — appendiculata 7 Epinephele Hyperanthus Episema caeruleocephala 69 episterna 6 episterna 6 episterna 60 Evicuta 303                                                                                                                                                                                                               | Euryalae caput Medusac 568                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ennomos crataegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Exenterus marginatorius 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Illurata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Exemerus marginatorius 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Entenmujajet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Entimus imperiais 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Fächerflügler 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Entomostraca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fächenzingler 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Entozoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salleafor 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Epeira diadema 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tanahansahan 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ephemera lactea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tabarhuschuschus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - vulgata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Reperbuling the second |
| Ephemeridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Talbanulla 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ephestia elutella 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Telly the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ephialtes manifestator 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Terbheufusteue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ephippigera perforata 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tellowalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Epialidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | getubelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Epialus Humuli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tandratestan 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Epichnopteryx pulla 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gentheiman 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Epilachna 11-maculata 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gentotper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| epimera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | genzunster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - appendiculata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | generalier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Epinephele Hyperanthus 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | renerioaize                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Episema caeruleocephala 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | graftenbortentafer 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| episterna 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | giatentrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| epistoma 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fichtenruffeltaser, schwarzer 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erbienkäfer 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fidonia piniaria 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Grefich 208                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - wawaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Erdhummel 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fächerstügler 95 Kächerzüngler 540 Falkäfer 202 Fangbeuschere 219 Federbuschere 400 403 Feldgrylle 221 Feldheuschere 225 Feldwanze 445 Feldweiße 229 Femur 8 Fenchelsalter 317 Fetttörper 16 Fettzünßler 382 Fettwanze 559 Fichtenborfenkäfer 170 Kichtenkerse 559 Fichtenborfenkäfer 170 Kichtenkerse 172 Fichenkerse 172 Fichtenkerse 172 Fichtenkerse 173 Fettzünßler 377 Filaria medinensis 518 — oculi humani 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grofrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - oculi humani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Erdmilbe 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Filzlans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Grdraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Erdwürmer 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Filmbein, weißes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Erebus strix 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Frientause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ergates faber 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | flagellum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Eristalis tenax 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fleischstiege 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Erlenblattfäfer, blauer 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fliegen 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Erlenblattwespe, große 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flocienvlumenspinner 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Erlenborkenkäfer 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | glob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Erlenspanner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flohtrebs 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Erotylidae 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Florfliege 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eschenbastkäfer, bunter 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Flossensüßer 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — großer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flügel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Essignalchen 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flügelbeuge 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Essigstliege 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flügeldecken 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Euchroma gigantea 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flügelfeder 309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Eucnemidae 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Flugelmal 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Eucnemis capucinus 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flugelschnecke 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eugonia alniaria 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flügelschüppchen 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gulen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flugfrebs 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eulophus Lophyrorum 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flusmuschel 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — xanthopus 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Flugperlmuschel 553                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Eumenes coarctata 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flustra foliacea 560                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Eumenus aeneus 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Köhreneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Iunulatus 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Föhrenspanner 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eumolpus vitis 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | folliculus 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Eupithecia rectangulata 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Foraminifera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — strobilata 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | forcipes 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Euplothes Charon 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Forda formicaria 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Euprepia Caja 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Forficula auricularia 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Grbraupe         368           Grbwürmer         514           Erebus strix         371           Ergates faber         186           Eristalis tenax         421           Grlenblatitöfer, blauer         206           Grlenblatitweipe, große         252           Grlenbortentäfer         180           Grlenbanner         372           Erotylidae         209           Gidenbaftäfer, bunter         159           — großer         159           Gifigalden         518           Gifigalden         72           Euchroma gigantea         72           Eucnemidae         72           Eucnemidae         72           Eucnemia capucinus         73           Eugonia alniaria         372           Eulen         354           Eulophus Lophyrorum         282           — xanthopus         281           Eumenes coarctata         299           Eumenus aeneus         421           — lunulatus         421           Eumolpus vitis         202           Eupithecia rectangulata         380           — strobilata         380           Eupriche Charon </td <td>Filaria medinensis</td> | Filaria medinensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Döbner, Zoologie II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Seite

Seite 1

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forficulina 216  Formica flava 296  — fuliginosa 296  — herculeana 296  — nigra 296  — rufa 295  — sanguinea 295  Formicidae 293  Fortpflanzungsorgane 19  — männliche 21  — weibliche 19  Fortfaß 8250  Fossores 288  Freßangen 5  frons 4  Frontirostria 442  Frofipanner, großer 375  — fleiner 381  Frühlingsfliege 234  Fühlerwürmer 347  Frühlingsfliege 234  Füger 375  — fleiner 381  Frühlerwürmer 513  fulcrum 5  Fulgora candelaria 451  — laternaria 451  Fungia agariciformis 578  Fuß 547  Fuß fler 29                                               | Gastrus Equi ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Formica flava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - haemorrhoidalis 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - fuliginosa 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - nasalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - herculeans 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — necorum 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nicreal 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Matata Majutahitaha 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — Iligra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gelage, Muipighilule 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - ruia 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gether                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - sanguinea 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Gecarcinus ruricola 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Formicidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Geistchen 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fortpflanzungsorgane 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gelechea flavilaticella 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - männliche 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - proximella 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - meihliche 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Reussiella 402                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fartish 9 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | canaa /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Consider A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rossores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geocorisiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Frezwerkzeuge 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Geometridae 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Freszangen 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Geophilus electricus 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| frons 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Geotrupes stercorarius 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frontirostria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - sylvaticus 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Frostingnner, großer 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Typhoeus 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - fleiner 281                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Geotrupidae - 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Smithinguinnar 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Garabilialar 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stubbling a Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Giankanka de 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Frugtingspiege 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gerberoba 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funter 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geryonia proboscidalis 574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fühlerwürmer 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Welpenstheuschrecken 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fulcrum 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sespinnstblattwespe 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fulgora candelaria 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Setreidebockchen 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - laternaria 451                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Setreidehähnchen 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fungia agariciformis 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Getreibeschänder 413                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fire 8 547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gibbium scotias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tubblatt 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Siebfanne 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tunalistan 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Gifthrüfen 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subditener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gittaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Giftenfüglet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>©</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stanztafer 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sabellinie   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glassamarmer 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gabellinie 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Slattwürmer 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gabelichwanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gliederfüßer 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| galea 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gliedleibige Spinnen 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Galläpfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gliederthiere 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Galleria cerella 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gliederwürmer 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - mellonella 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Mackenthierehen 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Galleruca Alni 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Glomeris marginata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Viburni 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glomeris marginata 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Viburni 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Glomeris marginata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Viburni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glomeris marginata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Viburni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Viburni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Viburni       206         Oallmüde       409         Oallweipe       273         Gamasus coleopteratorum       488         Gammarus pulex       498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gallmücke         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Gammele         504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66 Goldafteripinner 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gallmücke         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Gammele         504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66 Øottafteripinner 346 Øottafter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gallmücke         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Gammele         504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66  Øofoafteripinner 346 Øofofafter 65 Øofoanter 513                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gallmücke         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Gammele         504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66 Gofbafterípinner 346 Gofbfafer 65 Gofbraupe 513 Gofbwefpe 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gallmücke         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Gammele         504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium . 405 Glossata . 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis . 66 — variabilis . 66 Øofbafteripinner . 346 Øofbtafter . 65 Øofbraupe . 513 Øofbwefpe . 288 Goliathus giganteus . 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gallmücfe         409           Gallweipe         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337                                                                                                                                                                                                          | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66 Øolbafteripinner 346 Øolbafteripinner 513 Øolbraupe 513 Øolbraupe 288 Goliathus giganteus 67 Gonioctena pallida 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata 493 glossarium 405 Glossata 307 Gnophria quadra 348 Gnorimus nobilis 66 — variabilis 66  Gofbafteripinner 346 Gofbraupe 513 Gofbraupe 288 Goliathus giganteus 67 Gonioctena pallida 205 — rufipes 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   — variabilis   66   Gloafteripinner   346   Gofoafteripinner   346   Gofoafteripinner   513   Goforaupe   513   Goforaupe   288   Goliathus giganteus   67   Gonioctena pallida   205   — rufipes   205   — 6-punctata   205   — 6-punct |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata   493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333                                                                                                                                                                             | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   66   66   66   66   66   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67  |
| Gallmücfe         409           Gallweipe         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         504           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333           — pinivora         351           — pityocampa         352           — Populi         337                                                                          | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   Gofbafteripinner   346   Gofbafteripinner   346   Gofbafteripinner   513   Gofbweipe   288   Goliathus giganteus   67   Gonioctena pallida   205   6   Functata   205   6   Functata   204   Gonopteryx Rhamni   320   Gonopteryx Rhamni   Gono |
| Gallmücfe         409           Gallweipe         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333           — pinivora         351           — pityocampa         352           — Populi         337           — processionea         349                                     | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   66   66   66   66   66   66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333           — pinivora         351           — pityocampa         352           — Populi         337           — processionea         349           — quercifolia         333 | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   66   66   66   66   66   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67   67  |
| Gallmücfe         409           Gallweiße         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333           — pinivora         351           — pityocampa         352           — Populi         337           — processionea         349           — quercifolia         333 | Glomeris marginata   493   glossarium   405   Glossata   307   Gnophria quadra   348   Gnorimus nobilis   66   66   66   66   66   66   66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gallmücfe         409           Gallweipe         273           Gamasus coleopteratorum         488           Gammarus pulex         498           Garnele         501           Gasteropoda         536           Gastropacha castrensis         338           — Crataegi         337           — lanestris         338           — neustria         337           — Pini         333           — pinivora         351           — pityocampa         352           — Populi         337           — processionea         349                                     | — pecorum . 425  — pecorum . 425  Θεβάβε, Malpighifche . 14  Θείβεί                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Geite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Geite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Grabbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28    | Haltica nitidula  — oleracea  Halyzia conglobata  — oblongo-punctata  — ocellata  — 14-guttata  — 16-guttata  Hammaticherus cerdo  — heros  Harpyia Fagi  — vinula  Soselbockfäser  Soselrüsselfesser  Sousspile  Southangen  Hectocotylus  Hedobia imperialis  Seerwurm  Seimchen  Heliothrips haemorrhoidalis  Heliothrips haemorrhoidalis | . 208 |
| Girabheuschrecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220   | - oleracea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 208   |
| - ächte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 222   | Halyzia conglobata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 212   |
| - utijti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 221   | oblongo nunetata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 949   |
| Ginetitus Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000   | — oblongo-punctata , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 040   |
| Graditelpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100   | - ocenata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.10  |
| Grammoptera runcornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 190   | - 14-guttata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 212 |
| Grapholitha cosmophorana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 391 | - 16-guttata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 212 |
| - coniferana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 392 | Hammaticherus cerdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 188 |
| - coniferana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 392 | — heros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 187 |
| funehrana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 393 | Harpyia Fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 354 |
| - pinicolana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 393 | — vinula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 353 |
| - strobilana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 391 | Haselbocktäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 196 |
| - Woeberiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 393 | Safelnufruffelfafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 134 |
| — pinicolana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 393 | Haselrüsselkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 110 |
| Graseule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 364 | Hausgrolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 221 |
| Griebeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 415 | Kaustäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 83    |
| Grobfonf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345   | Kausining                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 485   |
| Sirahichmetterlinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 313   | Sautstüaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/17  |
| Gruhankauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 594   | Gantifoliot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     |
| Gintellan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 994   | Suttingues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4.47  |
| Gradia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 221 | Tratastalas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520   |
| Gryllidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 220 | Hectocotylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 002 |
| Gryllodea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 220 | Hedobia imperialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 82  |
| Gryllotalpa vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 222 | Heerwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 414 |
| Gryllus italicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 228 | Heimelyen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 221 |
| - migratorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 228 | Heliothrips haemorrhoidalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 240 |
| - stridulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 228 | Helix hortensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 543 |
| gula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 4   | lapicida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 543 |
| Gulaerostria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 449 | - nemoralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 543 |
| Gymnocerata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 443 | - pomatia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 543 |
| — Zebeana  — Zebeana  Grascule  Griebeln  Großfopf  Großfopf  Großfometterlinge  Gryllotan  Gryllidae  Gryllotalpa vulgaris  — migratorius  — stridulus  gula  Gulaerostria  Gymnocerata  Gymnopleurus cantharus  Gyrinus mergus  Gyrinus mergus  Gyropus ovalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 52  | Helm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 214 |
| Gyrinidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 37  | Selmichnecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 538 |
| Gyrinus mercus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 37    | Helonidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 92  |
| Gyronus ovalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 477   | Helops lanines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92    |
| cyropus orans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 4   | - anisanilins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 92    |
| <b>\$</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | Hemerohiidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/13  |
| Sagritorno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 560   | Homorobing abrusans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 945   |
| Hadana Atripliais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 958   | hamielatae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 240 |
| riadena Attipiteis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 550 | Trainery tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Hamatanada pluvialia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 550 | Hemptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90°   |
| Haematopoda pidvians                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 417 | Hemiteles julyipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 201 |
| Haematopinus suis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 478 | Hercyna palliolalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 384 |
| Hamatozoen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 511 | Bergmuschet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 555 |
| Haemopis vorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 516 | Hesperia Malvarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 320 |
| part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 234 | Hesperidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 320 |
| Haftborite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 309 | Heffenfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 411 |
| Hainschnake                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 408 | Hetaerius quadratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 42  |
| Hakenwürmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 519 | Heterocera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 321 |
| Halbbecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 8   | Heterogenea testudinana .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 328 |
| Halbflügler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 441 | Heterophaga diaperina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 90  |
| Halias chlorana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 370 | Heteropoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 536 |
| prasinana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 370 | Heteroptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 442 |
| - quercana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 370 | Seupferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 225   |
| Halichondria compacta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 583   | Hibernia aurantiaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376   |
| Haliotis Iris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 540   | - hajaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376   |
| Natmineine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 971   | - defelierie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 975   |
| Galaidilb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 211 | - ueronaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 970   |
| Halting France                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 0   | - progenmaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 970   |
| \$. \$\text{Suarfterne}\$ Hadena Atriplicis ochroleuca Haematopoda pluvialis Haematopinus suis \$\text{Summatozoen}\$ Haemopis vorax \$\text{Suft}\$ \$\text{Suftborste}\$ \$\text{Halias chlorana}\$ prasinana prasinana quercana Halichondria compacta Halichondria compacta Haliotis Iris \$\text{Sustmines}\$ \$\text{Sufmwesse}\$ \$\text{Sufmwesse}\$ \$\text{Sufmwesse}\$ \$\text{Sufmwesse}\$ \$\text{Lepidii}\$ nemorum | . 207 | Heliothrips haemorrhoidalis Helix hortensis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 372 |
| — neixines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 208 | Sinterveine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 9   |
| - Lepidii , .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 209 | hinterader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 28  |
| nemorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 209 | Hinterbruft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 6   |

| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hydrometridae 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinterleib anhängend 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hydrometridae       447         Hydrophilidae       37         Hydrophilus piceus       37         Hylastes angustatus       152         — ater       151         — attenuatus       151         — brunneus       151         — cunicularius       151         — decumanus       153         — linearis       152         — opacus       152 |
| gestielt 7  — gestielt 7  — siegend 7  — verdünnt 7  — verwachsen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hydrophilus piceus 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — fixenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hylastes angustatus 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — perbünnt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ater 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - permachien . 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - attenuetus 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sinterrand 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | hwmnens 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sinterrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - bruineus 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sinterwinkel 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - cunicularius 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sinterwintel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - decumanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| interbutift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — linearis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hipparchia Galathea 316                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - opacus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hippodamia 13-punctata 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - palliatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hippobosca equina 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trifolii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hippoposcidae 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hylesinus 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hirschlaus 439 Firschschröter 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hylesinus crenatus 159                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hirschschröter 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — Fraxini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hirudo medicinalis 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Hederae 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — officinalis 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - poligraphus 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| - sanguisuga 516                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - varius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hispa atra 209<br>Hister 4-notatus 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — vittatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hister 4-notatus 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Hylohius Abietis 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — unicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hylocoetus dermestoides 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| — unicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - flabellicarnic 88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hylotoma Pouhoridia 952                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inylotoma berberiuis 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gallan Sanfarana and 252                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — enous                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hololepta plana 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - pagana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hololepta plana 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Kosarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Holothuria edulis 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hylotrupes bajulus 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — pentacta 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hylurgus elongatus 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — tubulosa 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — ligniperda 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - tubulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — decumanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Holothurien 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — piniperda 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Holzameise 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hymenoptera 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Folgrafier 296 Holzbiere 296 Holzbiere 301 Holzbock 489 Holzbohrer 326 Holzfresser 145 Holzfaldise 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - ditrocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Solzbock 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - heterogastrica 248                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Holzbohrer 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - isogastrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Holzfresser 145                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - monotrocha 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Holzläuse 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Hypena rostralis 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hypobranchiata 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Homoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Hypoderma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Soniahiene 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hyponomenta cognetella 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Saniathan 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - evenymella 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Sonfonining 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nedelle 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Horlis argentes 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | wariabilia 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nbilanthus 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Humanhlagus asstanaus 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Samilia 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | donnogang 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Springe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — depressus 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hypostoma 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hongulenwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hypsolophus Bergiellus 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Summel 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| hummer 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hundertfuß, elektrischer 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jägerspinne 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gemeiner 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jagdipinne 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hyalaea tridentata 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ichneumon 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hydatina senta 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ichneumonidae 277. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hydatide 523                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | incisura 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hydra fusca 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Infusoria 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — viridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ciliata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hydrocorisiae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — flagellata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Homoptera       449         Sonigbiene       304         Sonigthau       455         Sopfenspinner       328         Hoplia argentea       55         — philanthus       55         Sourisse       299         Süfte       8         Sülsenwurm       523         Summer       302         Summer       492         Sunbertfuß, eleftrischer       492         Hyalaea tridentata       545         Hydatina senta       525         Sybatibe       523         Hydra fusca       575         Hydrocorisiae       448         Hydromedusae       571         Hydrometra lacustris       447 | Jägerspinne       486         Jagbspinne       486         Ichneumon       277         Ichneumonidae       277. 285         incisura       7         Infusoria       579         ciliata       581         flagellata       581         suctoria       581         Jmenrand       8                                                          |
| Hydrometra lacustris 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Innenrand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ) 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gette                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    |    | Sette      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|----|------------|
| Snnenwinfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8                        | Rielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    | . 536      |
| Insecta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4                        | Riemenfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |    |    | . 505      |
| ametabola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23                       | Cienranne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | Ť |    |    | 333        |
| ametapola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23                       | Oins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •   | • | •  | •  | . 000      |
| - metabola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20                       | Oint Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • | 41 | •  |            |
| instrumenta cibaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                        | stirschenfatter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | • | ٠  | •  | . 314      |
| - mordentia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                        | Rirschenfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |    | . 434      |
| - suctoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6                        | Klammerbeine .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |    | . 311      |
| Cohanniahlut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 475                      | Alauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |    |    | . 8        |
| Cahanniduurmdian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78                       | Clauenfiefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | Ť |    |    | 179        |
| Johannsmarmagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 407                      | Claiday and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • | •  | *  | 470        |
| Isopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 497                      | Rielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | • | •  | •  | . 410      |
| Juliuskafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57                       | scieivermotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |   | ٠  | •  | . 400      |
| Iulus maximus '.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 493                      | Rleinidmetterling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | e.  |   |    |    | . 382      |
| - terrestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 493                      | Rleisterälchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |   |    |    | . 518      |
| Quniföfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56                       | Anebelbart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 405      |
| Crumolonfafor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 144                      | Anoppern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    |    | 275        |
| — mordentia — suctoria      Schannishlut     Schannishlut     Schannishurmchen     Isopoda     Suliusfäfer     Iulus maximus     terrestris     Sunifäfer     Suwelenfäfer     Ixodes marginatus     reticulatus     reduvius     ricinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 490                      | Pacharinasar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • | •  | •  | 216        |
| ixodes marginatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                      | O homonia de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • |    | •  | 45 A       |
| — reticulatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                      | Avineriaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | • | •  | •  | . 4(4      |
| - reduvius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 489                      | kolvenfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • |    |    | . 419      |
| - ricinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 489                      | Robleule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    |    | . 361      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | Roblfliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 434      |
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | Roblivance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 444      |
| @ ifor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97                       | Cohlmeibling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   |   |    |    | 310        |
| Offennithe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168                      | Pohlmum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •   | • | •  | •  | 284        |
| Supermittee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 400                      | Orter Stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • | •  | •  | 450        |
| Rafericinecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 540                      | scopforulifiuct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | • | •  | •  | . 418      |
| Räsestiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 435                      | Kopffüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    | . 530      |
| Rasemilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 488                      | Ropflans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    |    | . 478      |
| Raffeelaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 474                      | Ropficild                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    | . 4        |
| Raferiafen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 217                      | Roralle, rothe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |    |    | 578        |
| Cameelhalaffiege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 249                      | methe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |   |    |    | 577        |
| Rammharnna af äfar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52                       | Partnatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | • | •  | *  | 578        |
| Ommericanon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 597                      | Carridale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | • | •  | *  | 900        |
| On a second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 550                      | Company nather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | • | •  | •  | 440        |
| Rammujajei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 502                      | septimburm, tother                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠.  | • | •  | •  | . 110      |
| Kappenwurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 018                      | — janvarzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | • | ٠  | •  | . 142      |
| Raubeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494                      | - weißer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | • | •  |    | . 399      |
| Rauris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 539                      | Rothmanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    | . 446      |
| Regelschnecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 539                      | Krabben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   |    |    | . 502      |
| Reble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                        | Rrägmilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   |    |    | . 488      |
| Reilwulft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30                       | Kranzbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 311      |
| Relleraffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 498                      | Rraker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |    |    | . 519      |
| Perfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                        | Prehagingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | •  |    | 500        |
| Permedichilatona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 173                      | Brokso giantlicho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . * | • | •  | •  | 499        |
| Parnfäfar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 184                      | Projetiomer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • |    | •  | 540        |
| Oistantul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505                      | Onanafulana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • | •  |    | 105        |
| Olicing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 404                      | ditensipiline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | • | •  | •  | . 4CO      |
| stieferfuße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 494                      | struftentifiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •   | • | •  |    | . 495      |
| Kiefernvastrafer, schwarzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 101                      | Krystallthierchen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | • | •  |    | . 523      |
| Riefernblattwelpe, gemeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 254                      | Ructuctspeichel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - • |   |    |    | . 450      |
| Riefernborkenkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 174                      | Augelassel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 498      |
| Rieferneule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 364                      | Rugelfuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   |    | ٠. | . 493      |
| Riefernruffelfafer, großer, brauner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 116                      | Rugelkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   |    |    | . 37       |
| - bestäubter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111                      | Rupferglucke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   |    |    | . 333      |
| ricinus  Răfer Răfermilbe Răferichnece Răferichnece Răfeclaus Răfeclaus Rafeclaus Rameelhalsfliege Rammhornnagefăfer Rammtiener Rammurim Raubeine Raupenwurm Raubeine Rauris Regelschnece Rehle Relferaffel Rerfe Rermesschilblaus Rerntăfer Riefernbaftăfer, schwarzer Riefernbaftăfer Riefernbaftafer Riefernbaftafer Rieferneufe | 116                      | Ruraflügler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |    |    | . 38       |
| - fleiner, brauner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 127                      | Aurzidimanze .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ĭ.  |   |    |    | 502        |
| Riefernscheiben-Rüsselfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 131                      | Rlauenfiefer . Rleiderlauß . Rleiderlauß . Rleiderlauß . Rleidferdichen . Rleidferdichen . Rleidferächen . Rnebelbart . Rnoppern . Röcherjungfer . Rörnerlack . Roblenfliege . Robleule . Roblenfliege . Robleule . Roblifliege . Robleule . Ropffrüßer . Ropffrüßer . Ropffrüßer . Ropffrüßer . Ropffrüßer . Ropffuße Ropffuße Ropffuße Ropffuße Ropffuße Robleule . Rortholyb . Rornwurm, rother — jehwarzer |     | • |    |    |            |
| Pictern Chmärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 324                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.  |   |    |    |            |
| Pieferningmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 024                      | Labidanidaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   |    |    | 216        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 277                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    |    | . 4 1      |
| - hlavanava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 377                      | Labium infani-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | • | •  | •  |            |
| — blaugrauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377                      | Labium inferius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    | •  | . 5        |
| — blaugrauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377<br>373<br>338        | Labium inferius  — superius .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   |   | •  | •  | . 5        |
| Kiefernrüsselkafer, großer, brauner — bestäubter — grauer — fleiner, brauner Kiefernscheiden-Rüsselkäfer Kiefernschwärmer Kiefernspanner — blaugrauer Kiefernspinner Kiefernsprinner Kiefernspriner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 377<br>373<br>338<br>155 | Labiduridae Labium inferius labrum Lachnus Fagi .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | • | •  | •  | . 5<br>. 5 |

| Lachnus pineti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lachnus pineti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 461   | Lepas anatifera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 509        |
| - Pini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 461   | Lepidoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 307        |
| - piniphila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 461   | Lepisma saccharina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 239        |
| - Quercus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 461   | Lepismidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 239        |
| Lackschildlaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 474   | Leptidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 418        |
| Lacon murinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 74    | Leptis lineola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 418        |
| Lade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5     | - vermileo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 418        |
| Laemodipoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 498   | Leptura rubro-testacea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 198        |
| Laemophloeus Clematidis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46    | - scutellata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 198        |
| - ferrugineus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46    | Leptus autumnalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 488        |
| - monilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45    | Lepyrus colon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 116        |
| - testaceus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 45    | Lernaea esocina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 508        |
| Lärchenblattwespe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 261   | Lernaeidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 507        |
| Lärchenmotte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 402   | Lethrus cephalotes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 54         |
| Läufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 477   | Leuchtfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 78         |
| Lagria hirta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93    | Leuchtorgan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 15         |
| Lagriidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93    | Leucopis atratula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 436        |
| Lamellibranchiata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 547   | — griseola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 436        |
| Lamellicornia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 51    | Libellula cancellata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 238        |
| Lamia textor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193   | - conspurcata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 238        |
| Lampyridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78    | - depressa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 238        |
| Lampyris noctiluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 78    | — flaveola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 238        |
| - splendidula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 78    | — vulgata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 238        |
| Landfrabbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 502   | Libellulidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>235</b>   |
| Landwanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 443   | ligula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 5          |
| Langschwänze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 501   | Ligula simplicissima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 524        |
| Langwanzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 445   | Ligusterschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 324        |
| Larentia juniperata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 379   | Lilienhähnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 201        |
| — miata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 380   | Limacodes testudo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 328        |
| Lamellicornia Lamia textor Lampyridae Lampyridae Lampyris noctiluca — splendidula Lantrabbe Landwanzen Langfdywänze Langwanzen Larentia juniperata — miata — prunata — psittacata                                                                                                                                                                                                                         | 379   | Limax agrestis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 542        |
| psittacata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 380   | — maximus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 542        |
| variata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 379   | limbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 8          |
| Larve                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23    | Limenitis Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 315        |
| Lasia globosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 213   | Limnaeus auricularius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 544        |
| Lasioptera Cerris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 410   | — stagnalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 544        |
| - saliciperda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 410   | Limnophilus rhombicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 247        |
| Laterne des Aristoteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 566   | Limnoria terebrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 497        |
| Laternenträger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 451   | Limulus moluccanus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 505        |
| Laubkafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 55    | Lina aenea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 204        |
| Laubheuschrecken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224   | - Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 203        |
| Lauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 450   | - tremulae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 203        |
| Laufbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28    | Lindenschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 325        |
| Laufkafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31    | Lindenspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 353        |
| Lausstiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 438   | Lingula anatina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 547        |
| Leberegel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 521   | Liotheum icterum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 477        |
| Lecanium Aceris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 472   | - pallidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 477        |
| - cambii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 472   | Liparidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 339        |
| - Hesperidum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 472   | Liparis auriflua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 347        |
| - Illeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 473   | - chrysorrhoea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 546        |
| - Laricis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 472   | - dispar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 944          |
| - Persicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 472   | monacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 341        |
| - racemosum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 470   | - Salicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 541        |
| Cofee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 472   | Lipoptera Cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 459        |
| Respuisition                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | Sippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 0          |
| Regeropre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21    | Lepas anatifera Lepidoptera Lepisma saccharina Lepismidae Leptidae Leptidae Leptis lineola — vermileo Leptura rubro-testacea — scutellata Leptus autumnalis Lepyrus colon Lernaea esocina Lernaeidae Lethrus cephalotes geughtäfer geughtörgan Leucopis atratula — griseola Libellula cancellata — conspurcata — depressa — flaveola — vulgata Libellulidae Ligula Ligula simplicissima giqufterfemarmer gilienfähnen Limacodes testudo Limax agrestis — maximus limbus Limenitis Populi Limnaeus auricularius — stagnalis Limophilus rhombicus Limnophilus rhombicus Limnophilus rhombicus Limna aenea — Populi — tremulae gincenfemärmer gincenfemärmer gincenfemärmer gincenfemärmer gincenfemärmer Lingula anatina Liotheum icterum — pallidum Liparidae Liparis auriflua — chrysorrhoea — dispar — monacha — Salicis Lipoptera Cervi gippe gippentafter Lipura alba Lithobius forficatus Lithodomus lithophagus Lithosia quadra | . ეე         |
| miata prunata prunata pritacata variata  Lasia globosa Lasioptera Cerris — saliciperda  Raterne bes Mriftoteles Raternenträger Raubfäfer Raubheufdyrecen Rauer Rauffäfer Rauffäfer Rauffäfer Rausfliegen Reberegel Lecanium Aceris — cambii — Hesperidum — Ilicis — Laricis — Persicae — racemosum — Vitis Refse Regericheibe Regeficheibe Regeficheibe Regeficheibe Regeficheide Lema melanopa Lepadidae | 21    | Lipura alba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400          |
| Lome molenone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.   | Lithedown litherhous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 492<br>554 |
| Lema melanopa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500   | Lithogomus Inthophagus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 248          |
| Departure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 909   | Litnosia quaura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 340        |

| Seite                                     | €ei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | te |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Lithosiidae 348<br>Littorina littorea 538 | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
| Littorina littorea 538                    | M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| Livia juncorun 451                        | Macaria liturata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3  |
| Lobophora halterata 379                   | Macrodontia cervicornis         19           Macrogaster platypus         48           Macroglossa stellatarum         32           Macrolepidoptera         31           Macropalpus leptocephalus         28           Macrophya         26           Macrura         50           Mactra solida         55           Maben         2           Magdalinus barbicornis         13           — carbonarius         13           — Cerasi         13           — duplicatus         12           — phlegmaticus         13           — Pruni         13           — stygius         13 | 18 |
| Lobularia digitata 578                    | Macrogaster platypus 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 |
| Locusta cantans 225                       | Macroglossa stellatarum 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
| - verrucivora 225                         | Macrolepidoptera 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3  |
| — viridissima 225                         | Macropalpus leptocephalus 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 |
| Locustidae 224                            | Macrophya 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6  |
| Lolchsvinner 341                          | Macrura 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1  |
| Loligo vulgaris 534                       | Mactra solida 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5  |
| Lomechusa paradoxa 38                     | Maben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24 |
| - strumosa 38                             | Magdalinus barbicornis 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 |
| Longicornia 185                           | _ carbonarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30 |
| Lophopea 561                              | - Cerasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0  |
| Lophyrus frutetorum 257                   | - duplicatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9  |
| - Hercyniae                               | — frontalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9  |
| - Laricis                                 | - phlegmaticus 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0  |
| - nemorum                                 | - Pruni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  |
| — pallidus                                | - stygius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |
| - Pini                                    | - violaceus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8  |
| - nolytomus                               | Maifafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  |
| - rufus                                   | Maiwurm 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17 |
| - similis                                 | Maja squinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| - socius                                  | mala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | õ  |
| - variegatus                              | - Pruni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9  |
| - virens 258                              | Malacostraca 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6  |
| Lovotaenia Bergmanniana 387               | Malermuschel 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4  |
| - cerasana 387                            | Mallonhaga 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6  |
| - niceana 387                             | Malnenfalter 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Õ  |
| - Pillariana 387                          | Malermufchet 55 Mallophaga 47 Malvenfalter 32 Mamestra Brassicae 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| Lucanidae 49                              | Chenonodii 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9  |
| Lucanus cervus                            | Chenopodii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9  |
| Lucernaria quadridens 577                 | - oleracea 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ñ  |
| Luciae 558                                | - Persicariae 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ñ  |
| Ruftlächer 18                             | Pisi 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ñ  |
| Ruftlachmulft                             | 91999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ñ  |
| Ruftröhren 17                             | - Persicariae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5  |
| Lumbricus terrester 51/                   | Mania maura 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3  |
| Rungenschnecken 537 5/1                   | Mannacicabe 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ô  |
| Lunerus flavines 207                      | Mannaidrily Jana 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1  |
| - pinicola 207                            | Mantel 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6  |
| - rufines 207                             | Mantelthiere 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7  |
| Lyconerdina hovistae 210                  | Mantidae 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ġ  |
| Lycoga tarentula 486                      | Mantic religiosa 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9  |
| Lyctus canaliculatus 46                   | Margaritana margaritifera 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3  |
| Lyde alnine 269                           | margo anterior, exterior, interior,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0  |
| - Retulee 270                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
| - competrie 268                           | posterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0  |
| - clypeata 260                            | Markusidinake 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6  |
| - erythrocenhala 969                      | Mayerafiel 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7  |
| hypotrophics 960                          | Mayerhiene 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1  |
| nypotrophica 209                          | Manifiliar 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| - reticulate 960                          | Waylmarfarille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2  |
| = cylystics 970                           | marillan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  |
| Lygapidae                                 | Maxinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0  |
| Lymerylen nevels                          | Moduce emite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0  |
| Livia juncorum                            | Wartentajer 21 Wartentajer 41 Wauerassel 49 Mauerassel 49 Mauerbiene 30 Waulfüßer 50 Waulwurfsgrille 22 maxillae 22 maxillae 57 Medusa aurita 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 |
| Lytta vasiastoria                         | Medusenhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| Lytta vesicatoria 99                      | wieeruffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | J  |

Seite |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | Sette                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Meerlunge Meernesseln Meerschwamm Meerspinne Meertanne Meerzahn Megachile centuncularis — muraria                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 572                                 | Metoecus paradoxus Metrocampa fasciaria — margaritaria — prasinaria Microgaster Crataegi — globatus — nemorum — ordinarius — Pieridis — reconditus Microlepidoptera Micrommata smaragdula Miefimufchel Mifropplenapparat Milben Miselia oxyacanthae Mittelaer, äufere — innere Mitt.Ibeine Mittelbruft Mittelbruft Mittelbruft Mittelfruften Möhrenfüege Mohrenfüege Mohrenfüeße Monostoma mutabilis Monösthiere Mordella aculeata — biguttata — biguttata | 94    |
| Meerneffeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 570                                   | Metrocampa fasciaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 279   |
| Magrichmamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 583                                   | - margaritaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 270   |
| 000 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 500                                   | - margaritaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 312 |
| weerlpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 002                                 | - prasmaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 372 |
| Meertanne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 574                                 | Microgaster Crataegi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 285 |
| Meerzahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 541                                 | - globatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 284 |
| Megachile centuncularis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | 302                                   | - nemorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 281   |
| murdria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | -304                                  | ordinaring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 004   |
| om.creze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 001                                 | - Ordinarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 204 |
| weetstafer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 91                                  | - Pieridis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 285 |
| Mehlmilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 488                                 | — reconditus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 284 |
| Mehlthau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 455                                 | Microlepidoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 382 |
| Mehlmurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 91                                    | Micrommata smaragdula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 185   |
| Mahlainalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 284                                   | Michaela Sintiagata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 554   |
| weensambtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 004                                 | om:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 004 |
| Melandria caraboldes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    | . 95                                  | weitropytenapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 22  |
| - serrata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 93                                  | Weilben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 487   |
| Melandriidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 93                                  | Miselia oxyacanthae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 363   |
| Melasis flabellicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 73                                    | Mitra episconalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 539   |
| Molecomine managaritifone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 559                                   | Witter abou aufans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 000   |
| Meleagrina margarithera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    | - 002                                 | wettetavet, außere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 20  |
| Melicerta ringens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 020                                 | mnere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 28  |
| Meligethes aeneus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 43                                  | Witt. lbeine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 9   |
| Melitta quinquefora .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | . 566                                 | Mitlelbrust                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 6   |
| Mellinus arvensis .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 290                                   | Mittelricton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ğ     |
| Molos giostrioggna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . ~00                                 | M. Thranflian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 495   |
| Meioe cicatricosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | . 90                                  | m v v v v v v v v v v v v v v v v v v v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 450   |
| - proscarabaeus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 98                                  | wedgrentopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 341   |
| - variegatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | . 98                                  | Molorchus abbreviatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192   |
| Meloïdae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 96                                  | - dimidiatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192   |
| Melolontha albida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 58                                  | - major                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192   |
| - agricola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 63                                    | minor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400   |
| megaenne centuncularis  — muraria  Mehltäfer  Mehlmilbe  Mehlthau  Mehlthau  Mehltjunsler  Melandria caraboides  — serrata  Melandriidae  Melasis flabellicornis  Meleagrina margaritifera  Melicerta ringens  Melicerta ringens  Meligethes aeneus  Melitta quinquefora  Mellinus arvensis  Meloë cicatricosus  — proscarabaeus  — variegatus  Meloïdae  Melolontha albida  — agricola |      | . 00                                  | Callet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 102   |
| - muncora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 02                                  | - Sancis . ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 192 |
| — fullo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | . 57                                  | Woludenfrebs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 505   |
| Frischii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | . 63                                  | Monas termo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 581   |
| horticola<br>Hippocastani .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 63                                  | Mondföfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53    |
| - Hipponestani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 58                                    | Monoculus anus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 505   |
| — Imppocastani .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | . 50                                  | Managhalana Carina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100   |
| — ruficornis — solstitialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 50                                  | Monophiebus fuscipennis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 470   |
| - solstitialis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . '. | . 56                                  | Monostoma mutabilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 521   |
| — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 57                                  | Mooshummel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 303   |
| — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 55                                  | Moosthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 559   |
| Malananavalla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 571                                   | Mordella souleste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.4   |
| Malas bases a since                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 420                                   | h:t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.4   |
| Meiopnagus ovinus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | . 439                                 | - biguttata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94    |
| Melyridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 78                                  | - maculosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 94    |
| Membranipora pilosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | . 560                                 | Mordellidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94    |
| mentum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 5                                     | Mormolyce phyllodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36    |
| Mermis alhicans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | 518                                   | Maschnafäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/4   |
| Menal and cans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 494                                   | Magillar collegie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49G   |
| Merodon equestris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | . 421                                 | Mosimus Cenaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 450   |
| - Narcissi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 421                                 | Westen 396.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 400   |
| mesonotum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 6                                   | Mundtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     |
| Mesosa curculionides .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 194                                 | - beifiende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6     |
| mesosternum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 6                                     | - Sangenhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6     |
| mesosternum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 6                                   | Munor brandonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 520   |
| mesotnorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 0                                     | Murex brandaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500   |
| Melleridieide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | . 555                                 | - trunculus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 539   |
| Metallites ambiguus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | . 113                                 | Musca cadaverina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 431   |
| atomarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 113                                 | - caesar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 432   |
| - marginatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 113                                   | - corvina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 431   |
| - marginatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | 449                                   | demestics                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 420   |
| mollis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | . 113                                 | — domestica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430   |
| Weetamorphose                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | . 22                                  | — pabulorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430   |
| metanotum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | . 6                                   | Morsthiere Mordella aculeata — biguttata — maculosa Mordellidae . Mormolyce phyllodes . Mojchuštäfer . Mosillus cellaris . Motten . Store . Munbtheile — beißenbe . — faugenbe . Murex brandaris . — trunculus . Musca cadaverina . — caesar . — corvina . — domestica . — pabulorum . — parasitica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 430   |
| metasternum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | . 6                                   | - pumilionis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437   |
| metatarsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 494                                   | - stabulans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 430   |
| motatations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | - beißende - faugende Murex brandaris - trunculus Musca cadaverina - caesar - corvina - domestica - pabulorum - parasitica - pumilionis - stabulans - vomitoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 491   |
| metatnorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | . 0                                   | - vomitoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | .431  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |

| Seite'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite   Neretina fluviatilis   540                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Muschalfrakia 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parmanington 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Muscidae       . 426         Mufdelfrebse       . 506         Mujdeln       . 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wasielfolton 215                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 200 a f f a f a g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Outstanter                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| mustein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Meghagier                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mujdeln       545         Muåfqtin       9         Muåfqtito       408         Mutilla europaea       293         Mutillidae       293         Mycterus curculionoides       100         Mygale avicularia       484         Mylabris Fuesslini       98         Myriapoda       490         Myrmeleon formica lynx       246         — formicarius       246         Myrmeleontidae       245         Myrmica caespitosa       296         — rubra       296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Neuronia popularis 362                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mutilla europaea 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Neuroptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mutillidae 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Neuroterus Malpighii 276                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Mycterus curculionoides 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nirmidae 476                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mygale avicularia 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nitidulidae 43                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mylabris Fuesslini 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Noctua                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myriapoda 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Noctuidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Myrmeleon formica lynx 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Nocturna 321                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - formicarius 246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nonagria Sparganii 364                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Myrmeleontidae 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | — Typhae                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Myrmica caespitosa 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Monne                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — rubra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Notobranchiata 544                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| mystax 405                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mystax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Notedontidae 2/48                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mitting Oddis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Notonecta glaves 440                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Notodonta Ziczac         354           Notodontidae         348           Notonecta glauca         449           Notonectidae         448           notoxus monoceros         94           — mollis         80           Notum         6           Mummuliten         582           Sutfiffager         49 |
| Madianthiandran 501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | notoriu monogorou                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Watterland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | notoxus monogeros                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 4 6 521                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | — mons                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vaccenyorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Notum 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Racticinecte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deummuliten                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Naenia typica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ruthkafer 49                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mathemateria       361         Machtfalter       321         Macfenhorn       53         Maenia typica       363         Magefäfer       83         Nais proboscidea       515         Mantifalte       507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nuthfäfer49Nymphalidae314Nyssonidae291                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nais proboscidea 515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nyssonidae 291                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mapfläuse 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Napfichnecke 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | නි.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nashornkäfer 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Oberea linearis 196                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Naucoris cimicoides 448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sherfiefer 5                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nautilus pompilius 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Oberlippe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nautilus pompilius 534<br>Nebengugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Obertippe                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nautilus pompilius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Derritefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nautilus pompilius534Nebenaugen11Nebenhode22Nebenrandader28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nautilus pompilius 534 Rebenaugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nautilus pompilius       534         Nebenaugen       11         Nebenhode       22         Nebenrandader       28         Nebenfeitenstüde       7         Nebenzungen       5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nautilus pompilius         534           Nebenaugen         11           Nebenhode         22           Nebenrandader         28           Nebenfeitenstüde         7           Nebenzungen         5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nautilus pompilius 534 Nebenaugen 11 Nebenhode 22 Nebenrandader 28 Nebenfeitenstücke 7 Nebengungen 5 Necrophorus germanicus 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nais proboscidea         515           Mapfläufe         507           Mapfläufe         540           Mashornkäfer         64           Naucoris cimicoides         448           Nautilus pompilius         534           Mebenaugen         11           Mebenhode         22           Mebenrandader         28           Mebenfeitenflüde         7           Mebengein         5           Necrophorus germanicus         41           — vespillo         41           Nematerides         547                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — carcinoides                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — carcinoides                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - carcinoides 487 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                               |
| Nematoidea 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea 517                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       .       .       .       517         Nematus abbreviatus       .       .       262         — abietum       .       .       .       .         — angustus       .       .       .       .       .         — appendiculatus       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       . | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea       517         Nematus abbreviatus       262         — abietum       261         — angustus       263         — appendiculatus       263         — Erichsonii       261         — Laricis       261                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea         517           Nematus abbreviatus         262           — abietum         261           — angustus         263           — appendiculatus         263           — Erichsonii         261           — Laricis         264           — perspicillaris         262           — rufescens         262           — Salicis         262           — Saxesenii         262           — septentrionalis         260           — ventricosus         262           Nemertes gigas         516           Nemosoma elongatum         43           Nepa cinerea         448           Nephopteryx abietella         398           Nepidae         448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea         517           Nematus abbreviatus         262           — abietum         261           — angustus         263           — appendiculatus         263           — Erichsonii         261           — Laricis         264           — perspicillaris         262           — rufescens         262           — Salicis         262           — Saxesenii         262           — septentrionalis         260           — ventricosus         262           Nemertes gigas         516           Nemosoma elongatum         43           Nepa cinerea         448           Nephopteryx abietella         398           Nepidae         448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - carcinoides 4867 Dbstipanner 375 Dbstipeder 105 Ddsfenbremse 416 Ddsfenbremse 489 Oceanea pileata 573 ocelli 11 Ocneria 341                                                                                                                                                                              |
| Nematoidea         517           Nematus abbreviatus         262           — abietum         261           — angustus         263           — appendiculatus         263           — Erichsonii         261           — Laricis         261           — perspicillaris         262           — rufescens         262           — Salicis         262           — septentrionalis         260           — ventricosus         262           Nemertes gigas         516           Nemosoma elongatum         43           Nepa cinerea         448           Nephopteryx abietella         398           — sylvestrella         398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Carcinoides                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Oestridae Oestrus auribarbis — bovis — cervi — lineatus — ovis — pictus — pictus — stimulator — tarandi — trompé Ohrenqualle Ohrwürmer Oleanderschwärmer Oligochaeta Omalium rivulare Omaloplia brunnea — variabilis omia Omias brunnipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |                                     | Scit   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------|
| Ocstridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422   | Ostracoda Ostrea adriatica — edulis | 506    |
| Oestrus auribarbis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121   | Ostras adriatios                    | 554    |
| — hovie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199   | ostica adrianca                     | 551    |
| - DOVIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 492   | Otionbyroshua Lieustici             | 991    |
| - Cervi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 420   | Ottornymenus Ligustici              | 124    |
| — imeatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 420   | - laevigatus                        | 125    |
| — ovis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 425   | - Marquardin                        | 125    |
| - pictus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424   | — niger                             | 121    |
| - stimulator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 424   | - perdix                            | 125    |
| — tarandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423   | - picipes                           | 125    |
| - trompé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 424   | - raucus                            | 125    |
| Ohrenqualle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 572   | - sulcatus                          | 128    |
| Ohrwürmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 216   | ovaria                              | 19     |
| Oleanderschwärmer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323   | Oxycypha lactea                     | 235    |
| Oligochaeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 514   | Oryuris curvula                     | 518    |
| Omalium rivulare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39    | •                                   |        |
| Omaloplia brunnea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55    | P.                                  |        |
| — variabilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 56    | Paederus riparius                   | 39     |
| omia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7     | Pagurus Bernhardus                  | 502    |
| Omias brunnines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121   | Palinurus locusta                   | 501    |
| Onicous asollus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 198   | - quadrigornie                      | 501    |
| oniscus ascitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407   | Rallifa Santum                      | 540    |
| Outhorhoons making                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 59    | Palmentum                           | 4 4 4  |
| Onthophagus nuchicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55    | paimenwurm                          | 144    |
| - taurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 93    | paipi                               | 0      |
| onychia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500   | - labiales                          | 9      |
| Ophioderma longicauda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 568   | maxillares                          | 200    |
| Ophion merdarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 285   | Paludina vivipara                   | 538    |
| Ophiura lacerstosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 568   | Panorpa communis                    | 242    |
| Ophiuridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 568   | Panorpidae                          | 242    |
| Opilus domesticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80    | Panthea coenobita                   | 356    |
| — mollis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80    | Panzerkrebse                        | 498    |
| Opisthograptis crataegata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373   | Papiernautilus                      | 533    |
| Orchestes Alni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 138   | Papilio                             | 313    |
| - Fagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 136   | - Machaon                           | 317    |
| - Populi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 138   | - Podalirius                        | 317    |
| - Quercus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 137   | Papilionidae                        | 317    |
| - Salicis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138   | Rappelblattfäfer                    | 203    |
| Orbenshand blaves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 369   | Rannelhlattmeine gethe              | 260    |
| - acthea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 370   | Rannelhoef arnber                   | 194    |
| rathe2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 369   | - floiner                           | 195    |
| - formarios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 363   | Rannalfaltan                        | 315    |
| Dragteralla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 578   | Rannalishinan                       | 295    |
| Ouncie antique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 220   | Pausattianan                        | 227    |
| Orgyla antiqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 240   | Suppersprinter                      | 900    |
| - pudibunda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340   | Kappenwelpe ,                       | 299    |
| - selenitica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 340   | paragiossae                         | O<br>C |
| Orneodes hexadactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 404   | parapleurae                         | 120    |
| Ornithomyia avicularia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 439   | Parasita                            | 476    |
| Ornithopterus Priamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320   | Passaloecus turionum                | 292    |
| — Remus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 + | Patella vulgata                     | 540    |
| Ortalis Cerasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434   | Pecten maximus                      | 552    |
| - fulminans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 434   | Pectinaria auricoma                 | 514    |
| Orthoceratiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 534   | Pectinibranchia                     | 537    |
| Orthoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 214   | pectus                              | 6      |
| Orthosia cruda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366   | pedes                               | 8      |
| — instabilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 366   | - coronati                          | 311    |
| Orvetes nasicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 64    | - antici, anteriores                | 9      |
| Oscinis frit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 436   | - cursorii                          | 28     |
| Osmia Panaveris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 302   | - fossorii                          | 28     |
| Osmoderma eremita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66    | - gressorii                         | 28     |
| Oligochaeta Omalium rivulare Omaloplia brunnea — variabilis omia Omias brunnipes Oniscus asellus — murarius Onthophagus nuchicornis — taurus onychia Ophioderma longicauda Ophion merdarius Ophiuridae Opilus domesticus — mollis Opisthograptis crataegata Orchestes Alni — Fagi — Populi — Quercus — Salicis Ortenētant, blaueē — gelbeē — rotheē — filmorajeē Orgyia antiqua — pudibunda — selenitica Orneodes hexadactylus Ornithomyia avicularia Ornithopterus Priamus — Remus Ortalis Cerasi — fulminans Orthocerațiten Orthoptera Orthosia cruda — instabilis Oryctes nasicornis Oscinis frit Osmia Papaveris Osmoderma eremita Osmylus maculatus | 245   | _ madii                             | 0      |
| Osmyrus macuratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 640   | - meun                              | ()     |

| ecite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Genn  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| pedes natatorii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phalaena Pyralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 382 |
| - postici posteriores 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - Tinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 396   |
| seltatorii 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - Tontriv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 385   |
| Pedes natatorii   29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pholonoidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 487   |
| — Semicoronau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Distanguae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 401 |
| pedicenarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Phalangium opilio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 487 |
| Pediculidae 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phalera bucephala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 355 |
| Pediculus capitis 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phallusia mamillata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 558 |
| - tabescentium 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Phasmidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 219 |
| - vestimenti 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Philopterus communis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 477 |
| Reitschenmurm 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - icterodes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 477   |
| Pelagia noctiluca 579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phlocophagus turbatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/19  |
| Relationation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Phloothring IIImi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 940   |
| m. v. co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | District of the second | . 240 |
| Beiznugier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Photas dactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 550 |
| Belgfresser 476                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phora runpes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 437 |
| Belgkafer 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - semiflava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 437 |
| Pemphigus affinis 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phoridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 437 |
| — Bumeliae 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phratora Vitellinae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 205 |
| - bursarius 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phragmatobia fuliginosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 347 |
| - Xylostei 463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phryganea hicandata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23/   |
| Pomphrodonidas 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | grandia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 947   |
| Describing 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | grandis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 047   |
| Penemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - rnombiea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 241 |
| Pennatula phosphorea 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Phryganeidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 246 |
| Pentacta frondosa 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phrynidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 482 |
| Pentacriniten 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Phrynos reniformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 482 |
| Pentacrinus caput Medusae . 569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phthirius inguinalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 478 |
| Pentalasmis laevis 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phygadeuon Pteronorum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 287 |
| Pentatomidae 443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phyllidia nustulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 545   |
| Penthina ocellana 386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phyllium signifolium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 220   |
| — Bumeliae       463         — bursarius       463         — Xylostei       463         Pemphredonidae       291         Penellina       508         Pennatula phosphorea       578         Pentacta frondosa       565         Beitacriniten       569         Pentacrinus caput Medusae       569         Pentalasmis laevis       509         Pentatomidae       443         Penthina ocellana       386         — pruniana       386                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dhyllahina alasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114   |
| - pruniana 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rhyllobius ameti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 114 |
| - variegata 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — argentatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 114 |
| Penthophora morio 341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — calcaratus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 114 |
| Periplaneta orientalis 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - maculicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 114 |
| Peritelus griseus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — mali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 115 |
| Perla bicaudata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - oblongus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 114 |
| Berlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - pineti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 115 |
| Perlidae 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | nyri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115   |
| Reviews 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - ngittaginng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111   |
| Want                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - psittaemus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 114 |
| perimutter 347. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - uniformis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 119 |
| Berlmutterfalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - vespertinus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 115 |
| Perspectivschnecke 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - viridicollis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 115 |
| Pezomachus agilis 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phyllopertha horticola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 63  |
| Pfahlauster 551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Phyllopoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 505 |
| Pfahlmuschel 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Phyllosoma mediterraneum .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 503 |
| Rfahlmurm 556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Phylloxera coccinea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 464   |
| Rfallenguae 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Physolia caravella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 575   |
| Meanwaite 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Physanada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220   |
| Desies 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Di taradia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 200 |
| Deller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Phytocoridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 440 |
| Userdebremse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Phytocoris striatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 446   |
| Pferdelaus 438                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Phytonomus polygoni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 120 |
| Pflanzenläuse 453                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pieridae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 318   |
| Pflasterfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pieris Brassicae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 319   |
| Bflaumenfalter 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - Crataegi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 318   |
| Rflaumenstecher 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Nani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 319   |
| Phologon 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 340   |
| Alusita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Diamete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 019   |
| - Alucita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | riezata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 247   |
| - Attacus 326. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bugermuschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 552   |
| Pentatomidae         443           Penthina ocellana         386           — pruniana         386           — variegata         386           Penthophora morio         341           Periplaneta orientalis         218           Peritelus griseus         121           Perla bicaudata         234           Berlen         550           Perlidae         234           Berlmufchel         552           Berlmutter         547         552           Berlmutterfalter         315           Berjpectivichnecte         538           Pezomachus agilis         287           Bfablauliter         551           Bfablauliter         551           Bfablauliter         551           Bfablauliter         556           Bfabluurim         556           Bfauenauge         330           Bfauenauge         330           Bfeifer         383           Bferbebremfe         425           Bferbelauß         438           Bflangenläufe         453           Bflagertäfer         99           Bflaumenftecher         107           Phalaena <td< td=""><td>Phalaena Pyralis  Timea Tortrix Phalangidae Phalangidae Phalangium opilio Phalera bucephala Phallusia mamillata Phasmidae Philopterus communis  icterodes Phloeophagus turbatus Phloeothrips Ulmi Pholas dactylus Phora rufipes  semiflava Phoridae Phragmatobia fuliginosa Phryganea bicaudata  grandis  rhombica Phryganeidae Phrynos reniformis Phthirius inguinalis Phygadeuon Pteronorum Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllobius alneti  argentatus  calcaratus  maculicornis  mali  oblongus  pineti  pyri  psittacinus  uniformis  vespertinus  viridicollis Phyllopoda Phyllopoda Phyllopoda Phyllosoma mediterraneum Phyllosoma mediterraneum Phyllosoma mediterraneum Physapoda Phytocoridae Physapoda Phytocoris striatus Phytonomus polygoni Pieridae Pieris Brassicae  Crataegi  Napi  Rapae Piezata  Siffentreher Siffentafer Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentrenes</td><td>52</td></td<> | Phalaena Pyralis  Timea Tortrix Phalangidae Phalangidae Phalangium opilio Phalera bucephala Phallusia mamillata Phasmidae Philopterus communis  icterodes Phloeophagus turbatus Phloeothrips Ulmi Pholas dactylus Phora rufipes  semiflava Phoridae Phragmatobia fuliginosa Phryganea bicaudata  grandis  rhombica Phryganeidae Phrynos reniformis Phthirius inguinalis Phygadeuon Pteronorum Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllidia pustulosa Phyllobius alneti  argentatus  calcaratus  maculicornis  mali  oblongus  pineti  pyri  psittacinus  uniformis  vespertinus  viridicollis Phyllopoda Phyllopoda Phyllopoda Phyllosoma mediterraneum Phyllosoma mediterraneum Phyllosoma mediterraneum Physapoda Phytocoridae Physapoda Phytocoris striatus Phytonomus polygoni Pieridae Pieris Brassicae  Crataegi  Napi  Rapae Piezata  Siffentreher Siffentafer Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentreher Siffentrenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52    |
| - Geometra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Billenkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 49    |
| - Noctua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Billenwespe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 299   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

Seite !

| Bilâforalle Pimeliidae Pimeliidae Pimpla flavicans — instigator — Mussii Pinna squamosa Binfelaffel Piophila casei Biftelenvogel Pissodes Hecyniae — notatus — piceae — pini — piniphilus — strobili Planaria torva Planorbis carinatus — corneus plantulae                              |   | Scite |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------|
| Bilatoralle                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | . 578 | Polystoma integerrimum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |   | 520   |
| Pimeliidae                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ĭ | . 89  | Polyxenus lagurus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | į | 493   |
| Pimple flavicans                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 286   | Pomnilidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • | 292   |
| - instinator                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 286   | Polystoma integerrimum Polysenus lagurus Pompilidae Pompilidae Pompilus 4-punctatus — viaticus Porcellio scaber Porifera polonica Porphyrophora armeniaca Porthesia  \$\text{Streetlanfefnede}\$ \$\text{Streetlanfefnede}\$                                                                                                                                                                                                                      | •   | • | 202   |
| - Mussii                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 286   | vistions .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • | 200   |
| Dinna sayamasa                                                                                                                                                                                                                                                                           | • | 550   | Deposition cookers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | ٠ | 400   |
| Dinteleffet                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | , 552 | Desifone relevies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •   | • | 500   |
| Bingeraffer                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | . 450 | Pornera polonica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠   | ٠ | 902   |
| Piophila casei                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠ | . 450 | Porphyrophora armeniaca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠   | ٠ | 470   |
| Biltotenvoget                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ | . 369 | Porthesia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | ٠ | 346   |
| Pissodes Hecyniae                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | . 127 | Porzellanschnecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ٠ | 539   |
| — notatus                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | . 124 | Posthörnchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠   | ٠ | 534   |
| — piceae                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | . 126 | Prachtkäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 67    |
| — pini                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | . 127 | Primitivstreif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | 3     |
| - piniphilus                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | . 128 | Prionus coriarius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   | 187   |
| — strobili                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | . 127 | Prionychus ater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   | 92    |
| Planaria torva                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 517   | Procerus gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   | 33    |
| Planorhis carinatus                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 544   | - scabrosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 33    |
| - corneus                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 5/1/4 | Progrustes coriaceus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | • | 33    |
| plantulas                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | . 044 | Prostotunido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | • | 250   |
| plantulae                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | 5.17  | Duaniation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •   | • | 500   |
| Distriction                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | . 517 | rogiotitues                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | ٠ | 022   |
| Platycarcinus pagurus .                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٠ | , 502 | pronotum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | • | 0     |
| Platycerus caraboides .                                                                                                                                                                                                                                                                  | , | . 50  | prosternum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠   | ٠ | 6     |
| Platypterygidae                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | . 329 | prothorax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   | ٠ | 6     |
| Platypteryx falcataria .                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | . 330 | Protolomia meticulosa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | ٠ | 362   |
| — lacertinaria                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | . 330 | Protozoa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 579   |
| Platypus cylindrus                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | . 184 | Prozessionsspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |   | 349   |
| Platyrrhinus latirostris .                                                                                                                                                                                                                                                               |   | . 103 | Psammophila lutaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |   | 290   |
| Plecoptera                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | . 234 | - viatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |   | 290   |
| pleurae                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | . 7   | Pselaphidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 40    |
| Plumatella campanulata                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ĭ | . 561 | Pselaphus Heisei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   | 40    |
| Blattnurm Platycarcinus pagurus Platycerus caraboides Platypterygidae Platypteryx falcataria — lacertinaria Platypus cylindrus Platyrrhinus latirostris Plecoptera pleurae Plumatella campanulata — repens Plusia chrysitis — gamma Podura alba — aquatica — nivalis — plumbea Poduridae | • | 561   | Porthesia  Bergellanfchnede  Berfebruchen  Brachtfäfer  Brimitivfreif  Prionus coriarius  Prionychus ater  Procerus gigas  — scabrosus  Proctotrupidae  Proglottides  pronotum  prothorax  Protozoa  Brogeffiensfpinner  Psammophila lutaria  — viatica  Pselaphus Heisei  Pseudoneuroptera  Pseudosorpiones  Psila Rosae  Psocidae  Psocidae  Psocidae  Psocus domesticus  — nulsatorius                                                         |     | i | 229   |
| Plusia chrysitis                                                                                                                                                                                                                                                                         | • | 369   | Pseudonhana euronaea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •   |   | 451   |
| — gamma                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • | 369   | Pseudoscorniones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •   | • | 486   |
| Podure alba                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | . 909 | Duile Peggs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • | 424   |
| Toutina anda                                                                                                                                                                                                                                                                             | • | 990   | Panaidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •   | ٠ | 404   |
| aquatica                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 020   | Descriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   | • | 094   |
| - nivans                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | . 209 | Psocus domesticus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | ٠ | 204   |
| - plumbea                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | . 259 | - pulsatorius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | ٠ | 255   |
| Poduridae Poecilonota rutilans Poecilopoda Pogonocherus fascicularis hispidus Polia flavicineta                                                                                                                                                                                          |   | . 239 | Psyche graminella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠   | ٠ | 329   |
| Poecilonota rutilans                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | . 72  | — unicolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٠   | ٠ | 329   |
| Poecilopoda                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | . 505 | Psychidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠   | ٠ | 329   |
| Pogonocherus fascicularis                                                                                                                                                                                                                                                                |   | . 193 | Psylla alni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |   | 452   |
| - hispidus                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | . 193 | — mali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   | 452   |
| Polia flavicineta                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | . 358 | — pyrisuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 452   |
| - chi                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | . 358 | — ûlmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |   | 452   |
| Poligraphus pubescens .                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | . 160 | Psyllidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . : |   | 451   |
| Polistes gallica                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | . 299 | Psylliodes chrysocephala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 209   |
| - nidulans                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | 299   | Pteromalidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |   | 281   |
| Polyactinia                                                                                                                                                                                                                                                                              | • | 577   | Pteromalus nini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | Ĭ | 282   |
| Polydrogue corvinue                                                                                                                                                                                                                                                                      | • | 442   | nunarum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •   | • | 282   |
| flevines                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | 449   | Ptomorbonideo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •   | • | 402   |
| mians                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • | 112   | Ptorophorus ports do st-lus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •   | • | 400   |
| — micans                                                                                                                                                                                                                                                                                 | • | . 112 | r terophorus pentadactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *   | • | 404   |
| — sericeus                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | . 112 | - rhododactylus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •   | • | 5/5   |
| Polyerges rufescens                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ | . 296 | Pteropoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •   |   | 040   |
| Polyommatidae                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | . 316 | Pterostichus niger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •   | • | 30    |
| Polyommatus Bellargus .                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | . 316 | Ptilinus costatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |   | 83    |
| — Virgaureae                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | . 317 | - pectinicornis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   | 83    |
| Polyphylla fullo                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | . 57  | Ptinidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |   | 81    |
| Polypen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | . 576 | Ptinus fur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |   | 82    |
| Polia flavicineta  — chi Poligraphus pubescens Polistes gallica  — nidulans Polyactinia Polydrosus cervinus  — flavipes  — micans  — sericeus Polyerges rufescens Polyommatidae Polyommatus Bellargus  — Virgaureae Polyphylla fullo \$olypen Polypus                                    |   | . 533 | Psila Rosae Psocidae Psocus domesticus — pulsatorius Psyche graminella — unicolor Psychidae Psylla alni — mali — pyrisuga — ulmi Psyllidae Psyllidae . Psyllidae . Pteromalidae Pteromalidae Pteromalidae Pterophoridae Ptinos costatus — pectinicornis Ptinidae Ptinus fur Pulex canis |     |   | 440   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |   |       |

| Cette                      | (Cert                                    |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Pulex felis                | Rhagium indagator 19                     |
| — irritans 440             | — inquisitor 19                          |
| Pulicidae 440              | - mordax                                 |
| Pulmonata 537. 541         | Rhagonycha melanura 7                    |
| Bunfttbierchen 581         | Rhamnusium salicis 19                    |
| Rumpe, gemeißelte          | Rhaphigaster griseus                     |
| - masfirte                 | — punctinennis 44                        |
| Runnenräuher 34            | Rhinosimus planirostris 10               |
| Rurnurichnecte 539         | - roboris 10                             |
| Pygnogonidae 480           | - ruficellis 40                          |
| Pyenogonium Releanerum 460 | Rhinidaglassete 54                       |
| Damagna anastamasia 259    | Phiniphoridae                            |
| hygaera anastomosis        | Phigohing mini                           |
| - bucephara                | Phinanka man him at 1 at 1               |
| pygiaium                   | Di D |
| Pyralidae                  | Knizopoda                                |
| Pyrochroa coccinea 93      | Rnizostoma Cuvieri 57                    |
| Pyrochroidae 93            | Rhizotrogus solstitialis                 |
| Pyrophorus noctilucus 76   | - ruficornis 56                          |
| Pyrosoma atlanticum 559    | Rhodites rosae 276                       |
| — giganteum                | Rhopalocera 318                          |
| Pyrrhocoris apterus 446    | Rhynchaenus aterrimus 130                |
|                            | Rhynchites aequatus 106                  |
| ນ.                         | - auratus 100                            |
| Quallen 570                | - Bacchus                                |
| Quallenpolypen 571         | - betulae 103                            |
| Queese 523                 | - betuleti 103                           |
| Quittenvogel               | - caeruleocephalus 108                   |
| 0                          | — conicus                                |
| <b>9</b> }.                | - cupreus                                |
| Radiolaria                 | - nanus                                  |
| Räderthiere                | — populi 108                             |
| Rävsblattweive             | Rhynchophorus palmarum 14.               |
| Mänsfäfer 13               | Rhynchota 4/4                            |
| Ranatra linearis 448       | Rhyncolus chloropus 4/2                  |
| Manhaher 28 240            | - exlindringstria 44                     |
| Manhmal 240                | Cymidifiositis 145                       |
| Mantentüber 500            | - porcatus                               |
| Parhidia notata            | Disinidas 400                            |
| onbionaia                  | Mismontane                               |
| - opinopsis                | Missesses 4 1                            |
| Darbidiidaa                | ottejenmujajei                           |
| Maphididae                 | orinventaus                              |
| majenametje                | ningettrevie                             |
| mattenschwanzmade          | vingelipinner                            |
| maubstiege 417             | Ringelwürmer 512                         |
| Raubtafer 38               | Veippen                                  |
| Raupen 24                  | Rippenguallen 570                        |
| Raupenübertragung 280      | Röhrenpolypen 574                        |
| Raupenzwinger 280          | Röhrenguallen 575                        |
| Rebenschneider 54          | Röhrenthierchen 525                      |
| Rebenstecher 105           | Röhrenwürmer 513                         |
| receptaculum seminis 20    | Roggenfliege 412. 437                    |
| Reduviidae 446             | Rollruffel 308                           |
| Reduvius personatus        | Rosenbiene 302                           |
| Regenbremse 416            | Rosengallmespe 276                       |
| Regenwurm . 514            | Mosenfäfer 63                            |
| Reiefäfer                  | Rokegel 516                              |
| Mennthierhramia 192        | Rokfäfer 54                              |
| Retenora cellulosa 504     | Rhagium indagator                        |
| retinaculum                | Rotatoria 504                            |
|                            | 1.0tatoria                               |

|                                                                                                                                       |     |    | Seite        |                                                                                                                 |   |      | Seite    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|
| Rothschwanz                                                                                                                           |     |    | . 340        | Scatophaga stercoraria                                                                                          |   |      | 434      |
| Rotifer vulgaris .                                                                                                                    |     |    | . 525        | Schahen                                                                                                         |   | 217  | 400      |
| Rühlagtzüngler                                                                                                                        |     |    | . 383        | Schaflaus                                                                                                       |   | ~111 | 439      |
| Wirken .                                                                                                                              |     | Ţ. | . 6          | Schaft                                                                                                          |   |      | 11       |
| Mückengefäß                                                                                                                           |     | ·  | . 16         | Schafmurm                                                                                                       |   |      | 519      |
| Rückentsiemer                                                                                                                         |     |    | . 544        | Schafwurm Schalthiere Scharlachteere Scharlachtaus Scharrbeine                                                  |   |      | 527      |
| Mückenthiere                                                                                                                          |     |    | . 3          | Scharlachheere                                                                                                  |   |      | 473      |
| Rüffelkäfer                                                                                                                           |     |    | . 100        | Scharladilaus                                                                                                   |   |      | 473      |
| Minelavalle                                                                                                                           |     |    | . 574        | Scharrheine                                                                                                     |   |      | 28       |
| Rundmürmer                                                                                                                            |     |    | . 517        | Schattenfäfer                                                                                                   |   |      | 90       |
|                                                                                                                                       |     |    |              | Schaufelfrohie                                                                                                  |   |      | 503      |
| Ruthe                                                                                                                                 |     |    | . 22         | Schaumeicabe                                                                                                    |   |      | 450      |
| Rutelidae                                                                                                                             | •   | ·  | . ~~         | Scharrbeine Scharfenkäfer Chaufelkrebse Chaumcicabe Cheerenkiefer Cche kflügel Ccheibenquallen Ccheibe Ccheitel |   | •    | 479      |
| Sactträger                                                                                                                            |     |    | . 329        | Schoeffingel                                                                                                    |   | •    | 331      |
| Safträhre                                                                                                                             |     |    | . 7          | Scheihenanallen                                                                                                 |   |      | 571      |
| Saitoninirmer                                                                                                                         |     |    | . 517        | Schoide                                                                                                         |   |      | 20       |
| Salpa democratica .  — mucronata .  — pinnata .                                                                                       |     | Ĭ. | 559          | Schreiter                                                                                                       |   | •    | - A      |
| — mucronata                                                                                                                           |     | ·  | . 559        | Scheitel                                                                                                        | • |      | 474      |
| - ninnata                                                                                                                             |     | ·  | 559          | Schonfol                                                                                                        |   |      | 8        |
| Salpen                                                                                                                                |     | ·  | 559          | Schenkel                                                                                                        |   |      | 420      |
| Salpingidae                                                                                                                           |     | •  | 99           | Schanfolhäcter                                                                                                  |   |      | ∓~0<br>S |
| Salpingidae Salpingus piceae . Salticus scenicus .                                                                                    | ٠.  | •  | 99           | Schenkelhöcker                                                                                                  | • |      | 8        |
| Saltions scenious                                                                                                                     | • • | •  | 486          | Sationa                                                                                                         | • |      | S        |
| Samenbehälter                                                                                                                         |     | •  | 20           | Chiffshoot                                                                                                      | • |      | 534      |
| Samenblase                                                                                                                            |     |    | · 20<br>· 22 | Schiffamorftfäfor                                                                                               |   |      | 89       |
| Samonfäfer                                                                                                                            |     | •  | 102          | Schilden                                                                                                        | • | ٠.   | 6        |
| Samenkafer                                                                                                                            |     | •  | 22           | Salistater                                                                                                      |   |      | 209      |
| Samenstecher                                                                                                                          |     | •  | 108          | Schildlante                                                                                                     | • | ٠.   | 468      |
| Samentasche                                                                                                                           |     | •  | . 20         | Schilbmatta                                                                                                     | • |      | 308      |
|                                                                                                                                       |     |    |              | Schenfelring Schiene Schiffsboot Schiffsboot Schiffsberftkäfer Schilbchen Schilbkäfer Schilbläufe Schilbwatte   |   |      | 4.13     |
| Sandfloh Sandfauftäfer Sandbauftäfer Saperda carcharias — marginella — populnea — scalaris Sarcophaga albiceps — carnaria — 5-vittata |     | •  | 514          | Schildwanzen                                                                                                    |   |      | 215      |
| Sanblauffäfer                                                                                                                         | • • | •  | 31           | Schinformuschol                                                                                                 |   |      | 559      |
| Sandmurm                                                                                                                              |     | •  | 514          | Schizoneura lanicera                                                                                            |   |      | 462      |
| Saparda carcharias                                                                                                                    |     | •  | 194          | Schizoneura lanigera .  — lanuginosa                                                                            |   |      | 469      |
| - marginalla                                                                                                                          |     | •  | 196          | — IIImi                                                                                                         |   |      | 462      |
| - nonulnes                                                                                                                            |     | •  | 195          | — Ulmi<br>Schlafäpfel                                                                                           |   |      | 276      |
| - populica .                                                                                                                          | • • | •  | 195          | Schlammfliege                                                                                                   |   |      | 124      |
| Sarconhaga alhicens                                                                                                                   | • • | •  | 129          | Schlangensterne                                                                                                 | • |      | 568      |
| - carnaria                                                                                                                            | •   | •  | 429          | Salleimaefähe                                                                                                   |   |      | 20       |
| - 5-vittata                                                                                                                           | • • | •  | 429          | Schleimgefäße                                                                                                   |   |      | 277      |
| Sarconsulla nenetrans                                                                                                                 |     | •  | 440          | Schmalhactfäfor                                                                                                 |   | , ,  | 198      |
| Sarcontes scabiei                                                                                                                     | •   | •  | 488          | Somaratorfronto                                                                                                 |   |      | 476      |
| - 5-vittata                                                                                                                           | • • | •  | 331          | Schmalbockfäfer                                                                                                 |   |      | 121      |
| - Pyri                                                                                                                                |     | •  | 330          | Edimetterlinge                                                                                                  |   |      | 307      |
| — Pyri                                                                                                                                |     |    | 331          | Schmetterlinge Schmuckfliege                                                                                    |   |      | 434      |
| Saturnidaa                                                                                                                            |     |    | 330          | Schnabelferfe                                                                                                   |   |      | 441      |
| Saturidae                                                                                                                             |     | •  | 316          | Schnaholfficas                                                                                                  |   |      | 949      |
| Satyridae Satyrus Circe                                                                                                               |     | •  | 316          | Schnafon                                                                                                        | · |      | 408      |
| - Procerning                                                                                                                          |     | •  | 316          | Softmarror                                                                                                      |   |      | 225      |
| Sauermurm                                                                                                                             | • • | •  | 396          |                                                                                                                 |   |      |          |
| Sausmirmar                                                                                                                            |     | •  | 519          | Schnoston                                                                                                       |   |      | 534      |
| Sauni                                                                                                                                 |     |    | . 515        | Schnecken                                                                                                       |   |      | 239      |
| Savicava arctice                                                                                                                      |     | •  | 555          | Solmoomirmor                                                                                                    |   | . ,  | 77       |
| Scalaria pretioca                                                                                                                     |     |    | 540          | Schneewürmer                                                                                                    |   |      | 549      |
| scanniae                                                                                                                              |     | •  | 7            | Schnurwurm                                                                                                      |   |      | 516      |
| scapulae                                                                                                                              |     |    | 11           | Schreinerbock                                                                                                   |   |      | 193      |
| Saugnurmer                                                                                                                            |     |    | 51           | Schraithains                                                                                                    |   |      | 28       |
| Scarahaeus Heroples                                                                                                                   | ٠.  |    | 64           | Sdireitmanson                                                                                                   |   |      | 446      |
| Scarabaeus Hercules  — Neptunus                                                                                                       |     |    | 64           | Schröter                                                                                                        |   |      | 79       |
| riopiunus .                                                                                                                           |     |    | . 04         | Oujette                                                                                                         |   |      | • 0      |

| Sette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schulter 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seetulpe 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schulterader 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segelfalter 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schulterblätter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Segeloualle . 576                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schulterhecke 308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Segestria senoculata . 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Schmathenschmanz 317                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seitenfiemer 545                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Edwamma 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Saisansuinnan 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| © 4 (4 5 mm an)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seitenstäufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Support inter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cellentude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Saywammipinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Selandria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Saywammitein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Semblis nebulosa 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schwanenmuschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sepia officinalis 533                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Schulter         8           Schulteraber         28           Schulterblätter         7           Schulterbecke         308           Schwalbenfehwanz         317           Schwämme         582           Schwämmer         322           Schwammspinner         345           Schwammstein         561           Schwebfliege         418           Schwebfliege         418           Schweinelauß         478           Schwimmbeine         29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sepie 530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schweinelaus 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Serica brunnea 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schwimmbeine 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — holosericea 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Schwimmdrehkäfer 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Serpula contortuplicata 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Schwimmer 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sertularia abietina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schwimmpolypen 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sertularina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Scianhila histrionana 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesia aniformis 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sciara Pyri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - seiliformie 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Thomas 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | myonoformia 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - I nomac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - inyopaetorinis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Carling towns 11b stairs 927                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - tabannormis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sconopteryx illustrix 507                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - tipulaelormis 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scolopendra morsitans 492                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sesiidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Scolytus Carpini 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stebmuschel 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — castaneus 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siebwelpe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - destructor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Silberstrich 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| — intricatus 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Silpha atrata 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – multistriatus 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - obscura 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — noxius 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - reticulata 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Pruni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - thoracica 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - pygmaeus 162, 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Silphidae 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Pvri 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Simulia maculata 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Ratzeburgii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - pertinax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - rugulosus 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - rentans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - IIlmi 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Singeicaden 449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sconula frumentalis 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sinodendron evlindrieum 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — margaritalis 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Siphonophora 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scornia aurangang /89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sinhunguli 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sarriana 481                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sivor fuggicornia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Securioridae 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Generalian Siera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sentalla animarafana 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — juvencus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scutena quinqueiora 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - magus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| scutenum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - spectrum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Scymnus Apietis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Siricidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — analis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Siro rubens 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - discoideus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sisyphus Schaefferi 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — flavipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sitones lateralis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — nigrinus 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — lineatus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — pygmaeus 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sitophilus granarius 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sedentariae 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Oryzae 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seeanemone 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Smerinthus ocellatus 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seeblase 575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - Populi 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Seefeber 578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Tiliae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Seegurfe 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Söhlchen 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Seeheuschrecke 501 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Solarium perspectivum 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Seeigel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Solen siliqua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Seephr 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - vagina 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schwanenmuschel         553           Schwehfliege         418         420           Schweinelauß         478         478           Schwimmbeine         29         56hwimmbeine         37           Schwimmer         37         37         56hwimmer         37           Schwimmer (hypen)         575         Sciaphila histrionana         395         Sciara Pyri         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         414         416         414 <td>Seetulpe         509           Sege!falter         317           Segestria senoculata         485           Seitenfiemer         545           Seitenfitüfe         6           Selandria         264           Semblis nebulosa         234           Sepia officinalis         533           Serica brunnea         55           — holosericea         56           Serpula contortuplicata         514           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         322           — holosericea         56           Serpula contortuplicata         514           Sertularia         574           Sertularia         322           Etibunifula         57           Seiideminidele</td> | Seetulpe         509           Sege!falter         317           Segestria senoculata         485           Seitenfiemer         545           Seitenfitüfe         6           Selandria         264           Semblis nebulosa         234           Sepia officinalis         533           Serica brunnea         55           — holosericea         56           Serpula contortuplicata         514           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         574           Sertularia abietina         322           — holosericea         56           Serpula contortuplicata         514           Sertularia         574           Sertularia         322           Etibunifula         57           Seiideminidele |
| Seescheiben 557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Snanische Fliege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Goofferne 567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sugarar 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 010111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Opunite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Geite

Grite 1

| ~ /6117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spargelkafer 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | stigma 28. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spatangus purpureus 566                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | stigmata 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spathins clavatus 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stigmus nendulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spannias Clavadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stinu Pondardo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Speatalet 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Speichelgefaße 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stirngrübler 423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sphaeridium scarabaeoides 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stocklack 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Spheridae 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stomatonoda 509                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| C-Lo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Stemonides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spriex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stomoxidae 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sphingidae 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stomoxys calcitrans 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sphinx Convolvuli 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Strahlenmücke 415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Elpenor 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Strahlrhizanaden 589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Euchantica 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stratity of Detail 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Euphorbiae 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Strantintere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Ligustri 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strangalia 4-fasciata 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Nerii 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strepsiptera 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - ninastri 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stridulantia 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — pinastii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Other Land of the Color of the |
| Spinnen 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Strombus gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spinngefäße 14. 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strongylidae 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spirula Peronii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Strongylus armatus 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Swinffings 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | florio 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optightege                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Splinttafer 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spondylis buprestoides 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Strophosomus Corvli 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Spongia officinalis 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | — obesus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tunha 583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Edwid alminman 540                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Tupha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Studentibutinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Spongilla nuviatilis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studenftiege 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Springbeine 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Stüte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Springfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stylopidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Suringranus 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stylone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sumin Salaman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stylops                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Springschwanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Succinea amphibia 543                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Springwurm 387. 519                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sumpfschnecke 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Spulmurm 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sycophaga sycomori 282                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Savilla Mantie 504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stigma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| States 7 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C J 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stutiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 6 dentatus · · · · 46 Symmorphus · · · · 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stachelbeerblattwelpe 262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Symmorphus 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stachelbeersvanner 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Synergus nervosus 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stachelfüßer 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Synistata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stochalhautar 563                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Syrnorylon municatum 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Studgethautet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Synoxylon muricatum 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stammraupe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | — 6-dentatum 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Staphylinidae 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Syrichthus Malvarum 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stanhylinus caesareus 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Syromastes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ouvethrontonia 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Symphides 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - erythropterus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sylphidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - nirtus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Syrphus Pyrastri 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — maxillosus 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Ribesii 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Staublaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Symmorphus       300         Synergus nervosus       277         Synistata       229         Synoxylon muricatum       87         — 6-dentatum       87         Syrichthus Malvarum       320         Syromastes       445         Syrphidae       419         Syrphus Pyrastri       420         — Ribesii       420         — seleniticus       420         — taeniatus       420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stauronus Faci 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | toeniatus 490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stadistica 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — tachiatus 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stemptiege 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ₤.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Stedymücke 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Steckmuschel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tabanidae 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Steganontycha nygmaeana 391                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tabanus autumnalis 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ctainhahran 555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hovinus 416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Spargelfäfer         201           Spatangus purpureus         566           Spathius clavatus         284           Speckfäfer         47           Speichelgefäße         14           Sphaeridium scarabaeoides         37           Sphecidae         288           Sphex         288           Sphingidae         322           Sphins Convolvuli         323           — Elpenor         322           — Euphorbiae         322           — Ligustri         323           — Nerii         323           — pinastri         323           Spinnen         478           Spinngefäße         14           480         Spirula           Spinngefäße         14           480         Spirula           Spinngefäße         14           480         Spirula           Spinngefäße         14           480         Spirula           Spinngefäße         14           Spinngefäße         435           Spinngefäße         14           Spinngefäße         186           Spongilla fluviatilis         583           Springfeige | m - 1 410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Steinbattel 554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tachina bimaculata 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Steinhummel 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — concinnata 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Steiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - fera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| stemmete 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - flavicens 497                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stemmata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | alabasts 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stentor polymorphus 581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - glabrata 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stenus biguttatus 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | — Monachae 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sternwürmer 564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — simulans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sternfrautichmärmer 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Taenia serrata 593                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ternituatiujusurmer 522                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a olium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| sternum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - solium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Steganoptycha pygmaeana   391     Steinbohrer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tabanidae       416         Tabanus autumnalis       416         — bovinus       416         Tachina bimaculata       428         — concinnata       428         — fera       427         — flaviceps       427         — glabrata       428         — simulans       428         Taenia serrata       523         — solium       523         Taeniocampa cruda       366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Taeniocampa incerta         366           Tagfalter         313           Tagpfauenauge         315           Talitrus locusta         498           Tannenpfeil         324           Tapetenfchabe         400           Tapezierbiene         302           Tarantel         486           Taranteln         482           Tardigrada         489           tarsi dimeri         29           — heteromeri         29           — pentameri         29           — pseudotetrameri         29           — tetrameri         29           — tetrameri         29           — trimeri         29           tarsus         8           Zafdenfrebš         502           Tafter         6 | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taeniocampa incerta 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tetyra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tachiocampa incerta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Theliadae 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tankayanayan 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thempophilus 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Talitung logists 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Therens realisation 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tantrus locusta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Theole Danni 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tatatanfolialia 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ouenene 947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Laperenjajabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — Quercus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lapezierviene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theogenes, Neptunus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Larantei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ineraphosa avicularia 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Larantein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Litere, einhohlige 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Tardigrada 489                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thomisus citreus 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tarsi dimeri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thoracostraca         498           thorax         6           Thripidae         239           Thrips cerealium         240           — physapus         240           — vulgatissima         241           Thyreopus         292           Thysanura         239           tibia         8           £igerunufdel         539           Tillus elongatus         80           — unifasciatus         80           Tinea crinella         400           — granella         399           — pellionella         400                                                                                                                                                                                                           |
| - heteromeri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | thorax 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - pentameri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Thripidae 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - pseudotetrameri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Thrips cerealium 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - speudotrimeri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | — physapus 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — tetrameri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | — vulgatissima 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — trimeri 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Thyreopus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tarsus 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thysanura 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Taschenkrebs 502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tibia 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taster 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Tigermuschel 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tausendfuß, gemeiner : 493                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tillus elongatus 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tegeneria domestica 485                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — unifasciatus 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| tegula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tinea crinella 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Teichmuschel 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — granella 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Teichschnecke 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — pellionella 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Teleas laeviusculus 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | sarcitella 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| · — phalaenarum 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - tapetiella 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - 'punctatulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tineidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - terebrans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tintenfisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Telephoridae 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tipula gigantea 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Telephorus 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | — pellionella                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tellerichnecke 5/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipulidae 408                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tenebrio molitor 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tischeria complanella 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tenebrionidae 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tabtenaråher 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tenthrada 954 966                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tabtonfäfor 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenthradonidae 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tabtonfant 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tenthredonidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tablanta C1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tours tourisalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Gäusen 904                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| teras terminans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Applet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Terebra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tomicus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terebratula vitrea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tortricidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Teredo navalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tortrix viridana 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Termes arborum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trachea piniperda 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - bellicosus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | tracheae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - cumulans · 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Trachearia 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - devastans 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tracheenspinnen 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — fatale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Traubenwickler 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — flavipes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trauerfliege 418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - lucifugus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trauermantel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| — morio 233                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trauermücke 414                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Termiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Trematoda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termitidae 229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Trepang 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Tetrabranchiata 534                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Trepang edulis 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tetraneura alba 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Treppenbock 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Ulmi 462                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trichius eremita 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tetrapneumones 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zöpfer         291           Tomieus         165           Tortricidae         385           Tortrix viridana         388           Trachea piniperda         364           tracheae         17           Trachearia         486           Iradhearia         486           Iradhearia         486           Iraubenwiffler         396           Iraucrfliege         418           Irauermuntel         315           Irauermuntel         414           Trematoda         519           Irepang         565           Trepang edulis         565           Ireppenbed         195           Trichius eremita         66           — fasciatus         67           — hemipterus         67           — nobilis         66 |
| Tetratoma fungorum 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - hemipterus 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tetratomidae 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | — nobilis 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tetrops praeusta 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 8-punctatus 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Trimeri 29  tarsus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - nobilis 66 - 8-punctatus 66 - variabilis 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Döbner, Roologie II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Twichosopholus dienar .                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | Seite                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 518                                                                                        | Uroceridae<br>Uropteryx sambucaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | 270                                                                                 |
| Trichocephalus dispar Trichocera hiemalis Trichodes alvearius — apiarius Trichodectes latus — scalaris Trichopterygidae Trichopteryx atomaria Trichoptera Tridacna gigas Trigonaspis crustalis Trigonosoma nigrolineatum Tripoxylon figulus Tritoma bipustulata Tritonium variegatum Tritonishorn | 414                                                                                          | Uropteryy sambucaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 373                                                                                 |
| Trichodes alverius                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81                                                                                           | Cropicry a sambucaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | . 010                                                                               |
| aniaring                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 81                                                                                           | 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                                                                     |
| — apiarius                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 477                                                                                        | 77 70 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                     |
| Trichodectes latus                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 4((                                                                                        | Vacuna Betulae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | . 461                                                                               |
| - scalaris                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 411                                                                                        | - dryophila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 462                                                                               |
| Trichopterygidae                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 42                                                                                         | Vagabundae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | . 486                                                                               |
| Trichopteryx atomaria                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 42                                                                                         | vagina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7. 20 | . 21                                                                                |
| Trichoptera                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 246                                                                                        | Valgus hemipterus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 67                                                                                  |
| Tridacna gigas                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 555                                                                                        | Vanessa Antiona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 315                                                                                 |
| Triconagnic crustalis                                                                                                                                                                                                                                                                             | 276                                                                                          | - C-album                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 244                                                                                 |
| Tuinenegama nigralineatum                                                                                                                                                                                                                                                                         | 445                                                                                          | Condui:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 014                                                                                 |
| Trigonosoma mgromeatum                                                                                                                                                                                                                                                                            | 004                                                                                          | - Cardui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | . 515                                                                               |
| Tripoxylon ngulus                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 201                                                                                        | - 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | . 315                                                                               |
| Tritoma bipustulata                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 210                                                                                        | — polychloros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | . 314                                                                               |
| Tritonium variegatum                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 538                                                                                        | - polychloros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | . 315                                                                               |
| Tritonium variegatum Tritonshorn Triungulinus Andrenatarum trochanter Trochiten Trochilium apiforme Troctes pulsatorius Tromuidel                                                                                                                                                                 | . 538                                                                                        | Velella spirans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | . 576                                                                               |
| Triungulinus Andrenatarum                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 98                                                                                         | vena analis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 28                                                                                |
| trochanter                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 8                                                                                          | - externo-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 28                                                                                  |
| Trachiten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                          | - interno-media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 28                                                                                  |
| Two shilium aniforms                                                                                                                                                                                                                                                                              | 304                                                                                          | manainalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 00                                                                                  |
| Trochinum apriorme                                                                                                                                                                                                                                                                                | 000                                                                                          | - marginans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 20                                                                                |
| Troctes pulsatorius                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 200                                                                                        | — mediastina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | . 28                                                                                |
| Trogosita caraboides                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 555                                                                                        | scapularis venae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | . 28                                                                                |
| Trogosita caraboides                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 44                                                                                         | venae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | . 7                                                                                 |
| - mauritanica                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 44                                                                                         | Benusfächer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 578                                                                               |
| Trombidium holosericeum .                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 487                                                                                        | Benusgurtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 571                                                                               |
| Trokfouf                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 84                                                                                         | Vermes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | 510                                                                                 |
| Tryphon Lophyrorum                                                                                                                                                                                                                                                                                | 287                                                                                          | vertex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | A                                                                                   |
| Trombidium holosericeum Trogfopf Tryphon Lophyrorum Trypopitys Carpini Tubicinella balaenarum                                                                                                                                                                                                     | 86                                                                                           | Rermandiuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | ໍ່ດີ                                                                                |
| Tubicinalla balanarum                                                                                                                                                                                                                                                                             | 500                                                                                          | value With the same of the sam |       | 02                                                                                  |
| I upicinella balaenarum                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 500                                                                                        | - unboutbilinelle .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | . 20                                                                                |
| — trachealis Tubicolae                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 509                                                                                        | Benusgürtel Vermes vertex Berwanblung — unvollfommene — vollfommene . vesicula seminis Vespa communis — crabro — germanica — vulgaris Vespidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | . 25                                                                                |
| Tubicolae                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. 006                                                                                       | vesicula seminis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | . 22                                                                                |
| Tubifex rivularum Tubipora musica                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 515                                                                                        | Vespa communis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | . 299                                                                               |
| Tubipora musica                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 578                                                                                        | - crabro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | . 299                                                                               |
| Tubularia calamaris                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 574                                                                                        | — germanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | . 299                                                                               |
| Tubularinen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 574                                                                                        | — vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | . 299                                                                               |
| tubulus                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 21                                                                                         | Vespidae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 297                                                                                 |
| Tummelfäfer                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 37                                                                                         | milit e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              | gienbremie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 416                                                                                 |
| Tunicata                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 557                                                                                        | Rielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 416                                                                                 |
| Turbellaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 557                                                                                          | Bielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • | 416 490 520                                                                         |
| Turbellaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 557<br>. 516                                                                               | Bielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 416<br>490<br>520                                                                   |
| Turbellaria                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 557<br>. 516<br>. 502                                                                      | Vielfüßer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • • • | 416<br>490<br>520<br>534                                                            |
| Tunicata Turbellaria Turfuru Tyrus mucronatus                                                                                                                                                                                                                                                     | . 557<br>. 516<br>. 502<br>. 40                                                              | Viehbremse<br>Vielfüßer<br>Vielfüßer<br>Viertiemer<br>Viertiemer<br>Vierpunktspinner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348                                                     |
| Tubipora musica Tubularia calamaris Tubularia calamaris Tubularinen tubulus Tummelfäfer Tunicata Turbellaria Turluru Tyrus mucronatus                                                                                                                                                             | . 557<br>. 516<br>. 502<br>. 40                                                              | Bielfüßer Bielfüßer Bielmund Biertiemer Bierpunktspinner Bogelmilbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348                                                     |
| Tunicata Turbellaria Turluru Tyrus mucronatus                                                                                                                                                                                                                                                     | . 557<br>. 516<br>. 502<br>. 40                                                              | Rogelfninne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487                                              |
| Tunicata Turbellaria Eurluru Tyrus mucronatus  11.                                                                                                                                                                                                                                                | . 557<br>. 516<br>. 502<br>. 40                                                              | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Tunicata Turbellaria Turluru Tyrus mucronatus  Uferaas Uferaes                                                                                                                                                                                                                                    | . 557<br>. 516<br>. 502<br>. 40<br>. 235<br>. 162                                            | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 235                                                                                        | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 235                                                                                        | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 235                                                                                        | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 235                                                                                        | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 235                                                                                        | Vogelspinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas Uloma culinaris Ulonata Unfthefagfalter unguiculi Unio batavus                                                                                                                                                                                                                            | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Rogelfninne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484                                       |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelipinne Bogelipinne Borberbeine Borberbrust Borberrand Borberruden Borberfdulterblätter Borberwust Vorticella campanula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 8                                              | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen-Splinttäfer Uloma culinaris Ulonata Umschlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus Unipeltata Untersieser Untersieser Untersieser Untersieser Unterswusst                                                                                                               | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 554<br>. 554<br>. 554<br>. 503<br>. 405<br>. 5 | Bogelfpinne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen-Splinttäfer Uloma culinaris Ulonata Umschlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus Unipeltata Untersieser Untersieser Untersieser Untersieser Unterswusst                                                                                                               | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 554<br>. 554<br>. 554<br>. 503<br>. 405<br>. 5 | Bogelfpinne Borberbeine Borberbruft Borberrand Borberrücken Borberfülterblätter Borberfwulft Vorticella campanula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |
| Uferaas Ulmen:Splintfäfer Uloma culinaris Ulonata Umfdlagfalter unguiculi Unio batavus — pictorum — tumidus                                                                                                                                                                                       | . 235<br>. 162<br>. 91<br>. 216<br>. 234<br>. 554<br>. 554<br>. 554<br>. 503<br>. 405<br>. 5 | Bogelipinne Bogelipinne Borberbeine Borberbrust Borberrand Borberruden Borberfdulterblätter Borberwust Vorticella campanula                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 416<br>490<br>520<br>534<br>348<br>487<br>484<br>9<br>6<br>8<br>6<br>7<br>30<br>581 |

| •                                               |          | Seite    | 1                                                                                                      | Seite  |
|-------------------------------------------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Walfischpocke .<br>Walker<br>Walnußspinner      |          | 500      | Winterflorfliege                                                                                       | 242    |
| mare                                            |          | 505      | 25thethothege                                                                                          | 111    |
| Walter                                          |          | 01       | 28 intermute                                                                                           | . 414  |
| Wallnugipinner                                  |          | 340      | Winterspanner                                                                                          | . 381  |
| Walzenkäfer .                                   |          | 51       | Birbellose Thiere                                                                                      | . 1    |
| Wanderheuschrecke                               |          | 227      | Bolfsfliege                                                                                            | . 417  |
| Walzenkäfer .<br>Wanderheuschrecke<br>Wandwespe |          | 300      | Wolfsmilchschwärmer                                                                                    | . 323  |
| Wangen                                          |          | 4        | Binterspanner Birbellose Thiere Bolfsssiege Bolfsmilchschwärmer Burmer Burm, schwarzer Burm, schwarzer | . 510  |
| Wanzen                                          |          | 442      | Wurm, schwarzer 166                                                                                    | 6. 181 |
| Mafferaal                                       |          | 515      | Burmröhre                                                                                              | . 514  |
| Wasserassel .<br>Wasserslöhe .                  |          | 497      | Wurmtrochiß                                                                                            | . 172  |
| Mafferflöhe                                     |          | 506      | Murzelfüßer                                                                                            | . 582  |
| Wasserjungfern                                  |          | 935      | Wurzelfüßer                                                                                            | 464    |
| Bafferkäfer .                                   |          | 200      |                                                                                                        |        |
| Wasserkalb                                      |          | 547      | X. Xenos Sphecidarum                                                                                   |        |
| Wafferläufer .                                  |          | 511      | 37 G-1 -11                                                                                             | 0.5    |
| Bettaufet .                                     |          | 447      | Aenos Sphecidarum                                                                                      | . 90   |
| Wasserscorpion                                  |          | 448      | - Vesparum                                                                                             | . 95   |
| Wasserspinne .                                  |          | 485      | — Vesparum<br>Xiphydria annulata                                                                       | . 272  |
| Wafferwanzen                                    |          | 448      | - Dromedarius                                                                                          | . 262  |
| Weberbock                                       |          | 193      | Xylocapa violacea                                                                                      | . 301  |
| Weberknecht .                                   |          | 487      | Xylopertha sinuata                                                                                     | . 87   |
| Webespinnen .                                   |          | 484      | Xvlophaga                                                                                              | . 145  |
| Wegwespen .                                     |          | 288      | Xyloterus domesticus                                                                                   | . 166  |
| Beichthiere                                     |          | 526      | - lineatus                                                                                             | . 165  |
| Wegwespen<br>Weichthiere<br>Weidenblattwespe    |          | 253. 262 |                                                                                                        |        |
| Weidenholzbohrer                                |          | 326      | 3.                                                                                                     |        |
| Beidenruffelfafer,                              | bunter . | 139      | Zabrus gibbus                                                                                          | . 35   |
| Weidenschwärmer                                 |          | 325      |                                                                                                        |        |
| Weidenspinner                                   |          | 3/11     | Rocton                                                                                                 | 488    |
| Weinbergschnecke                                |          | 5/12     | Becten                                                                                                 | 374    |
| Mainschmärmer                                   |          | 202      | Zonzoro Aogouli                                                                                        | 397    |
| Weinschwärmer Weinwickler .                     |          | 905      | Zeuzera Aesculi                                                                                        | 301    |
| Maissin .                                       |          | 595      | Olimiermannsbrene                                                                                      | 186    |
| Beißlinge                                       |          | 518      | Zimmermannsbock                                                                                        | . 100  |
| Weizeneule .                                    |          | 307      | Birpen                                                                                                 | . 440  |
| Weizenverwuster                                 |          | 411      | Zonosoma pendularia                                                                                    | . 318  |
| Weizenverwüster Wellhorn                        |          | 539      | Buckergalt                                                                                             | . 239  |
| Wendeltreppe .                                  |          | 540      | Zünster                                                                                                | . 382  |
| Weipe, gemeine                                  |          | 299      | Zunge                                                                                                  | . 5    |
| Wendeltreppe .<br>Wespe, gemeine<br>Wespen      |          | 297      | Zuckergast                                                                                             | . 547  |
| Wickler                                         |          | 385      | Zweiflügler                                                                                            | . 404  |
| Widderchen .                                    |          | 326      | Zweikiemer                                                                                             | . 532  |
| Wimperthiere .<br>Windenschwärmer               |          | 594      | Zwetschenwickler                                                                                       | . 394  |
| Minhantoficu "muman                             |          | 501      | Diverimentation                                                                                        |        |
| 20th ventum iou i mei                           |          | 324      | Zygaena minos                                                                                          | . 326  |
| Windig                                          |          | 324      | Zygaena minos Zygaenidae                                                                               | . 326  |

## Erklärung der Abbildungen.

1. Ropf eines Carabus mit ben Mundtheilen, von unten gesehen;

2. Defigleichen von oben geschen mit geöffneten Mandibeln.

3. Defgleichen von oben gesehen mit geschlossenen Mandibeln;
1. Scheitel vertex; 2. Stirne frons; 3. Kopfschilb clypeus-4. Oberlippe labium superius. 5. Augen oculi. 6. Fühler an; tennae. 7. Oberfiefer mandibulae. 8. Unterfiefertafter palpi maxillares. 9. Lippentafter palpi labiales. 10. Innerer Lappen ber Unterfiefer mala interna maxillae. 11. Palpenförmiger äußerer Lappen ber Unterfiefer mala externa (palpiformis) maxillae. 12. Sautiger Theil ber Bunge, ober eigentliche Bunge ligula. 14. Horniger Theil ber Bunge ober Stupe fulcrum; (12 und 14 bilben zusammen bie Zunge ligula). 13. Kinn mentum 15. Rehle gula.

a) Angel des Unterfiefers cardo. b) Stiel beffelben stipes.

4. Unterfiefer eines Rafers.

5. Unterfiefer von Lucanus cervus. 6. Unterfiefer von Carabus nemoralis.

a) Angel cardo; bas quere Stud, womit ber Unterfiefer am Ropfe eingelenkt ift. b) Der Stiel stipes, welcher mit ter Ungel einen rechten Bintel bilbet. c) Die Labe mala maxillae; bas wichtigste Stud bes Unterfiefers, welches auf bem Stiele befestigt ist; baffelbe bilbet gewöhnlich zwei Lappen, von benen ber außere zuweilen pinselformig (Fig. 5) ift, ober in einen zweigliederigen Tafter umgewandelt ift (Fig. 6).

7. Die Unterseite eines Carabus nach Entfernung Des Ropfes.

1. Umgeschlagener Rand des Vorderrudens (pronotum) und ber Flügelbecken (elytra). 2. Borberbrust prosternum. 3. Seiten-ftuce bes ersten Brustringes episterna prothoracis. 4. Neben-Seitenstücke besselben epimera. 5. Borderhüften coxae anticae. 6. Mittelbrust mesosternum. 7. Seitenstücke bes zweiten Brustringes episterna mesothoracis. 8. Nebenseitenstücke beffelben epimera. 9. Mittelhüften coxae mediae. 10. Hinterbrust meta-11. Seitenstücke bes britten Bruftringes episterna metathoracis. (++) Rebenseitenstücke besselben epimera, wenn sie vorhanden sind 3. B. Broscus cephalotes. 12. hinterhuften coxae posticae. 13. Schenkelringe berfelben trochanteres. 14-19. Hinterleiberinge segmenta abdominis.

Die eigentlichen Seitenstücke pleurae stellen eine kleine mit dem Sinterruden verbundene und von den Flügelbeden bedectte Hornplatte (+) bar, welche bei Beschreibung ber Rafer nicht beachtet wird; es werden baber die auf der Bauchseite meift sicht=

baren, mit den Seitenstüden und der hinterbrust verbundenen Mebenseitenstüde parapleurae, welche zuweilen noch eine kleine Blatte als Anhang bestigen und dann parapleurae appendiculatae genannt werden, als Seitenstüde des hinteren Brustringes episterna metathoracis, und ihre Anhänge, wenu sie vorhanden sind, als Nebenseitenstüde epimera beschrieben.

Figur 8. Der Rucken eines Carabus nach hinweggenommenem Ropf, Bruftftud

und Flügeldecken.

1. Mittelruden mesonotum. a) Schilden scutellum.

2. hinterrucken metanotum. 3-11. hinterleiberinge segmenta abdominis.

9. Linfes hinterbein von Lucanus cervus.

a) Hifte coxa. b) Schenkelhöcker trochanter. c) Schenkel femur. d) Schiene tibia. e) Fuß tarsus. f) Klaue unguis. g) Afterklaue oder Söhlchen plantula.

10. Nervenstrang von Pieris Brassicae nach Herold "Entwickelungs-

geschichte ber Schmetterlinge."

A. Bon einer erwachsenen, aber noch nicht in ber Berpuppung begriffenen Raupe.

B. Bon einer acht Tage nach Abstreifung ber Raupenhaut geöffneten

Puppe.

nach Will.

11

19

" 18.

C. Bon einem entwickelten Schmetterling.

a) Gehirn. bb) Nervenstrang. 1-12. Nervenknoten, von benen 1-5 in ber Brust liegen.

11. A. Gin Stud bes Querichnittes aus bem zusammengesesten Auge

eines Nachtschmetterlings.
a) Facettirte Hornhaut. b) Arhstallkegel. c) Bigment. d) Fasern

bes Sehnervs. B. Hornhautsacetten von Acherontia Atropos von innen gesehen

11. (\*) Berichiebene Fühlerformen ((antennae).

a) Fabenförmig filiformes (Carabus). b) Geschuppt imbricatae (Prionus). c) Gesammt pectinatae (Ludius). d) Keusenförmig clavatae (Silpha). e) Geörochen mit gesappter Keuse fractae, clava lamellata (Lucanus). f) Gesnopft capitatae (Necrophorus). g) Mit umhüllter Keuse clava tunicata (Lethrus). h) Mit gesappter Keuse clava lamellata (Polyphylla fullo). i) Toppest gesämmt bipectinatae (Ctenophora, ein Zweifügser). k) Mit einer Endborste seta terminali (Sargus, ein Zweiflügser). l) und m) Mit einer Rückenborste seta dorsali (Chrysotoxum und Lophosia, Zweiflügsler).

12. Berbanungsapparat von Carabus auratus Fbr.

13. " Apis mellifica L.

14. " Gryllotalpa vulgaris Latr.

15. " Myrmeleon formicarius L.

16. " ber Larve ber Myrm. formic.

17. " Pieris Brassicae L.

" ber Larve ber Pier. Brassicae.

Fig. 12-16 nach Leon Dufour.

Kig. 17 und 18 nach Herold.

a) Speiferöhre. b) Kropf. c) Saugmagen ober Speifesack (Kropf). d) Kau- ober Faltenmagen. d<sup>1</sup>) Seitliche Anhänge bes Kaumagens. e) Eigentlicher Magen, zum Theil nach vorn glatt, nach hinten mit Falten versehen. f) Dünndarm.

g) Mastdarm. h) Malpighische Gefäße ober Harngefäße, (früher für Gallengefäße gehalten). i) Analgefäße (Aftergefäße).

k) Giftgefäße mit Blase. i) Speichelgefäße. 1<sup>1</sup>) Speichelbehälter. m) Spinngefäße. n) Kleine Blindsäckhen (Galle absondernd?) o) Hinterleibsabschnitte.

Figur 19. Rudengefag von Melolontha vulgaris vom Ruden gefehen und jum Theil von ben Musteln entblößt. Nach Strauß-Durtheim.

20. Daffelbe von ber Seite gesehen. Rach bemselben. 21. Ruckengefäß von Lucanus Cervus ber Lange nach aufgeschnitten. Mach Newport.

22. Gin Theil bes Ruckengefäßes bes Maikafers ber Lange nach auf-

geschnitten.

a-b) Die Kammern. c) Die Aorta. d) Phramibenförmige Muskeln, welche sich an das Ruckengefäß ansegen. e) Die spaltenförmigen Dessinungen, welche von außen zu den Kammern führen. f) Die Klappen, durch welche die einzelnen Kammern von einander getrennt werden. g) Die Spalten, burch welche bie Rammern unter einander in Berbindung fteben.

g<sup>1</sup>) Eine Spalte von der Alappe bebeckt. 23. Das Tracheen-Spfrem von Mantis religiosa nach Marcel de Serres. Die aus den Stigmen entspringenden Burzelstämme a. vereinigen fid burch Langs und Queranaftomofen zu einem weiten Rege, von welchem bie Nefte fur bie Unhange bes Korpers und fur die Gin-

geweide, fowie bei b. für bie Geschlechtsorgane abgehen.

24. Gin Stud einer Trachee, a. Spiralband.

25. Die weiblichen Geschlechtsorgane von Musca domestica. Rach Stein.

26. Die weiblichen Geschlechtsorgane von Scolia interrupta. Léon Dufour.

> a) Gierftoche. b) Gileiter. c) Camentasche. d) Anhang=

brufen. e) Biftbrufen. f) Bifiblafe.

27. Weibliche Geschlechtsorgane von Meloë variegatus. Nach Rateburg. a) Gierstock bei b aufgeschnitten, um die Bohle zu zeigen, in welche die Gier aus ihren Rohrchen gleiten. co) Gileiter. d) Gemeinschaftlicher Eigang. e) Samenbehalter ober Samentasche. f) Begattungstasche. g) Kittbruse. h) Scheibe.

28. Männliche Geschlechtsorgane ber Lytta vesicatoria. Nach Rageburg. a) Hobe. b) Ausführungsgang besselben. ccc) Nebengefäße.

d) Gemeinschaftlicher Samenleiter. e) Ruthe.

29. A. Unterflügel von Lucanus Cervus L.

Elater.

1. Randader, vena marginalis; entspricht dem nervus costalis s. radius am Borberflügel ber hautflügler.

2. Nebenrandader, vena mediastina.

3. Schulterader, vena scapularis; entspricht bem nervus subcostalis s. subradius (postcosta).

4. Neußere Mittelader, vena externo-media; entspricht ber vena media Hartigs.

5. Innere Mittelader, vena interno-media.

6. Hinterader vena analis.

30. Unterfiefer einer Blatta. Dach Stein.

a) Neußere Lade ober Helm (galea). b) Innere Lade. 31. Unterlippe einer Blatta. a) Zunge.

"

32. Unterlippe von Termes. Nach Savigny. a) Zunge.

33. Unterlippe von Diastatomma (Libellula). Nach Savigny. a) Neußere Lappen mit bem beweglichen Endgliede. b) Innere

Lappen, beren Trennung durch eine Naht angedeutet ift. Unterlippe von Agrion. Nach Burmeister. a) Neußere Lappen mit dem beweglichen Endgliebe. b) Innere Lappen, in ber Mitte gespalten.

35. Lordere Ansicht des Ropfes von Apis mellifica L.

AA) Augen. B) Nebenaugen. CC) Fuhler. D) Kopfichild. E) Oberlippe. ff Oberfiefer. dd) Unterfiefer. co) Lippentafter. b) Zunge.

36. Ropf von Apis mellifica (Arbeiter) von unten gesehen.

a) hinterhauptsloch. bb) hornleiften in ber Gelenkhaut ber

Mundtheile. c) Kinn. d) Stute. e) Junge. ff) Nebensungen. gg) Lippentafter. hh) Unterfiefer. ii) Eingliederige Kiefertafter. kk) Oberfiefer.

Figur 37. Borber= und hinterflügel einer Blattwespe. " 38. Borber= und hinterflügel einer Schlupfwespe.

a) Randader, costa s. vena costalis. a'a' Radialader, radius s. vena radialis. b) Subcostalader, vena subcostalis. b') Randmalader, ramulus stigmaticus. b'') Doppelader, vena duplex. c) Mittelader, vena media. d) Hinterader, vena analis. ee) Cubitalader, cubitus s. vena cubitalis. f) Brundader, vena basalis. g) Unterrandzelle, cellula costalis. s. subcostalis. hh) Radialzelle, cellula radialis. ii) Cubitalzellen, cellulae cubitales. kk) Discoidalzellen, cellulae discoidales. l) Innere Hinterzelle, cellula postica interior. m) Neuhere Hinterzelle, cellula postica interior. m) Schulterzelleu, cellulae humerales. o) Canzettförmige Zelle, cellula humeralis lanceolata. q) Randmal, stigma s. carpus. rr) Innere Zellen des Hinterfügels, cellulae mediae. ttt) Neuhere Zellen des Hinterfügels, cellulae mediae. ttt) Neuhere Zellen des Hinterfügels, cellulae externae. t') Radialzelle. cellula radialis.

39. Ropf und Mundtheile von Noctua libatrix.

aa) Augen. b) Oberlippe. cc) Oberfiefer. d) Zum Rollrüffel vereinigte Unterfiefer. ee) Unterfiefertafter. ff) Gelenkhoblen für die Lippentaster an der zurückgeschlagenen Unterlippe.

40. Lippentaster von Noctua libatrix.

41. Durchschnitt bes Rollruffels.

aa) Leisten, welche ben Kanal bes Ruffels nach oben schließen.
b) Ruffelfanal. co) Tracheenstämme? innerhalb eines jeden einzelnen Unterkiefers.

42 und 43. Flügelgeäder der Schmetterlinge. Nach Herrich-Schäffer.

a) Mittelzelle. cellula media. b) Anhangzelle. cellula appendicularis. c) Nebenzelle. cellula accessoria. d) Eingescho-benc Zelle. cellula intrusa.

44. Ruffel von Musca.

A. Die fleischige Lippe ober ber eigentliche Ruffel.

a Der Stiel ober Stamm. β. Der Theil hinter bem Knie.

y. Der Ruffeltopf.

B. Die in ber rinnenförmigen Aushöhlung bes Ruffels befindlichen Borften.

C. Die eingliederigen Tafter.

45. Die Borsten, welche in dem sleischigen Ruffel liegen von Tabanus a) Oberlippe mit der Zunge d. bb) Oberkiefer. cc) Unterstiefer. ee) Zweigliederige Kiefertaster.

46. Ropf von Cimex rufipes von unten gesehen.

aa) Augen. bb) Erstes Fühlerglieb. c) Oberlippe. d) Viersglieberige Schnabelscheibe, aus ber Berwachsung ber Unterlippe mit ihren Tastern entstanden.

47. Ropf von Nepa cinerea von oben gesehen.

aa) Augen. b) Oberlippe. cc) Schnabelscheibe.

48. Schnabel von Nepa cinerea aus einander gelegt.

bb) Schnabelicheibe. co) Oberfiefer. dd) Unterkiefer. e) Zunge an beren Grund ber Eingang in ben Schlund.

49. Alauenfiefer ber Areuzspinne. Epeira diadema. 50. Nechter Scheerenfiefer von Scorpio occitanus.

51. Mundtheile von Scolopendra morsitans. Nach Stein.

a) Oberlippe. b) Linker Oberfiefer. c) Unterfiefer. d) Drittes Unterfieferpaar ober erstes Beinpaar. e) Erstes Beinpaar (zweites Beinpaar) mit ber burchbohrten Klaue.

52. Mundtheile des Fluffrebses (Astacus fluviatilis). Nach Rateburg.

a) Tastertragender Oberkiefer; a') das Kaustück besselben von innen gesehen, um die Insertionsstelle des Tasters bei  $\alpha$ . zu zeigen. b) Erstes Unterkieferpaar. c) Zweites Unterkieferpaar d.) Drittes Unterkieferpaar mit einem ungegliederten tasterförmigen Anhang bei  $\alpha$ . und einem kiemenlosen Anhang bei  $\beta$ . e) Erstes Kiefersußpaar mit dem Taster bei  $\alpha$ . und dem kiemenlosen Kiemenbogen bei  $\beta$ . f) Zweites Kiefersußpaar mit dem Taster bei  $\alpha$ ., und den Kiemen bei  $\beta$ . g) Drittes Kiefersußpaar mit dem Taster bei  $\alpha$ ., und den Kiemen bei  $\beta$ . g) Drittes Kiefersußpaar mit dem Taster bei  $\alpha$ ., von dem kömmen kei  $\beta$ . g. und den fabensörmigen Kiemen bei  $\beta$ ., und den fabensörmigen Kiemen bei  $\beta$ ., und den fabensörmigen Kiemen bei  $\beta$ .

Figur 53. Magen bes Fluffrebfes von oben geoffnet, um beffen fnorpelige fnochernes Stelet zu zeigen (Nach Milno Edwards). a) Speiferobre.

54. a. Bandwurm - Embryo mit entwickltem scolex. β. Derselbe scolex im hervorgestulyten Zustande. (Nach von Siebold.)

55. Die Eingeweide einer Kiemenschnecke Strombus lambis nach Quoy

und Gaimard.

a) Schlund. b) Speiseröhre. c) Kropf ober Vormagen.
d) Magen. e) Mastdarm. f) Speichelbrüsen. g) Herzkammer.
g)' Vorkammer. h) Leber. i) Kieme, k) Schleimbrüse. l) Niere. m) Samenleiter mit den der Samenblase enisprechenden Unhängen. m') Samenrinne an der Nuthe n. o) Kiemenvene.
p) Sipho. q) Oberer Schlund Mervenknoten. r) Fühler. s)

56. Geschlechtsorgane von Agrion empiricorum. (Nach Purkyne.)

A. Bor ber Begattung.

B. Mit umgestuter Ruthe, in welche ber Samenleiter nnd der retractor penis hineingezogen find, so daß die Einmundungsftelle bes Samenleiters nach außen fommt. Auf ber Außen-

fläche ber Ruthe flebt Samen.

a) Zwitterdruse. b) Wutterdruse ober zungenförmiges Organ. d) Eileiter. e) Samenleiter. f) Rückzieh : Muskel der Nuthe (retractor penis). g) Nuthe. h) die Einmundungsstelle des Samenleiters in die Ruthe. i) Samen. k) Geschlechtsöffnung. 1) Samentasche (receptaculum seminis).

Glieder vom vierten an mit langen, fammförmig oder fächerförmig gestellten, bei dem Männchen doppelten, bei dem Weibchen einsachen Fortsägen; schwarz, die Seiten des Halbschildes und der Bauch gelberoth; die Flügeldecken bei dem Männchen gelb;  $3\frac{1}{2}-4\frac{1}{2}$ " 1. Sehr selten, lebt schmarogend in den Nestern der unter der Erde bauenden Vespa vulgaris.

## Fam. Stylopidae.

Unter diesem Namen hat man neuerlich einige kleine in verichiedenen Sautflüglern schmarogende Insecten den Rafern beigesellt, welche von Anderen, namentlich von von Siebold, der fich mit der Entwickelungsgeschichte dieser Thierchen besonders beschäftigt hat, als eine eigene Ordnung der Insecten betrachtet und Facherflügler, Strepsiptera, genannt werden. Die Männchen haben beißende, jedoch nur zu 2 Kieferrudimenten verfümmerte Mundtheile, 2 große, häutige, durch Längenerven getheilte und fächerförmig gefaltete Flugel und vor denselben nahe am Salfe und der Bafis des ersten Fußpaares 2 fleine, harte, nach hinten gerichtete, feulenförmige, und et= was schraubenförmig gedrehte, sehr bewegliche, den Schwingkolben der Dipteren ähnliche Borderflügel, einen deutlich abgesetzten Ropf mit vorgequollenen, fugelrunden Augen und furzen, gefämmten oder an der Spite tief gabelformig getheilten, 3gliederigen Fühlern; der Borderrücken ift fehr flein; Die Füße Sgliederig ohne Rrallen; ber Hinterleib zeigt deutliche Ringe und trägt an seiner Spite das lege= stachelförmige männliche Glied; die Berwandlung ift vollkommen. Das Weibchen ist madenförmig ohne beißende Mundtheile, Flügel und Beine, und verläßt das Wohnthier nie.

Stylops Kirby mit steichigem und einziehbarem Leibe, schmarott auf den Sandwespen-Androna-Arten.

Xenos Rossi. Der Leib des Männchens ist hornig mit Ausnahme des sleischigen und einziehbaren Afters; die Fühler an der Spitze gegabelt.

X. Sphecidarum Sieb. schmarogt auf der Wegwespe Ammophila sabulosa.

X. Vesparum Rossi. Der Körper des Männchens schwarz, etwa 1½" I., schmarogt an Pollistes gallica. Diese Art ist am ge=nauesten beobachtet worden. Die Weibchen ragen mit dem Vorderstheile des Körpers zwischen den Leibesringen der Wespen hervor, wo sie während ihres ganzen Lebens verharren. Ihre Geschlechtsössnung liegt hinter dem Munde und steht mit einem Kanal, dem Brutkanal, in Verbindung, in welchem die Eier ausgebildet und die Jungen geboren werden, und blickt zwischen den Leibesringen des Wohnungsthieres hervor, wodurch es dem geslügelten Männchen möglich wird,

den Begattungsact zu vollziehen. Die aus dem Leibe des Weibschens hervorschlüpfenden Larven sind schiefergrau, haben einen von der Brust deutlich geschiedenen Kopf mit 2 kenntlichen Fühlerspitzen, 6 deutlich gegliederte Beine mit 2gliederigen Füßen, deren letzes Glied an den 4 vorderen Beinen mit einer Haftdrüse versehen ist, eine 3gliederige Brust und 9gliederigen hinterleib, dessen Ring 2 lange Borsten trägt

Diefe bebeinten Larven leben auf der Oberfläche bes Sautflüglers fchmarogend, und werden von demfelben in fein Reft getragen; bier arbeiten fie sich durch die dunne Körperbedeckung der Hautflügler-Larven in deren Leibeshöhle hinein, verwandeln sich daselbst in beinlose, weiße, madenartige Larven. welche gang verborgen in bem Inneren ber Sautflügler-Larven fo lange ichmarogen, bis fich diese zu vollkommenen Insecten entwickelt haben. Jest bohren fie fich mit ihrem Borbertheile zwischen ben Leibesringen ber Sautflugler bin= burch, und die Mannchen verpuppen fich in diefer Lage in ihrer eigenen Saut, und bilben ein schwarzes, horniges Tonnchen, beffen vorderes Ende beim Ausschlüpfen als Deckel abfällt, so daß das nunmehr geflügelte Thier hervorfriechen und davon fliegen fann. Auch bei ben weiblichen Larven wird ber zwischen ben Leibesringen des Hautflüglers hervorragende Borbertheil des Leibes hornig, aber braungelb, erscheint glatt und schuppenformig und zeigt beutlich die Mundöffnung und bie hinter biefer gelegene quergespaltene Geschlechtsöffnung. In diefer Lage bleiben bie Beibchen ihr ganges Leben hindurch. Mit diefen Schmarogern besette Larven hat man ftylopifirt genannt.

## Fam. Meloïdae s. Cantharidae.

Fühler 9—11gliederig, borsten= oder fadenförmig, oder gegen die Spize verdickt, oder in der Mitte mit dickereren oft gekrümmten Gliedern, oder ganz unregelmäßig; der Kopf breiter als der Halsschild und mit demselben durch einen dünnen Hals verbunden; Flügeldecken breiter als der Halsschild, weich; die Füße ungleichsgliederig, die Krallen in 2 ungleiche Hälften gespalten. Die Larven haben mit denen der vorigen Familie in Lebensweise und Entwickelungsgeschichte einige Aehnlichkeit. Die meisten Melviden entshalten einen scharfen blasenziehenden Stoff; und beim Ergreisen stellen sie sich gewöhnlich todt.

Newport hat über die Entwickelungsgeschichte Beobachtungen an Meloë cicatricosus angestellt, welche später von Fabre bestätigt und erweitert wurden, indem dieser die ganze Entwickelungsgeschichte der Sitaris humeralis vom Ei bis zum Ausschlüpfen des vollkommenen Thieres, und fast ebenso erschöpfend die von Meloë beobachtet hat. Aus dem Ei der Sitaris schlüpft ein den jungen Meloë-Larven ganz ähnliches, schlankes Thierchen mit 6 schlanken Beinen, langen sadenförmigen Fühlern und 2 Nebenaugen jederseits (erste Larvensorm); dieses kriecht im Herbst aus, überwintert, ohne Nahrung zu sich zu nehmen, klammert sich im Frühjahre an Anthophora pilipes an, wird von dieser in eine ihrer Zellen getragen, und setzt sich in dem Augenblick, wo die Biene in diese ein Si legt, auf diesem seit. Nachdem die Biene die Zelle verschlossen hat, beißt sich die junge Larve in das Bienenei ein, saugt dessen Inhalt aus, schwimmt

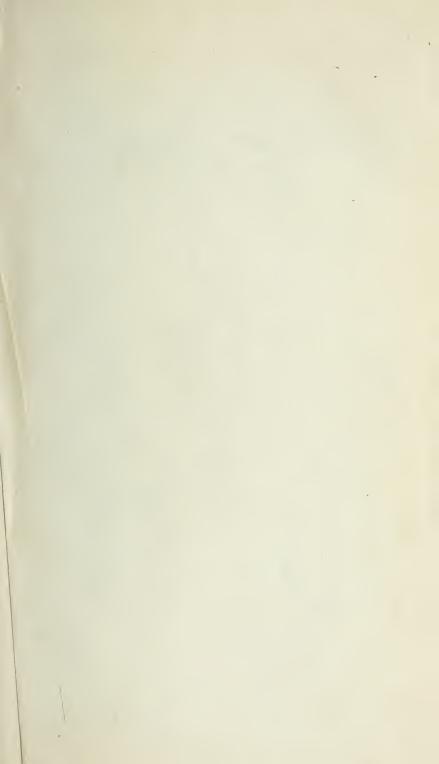

























Fig.24.































Fig. 56.











Verlag von Wiegandt, Hempel & Parey in Berlin.

## Lehrbuch der Botanik für Forstmänner

von Dr. E. Ph. Doebner,
Professor an der K. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg.
Dritte Auflage. Preis 7 Mark.

Handbuch der Zoologie

mit besonderer Berücksichtigung derjenigen Thiere, welche in Bezug auf Forst & Landwirthschaft, sowie hinsichtlich der Jagd vorzüglich wichtig sind, von Dr. E. Ph. Doebner, Professor an der K. Central-Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten u. 87 Fig. auf 22 lithogi. Tafeln. Zwei Bände in Gr. 80. Preis cart. 16 Mark.

# Die Physikalischen Einwirkungen des Waldes

auf Luft und Boden und seine klimatologische und hygienische Bedeutung. von Dr. Ernst Ebermayer, Professor an der K. Central Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. I. Band. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten, Tabellen und einer Extra-Beilage, enthaltend graphische Darstellungen. Preis mit Atlas 12 Mark.

## die Forstbenutzung

von Karl Gayer,
Professor an der K. Central Forst Lehranstalt zu Aschaffenburg.
Mit 249 in den Text gedr. Holzschnitten. Dritte verbess. Auflage. Preis 17 Mark.

# Ueberd, Ermittelungd, Masse, d. Alters II. des Zuwachsesd. Holzber von Die Gustav Heyer, Geh. Regierungsrath u. Directof der Königlich Preussischen Forstakademie Münden. Mit 19 lithographischen Tafeln. Preis 3 Mark.

auf das Jahr 1875. -Dritter Jahrgang. Herausgegeben von Dr. F. Judeich, Königlicher Oberforstrath und Director der Königl. Forstakademie Tharand. I. Theil gebunden, II. Theil brochirt. Preis 3 Mark.

## Die Lehre vom Waldschutz und der Forstpolizei

von G. Kauschinger, Professor an der K. Central Forstlehranstalt zu Aschaffenburg Zweite verbesserte Auflage mit 4 Taf. Abbildungen. — Preis 4 Mark.

Waldweaban und das Awelliren

von Karl Scheppler. Professor an der K. Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Zweite verbesserte Auflage mit 107 in den Text gedr. Abbildungen. Preis 5 Mark.

Anleitung zum Waldbau

von Dr. C. Stumpf, Director der K. Central Forstlehraustalt zu Aschaffenburg. Vierte. vermehrte und verbesserte Auflage, mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis 7 Mark.

### Planzeichnens

von Ludw. Woerner, Lehrer an der Forstlehranstalt zu Aschaffenburg. Mit 16 Tafeln. Preis 9 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.